

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

given by
Friends

of the
Stanford

Law Library

JUG MZA PD

Beitschrift

für



# die deutsche Gesetzgebung

und für

einheitliches bentsches Recht.

Berausgegeben

nod

Dr. J. Sr. Behrend, und Dr. J. Dahn, orb. Profeffor ber Rechte in Greifswald. orb. Profeffor ber Rechte in Ronigsberg.

VII. Band.



Berlin.

Berlag von 3. Suttentag.
(P. Collin.)
1874.

## Inhalt.

| Abhandlungen. |                                                                                                                                                                                    |            |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| · I.          | Ueber einige Erweiterungen bes gerichtlichen Rlagerechts in Defterreich.                                                                                                           | Seite.     |  |
| II.           | Bon herrn Dr. Morit Benfler in Bien                                                                                                                                                | 1          |  |
|               | barins Max Cohn aus Breslau                                                                                                                                                        | 11         |  |
|               | Ordnung, wenn der Pfandinhaber in einem bentschen Bundesftaate wohnt. Bon Rechtsanwalt Aretschmann in Burg                                                                         | 80         |  |
| 17.           | Erefution unterliegenden Bermögen? Bon Gerr Rreibrichter Dr. Sauer<br>in Rebben                                                                                                    | 39         |  |
| V.            | Revifion und Ober-Revision. Einige Bemertungen jum neueften Entwurf einer bentichen Civilprozeg-Ordnung. Bon herrn Geh. Finang-                                                    | 00         |  |
| VI.           | rath Dr. Ash in Berlin                                                                                                                                                             | 71         |  |
|               | Rechtsstreitigkeiten. Bon herrn Oberappellationsgerichtsrath Dr. Risgard Ed. John in Lilbed                                                                                        | 161        |  |
| VII.          | Das deutsche Reich als Brivatrechtssubjett. Bon herrn Dr. Max Sendel in Minchen                                                                                                    | 226        |  |
| VIII.         | Erinnerungen zu einigen die Beweislehre betreffenden Borfchriften bes Entwurfes einer beutschen Civil-Brogefi-Ordnung vom Jahre 1872. Bon                                          |            |  |
|               | Herrn Appellationsgerichtsrath v. Kräwel in Raumburg Berthantheile. Bon herrn Rechtsanwalt Stüler in Marienburg Die Großjährigkeit als Aushebungsgrund der väterlichen Gewalt. Ein | 241<br>261 |  |
| А.            | Befegentwurf nebft Motiven. Bon herrn Kreisgerichierath Hoffmann an Strubal                                                                                                        | 292        |  |
| XI.           | Die Rechtsverhältniffe ber Chefrauen nach bem Brandenburgischen Brovinzialrechte. Bon herrn Stadtgerichtsrath L. Jorn in Berlin                                                    | 845        |  |
| XII.          | Die Stellung sachverftandiger Anstunftsperfonen im Beweisverfahren                                                                                                                 |            |  |
| KIII.         | bes Civilprozesses. Bon herrn Kreisrichter Voft in Loity                                                                                                                           | 394        |  |
| XIV.          | mann in Burg                                                                                                                                                                       | 417        |  |
| ¥Ψ            | herrn Rreisrichter 6. Pfizer in Ulm                                                                                                                                                | 428        |  |
|               | Dr. Wachtel in Leipzig                                                                                                                                                             | 486        |  |
| XVI.          | Die Rechtsverhaltnisse ber Ehefrauen nach bem Brandenburgischen Provinzialrechte. Bon herrn Stadtgerichtsrath L. Sorn in Berlin                                                    |            |  |
|               | (Fortfetjung u. Schluß.)                                                                                                                                                           | 561        |  |

| XVII.  | Kontroversen bes Reichsverfassungsrechtes. Bon herrn Dr. Ma                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVIII. | Entwurf einer beutschen Strafprozefordnung. Besprochen von Dem<br>Dr. Ernft Bezold in München                                          |
| XIX    | Das deutsche Gerichtsverfaffungsgesetz. Ueberficht ber betr. Griebes                                                                   |
|        | vorlage                                                                                                                                |
|        | Rechtsfprüche.                                                                                                                         |
|        | Rechtsprechung bes Reichs-Oberhandelsgerichts                                                                                          |
|        | Rechtsprechung bes Reichs-Oberhandelsgerichts                                                                                          |
|        | Literatur.                                                                                                                             |
| 1.     | Bum Breuf. Grundbuchrecht. Bon Behrenb. (Literaturaberficht                                                                            |
|        | Das Recht gur Sache Die Lehre von ben Bormertungen - Arreft)                                                                           |
| 2.     | Entscheidungen bes Königl. Dber-Tribunals; im amtlichen Auftragt                                                                       |
|        | herausgegeben von ben Geh. Ober-TribRathen Dr. Deder, Debn und Sonnenschmibt. 67. Band. Befprochen von herrn Profesie                  |
|        | Dr. Sinidius in Berlin                                                                                                                 |
| 3      | Die Genoffenschaftsgesetzgebung in Deutschland. Commentar gu bem                                                                       |
| 3.     | Reichsgeset über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Birth                                                                  |
|        | icaftegenoffenschaften unter Berficfichtigung bes baprifchen Genoffen                                                                  |
|        | Schaftsgesetes von Dr. herman v. Sicherer, in Minchen                                                                                  |
| 4.     | Ueber internationales Bechfelrecht in Begiebung auf Friftbestimmungen                                                                  |
|        | insbesondere die frangof. Bechsel Moratoriums-Gefete und Decrete von                                                                   |
|        | Dr. Seinrich Fict                                                                                                                      |
| 5.     | Sandbuch bes beutiden Strafrechts. Berausgegeben von Brofeffor Dr.                                                                     |
|        | v. Solhendorff. Dritter Band: Die Lehre von ben Berbrechensarten                                                                       |
|        | I. Salbband                                                                                                                            |
| 6.     | curred armusell in Assertables ages accordate Arestrated                                                                               |
| 1.     | Die Feftungshaft. Gin Beitrag jur Geschichte bes beutschen Strafen fufteme und jur Erlauterung bes Reichsftrafrechts von Brofeffer Dr. |
|        | Sonntag                                                                                                                                |
| 8.     | Entwurf einer beutiden Strafprozeg-Ordnung. Bon herrn Dr. Ernt                                                                         |
|        | Behold in München                                                                                                                      |
| 9.     | Der Romifche Civilprozef gur Beit ber Legisactionen von D. Rarlowa,                                                                    |
|        | ord. Brofeffor bes romifchen Rechtes an ber Univerfitat Beidelberg. Be-                                                                |
|        | fprocen pon Berrn Dr. Was Cohn in Seibelberg                                                                                           |
| 10     | Gelb und Rredit. Erfte Abtheilung: Das Gelb. Darlegung ber Grundlehre von bem Gelbe mit einer Borerorterung über bas Rapital und       |
|        | lehre bon dem Gelbe mit einer Borerorterung über das Rapital und                                                                       |
|        | bie Uebertragung ber Rutungen, von Carl Anies, Professor bet                                                                           |
| 11     | Ciudibioliteniumiten an Ottotiottu                                                                                                     |
| 11.    | Bant Dinfdius, bas Rirchenrecht ber Ratholiten und Brotefianten Forfter, Frang, Dr., Geh. Ober-Juftigrath und vortr. Rath im           |
| 12.    | Juftig-Minifterium, Theorie und Praris des heutigen gemeinen preußischen                                                               |
|        | Brivatrechts auf ber Grundlage bes gemeinen beutschen Rechts                                                                           |
| Qui    | Abhandlung XV. des VI. Bandes diefer Zeitschrift. Bon Cerm                                                                             |
| 2"     | Brofessor Dr. Schirmer in Königsberg                                                                                                   |
|        | Marcus Antistius Labeo. Das romifche Brivatrecht im erften                                                                             |
|        | Jahrhundert ber Raiferzeit von Dr. Alfred Bernice. (I. Bant)                                                                           |
|        | handbuch bes handelsrechtes, von Dr. 2. Golbichmidt                                                                                    |
|        | Bibliographie 155. 843 6                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                        |
|        | ***************************************                                                                                                |

## Abhandlungen.

T

# Ueber einige Erweiterungen des gerichtlichen Rlagerechts in Desterreich.

Bon herrn Brofeffor Dr. Morig benffler in Bien.

Bebe Erweiterung bes gerichtlichen Rlagerechts gehört zu ben reellften Fortichritten ber Gerechtigkeit und ber burgerlichen Freiheit. Am lauten Markt bes Lebens wenig gewürdigt und felbft von ben Rannern bes Rechts häufig nicht nach Gebuhr gefchatt, ift jeber guß. breit Boben, ber bem abministrativen Belieben abgewonnen wird, ein Bauftein mehr zum Aufbau bes Rechtsftagts. Es bezeichnet bie ichlimmften Buftanbe bes Staatslebens, wenn ber Hagbare Anspruch auf bloge Brivatrechte eingeengt ift, und mit jeder Befferung jener Buftande wird bie Grenze ber Rlagbarteit aus bem Bereich privater Rechte in jenes bes öffentlichen Rechts weiter hinausgeschoben. In der Forderung bes unbefangenen Berichtsspruches in Sachen bes öffentlichen nicht minder als des privaten Rechts begegnen fich in der Wiffenschaft Ranner, beren Bahnen außerdem giemlich weit von einander abliegen; fie differiren in ber Faffung beffen, mas ju fchuten ift, - in ber Art bes Schupes find fie einig.

Der Umfang des gerichtlichen Rlagerechts, Bor- oder Ruckgang deffelben in einem gegebenen Staate, durfte daher ein Gesichtspunkt sein, geeignet, sich daran über die Culturbewegung, in welcher jener begriffen, unbefangen zu orientiren.

An diesem Maße gemessen, ware in Desterreich ein ergiebiger Fortschritt zu constatiren. So schlimm es in diesem Staate unter dem hier angeregten Gesichtspunkte bis zur Verfassungsresorm vom Jahr 1867 bestellt war, so sehr ist derselbe hierin durch diese gefördert worden.

Wenn der Sat, "nur privatrechtliche Ansprüche seien Magber trgendwo in vollster Schärse galt, so war es bis zum Jahre 1867 in Desterreich der Fall.

3mar daß öffentliches Recht, als folches, nicht klagbar por Gent verfolgt werden konnte, hatte Desterreich wohl mit den meiften Con tinental-Staaten in Europa gemein; jedoch auch Anspruche, welche wa öffentlich-rechtlichen Borfragen abhängig find, - ich will fie form gemischte nennen — waren hier zur proceffualischen Austragung Das galt namentlich von Anspruchen, die an öffentlich Functionare aus dem Brunde ihrer amtliden Thatigfeit erhoben um ben, - in erfter Linie von Anfpruchen an richterliche Berfonen. Dinte einer Resolution vom 11. September 1784 (sub Rr. 335 ber amb lichen Justiggefet. Sammlung) war ausgefprochen: es feien bie Em dicatoflagen, fo gegen Richter eingereicht worden, ganglich aufzuheber vielmehr folle "von jeder Bartei, die von einem untern Richter warn übel verwalteter Juftig eine Entschädigung fordern gu konnen vermeint Diefelbe nicht in Form einer Klage, fondern in der Art einer Befchmerbe führung bei bem obern Richter angefucht, hiernber ber untere Richter von Amts wegen vernommen, von Amts wegen die genaucste Untersuchant gepflogen und nach Beschaffenheit der Umftande dem untern Richte ber Erfat erweislich verurfachter Schaben und Unfoften aufgetragen merben."

Durch ein Hofbecret vom 10. März 1806 (Nr. 788 3. 6. 3.) war aber in vollster Allgemeinseit verfügt: Staatsbeamte können ihme Amtshandlungen wegen bei dem Civilgericht niemals belangt werden.

hier also war sehr kurz und entschieden der Riegel vorgeschoben; und um etwa aus dem Verschulden seiner Beamten den Staat selber in Anspruch zu nehmen, dazu sehlte schon der materielle Rechtssas.

Letzteres zwar bedarf einer Beschränkung. Durch ein Hosecret vom 4. Januar 1787 war nämlich ausgesprochen: Wenn ein Magistrate oder Gerichtsverwalter wegen übel verwalteter Justiz in den Ersat der Schäden und Unkosten verfällt wird, dann hat die betreffende Ortsgemeinde oder Herrschaft, der nämlich die Gerichtsbarkeit zusteht, den Ersat zu leisten ze., und es sag nun nahe, da wo die Verletzung durch einen staatlichen Richter zugefügt war, die Haftung des Staats in Anspruch zu nehmen. Gegen die Concludenz dieser Folgerung ließ sich vielleicht streiten; Thatsache aber ist, daß von Seite der "obersten Justigstelle" — einer bis zum Jahre 1848 bestandenen Behörde welche die

Attributionen bes obersten Gerichtshofes und bes Justiz-Ministeriums in sich vereinigte — unterm 29. Januar 1838 in einem Erlaß an bas tyrolische Appellations-Gericht als völlig selbstverstanden erklärt war, daß "der Staat mit Borbehalt des Regresses an den schuldtragenden Beamten für die Befriedigung des Beschädigten nach Hosbecret vom 4. Januar 1787 zu sorgen habe".

So ware benn zwar nicht die directe Haftpflicht des Staats für das Berschulden seiner beamteten Richter, jedoch das Einstehen desselben für die materielle Entschädigung der verletten Partei von der obersten richterlichen und justig-administrativen Instanz anerkannt worden, ohne daß indessen hieraus eine Erweiterung des Rlagerechts hervorgegangen wäre; denn der Ersatzanspruch war nach wie vor im officiösen Syndikatsweg gegen den richterlichen Beamten zu liquidiren.

Bum Civilprozeß gehörten baher nur Ansprüche von burchaus privatrechtlichem Gefüge, mit Ausschluß aller Vorfragen bes öffentlichen Rechts\*).

Doch auch diese nicht ohne mannigsache Beschränkung. Denn durch zahlreiche Verwaltungsgesetze — das Wort Gesetz in der unbestimmten Bedeutung genommen, die es vor Begründung der constitutionellen Versassung hatte — waren nicht wenige Parteienrechte, vermöge ihrer Connezität mit Verwaltungssachen "privatrechtliche Enclaven" des Verwaltungsgebietes, dur administrativen Erledigung gewiesen, und der eventuelle Rechtsweg für die Partei, welche sich durch die Entscheidung der Administrativbehörde in ihrem Recht gekränkt hielt, war nicht durchgehends vorbehalten.

So war denn das gerichtliche Rlagerecht auf das färglichste Das eingeengt.

Die Acnderungen, welche in diefem Bestand ber Dinge burch bie Berfaffungsreform vom 3. 1867 herbeigeführt wurden, find an verschiedenen Stellen ber bamals vereinbarten feche Staatsgrundgefete

<sup>\*)</sup> Wie eng von den öfterreichischen Gerichten die continentia causae überhaupt begreigt wird, zeigt u. A. folgender Fall: Ein Pfarr-Curat war von seinem Bischof der Pfründe entsetz, das Ersenntniß des Bischofs von dem Metropolitan aufgehoben, der Curat aber demungeachtet von Ersterem nicht wieder in die Bfründe eingesetzt worden. Er belangte nun den Bischof auf Schadenersat. Die erste Instanz (Landes-Gericht Linz) negirte, die zweite Instanz anersannte die gerichtliche Competenz zur Entscheidung des Ersatzanspruches. Der oberste Gerichtshof schloß dieselbe mit Ertenntnis vom 7. December 1869 Nr. 9941 (österr. Ger.-Itg., Jahrg. 1870 Nr. 8) aus, weil der Anspruch von kirchenrechtlichen Borfragen abhänge, über welche der Civilrichter nicht abkorechen bürse.

(fammtlich vom Datum des 21. December 1867, sub Rr. 141—146 des Reichsgesethlattes publicirt) enthalten und werden baher felbft in Desterreich nicht immer in ihrem Zusammenhang und nach voller Trapweite gewürdigt.

Unterscheiden wir, um fie leichter zu überbliden, Ansprüche öffentlich-rechtlicher, gemischter und privatrechtlicher Natur, fo gruppiren fic bie hergehörigen Bestimmungen der 1867er St. G. G. folgendermaßen:

Bur Enticheibung "in ftreitigen Ungelegenheiten öffentlichen Rechtes" wurde durch das St. G. G. sub Rr. 141 R. G. B. ("Staatsgrundgefet über die Ginfetung eines Reichsgerichtes") i befonderer Gerichtshof unter bem angeführten Ramen geschaffen. Abgefeben von dem Enticheidungerechte in Competenzconflicten, welches nicht hierher gehört, fteht bemfelben, laut Art. 3 die endgiltige Cognition au: a. über Anspruche einzelner der im Reichsrathe vertretenen Ronigreiche und Lander an die Gefammtheit berfelben und umgefehrt, bann über Anfpruche eines biefer Ronigreiche und Lander an ein anders berfelben, endlich über Anfpuche, welche von Gemeinden, Rorpericaften ober einzelnen Perfonen an eines der genannten Königreiche und Lander, ober an die Gefammtheit berfelben gestellt werden, wenn foldje Anfpruche gur Austragung im ordentlichen Rechtswege nicht go eignet find, und b. über Befdmerben ber Staateburger megen Ber legung ber ihnen burch die Berfaffung gewährleifteten politifden Redt, nachdem die Angelegenheit im gesetlich vorgeschriebenen administration Bege ausgetragen worden ift. - Die mit diefem St. G. G. gezogenen Grundlinien find in der Folge durch ein Ausführungsgefet vom 18. April 1869, "betreffend die Organisation des Reichsgerichts, bas Berfahren por bemfelben und die Bollgichung feiner Ertenntniffe" weiter betaillit worden, und fieht biefes Gericht feit October 1869 in Thatigfeit Daffelbe befteht aus 12 Mitgliedern und 4 Erfagmannern, welche ber Raifer über Borichlag bes Reichsrathes und zwar je zur Salfte über Bor fclag jedes ber beiden Saufer auf Lebensdauer ernennt, und aus einem Brafibenten und Brafibenten Stellvertreter, die vom Raifer aus eigener Initiative gleichfalls für Lebensbauer ernannt werben. Reichsgericht versammelt fich regelmäßig zu Quartal · Sigungen; bas Berfahren ift nach ben Principien des mundlich öffentlichen Civil-Prozeffe geordnet, mit Ausschluß einer staatsanwaltschaftlichen Intervention Abpofatenzwang auf Seite ber Privatpartei ift ausgeschloffen. Staatsvermaltung wird durch Abgeordnete der betreffenden Minifteria

Die mündliche Berhandlung wird in den oben sub a. angeführten Fällen durch Schriftfate ber Parteien - Rlage, facultative Gegenschrift, und wenn ber Referent jur gehörigen Borbereitung ber Berhandlung es für nöthig findet, zwei weitere (facultative) Sate porbereitet; fie beginnt mit einer Darlegung des Sachverhalts burch einen Referenten, woran fich bie Ausführungen ber Barteien anreihen. - Das Reichsgericht entscheibet nach freier Beweiswürdigung burchaus in Plenar-Berfammlungen, zu beren Befchluffähigfeit die Anwesenheit von mindeftens acht Botanten (außer dem Borfigenden) erforderlich ift. Sein Spruch ift endgiltig, fein Rechtsmittel (jedoch Wiederaufnahme bes Berfahrens in ben Fällen sub a. nach freiem Ermeffen bes Be-Das Reichsgericht hat feine Bollzugsgewalt; biefe ift richts) zulässig. den "zuständigen Gerichts- und Berwaltungsbehörden" zugewiesen. — Eine vom Reichsgericht beschloffene, vom Raifer genehmigte Geschäfts. Ordnung vom 30. October 1869 (Rr. 163 R. G. B.) regelt bie Einzelheiten des Prozegganges.

Betreffs der Anspruche gemischter Ratur enthalten die St. G. G. folgende Bestimmungen:

1) Durch Art. 9 bes St. G. G. "über die richterliche Gewalt" (Rr. 144 R. G. B.) ist erklärt: Der Staat und bessen richterliche Beamte können wegen der von den letteren in Ausübung ihrer amtlichen Wirksamkeit verursachten Rechtsverletzungen außer den im gerichtlichen Berfahren vorgezeichneten Rechtsmitteln mittels Klage belangt werden.

Das in diesem Artikel vorbehaltene Ausführungsgeses hat unterm 12. Juli 1872 (R. G. B. Rr. 112) die kaiserliche Sanction erhalten und ist hiermit das in Rede stehende wichtige Klagerecht zur Wahrheit geworden.

Die wesentlichen Bestimmungen des Ausführungsgesetzes sind folgende:

Der bedeutsamste Grundsat ift die Anerkennung der simultanen Haftpflicht des Staats neben dem schuldtragenden Richter. Im §. 1 des Gesetzes ift ausgesprochen, daß es dem Berletzen freistehe, die Ersatslage nur gegen den Schuldtragenden, oder nur gegen den Staat, oder gleichzeitig gegen beide zu erheben.

Es ift damit ein Princip zur Geltung gebracht, für welches --- w: auch die oben gegebene Rotiz beweist — die öfterreichische Justiz,

so viel an ihr lag, seit lange eintrat, dessen gesetzliche Anertennung aber stets an finanziellen Ginsprachen und Bedenken scheiterte.

Sehr weit ist ferner der Kreis der richterlichen Personen gezogen, auf welche das Gesetz und folglich auch die Haftpflicht des Staates Anwendung findet. Darunter find (laut §. 4) begriffen: die bei den Gerichtshösen und den Bezirksgerichten zur Ausübung des Richteramtes oder sonst zu gerichtlichen Amtshandlungen angestellten Staatsbeamten, sowie die zur Vornahme gerichtlicher Amtshandlungen abgeordneten Gerichtscommissäre (Notare), und den Genannten sind gleichgestellt die zur Ausübung des Richteramts bestellten sachmännischen Beisitzer der Handels-, See- und Berggerichte, dann die bei den Gerichten zur Vornahme gerichtlicher Amtshandlungen angestellten Diener und die bei den landesfürstlichen Steuerämtern angestellten Staatsbeamten und Diener bezüglich ihrer Amtshandlungen mit gerichtlichen Depositen- und Waisengeldern.

Die Gerichtsbarkeit über berlei Syndicatsklagen in erfter Inftan ift ben Obergerichten (G. zweiter Inftang), jene in zweiter Inftang bem oberften Gerichtshofe zugewiefen. — Bur Fundirung ber Rlage wiber ben' Staat genügt der Radimeis, daß die Rechtsverlegung, aus welcher geklagt wird, nur durch Uebertretung der Amtspflicht von Seite richterlicher Beamte des mit der Sache befaßten Gerichts erfolgen konnte, mahrend in der mider einzelne richterliche Functionare erhobenen Rloge beren Berfchulben positiv zu erweifen ift. Mitglieder eines Gerichtsfollegiums fonnen jedoch nur belangt merben, menn beren Betheiligung an bem rechtsverlegenden Borgang dem Beschädigten im Bege eines ftrafgerichtlichen Berfahrens befannt geworden. Den Parteien ift auch Einsichtsnahme ber Disciplinaracten gestattet. — Im Syndicatsprozes find die in ber C. P. D. begrundeten ordentlichen Rechtsmittel (allerdings nur in zwei Instanzen) vorbehalten. Die Bollftredung ber Erfenntniffe fteht ben Berichten erfter Inftang gu.

Ift in Folge erhobener Alage vom Staate Erfat geleistet, so kann berselbe behufs bes Rüdgriffes gegen jene richterlichen Personen, beren Verschulden burch ein wider sie ergangenes straf- ober disciplinargerichtliches Erkenntniß festgestellt ist, bei dem Prozesigericht einen Bahlungsbesehl beantragen; außerdem muß er, mit Ausschluß der Geltendmachung des Rüdersatzes im administrativem Wege, den ordentlichen Rechtsweg beschreiten.

Beitere Details über das hier in Rede stehende Alagerecht liegen aufer dem Rahmen des gegenwärtigen Auffapes.

2) Ungenügender ift bisher noch die Haftpflicht der Vermaltungsorgane und des Staats aus dem Verschulden derfelben geordnet, obwohl auch dafür Grundlinien in den Verfaffungsgesetzen gezogen sind.

Auf die civile Saftpflicht der Ersteren bezieht fich Art. 12 des St. G. G. über die Regierungs- und Bollzugegewalt (R. G. B. Rr. 145). Im Alinea 1 diefes Artikels ift gefagt, daß fammtliche Staatsdiener innerhalb ihres amtlichen Birfungsfreises für die Beobachtung ber Staats-Grundgesete, sowie für eine ben Reichs- und Landesgeseten entsprechende Geschäftsführung verantwortlich find. Alin. 2 handelt sodann von der disciplinaren Berantwortung, Alin. 3 endlich lautet: die civilrechtliche Saftung berfelben für die burch pflichtwidrige Berfügungen verurfachten Rechtsverlegungen wird burch ein Gefet normirt. - Diefes Ausführungsgeset ift bislang im Rudftand und baburch bas Brincip dermal noch praktisch werthlos (- praktisch gilt vielmehr noch das auf bem entgegengesetten Princip beruhende, obenermahnte Bof. becret vom S. 1806! -); hoffentlich aber kommt ber Beitpunkt, wo fich die berufenen Fattoren biefes in ber Berfaffung niedergelegten Samenforns erinnern und demfelben Luft und Licht zum Wachsthum schaffen werden.

Nur Betreffs der Minister ist das civile Alagerecht schon dermal Thatsache, indem durch § 6 des Minister Berantwortlichkeits Gesches vom 25. Juli 1867 (R. S. B. Nr. 101) verfügt ist: Jeder Minister lann vor den ordentlichen Gerichten auf Ersat desjenigen Schadens belangt werden, den er durch eine von dem Staatsgerichtshofe als geseswidrig erkannte Amtsführung dem Staate oder einem Privaten zugefügt hat. — Dieses Alagerecht ist von keinem Ausssührungsgesetz abhängig, sofort in Wirtsamkeit getreten; freilich ist sein praktischer Werth nicht hoch anzuschlagen.

Was aber die aus Handlungen der Verwaltungsorgane an den St it zu stellenden Ansprüche belangt, so besteht diesfalls nur in so wei ein Klagerecht, als sie zur Competenz des Verwaltungsgerichts. hoj's gehören.

Bon diesem handelt Art. 15 des St. G. G. über die richterliche Ger it.

In Alin. 1 (von bem gleich unter ber Rubrif privatrechtlicher

Ansprüche die Rebe sein wird) verfügt dieser Artikel, daß in allen Fällen, wo eine Berwaltungsbehörde über einander widerstreitende Ansprüche von Privaten zu entscheiden hat, dem durch diese Entscheidung in seinen Privatrechten Benachtheiligten vorbehalten sei, Abhilfe gegen die andere Partei im ordentlichen Rechtsweg zu suchen. Sierauf heit es in Alin. 2: Wenn außerdem Iemand behauptet, durch eine Entscheidung oder Verfügung einer Verwaltungsbehörde in seinen Rechts verletzt zu sein, so sieht ihm frei, seine Ansprüche vor dem Verwaltungsgerichtshose im öffentlich mündlichen Versahren wider einen Vertreter der Verwaltungsbehörde geltend zu machen. Beigefügt ist der Rachsatz die Fälle, in welchen der Verwaltungsgerichtshos zu entscheiden hat, dessen Zusammensetzung, sowie das Versahren vor demselben werden durch ein besonderes Geset bestimmt.

Der Entwurf dieses Ausführungsgesets wird eben jest im Winisterium vorbereitet, und solang das betreffende Geset nicht zustande gekommen, steht der Berwaltungs-Gerichtshof noch auf etwas schwartendem Boden. Allein die principiellen Grundlagen sind denn dech mit dem bezogenen Art. des St. G. G. deutlich und, wie zu hossen, auch unverrückbar gegeben.

Es sind die Collisionen zwischen dem öffentlichen Verwaltungsrecht und den privaten Berechtigungen, welche vor dieses Tribunal gehören. Das im öffentlichen Interesse geübte Verwaltungsrecht bedingt sint eine Beschränkung der privatrechtlichen Freiheit der Sinzelnen. Bind nun behauptet, daß durch eine verwaltungs-behördliche Entscheidung oder Versügung das rechtliche Maaß überschritten, die private Berechtigung des Einzelnen verletzt sei, so soll die Cognition darüber dem Verwaltungs Gerichtshose zustehen. Der Anspruch soll gegen den Staat gestellt, wider den Vertreter der Verwaltungsbehörde ausgetragen werden können, während der Anspruch gegen den einzelnen Verwaltungs Beamten aus dessen Pflichtverletzung in Amtssachen durch den vorbesprochenen Art. 12 des St. G. S. sub Ar. 145 R. G. B.

Damit ist auch die Abgrenzung der reichsgerichtlichen gegen it verwaltungsgerichtliche Competenz so scharf gezogen, daß es ta begreislich ist, wie darüber Zweifel bestehen kann. — Bor das Reicksbericht gehören Ansprüche, welche unmittelbar aus dem öffentlick Recht (incl. das Berwaltungsrecht) abgeleitet werden; vor den Berntungs-Gerichtshof solche, die in behaupteten Uebergriffen von Bern

bungs-Behörden in die (nicht-politischen) Rechte der Einzelnen ihren Grund haben. Dort also beruht der Titel im öffentlichen Recht, hier in der Berletzung von Privatrechten durch die Berwaltungs-Action; dort wird öffentliches Recht in Anspruch genommen, hier die Gutmachung gekränkten Privatrechts; dort beruht die Klage auf dem öffentlichen Recht, hier die Einrede.

Richt alfo die von manchen Stimmen als duntel und unauffind. bar erklarte Abgrangung ber Gerichtsbarfeit bes Reichsgerichtes und bes Bermaltungs-Gerichtshofes ift es, Die in dem Ausführungsgesete Betreffs des letteren einer naheren Bestimmung bedarf, einer Bestimmung, welche, fofern fie mit ben Staats-Grundgefegen in Uebereinstimmung, überfluffig, fofern fie mit benfelben im Biderfpruch, unzulaffig und jedenfalls nur unter ben Cautelen einer Grundgefet. Abanderung ju befchaffen mare; was einer Bestimmung bedürfen wird, ift vielmehr die Saftflicht bes Staats für bas Berfchulben feiner Bermaltungs. Beamten. - Bie verhalten fich die durch Art. 12 Alin. 3 bes St. G. G. Nr. 145 por ben Civilrichter gewiefenen Rechtsverletzungen ju jenen, welche burch Art. 15 Alin. 2 bes St. G. G. Rr. 144 vor ben Bermaltungs. Gerichtshof gewiesen find? Dort ift von Rechtsverletzungen Die Rebe, Die durch pflichtwidrige Berfügungen von Berwaltunge. Beamten, hier von folden, welche burch eine Entscheidung ober Berfügung einer Bermaltungs. Behorde verurfacht find. Allein ba ber Beamte regelmäßig im Namen ber Behorbe verfügt ober enticheibet, fo wird fich bie "pflichtmidrige Berfügung" bes Beamten (Art. 12) zugleich (und in erfter Linie) als Enticheibung ober Berfügung ber Berwaltungs-Behörbe (Art. 15) barftellen. Saftet alfo ber Staat fimultan mit bem Beamten? und wie verhalt es fich alsbann mit ber zweifachen Gerichtsbarkeit? -

Bas endlich die dritte Kategorie von Ansprüchen, die rein privatrechtlichen betrifft, so ist auch für diese die Klagbarkeit durch die Grundgesetze vom Jahre 1867 erweitert worden, und zwar durch das bereits oben des Zusammenhangs wegen mitgetheilte Alin. 1 des Art. 15 St. S. G. über die richterliche Sewalt. In diesem ist nämlich ausgesprochen, daß in allen Fällen, wo eine Berwaltungs-Behörde über Parteienrechte entscheidet, der sich benachtheiligt dünkenden Partei freisteht, die Abhilse gegen die andere Partei im ordentlichen Rechtsweg zu suchen. Ist damit auch die administrative Entscheidung über Parteienrechte nicht abgestellt, so ist doch ein allgemeiner Rechtssatz gegeben, vermöge dessen sollen solche Fragen wenigstens in zweiter Linie vor den

Civilrichter gebracht werden können. Die administrative Berfingum hat dadurch nur die Bedeutung einer provisorischen Regelung, die abs freilich vermöge ihres Einflusses auf die Parteienstellung im eventuelle Prozeg von nicht gering zu veranschlagender Birtfamteit ift.

Faßt man bas vorftebend Ausgeführte jufammen, fo lagt fil nicht verkennen, daß das Rlagerecht der Parteien dermal in Defterre auf breiter Bafis besteht. Bieviel jenes vor bem Berwaltungsrichtshofe werth fein wird, hangt freilich von der noch im Schofe bei Bufunft ruhenden Bufammenfegung des lettern ab. Demfelben bie volle Unabhängigkeit zu fichern, welche - nicht ohne merkliche Spuren von bureaufratifcher Unbehaglichfeit - bas Reichsgericht genießt, wird bie Aufgabe ber gesetzgebenden Factoren fein. -

November 1872.\*)

Die Redaction.

<sup>\*)</sup> Das in diesem Auffay ermähnte Gesey über den Berwaltungsgerichtsbes ift inzwischen im Entwurf erschienen. Der herr Berfaffer hat uns über be ferneren Sang ber Angelegenheit weitere Mittheilungen verheißen.

## II.

## Studien zur Gewerbe-Ordnung.

3weiter Artifel.

Bon herrn Referendarius Dr. Mar Cohn aus Breslau.

## 2. Meber die ortspolizeilich regulirten Gewerbe.

Selbft ein flüchtiger Beobachter wird bei der Lecture der Reichs. -Berhandlungen der 69er Session über die Gewerbe-Ordnung den brud gewinnen, daß der Regierungs. Entwurf, fo zu fagen, von dem genblice seiner Conception in Form der 68er Vorlage bis zu seiner ligen Reife in Gestalt des nunmehrigen Gesetzes mehr und mehr ralen Anforderungen Rechnung trägt; liberal nicht im Parteienk, — benn gerade die jüngsten Constellationen können hinreichend vor ber Ibentification ber politischen und wirthschaftlichen Parteien marten, — fondern im Sinne der allgemein anerkannten, unbestrittenen Principien ökonomischer Freiheit und focialen Fortschritts. Bei näherem Studium brangt fich biefes Ergebniß formlich wie eine gefehmäßige Ericheinung auf, beren Beobachtung judem durch die Anlage unferer Quellen hinreichend erleichtert wird. Der Regierungs. Entwurf von 1869 enthalt felbft eine Ueberficht ber Abmeichungen bes neuen Entwurfs einer Gemerbe.Ordnung von dem im vorigen Jahre vorgelegten Entwurfe, 1) mahrend andererfeits in ben Anlagen zu ben Reichstags. Berhandlungen auch die geschäfts-ordnungsmäßige Zusammenstellung bes Entwurfe mit den bei ber zweiten Lefung im Plenum des Reichstage gefaßten Beschlüffen zu finden ift.2) In diesen brei Stadien, zu benen endlich noch bie Berhandlungen und Befchluffe britter Lefung, reff die Bestimmungen unferes heutigen Gefetes hinzutreten, lagt fich in edem einzelnen Puntte jener Prozeg beobachten.

<sup>)</sup> Berch. b. R. T. b. N. b. B. 1869 B. 3. S. 126. ff. ) S. 477 a. a. D.

Den wesentlichsten Fortidritt in ber angegebenen Richtung ber nen indeg die Befchluffe ber zweiten und britten Lefung, rein Bestimmungen unferes Befetes gegenüber ber 69er Borlage: Die Mbon djungen ber zweiten von ber britten Lefung find namlich naturnem mefentlich redactioneller Art. Die Beranderungen, Die ber Emme hierbei erfahren hat, laffen fich, soweit fie die beiben erften un wefentlich hier allein intereffirenden Titel bes Gefebes betreffen und folgenden Gesichtspunkten zufammenftellen:

- 1) Ausbehnung der Anwendbarfeit des Gefetes auf ben Berrieb Seilfunde,1) bas Abbedereimefen, die Fürftenthum Lippeiten Biegelarbeiter und Biegelagenten (§. 6. In ber Heberficht C. 478 b. R. T B. b. N. b. B. 1869 Bb. 3 S. 478.)
- 2) Bollige Freigebung bes Gewerbebetriebs ber Beilgehilfen (S. 31 ber Borlage S. 484 a. a. D.,) Fechtlehrer, Rammerjager, Babe anftaltebefiger (§. 34 Mr. 1, 2.), ber in §. 36 bes Gefent bezeichneten Gewerbe (§. 34 Rr. 3), fowie endlich ber Seilfing ler (§. 29).
- 3) Festfepung bestimmter Requifite für Ber. oder Unterfagung gemiffe Bewerbebetriebe gegenüber bem urfprunglichen Erforberniffe eine Nachweises ber Zuverlässigfeit:
  - a. Nachweis ber Unguverlässigfeit Seitens ber bie Genehmigum verfagenden Behörde (§. 30 Rr. 1, §. 32, §. 33 bes Gall
  - b. Nachweis strafrechtlicher Befcoltenheit (§. 35 Mr. 1. 2. bes Bef.).
- 4) Ausschließung der Bedürfniffrage bei den Gewerben bes §. 33 bes Bef. nach gemeinem Recht.
- 5) Befchräntung ber Ortspolizei durch Abanberung bes & 35 be Entwurfs, sowie Streichung bes &. 40 bes Entwurfs.
- 6) Befchrantung ber Privatredite ju Gunften bes Gemerbebetriebe burch Ginfügung bes §. 26 bes Bef.
- 7) Einführung von Garantien für eine geordnete Berwaltungs Rechtsprechung:
  - a. burch Gemährung eines Recurfes in ben gallen ber SS. 15 24, 40, 51 bes Bef.;
  - b. durch Aufftellung von Normal-Borfchriften für bas Recurs verfahren, §§. 20, 21, 22 bes Bef.,

<sup>1)</sup> Bergl. meine Abhandlung in bem letten Befte bes vorigen Jahrganges.

- 8) Einführung von parlamentarischen Garantien:
  - a. durch das Erforderniß der Genehmigung des Reichstags (§. 16 d. G. G. a. E.):
  - b) durch Substituirung der Reichsorgane an Stelle der Landes-Regierungen (§. 29 Al. 4 des Ges.)

Bon diesem Gesetze des Fortschritts, das die obige Tabelle nachweift, sinden sich meines Wissens nur zwei Abweichungen, von denen
die eine das Gewerbe der Gisthändler, die zweite die im §. 33 ver.
zeichneten Gewerbebetriebe betrifft. Was nämlich die Gisthändler
anlangt, so bestimmt

ber Entwurf:

## §. 34. Die Landesgesetzt können vorschreiben:

- 2) daß Diejenigen, welche Gifte feilhalten . ihre Zuverläffigkeit in Bezug auf ben beabfichtigten Gewerbebetrieb vor Beginn bes letteren ber Polizeibehörde nachzuweisen haben.

Gur die Saft- und Schanfwirthe ac. bestimmt

der Entwurf:

§. 33. Wer Gastwirthschaft, Schankwirthschaft ober Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der polizeilichen Erlaubniß.

Diefe Erlaubniß ift zu verfagen:

- 1) wenn ber Nachsuchende nicht feine Zuverläffigkeit in Beziehung auf ben beabsichtigten dewerbebetrieb nachweift:
- 2) venn das zum Betriebe des Bewerbes bestimmte Local wein seiner Beschaffenheit oder age den polizeilichen Anforrungen nicht genügt;

### bas Befet:

§. 34. Die Landesgesete fonnen vorschreiben, daß jum Sandeln mit Giften . . . besondere Genehmigung erforderlich ift.

das Gefet:

§. 33. Wer Gastwirthschaft, Schankwirthschaft ober Rleinhanbel mit Branntwein ober Spiritus betreiben will, bedarf dazu der Erlaubniß.

Diefe Erlaubnif ift nur bann ju verfagen:

- 1) wenn gegen den Nachsuchenden Thatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtsertigen, daß er das Gewerbe zur Förderung der Völlerei, des verbotenen Spiels, der Hehlerei oder der Unsittlichkeit mißbrauchen werde;
- 2) wenn das jum Betriebe des Gewerbes bestimmte Local we-

3) wenn ein Bedürfniß zu einer folden Anlage nicht vorhanben ist.

Von diefer letteren Bedingung (zu 3) ist jedoch bei den Gastwirthschaften in Orten von mehr als 1000 Ginwohnern abzusehen. gen seiner Beschaffenbeit & Lage ben polizeilichen Antiderungen nicht genügt.

Es fönnen jedoch die Lande Regierungen, soweit die Lande Gesche nicht entgegen siehen, Erlaubniß zum Ausschänken wo Branntwein und Spiritus won dem Nachweis eines vorhand nen Bedürfnisses abhängig made

Die Behandlung bei den Giftgeschäften enthält nun offendar werschärfung der Borschriften des Entwurfs, indem die dort den Besgesehen eingeräumte Latitude erweitert wird; was hingegen Wirthschaftsgewerbe ze. betrifft, so ist an Stelle der obligatoris Bedürfnißfrage bei Orten unter 1000 Cinwohnern eine Art saente ver aller Arten eingeführt, ein Ergebniß von dem sich schwer sagen ab ob es im Resultat eine Verschärfung der früheren Bestimmungen einen Widerspruch gegen das angenommene Princip enthätt, aber die Verhandlungen darüber liest und gewahrt, wie in der Die Sinsührung dieser "Bedürfnißfrage" von Gegnern und Andansals eine "Frage" angesehen und behandelt worden ist, der wird gen in dieser Behandlung einer übrigens zweiselhaften Abweichung dem angenommenen Princip eine Bestätigung desselben für die übrige Fälle sinden.

Bu dem obigen Kataloge des Gifthandels und der Gaftwirts schaftsgewerbe ze. scheinen nun noch diejenigen Sewerbe hinzugutrete die den Gegenstand der folgenden Untersuchung bilden; es betrifft die Gewerbe des §. 37 des Gesches, das ist derjenigen Person, welchennerhalb der Orte Wagen, Gondeln, Pferde zur Benutung ham sowie das Gewerbe derjenigen Personen, welche auf öffentlichen Straft oder Plätzen ihre Dienste andieten, Oroschsentutscher, Dienstmanne Lohndiener, Fremdenführer ze. Es lautet nämlich, und zwar im Sentlichen übereinstimmend mit den Beschlüssen 2. Lesung:

das Befet:

§. 37. Der Regelung durch die Ortspolizei-Behörde unterliegt die Unterhaltung des öffentlichen Berkehrs innerhalb der Orte durch Wa-

ber Entwurf bagegen:

Die Landesgesetge fonnen vo fchreiben:

- 1).
- 2) daß . . . . Personen, weld

gen aller Art, Gondeln, Sänften, Pferde und andere Transportmittel, sowie das Gewerbe derjenigen Bersonen, welche auf öffentlichen Straßen oder Plätzen ihre Dienste anbieten.

auf öffentlichen Straßen ober Plägen Bagen, Pferbe, Sänften, Gonbeln ober andere Transportmittel zu Jedermanns Gebrauch bereit halten wollen, ihre Zuverläfsigkeit in Bezug auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb vor Beginn des letzteren den Polizeibehörden nachzuweisen haben.

Bahrend bemnach nach ber Vorlage lediglich ber Rachweis ber Buverläffigfeit durch landesherrliche Anordnung gefordert werden konnte, unterliegen nach dem Gesetze die Gewerbe ber "ortspolizeilichen Regelung", wie wir fie benn auch in Folgendem ortspolizeilich regulirte Gemerbe nennen werben. Bas ift nun unter ortspolizeilicher Regulirung zu verftehen? Das Gefet felbft giebt feine Definition diefes Begriffes, und wenn man erwägt, dag berfelbe eine wenigstens in Breugen und einer Reihe anderer Staaten unbefannte Terminologie enthalt, fo liegt unzweifelhaft barin ein Mangel; aber man bat fich au belfen gewußt, und über unsern Begriff hat fich eine Auffassung gebildet, die man wohl als eine allgemeine bezeichnen kann; dieselbe ist ausgedrückt in den zahlreichen Berordnungen, Anweisungen, Bekanntmachungen, Bublicanden, Berfügungen, Erlaffen und Gefeben'), welche von ben Landes-Regierungen jur Ausführung der Gewerbeordnung publicirt worden find. Befondere Beachtung verdient nicht blos megen ber Große ihres Geltungsgebietes, sondern mehr noch wegen ihrer autorativen Bedeutung die preußische Instruction; dieselbe hat nämlich einer großen Anzahl von anderen Staaten als Mufter gedient. nämlich in der Anweisung zur Ausführung der Gewerbeordnung für den Rordd. Bund vom 21. Juni 1869 (Ministerial-Bl. f. d. innere Berwaltung S. 200:) a. 1 sub Nr. 14:

"Die durch die Berkehrs-Interessen gebotene Regelung der im §. 37 bezeichneten Straßengewerbe ist fortan lediglich in das Ermessen der Ortspolizei-Behörden gestellt, und zwar nach der Abcht des Gesehes ohne diejenigen Sinschränkungen, welche durch die andesgesetzgebung, namentlich auch durch §. 49 der Allgemeinen

<sup>1)</sup> Bergl. dieselben im Archiv des Nordd. Bundes und des Zoll-Bereins. III. 187 von Koller.

Sewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 in der Fassung des Schred vom 22. Juni 1861 vorgeschrieben waren. Die polizeilichen kordnungen werden sich demgemäß nicht nur auf die Art der Arbübung dieser Gewerbe selbst, fondern auch auf die Bedingung der Zulassung zu denselben zu erstreden haben. Sie sind ledigte von den localen Bedürfnissen eines jeden Ortes abhängig, mitte indessen jedensfalls in genereller Weise, d. h. in der Form vom Polizei-Verordnungen, getroffen werden."

Befentlich hiermit übereinstimmend außern fich bie Gefetgebung von Seffen, ben beiben Dedlenburg, Balbed und Lauenburg.

Vorsichtig brudt fich Sachsen aus, mahrend Samburg und Bremauf die bestehenden Vorschriften Bezug nehmen.

Muf Grund diefer Auffaffung ift benn auch feit bem Beften der Gewerbe-Ordnung eine Reihe von Polizei-Berordnungen gur Sie lung ber qu. Gemerbe ergangen, insbesondere Drofdfen Dronungen von denen mir augenblicklich das Polizei-Reglement für das Drojate Buhrmefen der Stadt Breslau vom 17. Juni 1872 porliegt. diefer Berordnung ift eine Concession erforderlich, welche verfagt mit den fann, wenn die Betriebsmittel (Fuhrwerfe, Pferde und Gefdim der Berordnung nicht entsprechen, sobann wenn im Interesse bes offen lichen Bertehrs nach bem Ermeffen ber Polizei Behörbe eine Bermelman ber Drofchtenfuhrwerte ungulaffig ober die Berminberung berfelben nat wendig ift, endlich, unter Biederholung bes von bem Gefete perhe reseirten Ausbrudes, wenn ber Rachsudenbe von ber Polizei-Bebit nicht für "auverläffig" erachtet wirb. Dem Conceffionar fann fobm ber Fortbetrieb bes Drofchfenfuhrmerts unterfagt werden, wenn er m bem Ermeffen der Polizei-Behörde nicht mehr ben erforderlichen Gm der Buverläffigfeit befitt, unter beffen Boraussehung ihm die Erlandmi jum Gewerbebetriebe ertheilt worden mar.

Dieselbe Auffassung des §. 37 wird auch von Berger ) getheil Derselbe führt zu §. 37 die citirten Worte der preußischen Anweisen an und verknüpft sie mit der Bemerkung, daß für die Sälle des § 37 die Bersagung der Genehmigung und deren spätere Entziehung, dann in dem vorgeschriebenen Verfahren erfolgen musse, eintreten komm

Bei der Bichtigkeit ber in Rede ftehenden Gewerbe eridjeint an Prufung der vorgetragenen Auffaffung über ben Begriff ber ortspoli

<sup>1)</sup> Textauegabe ber Deutschen Reichs-Gewerbe-Ordnung 1872.

zeilich regulirten Gewerbe gewiß angezeigt. Für diese sindet sich jedoch in den Verhandlungen des Reichstages sast gar kein Material; kaum daß vom Tische des Bundesrathes, dessen Vertretern im Uebrigen eine hervorragende Beherrschung des Stoffes innewohnte, eine darauf bezügliche Aeußerung siel; die Motive sodann sprechen sich zwar über den Begriff der ortspolizeilichen Regulirung aus, indeß erscheint die Bedeutung ihrer Sähe mindestens problematisch.

Sollte es nun nicht gelingen, biefen Paragraphen aus anderen, mit benen er im Busammenhange fteht, ju erklaren? Beziehung durften in erfter Linie diejenigen Artifel, in benen §. 37 allegirt ift, entscheibend sein. In dem gangen Bewerbe-Gefete findet fich indeg unfer Paragraph nur an einer einzigen Stelle citirt, nämlich Berger meint nun, berfelbe fei an andern Stellen bes Befeges lediglich überfeben worden, und führt nicht weniger als vier Baragraphen auf, namlich 53, 54, 143 und 148, ju benen ber Gefetgeber die Ginfügung bes §. 37 verfaumt hatte. Bu diefer Unnahme führt diesen Schriftsteller die Confequenz des nach dem Allegat §. 40 vermutheten gefetgeberifchen Bedankens. Es ift nun freilich nicht ungerechtfertigt, wenn fich der Interpret bei unferm Gefet mit ber Annahme von Mängeln und Verfeben behilft; indeg bei dem vorhanbenen Berhaltnig von 4 ju 1 lag boch die Bermuthung nahe, daß nicht an diefen vier fonbern an der einen Stelle ein Berfehen por-Diese Annahme Mestatigt fich bann auch zu einem unanfedit. baren Refultat. Bu diesem 3wede erscheint es erforderlich, daß wir außer dem Text des Gefehes den Entwurf und die Beschluffe zweiter Lefung zusammenftellen.

Der Entwurf:

§. 34.

Die Landesgesetze tonnen vorschreiben:

1) daß Diejenigen, welche aus der Ertheilung von Tange, Fechte, Turnoder Schwimmunterricht ein Gewerbe machen, vor Beginn des Gewerbebetriebes ihre Zuverlässigkeit in Bezug auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb nachweisen müssen;

fchluß 2. Lefung:

§ 3. 34 refp. §. 31.

1) Die Landesgesetze können vorschreiben, daß Diejenigen, welche Gifte seil halten, einer besonderen Genehmigung bedürfen. (Antrag Runge.)

2) Denjenigen, welche aus der Ertheilung von Tanz., Fecht., Turn oder Schwimmunterricht ein Gewerbe machen wollen, fann der Beginn des Gewerbe-

betriebs unterfagt werben,

Das Gefet:

6. 34.

Die Landesgesete können vorschreiben, daß zum Sanbel mit Giften und zum Betriebe bes Lootsengewerbes besondere Genehmigung ersorderlich ist, ingleichen daß das Gewerbe der Martscheider nur von Personen betrieben werden darf, welche als solche geprüft und toncessionit sind. (Antrag Fries). Der Entwurf:

- 2) daß Diejenigen, welche Bifte feilhalten, Rammerjager, Pfanbleiber, Gefindevermiether, Unternehmer von Babeanftalten, Diejenigen, welche ben Sanbel mit gebrauchten Rleibern, gebrauchten Betten ober gebrauchter Bafche ober ben Rleinbanbel mit altem Detall= gerath ober Metallbruch betreiben (Tröbler) ober mit Barnabfällen, Enben ober Dräumen von Seibe, Bolle, Baumwolle ober Leinen hanbeln wollen, und Berfouen, welche auf öffentlichen Strafen ober Platen Wagen, Pferbe, Ganften, Gonbein ober andere Transportmittel au Jebermanns Gebrauch bereit halten wollen, ihre Buverläffigteit in Begiehung auf ben beabsichtigten Bewerbebetrieb vor Beginn bes letteren ber Polizei-Beborde nachzumeisen haben;
- 3) daß das Gewerbe ber Relbmeffer , Darticheiber, Anctionatoren, Lootfen aller Art, Dispadeurs, Derjenigen, weldje ben Feingehalt ebler Detalle ober bie Beschaffenheit, Menge ober richtige Berpadung von Maaren irgendeiner Art festftellen, der Güterbeftätiger, Schaffner, Mäger, Deffer, Braater, Schauer, Stauer ic., nur von ben-

Befchluß 2. Lefung:

wenn fie wegen Bergeben ober Berbrechen gegen bie Sittlichteit bestraft find. (Antrag Runge.) Ingleifaun Denjenigen, ben Canbel mit welche gebrauchten Betten ober gebrauchter Bafche ober ber Rleinhandel mit altem Dletallgerath ober Metallbruch betreiben (Trödler) ober mit Garnabfällen, Enben ober Dräumen von Geibe, Wolle, Baumwolle ober Leinen han. deln wollen, ber Bewerbebetrieb unterfagt werben, wenn fie wegen Bergeben ober Berbrechen gegen bas Eigenthum aus Bewinnfucht bestraft worben finb. (Antrag Fries.)

- 3) Der Regelung burch bie Ortspolizei unterliegt bie Unterhaltung bes öffentliden Bertehre innerhalb ber Orte durch Wagen aller Art, Gonbeln, Ganften, Pferbe und andere Trans. portmittel, (Antrag Runge) fomie bas Bewerbe berjenis gen Perfonen, welche auf öffentlichen Strafen ober Bläten ihre Dienste anbieten. (Unterantrag Harnier.)
- 4) Das Gewerbe ber Felb. meffer, Auctionatoren, Derienigen, welche den Feingehalt ebler Metalle ober die Befchaffenheit, Menge ober richtige Berpadung bon Waaren irgend einer Art feststellen, der Güterbestätiger, Schaffner, Bager, Meffer, Braater, Chauer,

Das Gefet:

§. 35. Die Enbritme von Tang., Turn Edminmunterricht ale Gewerbe barf Denjenigen umienagt werben, welche mega Bergeben ober Berbrechen gen bie Gittlichfeit befrent find. Untr. Friedenthal

Der banbel mit gebrand ten Rleibern, gebraud ten Petten ober gebrauch ter Wäiche, ber Rleinbande mit altem Metallgerath ober mit Garnabfällen ober Metallbruch (Trobel) ober Dräumen von Gente Wolle, Bannmolle ober Leinen, ferner bas Geiste eines Pjandleibers famm Demienigen unterjagt merben, welcher megen ans Ge winnfucht begangener Berge hen ober Berbrechen gegen bae Eigenthum beftraft mor ben ift. (Mutrag Friedenthal)

Das Gefchäft eines Ge findevermiethere fann Demjenigen unterfagt werben. welcher wegen aus Ge winnfucht begangener Bergehen ober Berbrechen gegen bas Gigenthum ober wegen Bergeben ober Berbrechen gegen bie Gittlichteit beftraft worden ift. (Antrog Friedenthal).

Berjonen, welche bie in biefem Baragraphen bezeichneten Gewerbe beginnen, haben bei Eröffnung ihres Gewerbebetriebs ber auftan. bigen Behörde hiervon Anzeige ju machen. (Antrag Priedenthal).

Der Entwurf:
rigen Berfonen betrieu werden darf, welche
s folche von den verFungsmäßig dazu beigten Staats- oder Comunal - Lehörden oder
briporationen bestellt oder
nceffionirt find.

Befchluß 2. Lefung: Stauer ic., barf zwar frei betrieben werben, es bleiben jeboch bie verfaffungemäßig dagu befugten Staats- ober Communal - Beborben ober Corporationen auch ferner berechtigt, Personen, welche biefe Gewerbe betreiben wollen, unter Beobachtung ber beftebenben Borfdriften ju beeibigen und öffentlich anguftellen. (AntragRunge). 5) Die Lanbesgefete fonnen vorschreiben, bag bas Bewerbe ber Marticheiber nur von benjenigen Berfonen betrieben werden barf, welche als folche geprift und couceffionirt find, (Antrag Stumm) und fo lange fein Bunbesgefet barüber erlaffen ift, bag Diejenigen, welche bas Lootfengewerbe betreiben wollen, einer befonberen Benehmigung beburfen. (Antrag Beigel).

§. 37, refp. 34.

Die in ben §§. 26 bis Abfat 1 ermahnten Approbationen und Genehmigungen bürfen weber auf Beit ertheilt, noch vorbehaltlich ber Bestimmungen ber §§. 47 unb 48 unb 137 widerrufen werben. (Antrag Runge). Berfagung ber Benehmis gung jum Betriebe eines ber in ben §§. 27, 29, 30 und 31 ermähnten Bemerbe ift ber Recurs julaffig. Begen bes Berfahrens und ber Behörben gelten bie Borfdriften ber §§. 17 und 18. (Untrag Laster).

Das Gefet:

§. 36. Das Gewerbe ber Feldmeffer ic. wie in ber zweiten Lefung.

Die Bestimmungen ber Gesetze, welche ben Landlungen ber genannten Gewerbetreibenben eine besondere Glaubwürdigkeit beilegen ober an diese Kandlungen besondere rechtliche Wirtungen knüpsen, sind nur auf die von den verfassungenschäusgen Staats ober Communal-Behörden ober Corporationen angestellten Personen zu beziehen. (Antrag Friedenthal und v. Lud).

§. 37. Die Regelung durch die Ortspolizeibehörde ic. wie in der zweiten Lesung. Antrag Friebenthal.

§. 40.

Die in ben §§. 29 bis 34 erwähnten Approbationen ic. wie in ber zweiten lefung, vorbehaltlich ber brei Biffern ber Allegate. (Antrag Runge.) Gegen Berjaber Genehmignng jum Betriebe eines ber in ben §§. 30, 32, 33 u. 34, fowie gegen Unterfagung bes Betriebes ber in ben §§. 35 u. 37 ermähnten Bewerbe ift berRecurs julaffig. Wegen bes Berfahrens ic. wie in ber zweiten lefung vorbehaltlich anderer Allegate. (Antrag Runge.)

§. 37.

Die in den §§. 29 bis und im §. 34 unter 1 b 2 erwähnten Approbaten und Genehmigungen d, vorbehaltlich der Bemungen der §§. 51 und und 157 bis 160 und derrustich.

hierzu biene Folgendes als Erlauterung:

Bu bem Entwurfe wurden in zweiter Lesung unter anderen Stens der Abgeordneten Runge und v. Hennig Anträge auf Abandrung des §. 34 gestellt und dieselben mit einigen von den Abgeordneten Fries, Harnier, Weigel und Stumm beantragten Zusapau Beschlüffen erhoben. Bu §. 37 war gleichfalls von diesen Antragtellern die später beschlossene Fassungsänderung Alinea 1 beantragt daneben aber als Abs. 2 nach dem Antrag des Abgeordneten Laster Koinzusügung des Alinea zweiter Lesung beschlossen worden.

In dieser Fassung waren aber die beiden Paragraphen nich haltbar; benn abgesehen von der mangelhaften Redaction des §. 36 war das Lassersche Amendement auf den §. 34 des Entwurse, nicht aber auf den zweiter Lesung berechnet gewesen und daher nunmehr incom gruent. Denn von einer Versagung der Genehmigung zum Betriebe, von der das Lassersche Amendement sprach, konnte ja nach dem veränderten Paragraphen nur in gewisser Sinsicht die Rede sein, nämlich in der Fällen lediglich, die eine Genehmigung erforderten, wie das Gewerke der Gisthändler, Lootsen und Markscheiber, während für die Gewerke der Tanz-, Turn- und Schwimmsehrer, Trödler und Pfandleiher wenigstens nicht von einer Versagung der Genehmigung, sondern von einer Untersagung des Betriebs, für die Gewerbe der Feldmesser, Auctionatoren aber überhaupt nicht von einer Entziehung der Gewerbeberechtigung gesprochen werden konnte.

Bei der Zusammenstellung der Beschlüsse zweiter Lesung erhielten nun der §. 34 des Entwurfs die Nr. 31, der §. 37 die Nr. 34, und nach dieser Zusammenstellung und zu derselben wurden sodann in der dritten Lesung die ersorderlichen Verbesserungsanträge gestellt. In §. 31 der Beschlüsse zweiter Lesung gingen die Friedenthalschen Anträge von Fries und v. Luck durch. Dieselben hatten wesentlich die Richtung, den Veschlüssen zweiter Lesung insbesondere durch Theilung des §. 31 in 4 besondere Paragraphen, (bei Friedenthal Nr. 226 S. 691 bezeichnet §. 31, 31a, b. c.) eine geeignete Fassung zu geben. Bu §. 34 der Beschlüsse zweiter Lesung passirten hingegen die Anträge Runge, Dr. Stephani, Weigel, Nr. 216 S. 687, Nr. 16, da Friedenthal die seinigen zurückzog.). Diese Anträge lauten:

16 im §. 34:

<sup>1)</sup> Dieselben enthalten wohl einige Druckfehler, ba fie in ber jetigen Faffung feinen Sinn geben. S. 691 Rr. 224, 3.

- a. Abfat 1: die Worte ,,und 48" ju ftreichen;
- b. in Abfah 2, Beile 3: vor bem Worte "ermahnten" einzufchalten:

"Absat 1 u. 5, sowie gegen die Untersagung des Betriebs ber in bem §. 31, Absat 2. und 3."

Diese Bezeichnung 2 und 3 bezog sich nun aber natürlich nicht ruf die Friedenthalsche Abtheilung 31 b und c, sondern auf die igenen Abtheilungen der Antragsteller, die sich indeß durch die Antahme der Friedenthalschen Anträge zu §. 31 erledigten. Die Antragsteller Runge, Stephani und Weigel hatten nämlich zu §. 31 beantragt: (Ar. 216 S. 687):

Rr. 14. Im §. 31 statt Abfat 2 folgende zwei Abfate zu bilden:

- (1.) Die Ertheilung von Tang., Turn- und Schwimm-Unterricht zc. wie oben im Gefes.
- (2.) Der Handel mit gebrauchten Kleidern ac. wie oben im Gefet.

Der erstere dieser beiden Sate war somit nach den Antragstellern §. 31 Absat 2, der letztere Absat 3. Die Antragsteller verlangen nun zu dem §. 34 die Einfügung von Absat 1, 2, 3 und 5 des § 31; den Absat 4 aufzunehmen ist von den Antragstellern nicht beantragt; dieser Absat ist aber im Sinne der Antragsteller kein anderer, als der von den ortspolizeilich regulirten Gewerben handelnde Artikel, das ist der nunmehrige §. 35.

Daß die Antragsteller in der That die einzelnen Sate des §. 31 Abs. 2 als verschiedene Absate bezeichnet wissen wollen, ergeben auch die weiteren Antrage derselben; so werden in einem Antrage zu §. 32 die Gewerbe der Trödler und Pfandleiher als "im §. 31 Abs. 3" stehend bezeichnet, und in einem Antrage zu §. 48 die Gewerbe der Tanz., Turn- und Schwimmlehrer, sowie der Trödler und Pfandleiher als §. 31 Absat 2 und 3 stehend.).

<sup>1)</sup> Der Sinn biefer bamit beantragten Einschaltung erscheint übrigens nicht verftanblich, und ist bieselbe gegenüber (§. 40 b. G.) für überflüssig zu erachten. §. 48 (§. 54 b. G.) müßte richtig heißen:

<sup>&</sup>quot;Begen bes Berfahrens und ber Behörben welche in Bezug auf die unterfagte Benntung einer gewerblichen Anlage (§. 51) und die Zurucknahme einer Approbation, Genehmigung ober Bestallung maßgebend sind, gelten die Borschriften der §§. 20 und 21.

Richtiger und suftematischer ware freilich: 1) Den Absat 2 §. 40 und Absat 2 §. 51 zu ftreichen;

<sup>2)</sup> fatt &. 54 ju feben: Begen Berfagung ber Benehmigung jum Betriebe eines ber

Aus dieser Aussührung ergiebt sich zur Evidenz, daß eben so wend wie in die §§. 38 und 54, in §. 40 das Allegat §. 37 hinem gehört, und daß die Worte "§. 37" einfach zu streichen sind. Sinn Irrthum der Antragsteller anzunehmen, erscheint gerade um so wenige statthaft, als sich ja nun — in honorem des Gesetes — die von Berger gerügten auffallenden Mängel beheben und als in der That die Fassung des Antrags "Abs. 1 und 5 und 2 und 3" absichtliche gewählt und ein Versehen in der Jahl auszuschließen scheint.

Aus dieser Auseinandersetzung gewinnen wir zunächst nur des Resultat, daß selbst die eine und einzige Stelle, auf die der Interpret seine Hossinung stellen zu können vermeint, uns im Stich läßt. Dies freilich erscheint ein negatives und wenig erquickliches Ergebniß, aber es fragt sich, ob es sich nicht auch positiv verwerthen läßt.

Rach der bisherigen Auffassung sollte nämlich die ortspolizeiliche Regulirung, im Uebrigen völlig discretionar, in dem einen Puntte in einer geordneten Berwaltungsrechtsprechung ihre Schranke finden.

Nun sehen wir, daß auch diese Schrante fällt; somit ist die Annahme in der preußischen wie in den übrigen Einführungsverordnungen, daß für die Untersagung der Gewerbe des §. 37, soweit für die selben die polizeilichen Boraussehungen nicht erfüllt sind, ein sormlichet Bersahren mit beschränktem Instanzenzuge eingeführt sei (II. Ar. 26 d. pr. Anw.) unzutreffend, die darauf gegründete Organisirung der Instanzen und des Bersahrens wenigstens im Sinne der gemeinen Meinung nichtig; denn nach Reichsgesetz unterliegt ja die Regulirung und damit auch die Zulassung des Recurses, sowie die Bestschung der Instanzen ortspolizeilicher Bestimmung.

Hiernach kann es sich fur die Auffaffung des Begriffes der ortspolizeilichen Regulirung bei richtiger Stellung der Frage nur um die folgende Alternative handeln:

1) Es ist darunter die völlig discretionare unbeschränkte polizeiliche Befugniß zu verstehen. Darnach tann die Ortspolizei ben Betrieb ber im §. 37 ermähnten Gemerbe, wenn nicht ganz untersagen, so doch nur einem Einzelnen gestatten, ober zwar allgemeine Rormen für die Berechtigung zum Betriebe aufstellen, dieselben

in ben §§. 30, 32, 33 und 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes der in bem §. 35 erwähnten Gewerbe, der Benutzung einer gewerblichen Anlage (§. 51) und gegen die Zurücknahme einer Approbation, Genehmigung und Bestallung (§. 53) ist der Recurs zulässig; wegen des Berfahrens und der Behörden gelten die Borschriften der §§. 20 und 21.

aber jeder Zeit ändern und zurücknehmen; sodann unter diese allgemeinen Kormativbedingungen Requisite ausnehmen, die für alle übrigen Sewerbe unstatthaft sind, d. B. Civilversorgungsberechtigung, Unbescholtenheit auch bezüglich jedweder Polizeistrase; weiter die Senehmigung nur auf Zeit und Widerruf ertheilen und den letzteren eintreten zu lassen, sei es ganz nach Willfür oder nach allgemeinen Normen, die im übrigen den Verlust der Sewerbeberechtigung nicht zur Volge haben, wie z. B. Verheirathung oder Krankheitszufälle; endlich für die Fälle der Entziehung der Berechtigung Instanzenzug und ein Versahren anordnen oder ein solches völlig ausschließen.

2) Die zweite mögliche Auffassung ist, daß unter dem Rechte der ortspolizeilichen Regulirung lediglich die Befugniß, aus Rücksichten der Straßenpolizei den Betrieb der genannten Gewerbe zu regeln, zu verstehen sei. Zwar mag die ganze Unterscheidung verschiedener polizeilicher Thätigkeiten im letzten Grunde wissenschaftlich unhaltbar sein; aber es läßt sich wenigstens damit operiren, und um wissenschaftliche Fragen zu lösen und wissenschaftlichen Theorien gerecht zu werden, dazu ist überhaupt wohl kein Gesetz geschaffen, am wenigsten unsere Gewerbe-Ordnung, wie sie einmal ist. Die Befugniß der Ortspolizei würde also lediglich die Richtung haben, wie die Regierung selbst einmal aussührt, die Zahl der eine bestimmte Straße passirenden Omnibustinien im Interesse des städtischen Berkehrs zu beschränken, ebenso den auszustellenden Transportmitteln bestimmte Pläße anzuweisen u. s. w. S. 119, in den Rotiven.

Wenn es sich nun darum handelt, sich für eine der Alternativen zu entscheiden, so wird, und wohl im Sinne aller derer, die unsere Stelle unbefangen lesen, das Bekenntniß gerechtsertigt sein, daß Licht und Schatten auf beiden Seiten gleich vertheilt scheinen. Der Ausdruck ortspolizeiliche Regelung" ist für den, welcher ihn nicht aus der früheren Landesgesetzgebung her kennt, so indifferent und so wenig technisch, daß es schwer hält, mit Entschiedenheit für die eine oder andere Aufschlung einzutreten. Die solgenden Erwägungen haben mich indeß der letzteren Ansicht geneigt gemacht.

Um nämlich zuerst scheinbare Gegengrunde zu widerlegen, so sind bezügliche Neußerungen in den Motiven nicht geeignet, unsere Auffassung auszuschließen. Schon in der Reichstagscommission, die zur Berathung

bes 68er Entwurfs eingescht war, ist bezüglich der in demfelben begleicher Art, wie in dem 69er Entwurf behandelten Gewerbe be g. 37 eine dem jegigen Gesetze entsprechende Fassung beantragt worder

Dies giebt ben Motiven ber 69er Borlage ju folgender Bemt fung Anlag: (S. 119.)

Bei (biefen Gemerben) ift eine vorgangige Prufung ber 3 perlaffigfeit pon Seiten bee bie Dienfte benutenben Bublifum unmoglich; eine Concessionirung ift also sowohl in großen Staben als auch für die Fuhrer in Begenden, wo ein gahlreiches Riff publifum verfehrt, im Intereffe ber öffentlichen Gicherheit unt laglich. Der Antrag ber Kommiffion bes Reichstags, ledialit auszusprechen, bag "bie Unterhaltung ber Bege innerhalb be Dris burch Bagen ic. ber Regelung burch bie Ortspolist Behorde unterliegt", giebt ber Billfur in Betreff ber Bulaffun au biefen Gemerben einen ungleich weiteren Spielraum, als M Bestimmung bes Entwurfe, welche beifpieleweife die Beduring frage ausichlieft. Der Borbehalt aber, baf bie Ausubung Strafengewerbe biefer Art ber Regelung burch bie Ortopoligie Behörde unterliege, ift nicht erforderlich, ba ber porliegende Em wurf in ben Bestimmungen über bie Sandhabung ber Strafen polizei im Intereffe des öffentlichen Bertehrs, die außerhalb feines Bereiches liegen, nichts andert. Ein ausbrudlicher Borbehalt ju Gunften biefer burch ben Entwurf nicht berührten polizeilichen Bestimmungen, Die nicht ber Gemerbepolizei angehören, murbe be unerwünschte Rolge haben, daß er den durch &. 1 gezogenen Gren gen bes Birfungebereiche bes Entwurfe wieder unficher machte. Indef Die Berechtigung zu einer begrifflichen Unterscheidung zwifden

Unterhaltung der "Communication" und "Ausübung der Straßengewerbe" erscheint wohl problematisch. Ueberhaupt ist die ganze Teduction unsicher, und wenn es erlaubt ist, für die Motive nach Motiven zu suchen, so beabsichtigen dieselben, die unzweideutige Vorlage aufrecht zu erhalten, hingegen den zweideutigen und der Interpretation einer Beschränkung der Polizei-Aussichen fähigen Ausdruck der ortspolizeiligen Regulirung nach allen Seiten zu discreditiren. Was endlich den Schlußsah betrifft, so ist zu bemerken, daß allerdings ein ausdrück

<sup>1)</sup> Bergl. die fibrigens nicht durch den Buchhandel veröffentlichten Prototolle, XI.
S. 9. Diefelben liefern fibrigens jur Entscheidung unserer Frage m. E. fein werembeares Material,

**åde**r Borbehalt nicht überstüffig ist, da, wie an einer andern Stelle mszuführen versucht werden wird, das Gewerbegesetz auch die Straßenpolizei, soweit sie eben gleichzeitig Gewerbepolizei, in ihr Bereich zieht.

An einer andern Stelle 1) der Motive wird bemerkt, daß in den Bandesgesehen nicht überall die Bestimmungen, welche die Zulassung ber Berfon ju bem betreffenden Bewerbebetriebe regeln, von benjenigen nefdjieden feien, welche bie Ausubung ber Bewerbe betreffen, beifpicle. meife der Rothwendigfeit besonderer polizeiliger Erlaubnif zu Berlootungen, öffentlichen Tangbeluftigungen. "Diefe überall bestehenden Bordriften bedürfen gegenüber der Fassung des g. 1 des Entwurfs eben Fo wenig bes befonderen Borbehalts, wie bie Befugnig ber Strafen. polizei, die Aufstellung von Fuhrwerten jum öffentlichen Gebrauch und bie Einrichtung von Omnibuslinien im Interesse bes öffentlichen Ber-Behrs zu regeln. Aus bemfelben Grunde findet fich in der Gewerbe-Ordnung kein Boben für die Aufnahme einer besonderen Kategorie von ortspolizeilich regulirten Gewerben, wie die Gewerbe · Ordnungen in Sachsen und Thuringen sie kennen." Bier wird benn in ber That nur schlechtweg und ohne Unterschied von ber "Regulirung burch bie Ortspolizei" gesprochen und darunter lediglich die angeblich selbstverfandliche ftragenpolizeiliche Befugnig verftanden. Angesichts biefes Biderstreits läßt sich wohl aus den Motiven nicht ohne Grund bas obige Facit ziehen.

Bas die Reichstagsverhandlungen betrifft, so geben diese, wie erdirectes 21ber wohl wähnt, fein Material. fann man indirect die Stellung der Antragsteller, fowohl im allgemeinen ihre politische, wie insbefondere ihr Berhalten bei Berathung ber Gewerbe-Ordnung, als Interpretationsmittel benuten. Diefelben (v. Bennig, Runge) hulbigen bekanntlich wirthschaftlich freisinnigen Anschauungen; aber mas hier wesentlich in das Gewicht fällt, gerade sie haben an den Fortichritten, wie fie im Eingange entwidelt worden, ben wefentlichften An-Erscheint nun feitens biefer Antragfteller icon bie Abficht, Polizei eine so discretionare Befugniß einzuräumen, wie sie allgemein und mit der durch §. 40 herbeigeführten Beschränkung verstanden wird. befremblich, fo fteigert sich biefes Befremben, wenn, wie wir bewiefen haben, auch diese Schranke nicht beabsichtigt mar.

Bie follte angesichts ber bedeutenden Garantien gegen etwaige

<sup>1)</sup> Berh. 1869 B. 3 S. 117.

Mikbräuche der Bermaltungsorgane, mit denen ein jedes Gemerbe geben worden ift, angefichts inobefondere der Ginführung einer geord ten Bermaltungerechtsprechung, gerade biefe eine Rategorie von Ger ben fo ganglich vernachläffigt und fo ganglich polizeilichem Befind und amar bem Befinden ber untergeordneten polizeilichen Organe u laffen worben fein? Ertlärlich mare es gemefen, wenn man bie gelung biefer Gemerbe ber Landesgesetzgebung überlaffen ober beftim Rormen von Reichs wegen festgefest, Abweichungen von benfell hingegen ben Landesregierungen anheimgestellt (wie §. 33), ober bi Bewerbe überhaupt im §. 6 von den Regeln bes Befetes ausgenom hätte; es märe lettern Ralls bei den bisherigen Borschriften der Lands gefetgebungen verblieben: ein Refultat, das wohl fcon aus dem Gru fich empfahl, weil über die bisherige Behandlung biefer Gewerbe mi gends eine Klage und insbesondere nicht in dem Sinne erhoben word mar, bak bieselben bie Erweiterung ber polizeilichen Befugniffe eris Run foll nichts von allebem gefchehen fein, die Reichsgefet gebung vielmehr diefe Gewerbe regulirt und erklart haben, baf fie i den Umfang des Gewerbegefetes fallen, — um fofort darauf auspefprechen, daß diese Regelung einfach in einer Nichtregelung ihrerseits bestehe, und daß die untersten Polizeiorgane auf diesem Gebiete des Reich und feine gefetgeberifche Befugniß vertreten. Ericheint es mit nicht undenkbar. die Absicht der Antragsteller und bet bies als und wie follte ferner nicht. Gefekaeber anzunehmen? berartiges Ergebniß wirklich non den Antragftellern beablichtigt. eine Stimme laut geworben fein, die auf bie wenigstens Bedenklichkeit und Singularität ber qu. Borfclage hingewicfen und etwa den Berfuch einer Remedur gemacht hatte? Bon einem folden Biberfpruch ift nun nicht die Rebe; Die einzige Stimme, Die uber Die in Rede ftehenden Gewerbe fich hat verlauten laffen, ging von dem Es war der Präfident des Bundes-Kangleramts Bundesrathtifche aus. Delbrud, ber mit Rudficht auf bas urfprungliche Rungesche Amende ment, welches nur das Gewerbe ber öffentlichen guhrwerfe ber Rege lung durch die Ortspolizeiverwaltung vorbehalten wiffen wollte. folgende Borte fprach:

"Die Herren Antragsteller wollen zwar ferner den Betrieb des öffentlichen Fuhrwerks der Regelung durch die Ortspolizei vorbehalten, also in der Beziehung eine gewisse Aufsicht zulassen; sie haben aber davon ausgenommen den Betrieb derjenigen Personen, welche auf öffentlichen Strafen ober Plagen ihre Dienfte anbieten . . . \* 1)

Wenn nun irgend eine Aeußerung der Bestätigung unserer Auffassung gunftig erscheint, so ist es wohl diese; denn unter der "gewissen Aufsicht", der nach Ansicht des Präsidenten Delbrud unsere Gewerbe unterliegen, kann kaum die discretionäre Besugnis der Polizei, wie man sie allgemein aussah, noch weniger die, wie sie consequenter Beise auszufalsen wäre, verstanden sein, wohl aber die aus Rücksichten der Straßenpolizei hergeleitete Besugnis.

Gin weiteres Moment ju Gunften unferer Auffaffung lagt fich ferner wohl aus bem gefetgeberifchen Berhalten ber Lanbesregierungen entnehmen, und zwar indem fie trot zweifelhafter Berechtigung ber Billfür der Ortspolizei Grenzen zu ziehen suchten. Gine solche Schranke ber polizeilichen Gewalt ericheint nun zwar nicht in ber Ginführung bes Recursverfahrens, ba diefes auf bem oben behandelten Difverftand. niffe beruht, wohl aber in der oben angeführten Borfchrift ber preu-Bifchen Instruction, wonach die Anordnungen ber Polizei gur Regulirung der qu. Gewerbe jedenfalls in genereller Beife, b. h. in ber Form von Polizei-Berordnungen zu erlaffen find. Diefe Borfchrift - übrigens adoptirt von einer Reihe anderer Staaten — erscheint willkürlich in fo fern, als nach ber üblichen Auffaffung bes Textes §. 37 bas Erforderniß einer generellen Berfügung nicht eriftirt; fodann verfaffungs. magig nicht haltbar, in fo fern als im Biberftreit mit ber Reichsverfaffung die Landesregierungen burch Landesgefete (Berordnungen) eine durch Reichsgeset ben Ortspolizeibehörden ertheilte unbeschränfte Be-Bohl aber läßt fich baraus entnehmen, fugniß beschränken wollen. daß auch die Landesgesetze über die Richtigfeit ber von ihnen beliebten Auslegung Zweifel hatten und beren Confequengen für bedenklich hielten, eine Thatfache, die um fo fcmerer in bas Gewicht fällt, als benfelben die eigentliche Tragweite des g. 37 nicht befannt mar.

Endlich könnte für unsere Auffaffung auch noch die Quelle unseres Sefezes, nämlich die sächsische Gewerbegesetzgebung angezogen werden. Das sächsische Gewerbegesetz vom 15. October 1861 lautet:

"§: 13. Ortspolizeilich regulirte Gewerbe.

Der Regelung burch bie Ortspolizeibehörbe unterliegen

- 1) das Musikmachen an öffentlichen Orten;
- 2) die Production öffentlicher Schauftellungen aller Art;

<sup>1)</sup> B. 1 S. 383. a. a. D.

- 3) die Unterhaltung ber Communication innerhalb ber En burch Fiacres, Droschfen, Omnibus, Gondeln, Sanften u.
- 4), 5), 6). . . . . Der Ortspolizei steht es frei, die Erlaubniß zum Gewert betriebe auf die mit besonderer Concession von ihr versebent Bersonen und Anstalten zu beschränken.
- 5. 14. Fortfetung.

Die Aufstellung verpflichteter und mit Instructionen ju ber sehender Personen für Dienste, welche besonderes Bertraus in Anspruch nehmen, d. B. Lohndiener, Fremdenführer, Bota Aufläder, Pader u. dergl., steht den Ortspolizeibehörden fin jedoch ohne Beschränkung des Gebrauchs nicht verpflichteta Personen.

Bu diesem letteren Paragraphen ift durch Geset vom 23. 3mm 1868 folgender Zusat hinzugefügt:

Die Ortspolizei-Behörde ist berechtigt, den von ihr verpflichteten Personen oder den Angehörigen gewisser von ihr autorisirter Institute der vorstehenden Art das ausschließliche Recht zur Führung besonderer Namen und Abzeichen, sowie zum Tragen besonderen Kleidung beizulegen.

Dieser Text war unsern Sesetzgebern wohl bekannt; ja es läst sich wohl behaupten, daß derselbe ihnen als Muster gedient hat. Auf diese Weise erklärt sich auch leicht, daß entsprechend dem §. 13 des s. G. zuerst lediglich der Betrieb der öffentlichen Fuhrwerte Aufnahmet gefunden hatte, während das Gewerbe der ihre Dienste auf öffentlichen Straßen oder Plätzen andietenden Personen erst durch den Antrag Harnier Eingang fand.

Es ergiebt sich nun aber, daß das sächsische Gesetz unter der ortspolizeilichen Regulirung eines Gewerbes an sich nicht die Befugniß, den Betrieb eines Gewerbes von einer Concession abhängig zu machen, geschweige denn die völlig indiscretionären Besugnisse der Polizei verstanden wissen wissen wissen des S. 14 können nicht auf bestimmte Personen beschränkt werden, obgleich sie zu den ortspolizeilich regulirten gehören, und im §. 13 ist zwar eine Beschränkung der Berechtigung auf concessionirte Gewerde zulässig; aber es bedurfte einer besondern Gestattung, da es aus dem Begriffe sich nicht zu ergeben schien. Indem nun unser Gesetz abweichend von seinem Borbilde von einer Besugniß der Polizei zur Concessionirung dieser Gewerde nicht

scht, scheint es damit auszudrücken, daß es dieselbe nicht au-

Wenn wir nun im Vorstehenden unsere Neberzeugung von der Haltbarkeit der herrschenden Meinung ausgesprochen haben, so bedarf es mm der Bersicherung, daß diese Aussassung lediglich de lege lata it. Für den Sesetzeber mag es triftige Gründe genug geben, esen Gewerben eine ausnahmsweise Behandlung zu Theil werden zu sen. Aber mag die heutige Prazis, mag selbst eine für die qu. schäfte noch ungünstigere Prazis praktisch sein, — es erfordert Recht d Billigkeit, für diese bedeutenden und achtbaren Sewerbe in dem esehe eine greisbare Basis zu schaffen. Bei einer neuen Redaction Sesetzes, die nicht ausbleiben darf, wird sich bafür Selegenheit iden; mögen dann die Anhänger freierer und strengerer Ansichten der die neuen Vorschläge discutiren; aber den Wunsch haben wir: wögen discutiren, damit nicht der Interpret wieder in die schwierige age kommt, von der die vorliegende Abhandlung Zeugniß gegeben hat.

Anfechtung einer Pfandbestellung nach §. 101 Rr. 1 der Breuß. Concurs-Ordnung, wenn der Pfandinhaber in einem dentschen Bundesstaate wohnt, dessen Gesetzgebung jenes Ansechtungsrecht nicht kennt.

Bon herrn Rechtsanwalt Rretichmann in Burg.

Bezieht fich ber Ausbrud bes §. 13 bes Rechtshilfegefetes vom 21. Juni 1869: "Befchrantung ber Berfügungsrechte bes Gemeinschulbners" auf jenes Anfechtungerecht?

Unterm 29. Juli 1870 wurde über das Bermögen des Kaufmanns S. zu Burg (Preußen) Concurs eröffnet. Am 7. Juli war ein von D. in Hamburg auf S. gezogener Bechsel über 1255 Thaler fällig geworden; S. zahlte rechtzeitig den Theilbetrag von 255 Thaler und übergab dem Agenten des D. in Magdeburg am 15. Juli fünf Antheilsscheine des Magdeburger Bank-Vereins à 200 Thaler, mit dem Auftrage, dieselben in Hamburg zu lombardiren. Die Scheine langten am 17. Juli bei D. in Hamburg an, welcher jedoch den angestellten Wechselprozeß auf Zahlung des Restes von 1000 Thalern fortsette, ohne die Werthpapiere zu remittiren.

Im Laufe bes Concurses wurde der Tag der Bahlungseinstellung auf den 7. Juli zurückatirt, und dieser Tag ist, ungeachtet einer Klage des D. nach §. 122 der Preußischen Concurs-Ordnung in zwei Instanzen aufrecht erhalten worden.

Inzwischen ließ D. den Concursverwalter vor das Handelsgericht zu hamburg laden und beantragte dort ein Erkenntniß dahin, daß er berechtigt sei, wegen der Restsorderung aus dem Wechsel und eines anderweiten Guthabens von 86 Thalern durch Verkauf jener Antheilsscheine (öffentlich oder nach Art. 311 des Handels-Ges.-Buches) sich bezahlt zu machen.

Das Handelsgericht zu Hamburg hat auch bemgemäß unterm 3. October 1871 erkannt. Bezüglich ber eigenen Competenz hat daffic ne erwogen, daß

ber Art. 315 des Handels-Gef.-B. den Gläubiger, welchem das i brudbehaltungsrecht nach dem Art. 313 oder 314 zusteht, ausdrud h

befugt, bei bem für ihn felbst zuständigen Gerichte den Verkauf zu beantragen, der verklagte Verwalter auch im vorliegenden Falle dem Kläger folche Befugniß nur deshalb absprechen will, weil es sich hier nicht um ein Retentionsrecht, sondern um ein Pfandrecht handle;

daß aber, wie vom Bundes Dber Sandels Gericht in feinem Urtheil vom 2. Marg d. 3. ausgeführt,

(Bgl. die Entscheidungen des Bundes-Ober-Sandels-Gerichts, herausgegeben von den Rathen des Gerichtshofes, Band II. heft I. Rr. 15 S. 77 ff.)

bei Bestellung eines Faustpfandes unter ben vorliegenden Umständen die besonderen geschlichen Actentionsbefugnisse als das Mindeste vorausgesest werden muffen, was nach dem Willen der Contrahenten hat gewährt werden sollen, mithin auch dem Kläger das Recht nicht abgesprochen werden kann, bei dem für ihn selbst zuständigen Gerichte seinen Anspruch zu erheben.

In der Sache felbst wird den hamburgischen Rechtsnormen im Begenfat zu dem preußischen Ansechtungsrechte der Gläubigerschaft der Borzug vor dem letzteren gegeben, indem es weiter heißt, daß

mit den klägerischerseits in Bezug genommenen Erkenntnissen Dr. Antoine Feill mider Matthies u. Co. und Beinbruch wider Frank.

(Vgl. Kierulff Bb. II. S. 606 ff. und Bb. I. S. 647.) bavon auszugehen ift, daß der Tag, welcher von dem Gerichte in Burg als der Tag der Zahlungseinstellung sigirt worden, für die Retentionsbefugniß des Klägers nicht der entscheidende ist, demselben das Retentionsrecht vielmehr nur dann abzusprechen wäre, wenn er erst nach der Eröffnung des Concurses die fraglichen Antheilsscheine erworden hätte,

und daß Kläger berechtigt ift, die Retention unter benjenigen Boraussetzungen und mit den Wirfungen aufrecht zu erhalten, unter und mit welchen das hamburgische Recht dieselbe verstattet, entgegenstehende Bestimmungen der preußischen Concursordnung mithin nicht maßgebend sind;

da es demnach keiner Untersuchung bedarf, ob die Antheilsscheine am 15. Juli, wie Kläger behauptet, oder am 17. Juli, wie Beklagter angiebt, dem Fürstenberg für den Kläger übergeben sind, weil erst am 29. Juli auf desfallfigen Antrag vom 26. und 28. Juli der Concurs über Simon eröffnet ist, und Kläger, welcher

unbestrittenermaßen ben Besitz ber fraglichen Papiere auf rett liche Beise erlangt hat, — nach dem, dem Obigen zusels maßgebenden hamburgischen Recht zweisellos besugt ift, aus ben unter folchen Umständen in seinen Besitz gelangten Papiere vorzugsweise Besriedigung zu verlangen.

Bas die Bestimmungen des Rechtshülfegesetes vom 21. 3m 1869 (Bund. Ges. Bl. S. 305) anlangt, so nimmt das gedachte Ertenntniß an, daß diese zu einem andern Ergebnisse auch nicht führen, indem, wie es ferner heißt,

der §. 17 dieses Gesetzes ausdrücklich bestimmt, daß Gläubiga welche sich kraft eines Pfand- oder Retentionsrechtes in dem Bestimens abzuliesernden Bermögensstückes besinden, in keinem galle verpflichtet sind, vor ihrer Befriedigung das Bermögensstück zu Concursmasse abzuliesern.

Die Entscheibung ift nicht ohne Intereffe, aber auch nicht ohne Bebenfen; von einem preußischen Bericht murbe bem Datum ber Bahlunge einstellung, wie ihn bas Concursgericht festgefest hat, mahricheinlich eine weiter gebende Bedeutung beigelegt fein; benn nach §. 101 ber Concurs Ordnung unterliegt die Bestellung von Pfand gur Gicherung von Berbindlichfeiten, die bereits vor Ginraumung des Pfandes en ftanden find, in der Regel der Anfechtung, wenn fie feit dem Tage ber Bahlungseinstellung ober innerhalb ber nachft vorangegangenen 10 Tage vorgenommen ift. Das Pfand ober Retentionsrecht, wie 6 D. im vorliegenden Falle beanfprucht, grundet fich auf eine Rechtshandlung bes Gemeinschuldners, welche erft nach bem 7. Juli, ben Tage ber rechtsfraftig festgestellten Zahlungseinstellung, vorgenommen ift und bas Berfügungerecht bes Gemeinschuldners murbe nach preußischen Ronfurerecht bergeftalt fur befdprantt gu erachtet gemefen fein, baf & am 15. Juli ein wirksames Pfandrecht für eine schon früher bestandent Schuld nicht mehr einraumen fonnte. Wenn es bemnach richtig if daß Breufische Gerichte ben D. hatten verurtheilen muffen, die funf Untheilsscheine einfach zur Concursmaffe abzuliefern und das Berlam gen einer vorzugemeifen Befriedigung bes D. aus jenen Berthpapieren jurudzuweisen, weil ce ihm an einem burchgreifenden Pfandrecht ge brach, fo murbe ein Sauptamed bes Rechtshülfegefetes gefährbet eridet nen, wenn ein hamburger Staatsangehöriger zu einer vorzugsweifen Befriedigung berechtigt bliebe, wenn also ungeachtet bes in Breufen eröffneten Concurses dem Samburger bas von dem Rechte bes

Concursgericht abweichende Hamburgische Recht zu Statten tommen mußte.

Freilich bestimmt der §. 17 des Rechtshilfegesetzes, daß Släubiger, welche sich Kraft eines Pfand- oder Retentionsrechtes in dem Besitz eines abzuliesernden Vermögensstücks besinden, dies vor ihrer Bestiedigung zur Concursmasse nicht abzuliesern brauchen. Allein es wird in dieser Bestimmung sicherlich vorausgesetzt, daß das Pfand- oder Retentionsrecht sowohl rechtsgiltig entstanden ist, als auch unansechtbar dasseht. Die Entscheidung hierüber wird aber nicht anders, als nach den Gesetzen des Ortes beurtheilt werden können, wo das Pfand- oder Retentionsrecht entstanden ist, mithin in unserem Falle nach Preußischem Gesetze, da die Hingabe und die Bestäubertragung der fünf Antheilsscheine an den Agenten des D. in Magdeburg vollzogen ist. Die Anwendung der statuta mixta zur Beurtheilung der Wirksamkeit des geschlossenn Bertrages ist ja nicht nur in Preußischen, sondern gerade im gemeinen Deutschen Rechte anerkannt.

v. Savigny System VIII; (S. 274), Waechter im Archiv für civilistische Prazis Bb. XXV. S. 408; Roch Note 44 Absat 2 im Commentar zu §. 33 der Einseitung zum A. L.-R.

Dieser Maßstab der Beurtheilung war, wie es scheint, auch vom Hamburger Gericht anzuwenden und, wenn die Preuß. Rechts Normen das Psandrecht des D. als ansechtbar erscheinen lassen, dem etwa entgegenstehenden Hamburgischen Rechte nicht der Borzug zu geben, weil jenes Psandrecht im Rechtsgebiet des Preußischen Rechtes bestellt worden war. Es kommt jedoch hinzu, daß auch das Rechtshilsegeset die Gleichstellung der Angehörigen verschiedener deutschen Staaten bezüglich ihrer Stellung im Concurse noch ausdrücklich vorschreibt, wenn es im §. 13 anordnet,

das in einem Bundesstaate eröffnete Concursversahren . . . äußert . . . seine Wirkung in dem gesammten Bundesgediete. Dies gilt insbesondere von den Beschränkungen, welche die Verfügungs- und Berwaltungsrechte des Gemeinschuldners erleiden, und von dem Uebergange dieser Rechte auf die Gläubigerchaft.

Das Preußische Concursrecht, indem laut §. 101 der Concursbirdnung gewiffe Rechtshandlungen des Gemeinschuldners zu Gunsten
ier Gläubigerschaft nur unter der Resolutivbedingung gelten läßt, daß icht innerhalb 10 Tagen darauf eine Zahlungseinstellung erfolgt, hneidet in die Verfügungsfreiheit des Gemeinschuldners ein und die

bedingte hinfälligkeit jener Rechtshandlungen wurzelt in den fchränkungen, welche dem Dispositionsrechte eines in Concurs gefallen Raufmannes auferlegt sind. Demnach wurde nach Ansicht des Centers der vorliegende Fall unter den §. 13 des Rechtshulfegeset du subsumiren gewesen sein und die Anwendung dieses Paragrandeine entgegengesette Beurtheilung nach sich gezogen haben.

Freilich könnte man einwenden, daß der §. 13 nur Beschränken gen im Auge hat, welche der Concurseröffnung nachfolgen, nicht aber Beschränkungen mit rüdwirkender Kraft, wie die bedingte Unfähigkel zu Rechtshandlungen, die der Concurseröffnung dis zum 10. Tag vor der Zahlungseinstellung vorangegangen sind, und es scheint, als ob der §. 15 Nr. 3 des Rechtshülsegesetses diese Ansicht unterstützt, wenn er bestimmt, daß wenn in einem andern Staats- oder Rechtsgebiet gewisse Personen für den Fall eines Concurses berechtigt sind, auf Grund eines auf bestimmte Gegenstände beschränkten dinglichen Rechts aus diesen Gegenständen 'ihre vorzugsweise Besriedigung peanspruchen, sie so behandelt werden sollen, wie wenn der Concurs in demjenigen Staats- oder Rechtsgebiet ausgebrochen wäre, wo sich jene Gegenstände besinden.

Ia felbst die Prototolle des Bundesrathes scheinen nach dem Zengniß von Endemann (Bd. 3. S. 463 dieser Zeitschrift) eine ruckwirkende Kraft der Concurseröffnung nicht gewollt zu haben, namentlich nicht, insofern es sich um die Begründung einer Paulianischen Klage handelt.

Diese Ansicht wurde mit der Entscheidung des Sandelsgerichts wo Hamburg völlig vereindar sein. Aber grade hieraus entsteht das Gefühl der Rothwendigkeit einer Weiterentwickelung des deutschen Rechtshilfesystems. Denn das dem Gesetze vorschwebende Princip:

daß alle Angehörigen des Bundesstaats als Inlander zu betrachten find,

und daß das frühere Raubspftem bes auf die Ausländer-Qualität gestützten Separatconcurses, sowie jedes Berfahren, wonach jeden Staat zuvörderst nur für seine Angehörigen sorgt, unter ben jetigen Bundesgliedern nicht fortbestehen kann,

wurde einen bebeutenben Bruch erleiben, wenn die Paulianische Rlage bie das Preußische Recht ber Gläubigerschaft gewährt, zu Gunften eines Hamburger Burgers schweigen sollte.

Einstweilen wird es nicht ungerechtfertigt fein, an bem Bortlaute

in S. 13 des Rechtshülfegesetzes festzuhalten, dergestalt, daß die Bestränkung der Berfügungsrechte des Gemeinschuldners soweit gilt, wie Recht des Bundesstaates, welcher den Concurs eröffnet hat, bietet, ohne Rücksicht darauf, ob die anzusechtende Rechtshandlung er Concurseröffnung vorangeht oder nachfolgt.

Wir theilen umftehend bas hier besprochene Erfenntniß des Hamurger Gerichts feinem Wortlaut nach mit.

# Samburg, Sandels: Gericht, Abtheilung IV.

1871, Montag ben 23. October. Richter Dr. Buchheifter, Detling und Rottebohm.

B. Mr. 35.

### In Sachen

Carl Dufterdied, Raufmann, Hopfenfad 11, Rlagers, für welchen Dr. Antoine Feill auftrat,

#### gegen

Rechts-Anwalt D. Freuding in Burg bei Magdeburg, als Verwalin ber Concursmasse von Carl Simon daselbst, jest Dr. C° Gompers, Abmiralitätstr. 7. m. n besselben, Beklagten, welcher bei der Publication des Erkenntnisses nicht gegenwärtig war,

erkennt das Sandels-Gericht nach Anhörung beiber Parteien:

daß die beklagtische Prozes. und Sachlegitimation für hinreidend beschafft zu erachten und das Rubrum demgemäß wie oben geschehen festzustellen;

und in der Sache felbft:

ba zunächst die Competenz des hiesigen Forums anlangend, der Art. 315 des Handels-Gesethuches den Gläubiger, welchem das Zurückbehaltungsrecht nach den Art. 313 oder 314 zusteht, ausdrücklicht befugt, bei dem für ihn selbst zuständigen Gerichte den Berkant zu beantragen, der beklagtische Berwalter auch im vorliegenden Valle dem Kläger solche Befugniß nur deshalb absprechen will, weil es sich hier nicht um ein Retentionsrecht, sondern um ein Pfandrecht handle;

daß aber, wie vom Bundes-Oberhandelsgericht in feinem Urtheil vom 2. Mai d. 3. ausgeführt,

(vgl. die Entscheidungen des Bundes. Dberhaudelsgerichts, herausgegeben von den Räthen des Gerichtshofes, Bb. I Heft I Nr. 15 S. 77 flad.)

bei Bestellung eines Faustpfandes unter den vorliegenden ilmständen die besonderen gesetzlichen Retentionsbesugnisse als das Mindeste vorausgesetzt werden mussen, was nach den Willen der Contrahenten hat gewährt werden sollen, mithin auch dem Kläger das Recht nicht abgesprochen werden kann, bei dem für ihn selbst zuständigen Gerichte seinen Anspruch zu erheben;

da ferner

mit den klägerischerseits in Bezug genommenen Erkenntnissen Dr. Antoine Feill wider Mathies & Co. und Beinbrech wider Frank

(vgl. Kierulff Bb. II S. 606 ff. und Bb. I S. 647.) bavon auszugehen ift, daß der Tag, welcher von dem Gerichte in Burg als der Tag der Bahlungseinstellung sigirt worden, für die Retentionsbefugniß des Klägers nicht der entscheidende ist, demselben das Retentionsrecht vielmehr nur dann abzusprechen wäre, wenn er erft nach der Eröffnung des Concurses über S. die

fraglichen Untheilsscheine erworben hatte,

und daß Kläger berechtigt ift, die Retention unter denjenigen Boraussehungen und mit den Wirkungen aufrecht zu erhalten, unter und mit welchen das Hamburgische Recht dieselbe verstattet, entgegenstehende Bestimmungen der Preußischen Concursordnung mithin nicht maßgebend sind,

da es demnach feiner Untersuchung bedarf, ob die Antheilsscheine am 15. Juli, wie Rläger behauptet, oder am 17. Juli, wie Beklagter angiebt, dem Fürstenberg für den Kläger über geben find,

weil ausweise Anlage B erft am 29. Juli auf besfallsigen Antrag vom 26. und 28. Juli der Concurs über Simon eröffnet ift und Kläger, welcher unbestrittenermaßen den Besitz der fraglichen Papiere auf rechtliche Weise erlangt hat — nach dem, dem Obigen zufolge maßgebenden Hamburgischen Recht zweisellos befugt ist, aus den unter solchen Umständen in seinen Besitz gelangten Papieren vorzugsweise Befriedigung zu verlangen;

da auch die Bestimmungen des Rechtshilfe-Gesetes zu einem anderen Ergebnisse nicht führen, indem der §. 17 dieses Gesets ausdrücklich bestimmt, daß Gläubiger, welche sich kraft eines Pfand- oder Retentionsrechts in dem Bestig eines abzuliefernden Bermögensstückes besinden, in keinem Falle verpflichtet sind, vor ihrer Befriedigung das Vermögensstück zur Concursmasse abzuliefern,

(vgl. auch die Erkenntniffe in S. Bruns wider Abvocat Raethjen in Wagen vom 14. Februar und 20. März 1871, Handels-Gerichtszeitung 1871 S. 148).

ba bem vorstehenden nach auch der aus §. 264 der preußischen Concursordnung gegen das petitum dahin gerichtete Einwand, daß

Rläger die Papiere vorbehaltlich seines Pfandrechts behufs Realistrung bem Berwalter der Concursmasse auszuliesern habe, sich ohne Beitens erledigt und der schließliche Einwand, daß Rläger unter allen Urnfarben nur öffentlichen Berkauf, nicht aber Berkauf unter der Hand verlangen durse, dem Art. 311 des Handels-Gesehuches gegenüber, defin bezügliche Bestimmungen unbedenklich auch auf den vorliegenden Sall Anwendung zu leiden haben, für zutressend nicht erachtet werden kamme

baß in Ermangelung beklagtischer Bahlung libellirter Beträge von zusammen 1125 Thir. 11 Sgr. 6 Pf. nebst Zinsen auf 1025 Thir. 1 Sgr. vom 15. Juli und auf 86 Thir. 20 Sgr. vom 16. Juli 1870 und ben Kosten bieses Bersahrens, Kläger zu befugen, nach vorheriger Anzeige an ben mand. nom. Beklagter aus ben in seinen Händen befindlichen 5 Stüd Antheilsscheinen bes Magdeburger Bankvereins, sei es durch öffentlichen, sei es durch Berkauf unter der Hand in Gemäßheit Art. 311 des Handels-Gesethuches nach Rechtskraft dieses Ersenntnisses sich bezahlt zu machen;

demfelben auch in Bezug auf den durch den Erlos etwa nicht gebedten Theil feiner Forberung alle Gerechtfame ju referviren.

## Behört die Pflichttheilsklage des prenßischen allgemeinen Landrechts zu dem der Gzecntion unterliegenden Bermögen?

Bon herrn Rreisrichter Dr. Bauer gu Reppen.

Der anfangs lebhafte Streit, welchen die die obige Frage verneinenden Entscheidungen des Königlichen Obertribunals vom 1. December 1862

(Entscheib. Bb. 49 S. 207 folg. Striethorft Archiv Bb. 46 S. 325 folg.)

and vom 16. April und 18. Juni 1866

(Entscheib. Bb. 56 S. 250 folg. — Striethorft Archiv Bb. 63 S. 235 folg. Preuß. Anwalts-3tg. Jahrg. 1866 Sp. 630 folg.)

hervorgerufen haben, hat seit der Abhandlung von R. Koch in der deutschen Gerichts-Zeitung pro 1867 (1. Sem. S. 322, 323) und Gruchot's Bemerkungen in seinem Erbrechte (Bd. III S. 213) geruht.

Es foll nun noch einmal versucht werden, die in diesen Schriften angefeindete Anficht unferes höchsten Gerichtshofs zu vertheibigen.

Der Schwerpunkt der Opposition liegt darin, daß die Gegner des Königl. Obertribunals das "Recht auf den Pflichttheil" im Sinne des preußischen allgemeinen Landrechts nach dem Borbilde Mühlenbruch's nicht für ein "wahres Erbrecht", sondern für ein "reines Fordetungsrecht" angesehen wissen wollen.

Dieserhalb und, um ben noch nicht abgeklärten Begriff der Pflicht theilsklage festzustellen, wird der Nachweis der Unrichtigkeit dieser Mühlenbruch'schen Anslicht über das Wesen des Pflichttheilsrechts die nächste Aufgabe dieser Arbeit sein müffen und erst danach zu dem eigentlichen Thema übergegangen werden können.

MISo

## I.

# Das Pflichttheilsrecht.

In Uebereinstimmung mit Suared's Aeußerung bei ben Borträgen pur Schlufrevifion bes allgemeinen Lanbrechts (Jahrbücher Bb. 41 S. 164), daß

"das Recht Desjenigen, dem die Gesete eine Legitimam beilege mit der unstreitigen Besugnis eines jeden Testatoris über be Rest seines Bermögens nach Gutfinden zu disponiren, vereini worden sei,"

wird aus der Bestimmung des §. 391 Thl. II Tit. 2 A. L.-R.:
"Alles, was vorstehend §. 383 folg. von der Besugniß der Elwa
über ihr Bermögen unter den Kindern nach Willfür zu verfägen
festgesetzt ist, versteht sich jedoch mit Borbehalt des den Kindes
zukommenden Psichttheils"

von dem Königl. Obertribunale abgeleitet, daß der Erblasser Mangeleiner gesehmäßigen Enterbungsursache nur mit Borbehalt der der Pflichttheilsberechtigten zukommenden Quote des Nachlasses über der Erbfolge lestwillig verfügen, also dem Pflichttheilsberechtigten sein Errecht nicht nehmen dürse, dieser vielmehr stets wahrer Erbe auf vöß der Pflichttheilsquote ist, und mittels Umstohung des gesehwidriges lesten Willens in die Reihe der Erben eintritt<sup>1</sup>).

Mühlenbruch dagegen fagt: (Glad's Pand. Comm. Bd .38 S. 52—54. Der Notherbe verbrangt nicht, wie im romifchen Rechte, ben ein gefesten Erben und fest fich an feine Stelle, fondern forbert vet ihm die ihm gebührende Quote aus bem nachlaffe. (6. 433) 435 II 2 A. L. R.). Dagegen beweift auch die Aufhebung bei Regel: "Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest" Nichts, da diefelbe (§. 45 I 12 A. L.-R. fo ausgesprochen ift, bag ber Erblaffer nur über einen Theil feines Nachlaffes verfügen und in Anfehung des Ueberreftes es bei ber gefeplichen Erbfolge belaffen tonne. Sier entfcheibet vielmehr eine andere Regel, wonach die gefetliche Erbfolge nicht eintritt, wenn ber Teftirer fich einen Univerfal-Erben ernannt hat. (§. 367 I 9 A. L.-R.). Dies aber ift ber Rall, menn & ben Notherben praeterirt ober ihn nicht auf den Pflichttheil ober einen Theil beffelben jum Erben einfest."

Dem stimmt Gruchot bei und wendet (Beiträge III S. 455) gegen bie Ansicht des Königs. Obertribunals ein, daß, wäre sie richtig,

"ber Teftator, ber bem Rotherben fein gefesliches Erbrecht &

<sup>1)</sup> Bergl. Entich. Bb. 28. S. 95, Bb. 38. S. 201 Striethorft Archiv Bb. 16, S. 323 und die übrigen citirten Ertenntnisse. Dieselbe Ansicht vertritt Bornemann Spstem VI §. 397. C. F. Koch Erbrecht S. 456, 457, sie findet sich and bei Gruchot' (Beiträgen Bb. III S. 448, abweichend von Bb. I S. 458.)

Theil werden und badurch sein Testament gegen alle Ansechtung sichern wolle, in die Rothwendigkeit versest würde, denselben auf höhe der Pflichttheilsquote als Erben einzusesen — was der Borschrift des §. 396 II 2 A. L.-R. widersprechen würde, wonach im preußischen Rechte, abweichend vom römischen, die Erbeinsesung des Pflichttheilsberechtigten nicht erforderlich sei."

"Im preußischen Rechte", meint Gruchot, wohin sich seine neuste Ansicht (Erbrecht Bb. III S. 202—204, 210) zusammenfassen läßt, "ist der nur unpassend "Notherbe" genannte Pflichttheilsberechtigte nur mit, niemals gegen den Willen des Erblassers desse und hat nur einen — im Landrecht ausdrücklich als "Absindung" wegen des Pflichttheils, "Berabsolgung", "Entrichtung", "Ergänzung" des Pflichttheils bezeichneten, auf dem Nachlasse gleichsam als "Schuld" haftenden — Anspruch auf Zuwendung eines gewissen, sich nach der Höche der Pflichttheilsquote bestimmenden Vermögenswerths aus dem Nachlasse also ein reines "unmittelbar aus dem Gesetze hergeleitetes Forderungsrecht" an den Nachlaß."

Diefe Gruchot Mühlenbruchsche Auffaffung burfte aber so wenig, wie Gruchot's Sinwand gegen die gedachte Anschauung unferes höchsten Gerichtshofs über bas Pflichttheilsrecht zutreffend fein.

Denn mit jener Ober-Tribunals-Auslegung des §. 391 Thl. II Tit. 2 A. L.-A. harmonirt die, von Gruchot freilich mißgedeutete Borschrift des §. 436 Thl. II Tit. 2 A. L. R.:

daß trot ber Umftogung des Testaments durch den Pflichttheils-berechtigten

"die lettwillige Berordnung in allen anderen, die Enterbung nicht") betreffenden Studen bei Kraften bleibt."

Es kann dieser §. 436 eben nur dahin verstanden werden, daß, leswillige Berordnungen, welche dem Pflichttheilsberechtigten die Erbesqualität entziehen, der Ansechtung unterliegen und — gerade, wie bei freiwilliger Ausschlagung der Erbschaft Seitens des erwählten Erben, §. 277—279 Thl. I Tit. 12 A. L.-A. — nur die, auf die Erbschalität des Pflichttheilsberechtigten einflußlosen Anordnungen des Er lassers "über die Art der Theilung des Nachlasse" und natürlich in Betress nach Abzug der Pflichttheilsquote verbleibenden leber-

<sup>\*)</sup> Dies "nicht" läft Gruchot bei Anwendung der Paragraphen in seinem Erbtat : Bb. III S. 204 fort.

Sa: 7

restes des Nachlasses auch die "über die Erbfolge" bei Kraften Meiber bie "Enterbung" aber beseitigt werden, der Pflichttheilsberechtigte all in die Reihe der Erben in Höhe seiner Quote eintreten foll.

Hierfür fpricht ber von Suares (Jahrbücher Bb. 41 C. 166 gewählte Ausbrud: "Rlage wegen Enterbung", namentlich aber bi Anmerkung sum §. 322 Thl. I Tit. 2 bes gebruckten Entwurfs zum all gemeinen Gefehbuch, wo es ausbrucklich heißt:

"baf burch die Umftogung der lettwilligen gesetwidrigen Disposition in der Person des Erben eine Beranderung vorfällt."

Die abweichende Meinung von Gruchot, Muhlenbruch und Rlein (Suft. II S. 128):

"daß das Wort "Enterbung" im §. 436 Thl. II Tit. 2 A. C.A. nicht auf eine gangliche oder theilweise Entziehung der Erbesqualität, sondern nur darauf hindeute, daß in quanto die Bederfung des Pflichttheilsberechtigten im Testamente nicht genügend gewesen sein".

findet bagegen feine Unterftütung.

Rach §. 396 Thl. II Tit. 2 A. L.-R., auf ben fich Grucher beruft, ift

"Alles, was dem Pflichttheilsberechtigten auf den Sterbefall, d fei unter welchem Namen es wolle, von dem Erblaffer zugewend wird, auf den Pflichttheil anzurechnen."

Daß hiermit dem Erblaffer, selbst wenn teine Enterbungsursachen vorliegen, gestattet sei, dem Pslichttheilsberechtigten nach Belieben aus materiell die Erbesqualität zu nehmen, ist nicht einzuräumen. Der Paragraph sagt nur, daß der Psslichttheilsberechtigte, wenn er gegen den Billen des Erblaffers die Erbesqualität in Höhe der Psslichtheilsden Duote erstritten hat, sich bei der Nachlastheilung auf die danach sussammende Quote der Nachlasmasse alles Dasjenige anrechnen lassus ihm mit dem Billen des Erblassers aus dem Rachlastausmut, und dies ihm vom Erblasser Zugewendete nicht noch aufer dem, wie ein Prälegat, zu fordern hat.

<sup>3)</sup> Dieser Auslegung hängen übrigens auch die Db.-Trib.-Ers. vom 24. Appl 1848 (Rechtsfälle Bb. 4 S. 272—274), vom 25. Mai 1853 (Striethorft Bb. 9 S 186 solg.) und vom 14. September 1860 (Striethorft Bb. 38 S. 220) an, imensite gleichzeitig Pflichttheils- und Pflichttheilserganzungsklage identificiren.

Gruchot zieht freilich auch noch ben §. 164 Anhangs zu §. 574 Thl. II Tit. 18 A. L.-R. an, welcher lautet:

"Ob ein im Pflichttheil eingesetzter "Erbe" im Falle der Theilung auf Subhaktation des (Nachlaß.) Grundstücks anzutragen besugt sei, oder ob er zufrieden sein musse, daß der Pflichttheil nach der Tage ausgemittelt werde, muß danach beurtheilt werden, ob der Pflichttheil auf eine gewisse Summe sestgesetzt oder ohne Bestimmung einer gewissen Summe verschrieben worden. Im ersteren Balle bedarf es nur der Tage, im letzteren hingegen der Eintragung des Miteigenthums in's Spydthekenbuch und im Falle der Theilung der Subhaktation nach den näheren Borschriften des allgemeinen Landrechts"

und scheint allerdings der im Eingange des Paragraphen dem Pflichttheilsberechtigten zugesprochenen Erbesqualität zu widersprechen, daß der Pflichttheilsberechtigte "bei Festschung des Pflichttheils auf eine gewisse Summe") nicht die Subhastation des Nachlaßgrundstücks soll fordern können, was eine Folge seines durch sein Erbrecht erzeugten Miteigenthums sein würde.

Das Königl. Obertribunal hat deshalb wiederholt Anlaß gehabt, eine Interpretation bes Paragraphen zu geben.

Im Erkenntniffe vom 23. Juni 1856 (Entscheib. Bb. 33 S. 47 solg.; Striethorft Archiv Bb. 21 S. 300) fagt es:

"Der Schlufsfatz bes §. 164 Anhangs giebt zu erkennen, daß die ganze Bestimmung aus den Grundsätzen des allgemeinen Landrechts hergeleitet wird, denen zusolge ein Erbe, welchem im Testamente nur eine bestimmte Sache oder Summe angewiesen worden, im Verhältniß gegen die übrigen Erben<sup>5</sup>) als bloßer Legatar betrachtet wird, nach §. 263 Ths. I Tit. 12 A. L. R.

<sup>4)</sup> Diese nicht glückliche Ausbrucksweise ist die Quelle des Streits, ob das Pflichttheilsrecht des allgemeinen Landrechts ein Forderungsrecht oder ein materielles Notherbrecht ist. Der Sinn soll, wie das Folgende zeigen wird, sein, daß dem Notherben
auf sein Erbtheil, aber nicht zu seinem Erbtheile eine bestimmte Summe angewiesen
ift. (Bergl. die solgende Anmert. 16).

<sup>\*)</sup> Im Sinne des Präjudizes vom 30. April 1847 (Entscheid. Bb. 15. S. 189 fug d. h. nach unserer jetzigen Sprechweise: "Im Bergleiche mit" oder "zu den übr en Erben". — Wenn Gruchot (Erbr. I S. 584) sagt: "S. 268 I 12 A. L. R. bezi it sich auf die testamentarische Ernennung mehrerer Erben, von denen der eine nur mit inem Bermächtniß bedacht ist", so ist dies nicht ganz tressend. Hiermit ist der in

Dem entsprechend heißt es schon im Erfenntniffe vom 3. (28) Ianuar 1852 (Entscheid. Bb. 22 S. 247. Striethorst Archiv Bb. (S. 284, 285):

"Der Pflichttheilsberechtigte wird, wenn ihm eine bestimmte Samm gum Pflichttheil angewiesen ift, nach §. 263 Thl. I Sit. I: N. L.-R. im Berhältniß gegen die übrigen Erben als ein bloße Legatar betrachtet, erlangt also

blos das Eigenthum einer bestimmten Summe mit Borbe halt einer Erhöhung berfelben, wenn die Festsezum den Betrag des gesetzlichen Pflichttheils nicht er reicht, kann aber in Beziehung auf den übrigen Racht nicht die Rechte des Miteigenthums in Anspruch nehmen.

Den hier gedachten "Vorbehalt einer Erhöhung des dem Pfist theilsberechtigten Zugewiesenen" wird das Königliche Obertribunal na seinem Präjudize 2516) auch dann Platz greifen lassen mussen, wer sich nicht gleich bei Legung des Nachlaß-Inventars, sondern erft späte d. B. erst drei Iahre nachher, ein Zuwachs der Erbschaftsmasse—etwa durch eine dem Erbsasser ohne sein und seiner Erben Bista angefallene lucrative Erbschaft — herausstellt, so daß die dem Pfichtheitsberechtigten zugewiesene Summe nun nicht mehr seinem Pflichtheit gleichkommt.

Prüfen wir diese Auslegung des §. 164 Anhangs, so ist dunt aus richtig, daß ein Erbe, dem nur eine bestimmte Sache oder Sum du seinem Erbtheile angewiesen ist, also ein heres ex re certs. Derhältnisse d. h. nach unserer jetzigen Sprechweise: "im Bergleissenit" oder "du", den übrigen Erben nach §. 263 Thl. I Tit. !! A. L.-R. nur als Legatar anzusehen ist.

Der Stellung des Pflichttheilsberechtigten als eines heres ex recerta widerspricht aber nach §. 267 Thl. I Tit. 12 A. L. R. dithm vom Königlichen Obertribunal zugebilligte Borbehalt der Bergrößerungeines Theilnahmerechts am Nachlasse.

ben §§. 123—130 I 17 A. L.-A. vorgesehene Fall geschildert. Gruchot meint offer bar nicht "die Ernennung von Erben", sondern die testamentarische Bezeichnun mehrerer Personen als Erben, obwohl eine berselben nur mit einem Legate bedach

<sup>\*)</sup> Präjud. Camml. I S. 169: "Die Erlöschung ber Ansprüche eines entwick Kindes binnen zwei Jahren bezieht sich nicht auf den Fall, wenn eine bloße durch Ma Testament für sich allein nicht ersichtliche Schmälerung der Legitima behaupter rink

<sup>7) &</sup>quot;Erben, die blos als Legatarii zu betrachten find, (§. 263), bleiben we be. Theilnehmung an solchem Anfalle ausgeschlossen".

Das Recht, bei einer nicht gleich beim Tode, sondern erst später sich herausstellenden Bergrößerung des Nachlasses auch einen größeren Psichttheil zu erhalten, ist durch §. 392 Thl. II Tit. 2 A. L.-R.8) ausdrücklich dem Pslichttheilsberechtigten eingeräumt, also muß die Anschauung, daß. der Pslichttheilsberechtigte durch Feststung des Pslichttheilsberechtigte durch Feststung des Pslichttheilsaufeine gewisse oder Summe im Sinne des §. 164Anhangs zum heres ex re certa und damit zum bloßen Legatar gemacht werden könne, den Widerspruch gegen den §. 267 Thl. I Tit. 12 A. L. R. erzeugen und unrichtig sein.

Das dem Anhangs §. 164 zu Grunde liegende Rescript vom 13. October 1794 (Rabe II S. 706) hütet sich denn auch wohl, den unter bestsehung des Pslichttheils in einer bestimmten Summe auf den Pslichttheil eingesetzten Erben einen "Legatar" oder "heres ex re certa" zu nennen.

Wenn baher das Erkenntnif des Kgl. Obertribunal vom 23. Juni 1856 mit Rudficht auf den Inhalt diefes Refcripts fagt:

daß der Anhangs §. 164 nichts Reues bestimmen folle und sich durchaus den Bestimmungen der §§. 569—571 Thl. II Tit. 18 A. L.-R. über die vom Testator getroffenen Anordnungen in Betreff der Bertheilung seines Nachlasses anschließe,

so ist nur hierin die völlig richtige Interpretation des gedachten Anhangsparagraphen zu finden.

Die gedachten Paragraphen der Bormundschaftsordnung befagen in der That nur, daß die jedem Erblasser in den §§. 123—130 Thl. II Tit. 17 A. L.-R. eingeräumte Besugniß:

bie Art der Theilung seines Nachlasses unter seine Erben und zwar auch die pflichttheilsberechtigten (§. 122, 126 h. l.), nach Belieben zu bestimmen,

sich auch auf die minderjährigen Erben erstrecke. In Folge solcher lettwilliger Erb · Theilungs · Anordnungen erhält jeder "Erbe" eine bestimmte Sache auf seinen Erbtheil, aber nicht zu seinem Erbtheile angewiesen und ähnelt sonach wohl einem Legatar, ist aber nicht "bloßer Legatar" oder "heres ex re certa". sondern "wahrer Erbe").

Deshalb heißt es in dem Erfenntnisse des Rgl. Obertribunal von 4. April 1855 (Striethorst Archiv Bb. 16 S. 323) mit Recht:

<sup>&</sup>quot;) "Der Pflichttheil ift . . . (Quote) Desjenigen, mas jedes Kind jum Erbtheil eth ten haben wurde, wenn die gesetliche Erbfolge Statt gefunden batte".

<sup>)</sup> Beispiel bei Gruchot Erbrecht Bb. I G. 535 und 536 in Gloffe 142.

"Der Pflichttheilsberechtigte ift an und für fich, selbst wem mit einem bloßen Legate ober sonst mit einer bestimmten Sun bedacht sein sollte, als Rotherbe stets wahrer Erbe, und ein C lasser hat keine Macht, ihm die Erbesqualität zu nehmen und zum bloßen Legatar zu machen. Der Rotherbe ist eben Erbe wi Willen des Erblassers, nur muß er sich Alles das, was er w Erblasser erhalten, anrechnen lassen".

Wie also das Reservit vom 13. October 1794 (Stengel Beitig I S. 398; Rabe II S. 706) bestätigte, daß ein Erblasser seine mit berjährigen Erben — nicht bloß in Gemäßheit der §§. 569-56 Thl. II Tit. 18 A. L. R. durch Ueberweisung des Eigenthums samt licher einzelner Rachlaßsachen, in specie der Grundstüde, an "and Erben", sondern auch direct — auf eine bloße Geldabsindum wegen ihres Erbtheils beschränten dürse, so bestimmt §. Inhangs ein Gleiches im Gegensatz zu jenen Paragraphen der Bemundschaftsordnung und zum §. 396 Thl. II Tit. 2 A. L. R. Betress der pflichttheilsberechtigten Erben.

Somit erklären sich die Bestimmungen des §. 164 Anhangs wides §. 436 Thl. II Tit. 2 A. L.-R. aus der, dem Erblasser au bezüglich der Pflichttheilsquote eingeräumten Nachlaß-Bertheilung willkur<sup>10</sup>). Insofern sie aber diese Befugniß des Erblassers bestätige beweisen sie gerade dafür,

daß Mangels einer gesehmäßigen Enterbungsursache dem Pficht theilsberechtigten ftets die Erbesqualität gebührt.

Wäre nämlich, wie Gruchot und Mühlenbruch meinen, der Arfpruch des Pflichttheilsberechtigten nicht ein Erbrecht, so würde des Pflichttheilsberechtigte dem Testator, wie jeder Fremde, d. h. wie ein Richterbe gegenüberstehen.

Rach §. 392 Thl. II Tit. 2 A. C.-R. foll der Pflichttheils berechtigte aus dem Nachlasse einen aliquoten Theil dessen erhalten was er ab intestato erhalten haben würde; im Mangel einer lette willigen Verfügung überkommt er aber Miteigenthum an den einzelnen den Nachlasinbegriff bildenden Sachen<sup>11</sup>). Daher würde der Testator

<sup>10)</sup> Dem entsprechend rebet §. 396 U 2 A. L.-R. nur von "Anrechnung auf ben Pflichttheil".

<sup>11) §. 882</sup> I 9 A. L.-R. — Goeppert. Lehre vom Miteigenthum. — Kriffet-Bierteljahrsschrift Bb. VI S. 577—583; Foerster, Priv.-Recht Bb. III S. 250 fol.

thm dies sein Miteigenthum<sup>12</sup>) an den einzelnen Nachlaßgegenständen consequenter Maßen so wenig entziehen dürsen, als er einen Fremden dadurch zum Aufgeben seines Sigenthums verbinden fann, daß er dessen Sache Zemandem in seinem Testamente vermacht. (§. 377, 378 Thl. I Tit. 12 A. L.R.)

If aber der Fremde, dessen Sache vom Testator legirt ist, gleichzeitig zur Erbfolge berufen, und schlägt er die Erbschaft nicht aus, so muß er die Sache dem Legatar verabfolgen, aber — weil die Sache sein und nicht des Testators Cigenthum war, — nur gegen eine ihm aus dem Nachlasse zu gewährende Absindung, vorausgesest natürlich, daß er Beneficial-Erbe ist. 3).

In völlig analoger Beise muß der Pflichttheilsberechtigte die, sein Miteigenthum an den einzelnen Gegenständen der Verlassenschaft ausschließenden, lestwilligen Nachlasvertheilungs-Anordnungen des Erblassers sich gefallen lassen (§. 126 I 17, §. 569, 570 II 18 A. L. R.) — und zwar ebenso, wie der heres extraneus, dessen Sache legirt ist, gegen eine Absindung zum "gemeinen") Werthe".

Aus dieser Parallele folgt also, daß das dem Erblaffer zustehende Recht, auch bezüglich der Pflichttheilsquote seines Nachlaffes die Art der Theilung zu bestimmen, lediglich dann nach den allgemeinen Grundsäsen des allgemeinen Landrechts gerechtfertigt erscheinen kann, wenn das allgemeine Landrecht dem Pflichttheilsberechtigten zugleich siets und unabhängig von der Willfür des Erblaffers die Erbes-Qualität zu-erfennt.

Die von Gruchot zu Gunsten seiner Ansicht gedeuteten Ausbrucke bes Landrechts in den §§. 433, 434, 435 Thl. II Tit. 2 hängen

<sup>12)</sup> Diefen Inhalt bes Pflichttheilsrechts wird Gruchot gegenüber bem von ihm confirmirten "gefetlichen Forberungsrechte auf Abfindung" wohl als den principalen auerkennen muffen, beffentwegen eben der Pflichttheilsberechtigte "abgefunden" werden soll.

<sup>13) § 374—376</sup> I 12 A. L.-A. — Ift nach Errichtung des Testaments die Berlassenst durch unglückliche Speculationen des Erblassers so weit zusammengeschwolzen, daß die Bermächtnisse sie der Art erschöpfen, daß der, aus Unkenntniß hiervon antretende Erbe für seine vom Testator vermachte Sache aus dem Nachlasse leicht teine Absindung erhalten kaun, so muß er zwar seine Sache dem Legatar verabsolgen, dieser aber muß ihn nach §. 334 I 12 A. L.-A. in Gemeinschaft mit den übrigen Legatarien absinden.

<sup>14)</sup> Da §. 874 I 12 A. L.-A. bei solcher Nichtachtung bes Eigenthums Frember dolus ober culpa lata bes Testators nicht ansschließt, müßte in solchem Falle nach §. 86, 87 I 6 A. L. R. eigentlich der außerordentliche Werth ersetzt werden.

einfach mit der gedachten Teftirfreiheit in Betreff der Art der Theilung des Nachlaffes zusammen und geben wohl einen Beleg für die durch Statuirung dieser Testirfreiheit hervorgerusene, casuistische Redaction des allgemeinen Landrechts, aber nicht für die Natur des Pflichttheils-rechts als eines "reinen Forderungsrechts" ab.

Viel gewichtiger sind außer den von. C. F. Koch (Erbr. S. 449) citirten Stellen die Worte des §. 434 Thl. II Tit. 2 N. L.-R., wonach

"die übrigen Erben und" — wie an den §. 334 Thl. I Tit. 12 beiläufig erinnernd hinzugefügt wird<sup>15</sup>) — "die Legatarien zur Entrichtung und Ergänzung des Pflichttheils beizutragen haben", befonders aber der §. 379 Thl. II Tit. 2, welcher ausdrücklich auf den vom Pflichttheile handelnden §. 431 daf. Bezug nimmt und bestimmt:

"daß nur in einer mit allen gesetzlichen Erfordernissen eines giltigen Testaments versehenen letwilligen Verordnung den Rindern und weiteren Abkömmlingen ihr Erbrecht genommen werden" kann,

(natürlich aus den §§. 399—409, 412, 419—421 Thl. II Tit. 2 aufgeführten gefehmäßigen Ursachen und Gründen).

Diese Bestimmung zeigt denn auch klar die Hinfälligkeit der Mühlenbruchschen Ansicht von der Möglichkeit der Ernennung eines Universal-Erben unter Ausschluß des Pslichttheilsberechtigten ohne gefetmäßige Ursache; einer Ansicht, welcher auch Gruchot anhängt, falls er etwa meinen sollte, daß nach §. 396 Thl. II Tit. 2. allgemeinen Landrechts dem Pslichttheilsberechtigten auch materiell die Erbesqualität

<sup>18)</sup> Präjubiz 2541 v. 22. Mai 1854 (Entscheib. 28 S. 93—96); Erf. vom 15. Februar 1856 (Strieth. Archiv Bb. 19 S. 355); v. 23. Juni 1856 (Strieth. Archiv Bb. 21 S. 304);— C. F. Koch (Erbr. S. 429) und Gruchot (Erbr. Bb. I S. 606) theilen diese Ansicht nicht, weil die Anmertung zum §. 322 Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurfs (bei Siewert Materialien I S. 68) derselben entgegenstehe. Beide übersehen aber, daß die dieser Anmertung entsprechende Fassung des §. 324 Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurfs (§. 434 II 2 A. L.-R.):

<sup>&</sup>quot;Bur Entrichtung ober Ergänzung des einem folchen Kinde zufommenden Pflichtheils haben die übrigen Theilnehmer, sowohl Erben als Legas tare nach Berhältniß ihrer Portionen beizutragen"

wegen ihres Widerspruchs mit der allgemeinen Regel der §§. 382—384 Thl. I Tit. 12 und §§. 277—279 Th. 1 Tit. 12 N. L.-R. und wegen ihrer prattischen Unausführbarteit offenbar absichtlich nicht in das Landrecht übernommen worden ist.

genommen werden fann. Gruchot scheint jedoch nur die formelle Erbeseinsetzung des Pflichttheilsberechtigten propriis verbis mit Rud. ficht auf §. 396 cit. nicht für erforderlich zu halten. In diefem Sinne aber gebricht feinem gedachten Ginmande gegen die Anficht bes Rgl. Obertribunal bie Pointe. Denn nach §. 257 Thl. I Tit. 12 A. Q. R. ift die Erbesqualität nicht nach ber Bezeichnung als Erbe. fondern nach dem Inhalte bes Rechts zu beurtheilen, bas bem im Testamente Sonorirten an dem Inbegriffe bes Rachlasses eingeräumt worden ift, und nach §. 45 Thl. I Tit. 12 und §. 367 Thl. I Tit. 9 A. L.-R. find die Pflichttheilsberechtigten eben nur fo weit von ber Erbfolge ausgeschloffen, als ber Erblaffer über biefelbe anders, als das Gesetz, verordnet hat. Der Erblasser muß also nur die ihm durch das Gefet gezogene Schranke bei seinen Dispositionen über die "Erb. folge" inne halten, anderenfalls stößt der Pflichttheilsberechtigte die Erbfolgedispositionen, soweit sie ihm nachtheilig sind, um und tritt traft des Befetes in die Reihe der Erben ein, indem er die vom Erblaffer ermählten zum Theile verdrängt, mas Mühlenbruch eben mit Unrecht leugnet.

Wenn in dieser Hinsicht schließlich Gartner (in Simon und v. Strampff Zeitschrift Bb. II S. 392 folg.) meint,

"daß dem Pflichttheilsberechtigten erft durch ein ihm gunftiges, richterliches Urtheil das Erbrecht beferirt werde,"

so widerspricht diese Anschauung den Bestimmungen der §§. 391 und 379 Thl. II Tit. 2 A. L.-A. Denn, wenn in denselben darüber disponirt wird, ob ein Recht Jemandem genommen oder nicht genommen werden könne, so muß er es besitzen. Darum sagt das Kgl. Obertribunal im Erkenntnisse vom 4. April 1855 (Strieth. Archiv Bd. 16 S. 323 — cf. auch Strieth. Archiv Bd. 34 S. 121 folg.) mit Recht,

"daß die Notherben nach §. 367 Thl. I Tit. 9 A. Q.-R. unmittelbar mit dem Tode des Erblaffers den Pflichttheil dergestalt dum Sigenthum erwerben, daß sie dur Besitzergreifung berechtigt sind. § 368 das."

Diese Besitzergreifung ist aber nur dann eine gesetmäßige, wenn die Gesetwidrigkeit des ihr entgegenstehenden und in der Person des erwählten Erben fortlebenden Willens des bisherigen Herrn des Bermögens festgestellt ist. (§. 77, 79, 80 Einl. z. A. L. R.) Denn dem Erblasser steht die Auswahl seiner Erben zu (§. 9, 242 Thl. I Tit. 12

N. L.-R.) und dabei die Bermuthung (§. 15 Thl. I Tit. 3 L. L.-R.) zur Seite, daß er nicht Personen übergehen werde, welche eines auf sittlichen Grundlagen ruhenden Anspruch haben, seine Personlichten nach seinem Tode fortzusetzen.

Das richterliche Erkenntniß, von welchem der concrete, in die Sescheinung tretende Eintritt des Pflichttheilsberechtigten in die Reihe der Erben durch die Besitzergreifung der Verlassenschaft abhängt, ift alfanur der Weg, auf welchem das bereits vorhandene Recht seine Kastäußert und sich gegen den, seiner nicht achtenden letzten Willen Bahn bricht, und der mit der nicht rechtzeitigen Geltendmachung des Rechts verbundene Untergang desselben (§. 440 II 2 N. L.-R.) ist keine isoliet dassehende Absonderlichkeit. (cf. §. 502 I 9 N. L.-R.)

Es ift baher wohl für allein richtig anzusehen, daß das "Recht auf den Pflichttheil" ein sofort mit dem Tode des Erblassers anfalletdes "materielles Notherbrecht" ift und der Pflichttheilsberechtigte peis Anspruch auf Gewährung der Erbesqualität, und zwar in dem duch seine Stellung in der Familie des Erblassers bestimmten Umfange hat, es lägen denn gesetzmäßige Enterbungsursachen vor.

## II. Die Pflichttheilsklage.

Das Berdienst, zuerst darauf hingewiesen zu haben, baß von einer "Pflichttheilserganzungsklage" als einer Abart ber "Pflichtheilsklage" nach preußischem Rechte nicht die Rebt fein könne,

gebührt wohl Foerster (Rlage und Ginrede §. 101), deffen Anficht neuerdings auch C. F. Roch folgt (Erbrecht S. 459).

S. Kody hat jedoch seine frühere Ansicht (Priv. Recht 2. Ausg. II. S. 900) von einer Zweitheilung ber Pflichttheilstage in "Erbschafts." und "Ergänzungsklage" anscheinend noch immer nicht ganz schwinden lassen (zu vergl. Erbrecht S. 314 solg. 475, 477.)

und auch das Kgl. Obertribunal halt an dem Glauben an die Cgiftenz einer besonderen "Pflichttheils-Erganzungsklage" fest.

(Grt. v. 1. Dec. 1862, Entsch. 49. S. 212; Strieth. Arch. 46. S. 340.)

Siergegen ift nichts einzuwenden, wenn man diefe Anficht nur

nicht, wie vor Foerster z. B. besonders von Crelinger (Erbrecht §. 55 Rr. 7 S. 105 u. §. 56 S. 106) geschah, auf die Bestimmung im §. 433 Ths. N Tit 2. A. C.-R. stützt, wonach

bem im Pflichttheil verfürzten Rinde bas am Pflichttheil Gehlenbe ergangt werben muß,

und wenn man biefer Klage nicht biefelbe Natur, wie der Pflichttheilslage, vindicirt.

(Bergl. beispielsweise die Ob.-Trib.-Entscheidungen v. 24. August 1848 (Rechtsfälle Bd. 4 S. 272 folg.), v. 25. Mai 1853 (Strieth. Archiv Bd. 9 S. 186 folg.), v. 14. Septbr. 1860 (Strieth. Archiv Bd. 38 S. 220 folg.)

Die Redactoren des Landrechts sind, wie sie in den Anmerkungen zum Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurf (Siewers Mat. I S. 66, 67) sagen, nur hin und wieder von den Dispositionen des römischen Rechts abgegangen. Zur Constituirung einer mit der römischen condictio ex lege 30 Cod (3. 28) de inost. test. identischen Pstichttheilsergänzungsklage als eines dem Notherbrecht eigenthümlichen Schupmittels ist aber im allgemeinen Landrecht der legislatorische Grund (cf. pr. leg. 30 Cod cit.) fortgefallen, weil die landrechtliche Notherbschaftstlage nicht mehr, wie die römische querela inossiciosi testamenti auf Grund der Fiction, daß der Erdlasser bei Errichtung seines letzten Willens non sanae mentis gewesen sei, das ganze Testament rescindirt.

Darum kennt das allgemeine Landrecht, wie §. 432 Thl. II Tit. 2 deutlich ausspricht, nur ein einziges, dem Notherben zur Verfolgung seines Rechts dienendes eigenthümliches Rechtsmittel, die "Pflichttheilstlage", während die sogenannte "Pflichttheilsergänzungsklage", wenn man von einer solchen überhaupt reden will, die gewöhnlichen, bei jedem anderen Erbschaftsstreit anzuwendenden Klagen, die hereditatis petitio und das familiae herciscundae iudicium umfaßt.

Man hat nämlich nur einfach zu unterscheiden, ob das Testament bes Erblaffers das Recht bes Notherben

lediglich bei seinen "Anordnungen über die Art der Theilung bes Rachlaffes"

oder auch

bei "benen über die Erbfolge" nicht genügend berücksichtigt hat.

Sett ein Erblaffer, der keine Rotherben hat, zwei Fremde einen jeden auf die Salfte feines Radhlaffes zu "Erben" ein, bestimmt aber,

daß der Eine sein Grundstüd, der Andere sein Mobiliar erhalten selle und das Mobiliar hat nur halb so viel Werth wie das Grundstäd andere Nachlaßsachen aber sind nicht vorhanden, so muß der mit der Grundstüde bedachte Erbe seinem Miterben ein Viertel des Werths der Grundstüds herauszahlen.

Ob dieser Miterbe diese Zahlung mit der hereditatis petits fordern muß, oder ob das familiae herciscundae iudicium genüge, entscheidet sich danach, ob ihm gleichzeitig das Recht zur Salfte de Nachlasses Erbe zu sein bestritten wird, oder ob blos die Differendichen dem Werthe des Grundstücks und dem des Mobiliars, oder was zum Mobiliar oder was zum Grundstücke zu rechnen sei, oder sonstige Erbsonderungspunkte im Streite befangen sind.

Sanz gleich liegt beim Pflichttheilsrechte der erstgedachte Salumenn der Erblasser dem Pflichttheilsberechtigten die Erbsolge in Schle der Pflichttheilsquote weder ganz noch theilweise genommen, aber — bei Anordnung der Art der Theilung des Nachlasses dem Pflichttheilsberechtigten nur eine, dem aus der Notherbsolge zu ziehenden Bortheils nicht entsprechende Absindung zugewiesen hat!"). Dann fordert de Pflichttheilsberechtigte von den übrigen Erben den zur Ergänzumsseines Pflichttheils nöthigen Betrag fraft seines Erbrechts, das ihm aber hier nicht gegen, sondern mit dem Willen des Erblassers petitio oder bei dem familiae hereiscundae iudicium. Dies würde die Klage eines Kotherben sein, welcher man zur Unterscheidung von der Pflichttheilsstage den Nauen "Pflichttheilsergänzungsklage" geben könnte.

Ift dagegen von einem Erblasser bei seinen Dispositionen über die Erbfolge das Recht des Pflichttheilsberechtigten nicht gehöris anerkannt, ist dieser also entweder ganz enterbt oder übergangen — oder theilweise enterbt, also direct oder durch Belastungen in seinem Erbsolgerechte verfürzt, so daß, was Suarez als wesentliches Merkmal der Notherbschaftsklage bezeichnet, wegen der Enterbung geslast wird und die ersolgreiche Anstellung der Klage, wie die Anmerkunszum §. 322 Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurfs zum allgemeinen Gesetzbuche sich ausdrückt, eine Veränderung in der Person des Erben bewirkt, dann greift die eigentliche Notherbschafts-, die Pflichttheils-

<sup>16)</sup> Solchen Fall hat §. 164 Anhangs zu §. 574 II 18 A. L.-R. und das im zu Grunde liegende Rescript vom 13. October 1794 (Stengel Beiträge I S. 398) und Rabe II S. 706) im Auge.

klage, Plat. Allerdings kann sich der mit dieser Klage gleichzeitig versolgte Bermögenswerth des geltend gemachten Erbrechts, des eigentlichen Objects der Klage, durch die auf die verlangte Erbschafts- Onote zu machenden Anrechnungen verschieden hoch, ja vielleicht auf Richts stellen, allein das ist ein rein nebensächliches Moment. Gin Beispiel wird dies zeigen.

Wenn das einzige Kind eines Erblassers, das sich tausend Thaler auf seinen Pflichterbtheil anrechnen müßte, enterbt ist und, weil sein Rotherbrecht nach dem gelegten Inventar ihm nur einen Werth von tausend Thalern repräsentiren würde, zu dem Testamente zwei Jahre lang schweigt, so ist es nicht "Erbe" seines Baters geworden. — Stellt sich erst nach Absauf dieser zwei Iahre heraus, daß der Bater den Anfall einer lucrativen testamentarischen Erbschaft erlebt hatte, so kann das Kind auf diese keinen Anspruch machen, selbst nicht mit Rücksicht auf das Präzudig 251, denn aus dem Testamente seines Baters ist ersichtlich, daß sein Rotherbrecht verletzt war.

Man wird daher dem Kinde wegen der Entziehung der Erbesqualität die Anstellung der Pflichttheilsklage, auch wenn damit fein in die Augen fallender Bermögensvortheil verbunden ist, innerhalb der zwei ersten Jahre nach Publication des Testaments nicht verfagen können.

Benn also R. Koch (Deutsche Gerichts.3tg. 1. Sem. 1866 S. 102) die Pstichttheilsklage des Landrechts nur für die Instinianeische actio suppletoria im Sinne der herrschenden Doctrin hält, so solgt die Unrichtigkeit dieser Ansicht, welcher freilich die widerlegte Bruchot. Mühlenbruchsche Aussalfung vom Wesen des Pflichttheilsrechts zu Grunde zu liegen scheint, schon aus diesem Beispiel.

Andererseits dürfte die versuchte Hervorhebung der unterscheibenden Werkmale der Pflichttheiloslage klarlegen, daß das Kgl. App. Ger. Hamm (in Gruchot's Beiträgen I S. 459) irrt, wenn es die Klage für eine actio ad supplendam legitimam ansieht, mit der ein Pflichttheilsberechtigter Beschwerde führt,

"wenn er mit einer geringern, als der Pflichttheilsquote, als Erbe eingeset ift, oder ihm nur ein Legat zugewiesen ift, das weniger als die Sage des Pflichttheils beträgt".

3 jedem diefer Falle dürfte eine "eigentliche Pflichttheilsklage" vorliegen. Benn diefe Klage von C. F. Koch (Erbr. S. 459) einfach hered atis petitio genannt wird, so ist das zwar gegenüber Mühlenbruch von Bedeutung und durchaus richtig, allein mit Recht wird diese Bedeichnung von Foerster (Klage und Einrede §. 101; Theorie und Pragis Bd. I S. 230 Note 16) als nicht significant genug verworfen und die Pflichttheilsklage unter die personenrechtliche Gruppe der Rechtstuftandsklagen gestellt.

Denn die Redactoren des allgemeinen Landrechts haben die römische "Rlage wegen Enterbung", die querela inofficiosi testamenti. nicht blos in Rücksicht ihrer kurzen Verjährbarkeit für die preußische "Klage wegen Enterbung" zum Vorbild genommen.

Das wird das Folgende ergeben, in welchem nach Ernirung des Begriffs der Pflichttheilsklage nunmehr Natur und Wesen dieser Klage zu betrachten sein wird, um zu zeigen, daß sie nicht Executionsobject sein kann.

### Ш.

# Die Pflichttheilsklage als Executionsobject. A. Nach ihrem Segenstande.

R. Koch sagt (Deutsche Ger. 3tg. 1866 1. Sem. 102): "daß Natur" und Wesen einer Klage am Sichersten aus ihrem Inhalte (Hauptzweck und Gegenstand) erkannt wird".

Die Wichtigkeit bieses Gesichtspunktes dürfte kaum anzuzweiseln sein; es kann aber R. Roch nicht eingeräumt werden, daß er und sein Partner Paris (Deutsche Ger. 2tg. 1865 S. 71 folg.) diesen Hauptzwed und Gegenstand der Pflichttheilsklage richtig erkannt haben.

Als Gegenstand der Pflichttheilsklage fällt allerdings zunächst in die Augen, daß sie, wie die anderen Erbschaftsklagen, wenngleich ihr Object nicht die Erbschaft als universitas iuris, sondern das Erbrecht selbst ist, doch auf Entrichtung, resp. Ergänzung des Pflichterbtheils, also auf einen Vermögenswerth, als eine Volge der gewonnenen hereditatis petitio, gerichtet ist. Es ist auch richtig, daß sie, ebenso wie diese, dald ein höheres dald ein geringeres vermögensrechtliches Object verfolgt und bei Nichtgebrauch der Klage ein Recht vermögensrechtlichen Inhalts aufgegeben wird.

Liegt der Hauptzwed der Pflichttheilsklage in dem Schute biefer vermögensrechtlichen Bedeutung des Pflichttheilsrechts, so dürften die von dem ungenannten Bertheidiger der auch hier vertretenen Ansicht (Preuß. Anw.-3tg. 1866 Sp. 636, 637) geltend gemachten Gründe in der That nicht recht stichhaltig sein.

Derfelbe meint: "die Gläubiger eines Pflichttheilsberechtigten könnten ven Schuldner zwar hindern, fraft des ihm zustehenden dreigetheilten ahlrechts:

bas Testament anzuerkennen, oder endlich ben Pflichttheil zu forbern"

sich im ersten Sinne zu entscheiben, aber nicht die Wahl zwischen ben beiben, dann noch verbleibenden Delationsgrunden der Erbschaft sich statt seiner übertragen lassen, weil diese Wahl eine innere, nicht fungible Handlung sei".

Es dürfte schärfer sein, das Wahlrecht des Pflichttheilsberechtigten n Betress der Testamentserbschaft von dem in Betress der Notherbschaft u sondern. In Bezug auf letztere steht dem Pflichttheilsberechtigten die Wahl zu, sie anzutreten und das Testament anzusechten, wer sich derselben durch Anersenntniß des Testaments, ausdrückliches oder stillschweigendes, zu begeben. In vermögensrechtlicher Beziehung, von der hier eben nur die Rede ist, ist dies Wahlrecht in Betress der Notherbschaft gleich bedeutsam mit dem Wahlrecht, welches dem Notherben andererseits in Bezug auf die Testaments Erbschaft, zwischen Antretung und Entsagung, eben so wie anderen Erben gebührt.

Will ein Erbe nur aus Liebe zu seinen hilfsbedürftigen nächsten Anverwandten und nach dem Bunsche des Testators zu Gunsten dieser Blutsverwandten sich der Erbschaft entschlagen, so können die Pietätstücksichten, welche er in Folge der aus der Gemeinschaft des Bluts naturgemäß entspringenden Liebe zum Testator und den Anverwandten zu nehmen Willens ist, dennoch nicht eine solche Entsagung zum Nachtheile seiner Gläubiger gerechtsertigt erscheinen lassen. Auf derartige Wotive ist, wie R. Roch mit Recht demerkt, juristisch kein Gewicht zu legen; mit dem Rechte selbst haben sie nichts zu schaffen.

Darum halt auch das allgemeine Landrecht, nachdem es im § 397 Thl. I Tit. 16 Erbentsagungen zum Nachtheile der Gläubiger schon allgemein für ansechtbar erklärt hat, dennoch für nothig, im §. 356 Thl. II Tit. 2 noch besonders zu bestimmen,

"daß auch Rinder bei ber Entfagung von Erbichaften ihrer Eltern ihren Gläubigern gegenüber benfelben Beschrankungen unterworfen find, wie andere Erben".

Ungeachtet ber bei ber Bahl zwischen Antretung und Ausschlagung einer Rotherbschaft zur Sprache kommenden Pietätsrücksichten mußte

baher, was eben R. Koch und Paris behaupten, in rein vermögenrechtlicher hinsicht die Entsagung eines Notherbrechts durch Anersennniß des Testaments ober Nichtanstellung der Pslichttheiloslage eben so ber Ansechtung der Gläubiger unterliegen, wie dies bei anderen Schschaftsentsagungen schon nach allgemeinem Landrechte im Salle bei Concurses und außerhalb desselben jedenfalls seit dem Gesene vom D Mai 1855 der Fall ist.

Denn durch Antretung der Erbschaft aus dem ansechtbaren Teftamente würde sich der Pflichttheilsberechtigte eines Bermögenswerthsbegeben, der ihm wider seinen Willen nicht entzogen werden durfie und seinen Gläubigern ihre Befriedigung in höherem Maße ermöglicht hätte.

Insofern wurde also die Wahl zwischen den beiden Telationsgründen der Erbschaft nicht, wie unser Anonymus meint, im Sinne des Landrechts für eine innere, nicht fungible Sandlung angesehre werden können, und da die bloße Ansechtung der Entsagung des Notherbrechts Seitens ihres Schuldners den Gläubigern noch nicht zu ihrer Befriedigung verhilft, so müßten sie im Wege der Execution auch ermächtigt werden können, die Klage zur Geltendmachung dieses Erbrechts selbst wider den Willen des Schuldners anzustellen.

Allein bei der Pflichttheilstlage ift, wie das Agl. Obertribunal mit Recht hervorhebt und auch P. Sinschius (Pr. Anw. 3tg. 1864 Sp. 79) erkannt hat, die Berfolgung des Vermögenswerthe nur der Rebenzweck.

Sauptzwed und Gegenstand jeder Rlage ift Beseitigung der Berletzung des durch fie geschützten Rechts.

Hatte baher das landrechtliche Erbrecht die deutschreichtliche 3der eines Gesammteigenthums die Familie als Grundlage für Intestat- und Notherbrecht beibehalten, wie dies R. Koch in Betress des Code civil hervorhebt, so würde die Verletzung des Pflichttheilsrechts eben mur einen wesentlich vermögensrechtlichen Charafter haben, und die Ueberweisung der Pflichttheilsklage im Wege der Execution an den Gläubiger des Pflichttheilsberechtigten würde bei unserer Jurisprudenz so wenig, wie bei der französischen, Austoh erregen können.

Das allgemeine Landrecht hat aber das römische Erbrecht, nament lich bessen, wie Roeppen sich ausdrückt, "auf dem natürlichen Gesetz der Familienliebe" beruhende Grundsäße des materiellen Rotherbrechts aboptirt, und daher stellt der vermögensrechtliche Inhalt des Notherb-

The Party of the P

rechts nur einen vom Zufall abhängigen Ausfluß des "Rechts der Berfon" des Berechtigten dar.

Eine Laesion des Notherbrechts in vermögensrechtlicher Sinsicht ist erstens nicht denkbar ohne gleichzeitige Berletzung seiner Basis, des "Rechts der Person"; sie trifft sogar im Momente ihrer Bornahme lediglich dieses. Denn ein Notherbrecht kann nur durch Sandlungen des Erblassers selbst verletzt werden, d. h. also naturgemäß zu einer Zeit, als noch nicht einmal gewiß war, ob der Berechtigte den Erblasser überleben und dadurch zur Notherbsolze gelangen werde, so daß also in der That die Frage, ob die das Notherbrecht beeinträchtigende Sandlung auch dessen vermögensrechtliche Seite berühren werde, von reinen, außer ihr liegenden Jufälligkeiten abhängt.

Zweitens berührt eine Berletzung bes Intestaterbrechts allerdings auch das mit seiner natürlichen Stellung in der Familie des Erblassers verknüpfte "Recht der Person" des Erben; das Notherbrecht aber hängt nicht blos von diesem äußerlichen Umstande der Geburt ab, sondern von einer gewissen innerlichen Qualification, die so zu sagen, eine Individualissrung der Persönlichseit des Berechtigten mit sich bringt.

Denn das Recht des Pflichttheilsberechtigten, sowohl an den materiellen Gütern des Erblassers zu participiren, als auch dessen Bersönlichkeit fortzusetzen, gründet sich freilich zunächst auf seine Zugehörigkeit zur Familie des Erblassers; es kann ihm aber vom Erblasser entzogen werden, wenn derselbe "Grund" hat, ihn in "Ursach" seines äußeren Berhaltens für "nicht geeignet" ober gar für "unwürdig" zu halten, seine Persönlichkeit nicht blos in Rechten And Pflichten, sondern auch in all ihren Sigenthümlichkeiten im Fühlen, Denken, Wollen und Handeln fortzusetzen!").

In Folge deffen ist nicht in der Berfolgung des Bermögenswerths, sondern in der Feststellung der dem Notherben durch die Enterbung abgesprochenen persönlichen Qualification der hauptzweck und

<sup>17)</sup> Das Landrecht spricht nur zweimal von "Gründen" der Enterbung im §. 418 und im §. 441 Thl. II Tit. 2 und deutet damit auf die "subjective" Empfindung des Erbsasses hin, welche durch das Berhalten des Rotherben, die "Ursachen der Enterbung" oder, wie es §. 631 Thl. II Tit. 1 heißt, die "Berschuldungen" des Rotherben hervorgerusen wird. Ignorirt man diesen Unterschied, welcher auch für das Berständniß der Suarezschen Borträge zur Schlußrevision wichtig ist, so hat sich das Landrecht in dem §. 441 Thl. II Tit. 2 einer unerklärsichen missigen Wiederholung schuldig gemacht. (Bergl. unten Text S. 60 Koch's Unterscheidung).

Segenstand ber Pflichttheilsklage zu suchen und ihr hierdurch ein eigen thumlicher Stempel aufgedrückt, ber fie von der gewöhnlichen Erbschaftsklage, also auch (f. oben) ber sogenannten Pflichttheilserganzungeflag völlig absondert.

Es ift dies in den Worten des §. 432 Thl. II Tit. 2 A. E.A. beutlich ausgefprochen.

"Behauptet", heißt es, "ein in seinem Pflichttheil enterbtes, ver fürztes ober fonst belastetes Rind, daß ihm ein folder Raditschaus einer nicht geset maßigen ober nicht gegrunde ten Urfache

sugefügt worden, fo muß bemfelben rechtliches Behor "barüber verftattet werden".

In der thatsächlichen Mittheilung über das Sachverhaltnif der vom Gesetzeber entschiedenen Rechtsstreits werden also die nebensächlichen vermögensrechtlichen Incidentpunkte als unstreitig hingestellt und als charakteriftischer Streitpunkt der Beschwerde des Pflichttheilsberentigten nur das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer gesetwäßigen Enterbungsursache ausgeworfen und erft von der Entscheidung dieses Präjudicialpunktes die in den folgenden Paragraphen abgehandelte Regelung der vermögensrechtlichen Verhältnisse abhängig gemadt.

Die Bedeutung, die hiernach der Perfönlichkeit des Notherben für sein Bermögensrecht beigelegt ist und offenbar die Behandlung der Lehre vom Notherbrecht als integrirenden Theil des Familienrechts zur Folge gehabt hat, läßt die Anstellung der Pflichttheilsflage durch der Gläubiger des Pflichttheilsberechtigten wider deffen Willen nicht zuläffig erscheinen.

Eine eigentliche Enterbung ist nur bann gegründet, wenn der Pflichttheilsberechtigte sich hat handlungen zu Schulden kommen lassen, beretwegen er wenigstens der einer jeden Person sonst geschuldeten Achtung bei seinen Standesgenossen und in der öffentlichen Meinung verlustig gehen muß. Sine ungerechtsertigte Benachtheiligung seines Bermögensrechts macht daher dem Notherben den ungegründeten Borwurf einer ihn in der öffentlichen Achtung herabsehenden Richtquaissication zur Erbfolge, involvirt also zugleich eine Kränkung seiner Shre.

Die Ruge einer Beleidigung burch einen Andern als den Gefranten und wider beffen Billen ift nicht fo darum ungulaffig, weil eine

bestrafung verlangt wird 18), fondern weil allein für den Beleidigten Ubst die Bahrung feiner Ehre ein Intereffe hat.

Die Befchwerbe über eine Enterbung zielt nach §. 432 Thl. II it. 2 A. L.R. gleichfalls auf Rettung ("vindicta") ber eigenen erfönlichen Bürdigkeit ab und ift baber in dieser hinsicht durchaus er Injurien-Rlage ähnlich, so daß die Anstellung derfelben durch einen Indern als ben Enterbten wider bessen Billen nicht zuzulassen ift.

Die Natur der römischen querela inofficiosi testamenti als einer eindictam spirans, in diesem abwehrenden, nicht aber in dem von K. Koch ihr untergelegten, Bergeltung übenden Sinne<sup>19</sup>), ift und war bets eine so allgemein bekannte, daß es nicht unbedeutsam ist, daß Suarez bei seinen Vorträgen zur Schlußrevision des allgemeinen Landwachts die Beseitigung dieser Eigenthümlichteit der römischen "Klage vegen Enterdung" bei ihrer Uebernahme in's Landrecht nicht eben so rwähnt hat, wie die Verfürzung der Verjährungssrist und die Vescitigung der schon den Kömern missliedigen, odiösen Fiction, daß der Erblasser bei Errichtung seines letzten Willens non sanae mentis gewesen sei.

Mit Unrecht misbilligen baher R. Koch und Hanow (Deutsche Ber.-3tg. 1. Sem. 1867 S. 85, 86), daß das Kgl. Obertribunal bem von Ulpian acceptirten Ausspruche Papinians in l. 8 pr. Dig. (5. 2.) de inoff. test.:

"Querelam inofficiosi patrem filii sui nomine instituere non posse, invito eo: ipsius enim iniuria est" auch für das Breußische Recht Bedeutung beimißt.

Reineswegs find hiermit, wie Sanow meint, "die Grunde für eine Erfcheinung bei dem einen Gegenstande ohne Beiteres der gleichen Eischeinung bei dem anderen Gegenstande sonft verschiedener Ratur octronirt."

Bei ber Beschwerde über eine bona mente exheredatio fällt biefe Sigenthumlichteit ber Pflichttheilsklage weniger in bie Augen. hier lagt bie Enterbungsursache: "Ueberschuldung, Berschwendungefucht,

1

<sup>18)</sup> Dafür fpricht bas Recht auf Bergicht ber Strafvollftredung.

<sup>1°)</sup> von Savigny, auf ben fich R. Koch (Deutsche Geri hts-Zig. 1866 1. Sem. S. 102 und 1867 1 Sem. S. 328) beruft, verteunt die vindicts durchaus nicht. Er versteht darunter nicht, wie R. Koch: "persönliche Genugthuung" und "Ahndung versönlicher Chrenträntung", welche mittels eines Angriffs auf den status des Erblassers erreicht wird", sondern nur "Austisgung der Ehrenträntung" und "Anersennung der Unschuld des Bflichttheilsberechtigten". Softem Bb. II S. 128).

Bahn- oder Blödfinn" den Pflichttheilsberechtigten nur zur Erbfalen nicht geeignet erscheinen, und das Motiv zur Enterbung äußert fie als Wohlwollen; außerdem beziehen sich Motiv und Ursache lediglich auf das Vermögensrecht des Notherben. Allein gleichzeitig wird durch eine folche Enterbung der Persönlichkeit des Notherben die sonst bei jedem Menschen vorausgesetzte und zu seinem Fortsommen in der Beit förderliche Sigenschaft der Sorgsamseit und Zuverlässigsfeit in den Schäften des Lebens abgesprochen. Den hierin?") liegenden frankenden Vorwurf und seinen nachtheiligen Ginfluß zu beseitigen, hat gleichfalls-Niemand weiter, als der Notherbe selbst, ein Interesse.

Bei beiben Arten ber Enterbung wird man daher die Pflicht theilsklage nicht zu dem der Ezecution unterliegenden Bermögen bes Schuldners rechnen können, und zwar, weil fie ihrem Sauptgegenstande nach auf Abwehr einer Krantung des Pflichttheilsberechtigten gerichtet ift.

Diefer, wie gezeigt, auch im §. 432 Thl. II Tit. 2 A. L.R. Musbrud findende Grund liegt fo in der Natur der Sache und past so allgemein, daß er in jedem einzelnen Talle, wo eine Enterbung vorgenommen ist, in den Bordergrund treten muste.

Dem steht aber die wohl als herrschend zu bezeichnende Lehre "über die Formalitäten einer Enterbung" entgegen, welche zur Giltigfeit einer jeden Enterbung nach Landrecht gerade, wie nach römischem Rechte, die ausdrückliche Angabe der Enterbungsursache im Testamente erfordert und Mangels Beobachtung dieser Förmlichkeit die Enterbung für überhaupt unkräftig erklärt.

(Bergl. C. F. Rlein System §. 699; Loeher System §. 49 C. F. Roch Erbrecht S. 469, 470; Gruchot Erbrecht Bb. III S. 240 folg.; Entscheibungen Bb. 24 S. 130 folg.)

Nach diefer Lehre würde, um C. &. Roch's Borte zu gebrauchen, "ein Unterschied zwischen einer Enterbung aus einem angegebenen ungegründeten Grunde und einer unzulässigen Berletzung im Pflichttheil ohne Angabe eines Grundes ober unter Anführung eines nicht gesetmäßigen Grundes" bestehen.

Cs durfte fdwer fein, das materiellrechtliche Befen bicfes Unter-

<sup>20)</sup> Den preußischen Gesetzgebern ist dies nicht entgangen. Rach §. 20 Th. I Lit 38 A. G. D. sind die vorläufigen Berfügungen, durch welche während des Prozesies über die Prodigalitäts-Ertlärung dem ferneren Bermögensversalle vorgebeugt werden soll, nur so weit zu treffen, als dem "guten Namen und Ercdit des Beklagten fein unwiederbringlicher Rachtheil zugefügt" wird.

schiedes festzustellen, C. F. Roch bleibt benn auch seine Erläuterung schuldig. Bur die vorliegende Frage aber ift diese Lehre und Confequenz bedeutsam.

If sie nämlich richtig, so bedarf es im Falle solch mangelhafter Enterbung oder, um Koch's Worte sestzuhalten, Berletzung im Pflichttheile zur Erlangung der Notherbschaft nur des hinweises auf den Kormmangel und nicht erst der Feststellung der persönlichen Qualissication des Pflichttheilsberechtigten. Die Klage würde hier also wesentlich nur eine Nichtachtung des Bermögensrechts des Notherben rügen, da die herrschende Lehre eben im Mangel ausdrücklicher Angabe der Enterdungsursache auf das Borhandensein der gehörigen Qualisication des Rotherben schließt. Der gefundene Grund, die Pflichttheilstlage nicht für ein Executionsobject anzusehen, würde also nicht bei jeder Ansechtung einer Enterdung oder Pflichttheilsrechtsverletzung Platzgreisen. Sine Beleuchtung der gegen die Richtigkeit jener Lehre über die Formalitäten einer Enterbung zu erhebenden Bedensen dürste daher wohl angebracht sein.

Die Grundlage jener Lehre bildet offenbar folgende Neußerung der Gesetzes-Revisoren im Pensum XVI Bd. I S. 317.:

"Nur durch die ausdrückliche Erklärung der Eltern kann man darüber Gewißheit erhalten, ob sie dem Kinde die gesetliche Enterbungsursache stillschweigend verziehen oder sich garnicht dadurch gefränkt gesühlt haben, und sie dagegen wegen einer andern, aber in den Gesehen garnicht mit Enterbung verpönten Fandlung das Kind von der Erbschaft ausgeschlossen haben. Daher ist es zur Enterbung nothwendig, daß die Eltern die Enterbungsursache im Testament bestimmt angeben, und daß, wenn dies nicht geschehen ist, die Enterbung für ungiltig erachtet und dem eingesetzten Erben nicht verstattet werde, den Beweis zu sühren, daß das enterbte oder übergangene Kind die Enterbung wirklich verdient habe". — Daß dies der Sinn der §§. 441 und 442 Ths. II Tit. 2 N. L.-N. ist, geht aus den Materialien des N. L.-N. deutlich hervor".

So trefflich und durchaus ansprechend diese Gründe de lege ferenda sein mögen, so könnte vielleicht doch die ausgesprochene Absicht, eine entsprechende ausdrückliche Vorschrift in das allgemeine Landrecht aufgunchmen, den Blick der Gesetzes-Revisoren bei Einsicht der sandrechtlichen Materialien getrübt haben.

Benigstens durfte das jungfte und für die endgiltige Gestalt bes allgemeinen Landrechts wohl bedeutungsvollste Stud jener Materialien, Suarez's Bortrage zur Schluß-Revision" für jene Ansicht über den Gior ber §§. 441 und 442 Thl. II Tit. 2 N. L.R. feinen Anhalt bieten

Suarez refumirt hier nach Aufgahlung der Abweichungen vom römischen Rechte, zu welchen er namentlich Beseitigung aller Leeren Formalitäten rechnet:

"Das Befegbuch hat angenommen,

bağ Eltern ihren Rindern und Rinder, Die ohne Defcendens versterben, ihren Eltern Die Legitimam ju hinterlaffen fculbig find;

daß fie ihnen diefelbe nur aus den im Gefete ausbrudlich angeführten Urfachen entziehen ober fcmälern fonnen;

baß, wenn die gesemäßigen Urfachen nicht vorhanden find, Derjenige, welchem die Legitima gebührt, Diefelbe aus dem Rachlaffe vollftandig erhalten muffe;

daß aber auch in diesem Falle das Testament in allen übrigen Studen seine Giltigkeit behalte und zu befolgen sei. Rach dieser Mittheilung soll es also nicht darauf ankommen, ob die subjective Empfindung des Erblassers, die speciell aus einem bestimmter äußeren Umstande einen "Grund" zur Enterbung entnimmt, gerechtsetigt ist, sondern ob überhaupt objectiv keine Umstände vorliegen, die das Geset für "Ursachen" anerkennt, die einen "Grund" zur Enterbung abgeben könnten.

Und nun bestimmen die §g. 442 und 444 Thi. II Tit 2 N. E. R., daß

1) bei ganglicher Uebergehung eines Defcenbenten

2) bei Enterbung eines folden ohne irgend welche Angabe einer "Ursache" der Enterbung oder unter Angabe eines nicht gesetmäßigen "Grundes" dennoch die im §. 432 Thl. II Sit. 2 A. L.- R. vorgeschriebene Untersuchung über das Borhandensein oder Nichtvorhandensein einer gesetmäßigen "Enterbungsursache" statthaben soll,

während in den entsprechenden §§. 328 und 327 Thl. I Tit. 2 gedruckten Entwurfs noch nicht, auf den mit §. 432 Thl. II Tit. 2 N. E. R. correspondirenden §. 322, sondern nur auf die folgenden Paragraphen Bezug genommen war, welche lediglich von der Regelung der vermögensrechtlichen Verhältnisse handeln.

Daß biefe Abweichung bes Landrechts auf einem blogen Berfeben bernhe, ift ichon an fich nicht anzunehmen. Sie scheint auch mehr ber Ratur ber Sache ju entsprechen. Denn bei einer Enterbung ohne Angabe einer Urfache lagt bie mit ihr vertnüpfte vermögensrechtliche Benach. theiligung des Rotherben die Bermuthung für eine bona mente exhere datio nicht auffommen; gleidmohl muß, wie ber Gefetgeber im §. 15 Thl. I Tit. 3 A. L.-R. anerkennt, a priori die Enterbung für eine gefehmäßige Sandlung bes Testators angesehen werben; fann nur fur eine gefehmäßige Enterbung megen "Unwurdigfeit" ver-Dieferhalb bedarf denn nur die mohlmollende Abmuthet werden. ficht bei einer Enterbung ber ausbrudlichen Erfennbarmachung im Testamente, nicht blos bamit ber Rotherbe nicht ungerechtfertigter Beife in übeln Ruf fommt, fondern aud damit ber Erblaffer felbft fich nicht ber Rachwelt als einen ungerechten Familienvater hinftellt.

Ferner steht auch der Deduction der Gespeserevisoren entgegen, daß virtuell eine Enterbung nach vorheriger Berzeihung einer, als Enterbungsursache vom Gesetze anerkannten That des Pflichttheilsberechtigten nur eben so für eine "nicht völlige" Verzeichnung spricht, wie das Bestehenlassen der Enterbung trotz nachheriger Verzeihung (Bergl. §§. 414—416 Thl. II Tit. 2 N. L.R.)

Und dann mochte wohl für Justinian in Rücksicht des Sittenversalls seiner Zeit ein Grund vorliegen, den Formalismus einer Enterbung zu erhöhen, die Innigkeit des deutschen Familienlebens bot genügende Garantie gegen ungerechtsertigte Enterbungen.

Die Landrechtsredactoren werden also die ausdrückliche Angabe der Enterbungsursache im Testamente als Erforderniß der Rechtsbeständigfeit der Enterbung wohl für eine bedeutungslose Förmlichseit des römi. schen Rechts angesehen haben; wie Suarez aber mittheilt, war das Streben der Redactoren gerade auf Beseitigung solch leeren Formelwesens gerichtet.

Hiernach darf man es auch wohl für bedeutsam halten, daß der überhaupt noch keine Zwangs-Borschrift über ausdrückliche Ange ve der Enterbungsursache enthaltende "gedruckte Entwurf" wohl be der Lehre von der Enterbung aus guter Absicht durch die Aufstellu g eines folchen, wie gedacht, hier auch naturgemäßen Erfordernisses er inzt worden ist, aber nicht bei der Lehre von der eigentlichen Enter ung.

Richt fehl gehen möchte baher bie Annahme, daß die ausdrud.

liche Aufführung der Enterbungsursache bei einer eigentlichen Schen dation dem Testator nicht blos hat erlassen, sondern daß ihm sogst wie im österreichischen bürgerlichen Gesetzbuch, ein Recht auf dera Berschweigen hat gegeben werden sollen.

Da ein Anlaß, dieser Befugniß sich zu bedienen, nur vorliegt wenn die That des Notherben noch nicht in die Deffentlichkeit gedrungen, so liegt in einer solchen Anordnung des Gesehes gleichzeitig ein Begünstigung des Notherben und ein Anerkenntniß des allgemeinen Princips, daß keins der gegen einander pflichttheilsberechtigten Samilienglieder zur Beröffentlichung der strafbaren oder blos unehrenhafte Handlungen des andern verpflichtet ist.

Ift sonach die hier vertretene Aussassiung der §§. 441 und 442 Thl. II Tit. 2 A. L.·R. richtig, so paßt der aus der Natur des Pflichttheilsrechts als eines "Rechts der Person" des Notherben entwommene Grund, die Pflichttheilsklage des allgemeinen Landrechts nicht für ein Executionsobject zu halten, auf alle Jälle einer Snerbung, weil eben die Anstellung der Pflichttheilsslage gegen den Willen des Pflichttheilsberechtigten stets einen Eingriff in seine höchst persönlichen Rechte involviren würde.

Aber auch, wenn die vorgedachte Mittheilung der Gesehesrevisorm richtig ist und die gedachte herrschende Lehre über die Formalitäter einer Enterbung auf überwiegenden Gründen beruht, dürften

### B. die Motive der landrechtlichen Gefetgebung in Betreff bes Pflichttheilsrechts,

foweit fie aus dem Landrecht felbst und den veröffentlichten Theilen feiner Materialien erkennbar find, einen Grund gegen die executive lleberweisbarkeit der Pflichttheilsklage auf den Gläubiger des Rotherben abgeben.

Suarez sieht in seinen Vorträgen zur Schlußrevision des allgemeinen Landrechts die Besugniß eines jeden Erblassers, über sein Vermögen unter Lebenden, wie von Todes wegen nach Gutsinden zu disponiren, für eine unstreitige an; dem entsprechend statuirt auch das Landrecht die ausgebehnteste Testirfreiheit. Eine Beschräntung derselben wurde schon in der Anmerkung zum §. 306 gedruckten Entwurfs "nach Raturrecht nicht für begründet" angesehen, wohl, weil dadurch die zu den höchsten Gütern des Lebens zu rechnende Freiheit des Willens beeinträchtigt wird.

Die Redactoren des Landrechts konnten fich aber der Erkenntnif nicht verschließen,

"daß die Lehre von der Legitima in allen Königlichen Staaten felbst da, wo sonst die Provinzialgesetze am meisten abweichen, angenommen war und nichts enthält, was der natürlichen Billigfeit oder dem Endzwed bes gemeinen Besten zuwider ware".

Indeffen erflarten fie:

"die felbst unvollkommene Pflicht der Eltern ginge nach Raturrecht nicht weiter, als ihre Kinder zu erziehen und in den Stand zu feten, für ihren Unterhalt felbst forgen zu können".

Ins dieser Bemerkung, die auch in Betreff des Pflichttheilsrecht der Eltern und Shegatten am Platze wäre, geht heror, daß man durch Statuirung des Pflichttheilsrechts der Willfür des Erblassers in der Berfügung über sein Bermögen nur da hat Schranken setzen wollen, vo sie nicht blos im Interesse des Notherben naturgemäß und billig erscheinen, sondern auch gleichzeitig sich als Erfüllung einer dem Sittengesetze und dem natürlichen Triebe der Familienliebe beruhenden Pflicht des Erblassers darstellen.

Im Allgemeinen besteht für Niemand eine Pflicht, für die Schul-Den eines Andern aufzukommen. Allerdings haben unter einander in gewiffem Sinne (3. B. bei ber Alimentationsverbindlichkeit und in ben 38. 126 sq. Thl. II Tit. 2 und in den §§. 321 folg. Thl. II Tit. 1 1. L.R.) eine folche Pflicht die gegeneinander pflichttheilsberechtigten Berfonen bei ihren Lebzeiten. Hier ift aber im allgemeinen Landrecht ben Gläubigern auch durch besondere Borschriften ein directes Rlagerecht gegen den Subfidiär-Verpflichteten verstattet. Wo diese Vorschrifben nicht Anwendung finden, tann ber Gläubiger Desjenigen, bem kine Erbschaft zugefallen ift, fich an diefe Erbschaft (wegen des Separationsrecht der Erbschaftsgläubiger §§. 500 folg. Thl. I Tit. 16 A. 2.-R.) nicht eher halten, als bis fo zu fagen die Repräfentation des Erblassers durch Abwickelung aller die Berlassenschaft bildenden und ihr milebenden Rechtsverhältniffe verschwunden ist und die Erbschaft nunmehr als ein rein dem Willen des Erben allein unterworfenes Ber-(§. 262 Conc. Ordn. vom 8. Mai 1855.) mögensobject erscheint.

Hat daher der Notherbe nur das Interesse, durch den Erbanfall ein Mittel zur Befriedigung seiner Gläubiger zu erlangen — und ein anderes tritt ja bei der Anstellung der Pflichttheilsklage durch den Gläubiger des Notherben wider dessen Willen nicht zu Tage — so genügt dies nicht, seine Ausschließung von der Erbschaft für eine Pflichtvergessenheit des Erblassers anzusehen.

Rommt aber das eigene Fortkommen des Notherben in der En in Frage, so hat, wie die Landrechtsredactoren ja anerkennen, Erblasser allerdings die sittliche Pflicht, dasselbe zu ermöglichen sördern zu helsen, verletzt dieselbe also durch die Ausschließung i Notherben von der Erbsolge.

Auf Erfüllung dieser Pflicht zu dringen, hat natürlich nur Rotherbe felbst ein Interesse; daher lag es sicherlich in der Interest der Landrechtsredactoren, die Rüge einer solchen Pflichtwidrigkeit ledigt dem Pflichttheilsberechtigten selbst und nicht feinen Gläubigern zu gestam

Uebrigens gebricht es dem positiven Gesetze nur ju oft an Wöglichkeit, den Anforderungen der Billigfeit und mahrer Gerechtig für die thatfachlichen Unftande des einzelnen Falles ein volltommer Benüges au leisten, befonders da, wo wahre Berechtfertigkeit Die Berndfichtigung von, fonft nur auf dem Gebiete der Moral u Bietat einflugreichen Berhaltniffen und Begiehungen erheifdit. Pflichttheilsrecht ift ein Ausfluß des Familienrechts und gerade Rechtsverhaltniffe, welche bie Bugehörigkeit ju einer Familie im folge hat, werden von wesentlich sittlichen 3meden beherrscht und n rein perfonlichen Rudfichten, beren Burbigung in ihrer eigentlich Bedeutung und ihrem gangen und mahren Gewichte nach, wie b Königl. Obertribunal mit Recht hervorhebt, richtig eben nur v einem felbft in diefen intimen Begiehungen ftebenden Familienglie ju erwarten ift. Die festen erzwingbaren Grenzen, welche bas Gef feiner Aufgabe gemäß dem Rechte des einzelnen Familiengliedes Notherbrecht giebt, werden daher gerade auch beim Pflichttheilsred befonders häufig für den einzelnen Fall nicht mahres Recht ichaffen tonne

Diesem Mangel kann das Gesetz am einsachsten abhelsen, wen es die Geltendmachung des von ihm selbst sestbegrenzten Rechts de Pstickttheilsberechtigten lediglich an dessen Person bindet und den Pstickttheilsberechtigten so die Möglichkeit wahrt, den Forderungen der Pietät im besondern Falle selbst gerecht zu werden.

Die Landrechtsredactoren haben die innige Berwachsung des Pflichttheilsrechts mit dem, aus seiner Zugehörigkeit zur Familie des Erblassers fließendem "Rechte der Person" des Notherben nach ihren gedachten Neußerungen sehr wohl erkannt und, da sie sich es zur Aufgabe gestellt hatten, ein dem "Naturrechte" in ihrem Sinne möglichst entsprechendes Gesetzbuch zu schaffen, kann es nicht zweiselhaft sein, das sie jenen Beg zur Verwirklichung wahrer Gerechtigkeit dem Pflicht-

beilsberechtigten haben offen halten und ihn berechtigen wollen, wohlbegründete Anordnungen des Testators, auch wenn sie dem gesetzlichen Umsange seines Rechts nicht entsprechen, ungehindert als gerecht und weise anzuerkennen.

Paris und R. Roch wollen dies freilich nicht zugeben; es spricht aber hierfür die rein subjective Empfindung des Erblassers und des Rotherben im Auge habende Aeußerung von Suarez:

daß "der Zwed des Pflichttheilsrechts offenbar nur der sei, gegen Beeinträchtigungen ohne erheblichen Grund und gegen bloße Billfür und Sigenfinn des Testators Schutz zu gewähren". Sinen ferneren Anhalt dürste der §. 432 Thl. II Tit 2 A. R.-R. bieten.

Das allgemeine Landrecht erwähnt — wohl, weil es im §. 89 Einleitung schon allgemein gesagt hat: "wem die Gesetze ein Recht geben, dem bewilligen sie auch die Mittel, ohne welche dasselbe nicht ausgeübt werden kann", — bei Beleuchtung der Wirkungen der einzelnen Rechtsverhältnisse nicht noch besonders des einem jeden Verechtigten zukommenden Klagerechts.

Nachdem also bereits durch §§. 391 und 382 Thl. II Tit. 2 vom Landrecht das Recht auf den Pflichttheil gesetzlich anerkannt ist, könnte die besondere Erwähnung seiner Klagbarkeit im §. 432 Thl. II Tit. 2 überslüssig erscheinen, es müßte denn ein besonderer Grundhierfür vorliegen.

Ein solcher Grund wäre aber nach dem Obigen einmal darin zu suchen, daß die Erzwingbarkeit dieses, seinem Inhalte nach überwiegend dem Gebiete der Moral und Pietät angehörenden Rechts als eine Ausnahme besonderer Erwähnung bedurfte, sodann aber besonders darin, daß die Ausübung dieses Alagerechts als eine der Person des Berechtigten anklebende Besugniß dargestellt werden sollte.

Richt dagegen, fondern gerade dafür, daß dieser lettere Grund vorzuziehen ift, sprechen auch

### C. die fonftigen landrechtlichen Beftimmungen.

Allerdings liegt eine eigentliche Enterbung vor, wenn einem bona mente exheredirten Kinde nicht der Nießbrauch seines ganzen Pflichttheils hinterlassen ist. Die Ansechtung solcher eigentlichen Enterbung aber wider Willen des Enterbten Seitens dessen Gläubiger für zulässig zu halten, bietet die Vorschrift des §. 429 Thl. II Tit. 2 A. L. R. keinen Anhalt, daß

"die Glaubiger auf den einem in guter Abficht enterbten Rinde

ju belaffenden Riegbrauch feines Pflichttheils Anfpruch machel tonnen".

Denn der Nießbrauch, auf den diese Bestimmung sich bezieht, mu bem pflichtheilsberechtigten Schuldner, wie §. 429 ja voraussest, mit bem Willen des Erblassers zugekommen fein.

Auch die Borfchrift des §. 356 Thl. II Dit. 2 A. L.-R.:

"Bie weit ein Rind der Erbschaft seiner Eltern zum Rachtheil seiner Gläubiger entsagen könne, ift nach den allgemeinen Regel von Entsagungen zu beurtheilen",

tann, wenngleich ihre allgemeine Saffung bem nicht entgegensteht, nicht auf die Entfagung einer Notherbichaft ausgebehnt werden.

§. 377 Thl. I Tit. 2 gebruckten Entwurfs zum allgemeinen Gefesbuch lautet freilich:

"Hat ein Rind bergleichen Disposition" — nämlich Enterbung de Ascendenten — "nicht getroffen, so find die zur Erbfolge berufe nen Ascendenten nicht befugt, dem Pflichttheil zum Schader ihrer Gläubiger zu entsagen",

und verweift auf ben, bem §. 356 Thl. II Tit. 2 A. L.-R. em fprechenben §. 278 Thl. I Tit. 2 gebruckten Entwurfs:

"Doch follen Kinder der ihnen einmal angefallenen Erbichafi ihrer Eltern zur Berkurzung ihrer Gläubiger zu entfagen nich berechtigt fein".

Es zeigt aber ber Sebrauch bes Wortes: "Pflichttheil" im §. 377 cit gedruckten Entwurfs nicht an, daß auch die Entfagung einer Notherbschaft hat für anfechtbar erklärt werden follen. Denn seinem materiellen Inhalte nach bezieht sich §. 377 cit. nur auf Intestaterbschaften und der von ihm adlegirte §. 278 cit. gedruckten Entwurfs hat in der Lehre vom Intestaterbrecht seine Stellung angewiesen erhalten.

Wenn daher auch der gleichfalls nur in der Lehre vom Intestatierbrecht stehende §. 356 Thl. II Tit. 2 A. L.-A. völlig die beiden gedachten Paragraphen des gedruckten Entwurfs hat ersezen sollen, so kann er sich doch nur auf das Intestaterbrecht beziehen.

Hätte aber wirklich jener §. 377 gedruckten Entwurfs sich auf die Entfagung einer Notherbschaft erstrecken sollen, so weist doch die dem §. 356 cit. im Landrecht angewiesene Stellung darauf hin, daß §. 377 gedruckten Entwurfs fortgelassen ist, nicht, weil man seine Specialvorschrift nach dem allgemeinen Wortlaut des §. 356 Thl. II Tit. 2

A. L.-R. für überstüffig hielt, sondern, weil man seine absonderliche Bestimmung beseitigt wissen wollte.

Mehr als unterftütt wird diese Ansicht dadurch, daß die Bestimmung des §. 424 Thl. II Tit. 2 N. C. R:

"Cltern fönnen verordnen, daß die gegenwärtigen und fünftigen Gläubiger des Kindes sich an die Substand seines Erbtheils zu halten nicht berechtigt sein sollen",

oder eine abnliche im gebrudten Entwurfe fich noch nicht vorfindet.

Eine Enterbung aus guter Abficht, auf welche biefer Paragraph der ihm angewiesenen Stellung nach fich speciell bezieht, scheint sogar hauptfächlich nur das vermögensrechtliche Intereffe des Rotherben au berühren; gleichwohl aber ift nach biefem Baragraphen bie Anfechtung des letten Willens des Erblaffers zu einem höchft perfonlichen Rechte bes enterbten Rotherben gemacht. Offenbar aber tann bei Beurtheilung des Rechts der Gläubiger des Notherben gegenüber dem letten Billen des Erblaffers ihres Schuldners es feinen juriftifch bedeutsamen Unterschied machen, ob ber pflichttheilsberechtigte Schuldner in ber Dispositionsbefugniß über ben ihm gefetlich gebührenden Erbtheil burch Belaftungen oder birecte Berfürzung oder gar gangliche Entziehung eingeschränkt ift. Deshalb wird von Hanow gewiß mit Recht hervorgehoben, daß im §. 424 Thl. II Tit. 2 A. C.-R. das allgemeine Princip Ausbrud gefunden habe, daß bie Anstellung ber Pflichttheils. flage dem Gläubiger bes Pflichttheilsberechtigten wider beffen Billen überhaupt nicht gestattet werben tonne.

Im Sinne und Geiste des Landrechts ift also wegen der innigen Berwachsung des Notherbrechts mit dem Familien- und Personenrechte in der That die Wahl zwischen Antretung und Entsagung einer Notherbschaft für eine innere, nicht fungible Handlung zu halten, und die Psichtheilsklage vom Königl. Obertribunal mit Recht nicht zu dem der Execution unterliegenden Vermögen gerechnet worden.

Wenn nun R. Roch diese Ansicht um deshalb für unzutreffend erklärt, weil Cessibilität und Vererblichkeit der Pflichttheilsergänzungstage und die Möglichkeit einer Executionsvollstreckung in diese nicht zu bestreiten sei und auch anerkannt werde, so dürfte die im Obigen versuchte Feststellung der Hetcogenität dieser und der "Pflichttheils"-Rlage einer besonderen Widerlegung dieses Einwandes überheben.

Erot ihrer Aehnlichkeit mit der Injurienklage wird man aber die freiwillige Uebertragung der Pflichttheileklage auf einen Andern für aulässig halten mussen, weil sie nicht, wie diese, jeglichen vermögenerchtlichen Inhalts entbehrt und weil nicht die an die Person gebunden Gigenschaft eines Notherben, sondern, wie beim Erbschaftstause, no die von dieser Sigenschaft abhangenden Bermögensrechte einem Ander übertragen werden.

Die Cessibilität eines Rechts beweist aber nicht gleichzeitig dafin baß es für den Gläubiger des Berechtigten einen Gegenstand der Specution abgiebt. Dies darzuthun, genügt wohl der hinweis, daß gewi Niemand den Anspruch auf Jahlung von Schmerzensgeldern für einer Gegenstand der Execution ansehen wird, bis der Berletzte selbst seiner Willen, ihn geltend zu machen, kund gegeben hat. In der freiwillige Abtretung des Anspruchs liegt aber eine solche Kundgebung.

Will man endlich auch nicht mit Foerster (Theorie und Praxi-I S. 234 Anm. 10) die Bererblichkeit der Pflichttheilsklage in Abredstellen, so kann nach dem Borgedachten von solchem Nebergange de Rlage auf einen Andern, als den ursprünglich Berechtigten, nach Landrecht nict anders, als nach römischem Rechte (L 6 Dig. 5. 2 de inoff. tess.) erst die Rede sein, si iam coepta est controversia verpraeparata.

hiermit fallt aber ber lette Grund, die Pflichttheileflage für die Executionsobject zu halten.

## Revision und Gber-Revision.

Einige Bemerkungen zum neuesten Entwurf einer Deutschen Civilprozesordnung. Bon herrn Geb. Finanzrath Dr. Koch in Berlin.

Im Rovember 1867 discutirte die hiefige juriftische Gesellschaft über . bie durch eine gundende Schrift Gneift's in neue Befichtspuntte gerudte und als Grundlage und Borbedingung aller Juftig-Reform geforberte Breigebung ber Abvocatur. Dem Ginmande, bag biefe Magregel nur im Zusammenhange mit einer Reform bes Civilprozesses erreichbar fei, begegnete der Berfaffer mit der Bemerkung: er febe die Aufgabe einer Prozefreform als eine fehr schwierige, nabezu verzweifelte an; felbft unter ben gludlichsten Umftanden werde er nicht glauben, bag wir in gehn Jahren mit ber endgiltigen Reform ber Progefordnung Bas manchen fanguinifchen Gemuthern bamals zu Stande tommen. angesichts der Borbereitungen jur Norddeutschen Civilprozes. Commission als Peffimismus erschien, hat fich nahezu bestätigt. Noch immer thürmt fich in ber Geschichte biefer Rechtsbildung Entwurf auf Entwurf. Die Deutschen Brogefordnunge. Entwürfe gahlen bereits nach Dugenden und manche neue Schicht, die anfänglich als Ebelgestein, ja als Stein der Beifen gepriefen murbe, hat fich als trugerifcher Flugfand erwiefen. Selbft bas Deutsche Reich, wenn wir ben Nordbeutschen Bund als Primar-Geftalt hinzurechnen, fteht bereits vor einer Tertiar-Bildung. Die norddeutsche Commission, vom Bundeskanzler in eindringlicher Rede eröffnet, gerieth bald in ein langsames Tempo. Undere gefet. aum Theil fremdartiger Natur geberische Aufgaben, (Berfonal. Arreft. Genoffenschaftsgeset, Lohnarreft, Rechtshilfe) verzögerten bas Endlich, furz por Ausbruch bes franzöfischen Rrieges, nach den ermudenoften Debatten - fünf gedruckte Quartbande ber "Protofolle" fullend - mar ein Entwurf vollendet, ber, faum geboren, bereits bestattet wurde. Gin Jahr darauf erschien ein neuer Entwurf nebft Begründung, im Roniglich Preußischen Juftig. Minifterium bear-

beitet; und por Rurgem hat ein britter aus fechemonatlichen Berathungen einer ad hoc berufenen Commiffion hervorgegangener Entwutf bas Licht ber Belt erblidt. Diefer neuefte Entwurf nebft ber beige gebenen ausführlichen "Begrundung" ift im Befentlichen nur eine neue Ausgabe bes Minifterial-Entwurfs, beffen Principien in ber Sauptfache überall adoptirt worden find. Abgesehen von den redactionellen Berbefferungen, find die in bem Entwurfe felbft eingetretenen Menderungen meiftens untergeordneter Ratur. Die Motive find einer aber maligen wiffenschaftlichen Durcharbeitung unterworfen und durch reicheres Material, namentlich auch aus dem Gebiet der frangöfischen Jurisprudenz, erganzt worden; aber es find auch ganze Abschnitte der alteren "Begrundung", 3. B. ber allgemeine Theil, wortlich ober doch faft wortlich wiederholt. Durfen wir biefe lebereinstimmung als ein Beiden beginnender Berftandigung betrachten? Rad unferer Renntnif ber Berhaltniffe ichwerlich. Gerade die wichtigfte Nenderung, welche bie beiben neuen Entwurfe an dem Suftem bes nordbeutichen Entwurfs vorgenommen haben: die Abschaffung ber "Berufung" und die Einführung ber "Revifion als ordentliches Rechtsmittel zweiter Inftang gegen die Urtheile ber Landgerichte und Sandelsgerichte", fann bas Buftanbefommen bes Entwurfe gefährden, und verfchiebt biefelbe Lustrum. Bom vielleicht nochmals um ein boctrinellen Standpuntte mag ja bei mundlichem Berfahren ohne Eventual-Maxime eine ameite Inftang, welche auch die thatfachliche Seite bes Falles einer nochmaligen Berhandlung und Entscheidung unterbreitet, fo verwerflich fein, wie bies noch neuerdings anscheinend von einem Mitaliede ber Commiffion — in einer politischen Zeitschrift ausgeführt murde\*), Bractifc icheint uns inbeffen ein Stepticismus in Betreff bes legislatorifchen Werthes eines fo radicalen Bruches mit dem bisherigen Spftem porläufig nicht ohne Grund. Mit dem Juristentage tampft die weit überwiegende Mehrzahl ber Practiter für Aufrechterhaltung ber vollen Appellation\*\*); vereinzelte Stimmen, wie die in der "Begrundung" ermahnten beiben Obertribunalerathe (wohl bie Berren Meger und Krüger), Rechtsanwalt Levy (in Fraustadt, jest in Berlin) u. A. bestätigen nur die Regel. Und wenn man die Juristen wegen ihres gewohnten "jähen Festhaltens am Bestehenden" perhorrescirt, so wird auch

<sup>\*</sup> Breuß. Jahrb, Februarheft 1873 S. 162 ff. (Pland). Bergl. biefe Zeitschrift Bb. VI. S. 263 ff.

das rechtsuchende Publikum bedenklich fein, in Allem mas Thatbestand und Beweisfrage anlangt, bem Gebaditniß, ober Genauigkeit, Auffaffungs. gabe und Urtheilstraft eines einzigen Gerichts bas Schicfal feiner Prozesse anzuvertrauen. Selbst die Criminal-Appellation in ihrer überaus unvolltommenen Geftalt hat noch gahlreiche Freunde, obicon bie Erfenntnig bes Factums im Strafprozesse in ben meiften Fallen nicht annahernd gleiche Schwierigkeiten bietet, als bei verwickelten Civilproceffen. Auf das Beifpiel bes Schiedsgerichts aber barf man fich nicht berufen; es beweift nichts, weil bas Compromif ein befonberes Bertrauen jur Perfon bes Schieberichtere voraussest, ober es beweift zuviel, weil man banach alle Rechtsmittel abichaffen mußte. Roch haben wir in einem großen Theile Deutschlands eine Ober-Appellation ober "Revision" mit befchränkter thatfächlicher Burbigung als Rechtsmittel britter Inftang. Jest mit einem Schlage biefe und die Appellation in größeren Prozessen abschaffen, bas scheint uns ein etwas weiter Sprung. Der "Rampf um's Recht", b. h. um bas verlette Privatrecht, welchen ein geiftreicher Rechtslehrer für eine moralifche und politifche Pflicht eines Jeben erflart, murbe baburch freilich abgefürzt, aber er erscheint auch um so gefahrvoller. Die mühfamen Lehrjahre bes mundlichen Berfahrens, wie fie jest in Bagern abfolvirt werben, follten por einem zu rabicalen Borgehen marnen. Die Reigung. einen folden Rampf um bes eigenen Rechtes und um bes Gangen willen zu beginnen, murbe ficherlich nicht zunehmen. Die Reichsgeset. gebung aber foll zwar nicht bie Proceffucht ermuntern, boch andererfeits ben Procef fo organifiren, daß badurch die Rechtsficherheit nicht gefährdet mird.

Der neueste Entwurf ist benn auch ben Gegnern wenigstens um einen Schritt entgegengekommen. Bereits ber vorletzte Entwurf und bessen Begründung hatten sich bemüht, die Ueberzeugung zu erweden, daß in der "Revision" nicht etwa die alte Nichtigkeitsbeschwerde oder eine andere Form des Cassations-Recurses, sondern eine neue Rechtsbildung — eine frei gestaltete revisio in jure — geboten werde. Aber sie halten consequent daran sest, daß das Gebiet der Thatsachen dem Revisionsrichter verschlossen bleiben müsse. Hiervon ist die Commission abgewichen, indem sie nicht bloß wegen "Verletzung des Gesetzes", sondern auch wegen "unrichtiger Auslegung einer Urkunde über ein Rechtsgeschäft" die Revision zuläst (Entw. §. 479). Die "Begründung" hält dies für keine principielle Aenderung. Die Motive zur

Rechtsmittellehre, wie fic der allgemeine Theil in großen Bugen gibt find unverandert fteben geblieben. Die Revifion und Ober-Revifion werben hier als Rechtsmittel charafterifirt, welche wesentlich nur migen Berletung bes Gefetes offenfteben follen. Gin furger Bufat be neuen Bearbeitung ertlart diefe Erfcheinung aus ber Abficht, bir Bedanten, auf welchem bie Revifion beruht, mit voller Scharfe und Rlarheit hervortreten zu laffen". Auch foll die Berudfichtigung bis gedachten zweiten Anfechtungsgrundes zu tief in bas Detail ber Lebre von der Revifion und Ober Revifion führen. Die fpeciellen Moting befchäftigen fich indeffen ebenfalls nur ziemlich furz mit diefem Anfech tungegrunde (S. 415 ff.) Der Schwerpunft ruht auf ber Analogie von Rechtsgeschäft (lex specialis) und Gefet. Richt alle Urfunden follen ber Auslegung bes Revifionsrichters unterliegen, fondern eben nur die über ein Rechtsgeschäft. Bierdurch wird die Bedeutung ber Musdehnung permindert, gleichzeitig aber ein nicht unbedenflicher Grentbegriff aufgestellt. Anscheinend hat man badurch den Ginreden begegnen wollen, welche bereits in der norddeutschen Proceg-Commission gegen die von einer Seite befürmortete Richtigkeit wegen unrichtiger Muslegung von Urtunden überhaupt erhoben worden find. Man bemerttedaß ein berartiger Richtigfeitsfall in ben Rahmen ber Richtigfeits beschwerde nicht passe; die Auslegung von Urkunden führe tief in die thatfachliche Seite bes Falles und fei nicht aus bem Bufammenhange begleitender Umftande zu lofen; daß die Entscheidung lediglich auf ber Auslegung einer Urfunde beruhe, sei ein seltener Fall (Prot. S. 1573). Diefe Argumente merden indeffen durch die angenommene Befderanlung schwerlich beseitigt. Much Urfunden "über ein Rechtsgeschäft" find häufig lückenhaft und nicht ohne umfassende thatsächliche Wardigung richtig zu verfteben. Andrerfeite konnen andere Urfunden ebenfo flar und vollständig mie entscheidend für den Ausgang des Processes fein\*). Der einfache Rechtssinn wurde es nicht verfteben, wenn trop einer bei Auslegung von Urkunden der letteren Art begangenen Bortwidrigkeit die Revision nicht begründet sein foll, weil die Urkunde nicht über ein Rechtsgeschäft errichtet ift. Ueberdies ift diese Grenzbestimmung nicht gang flar. Nicht blok ber Begriff "Rechtsgeschäft" ift

<sup>\*)</sup> Wir erinnern z. B. an die Aussegung von rechtsträftigen preußischen Entscheiden dungen, deren Berletzung andere Gesetzgebungen sogar als besonderen Nichtigkeitsgrund behandeln (die contrariété d'arrêts ou justement entre dissérents tribunaux – 7. Bayerische Civil-Broceß-Ordn. Art. 788 Ziff. 1, Braunschweigische Proceß-Ordn. §. 130 Ziff. 3. u. s. w.

\*

beftritten, wie die "Begrundung" jugibt; es wird auch ftreitig bleiben, melde Urhinden als "über ein Rechtsgeschäft" erachtet anzusehen find. Sind hier nur eigentliche Dispositiv-Urfunden ober auch folche gemeint, welche in die Kategorie von Beweismitteln fallen? Soll es genügen, wenn nur einzelne Momente eines Rechtsgeschäfts aus der Urtunde hervorgeben ober einzelne Umftanbe, aus welchen auf ein Rechtsgeschaft gefchloffen werben fann? Der Baffus ber Motive, ber Streit über ben Begriff des Rechtsgeschäfts, entbehre, "infoweit es fich um urtundlich figirte Rechtsgeschäfte handelt", ber practifchen Bedeutung, ift uns nicht verftandlich. Man wird auch fchwer begreifen, warum hier die Schrift. form fo fehr bevorzugt wird. Wenn bei Auslegung der Urtunde auch andere, fich nicht aus dem Inhalt derfelben ergebende thatfachliche Berhaltniffe berudfichtigt merben burfen (Entw. §. 492), fo icheint es nahe zu liegen, daß man dem Repifionerichter auch die Auslegung folder Willenserklärungen überweift, welche lediglich aus dem in erfter Inftang gerichtlich festgestellten Thatbestande sich ergeben. Liegt bei dem vorliegenden Anfechtungsgrunde der Hauptnachdruck auf "Rechtsgeschäft", so ist nicht abzusehen, worauf der Borzug der urfundliden Rechtsgeschäfte fich gründet; der unanfechtbare Thatbestand bes Urtheils erster Instanz scheint uns alsdann nicht von geringerem Liegt er auf "Urfunde", fo ift ber Borgug ber rechtsge. ich aftlichen Urfunden problematisch. Liegt er endlich auf "Auslegung", fo ift nicht zu erkennen, marum der porliegende Richtigkeits. grund nicht alle Fälle umfaßt, wobei es auf Erforschung des streitigen Sinnes einer Meugerung antommt.

Die in Rede stehende Ausbehnung der Revision hat freilich auf ben ersten Blid etwas Berführerisches. Siner der Haupteinwürfe gegen die Zulassung der Appellation ist die Unmöglichkeit oder Unzuträglichfeit einer Reproduction des ganzen thatsächlichen Materials vor dem Richter der zweiten Instanz, und dieser Sinwurf scheint auf die Auslegung von Urkunden in der That nicht zu passen. Die obigen Bemerkungen aber werden gezeigt haben, daß die Durchführung dennoch ihre practischen Schwierigkeiten hat und die Anfügung des vorliegenden Richtigkeits- oder wenn man will, Revisionsgrundes doch immer eine äußerliche bleibt, welche die innere Einheit des Rechtsmittels stört.

Letteres wird fich noch mehr bestätigen, wenn wir den anderen Revisionsgrund, die "Berletzung des Gesetzes" und das Rechtsmittel, im Ganzen betrachten. Die Terminologie: "baß die Entscheidung auf einer Berletung des Gefetes berube" und die Definition von Gesehverletung:

"das Geset ist verlett, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist". (Entw. §§. 479, 480.) ist aus dem Norddeutschen Entw. (§. 834) mit der einzigen unerheblichen Abweichung entlehnt, daß es in diesem emphatischer statt "einer Berletzung" heißt: "der Berletzung".

Die nordbeutsche Commission verstand unter "Geset" das objective Recht im Gegensat des gesammten Gebiets der thatsächlichen Würdigung, jede "Rechtssorm" gleichviel ob dieselbe unmittelbar an einer Stelle des geschriebenen Rechts sich ausgesprochen sindet, oder in einem aus Sinn und Zusammenhang von Gesetzesstellen zu entwickelnden Rechtsgrundsate besteht, ob sie ferner dem gesetzlichen Recht im engeren Sinne oder dem statutarischen oder Gewohnheitsrecht angehört. Der gleiche Gedankt liegt dem vorliegenden Entwurse zu Grunde (Entw. d. Eins.-Ges. §. 8). Nuch die für jede objective Begrenzung untaugliche Unterscheidung des gemeinen Rechts, je nachdem der Rechtssat bestritten oder "klar", also über jeden Zweisel erhaben ist, hat man aufgegeben.

Ebenso wenig konnte bei dem Character des Rechtsmittels als eines civilprocessualischen davon die Rede sein, dasselbe (wie nach französischem Recht) dann auszuschließen, wenn die verletzte Rechtsnorm eine ausländische ist. Denn das Partei-Interesse ist hier das gleiche, und auch die Stellung des Richters ist diesen Normen wie dem Gewohnheits- und statutarischen Rechte gegenüber grundsählich keine andere, als bezüglich inländischer Gesetze (cf. Entw. §. 250. Motive S. 412 413\*).

Der Entwurf steht auch darin auf dem Standpunkte des norddeutschen Entwurfs, daß er grundsählich keinen Unterschied zwischen Rormen des materiellen Rechts und des Procese gedits anerkennt. Die Ersahrungen, welche die preußische Prazis gemacht hat, haben für den Gesetzgeber in dieser Beziehung als deutliche Beisung gegolten. Die Abgrenzung der Begriffe von "materiellem" und Procesecht hat sich dort unleugdar als äußerst mislich erwiesen und zu der bedenklichsten Casuistik geführt. Man wollte indessen auch sachlich keinen Unterschied zugeben, ob eine Partei in ihrem Rechte durch Berletzung eines Rechtssates der einen oder der anderen Kategorie gekränkt worden ist. Der Gegenstand einer

<sup>\*)</sup> Begen eines anderen Unterschiedes nach dem Geltungsgebiet bei der Cber-Revifion f. unten.

Rechtsnorm berührt in der That nicht die Frage nach ihrer Berbind-Aber ob eine Rechtsfranfung mittels ber Berletung begangen ift, beantwortet fich freilich bei proceffualischen Normen viel schwerer. Bezüglich materieller Rechtsfate ergibt bie concrete Sachlage in der Regel ohne Schwierigfeit, welche Rorm für die Enticheidung erheblich ift. Der Richter hat in jedem Salle eben nur diefe erheb. lichen Rormen anzuwenden. Db er fich in anderen, vielleicht gelegentlich der Mustration wegen, angeführten Normen geirrt hat, ift Diefe Rormen mogen verlett fein, b. h. ber Richter mag fich zu ihnen in Widerspruch gesett haben. Allein das Urtheil beruht boch nicht auf folder Berletung und die Anfechtung ift eben deshalb Etwas Anderes ift es mit bem Procegrecht. unbegründet. bildet einen Complex von abstracten Normen, deren wichtigfter Theil in jedem Processe zur Anwendung gelangt. Innerhalb bes Proces. rechtes besteht offenbar ein virtueller Unterschied. Manche Borfdriften find fo wichtig, daß davon unter feinen Umftanden abgesehen, daß auf ihre Anwendung auch von den Parteien nicht verzichtet werden Ein giltiges Berfahren liegt, wenn folde Borfdriften verlett find. überhaupt nicht vor; das Urtheil ift alsbann nicht gehörig au Stande gekommen, obgleich vielleicht eine Beziehung der begangenen Richtigkeit zu bem materiellen Inhalt der Entscheidung nicht erkennbar Andere Vorschriften find untergeordneter Natur; fie betreffen ein-Mine Prozefhandlungen oder geben fich ihrem Inhalt nach lediglich als inftructionelle. Wenn Richter oder Parteien fich über Diefe Borfdriften hinwegfegen, foll dies nun die gleiche Wirkung haben, wie wenn einer jener Grundpfeiler des Berfahrens fehlt? Beide Entwürfe find auch hierin principiell nicht verschieden. Sie erleichtern aunächst Die Aufgabe des Nichtigkeits. (Revisions.) Richters mefentlich badurch, daß fie die fog. Dedung ber proceffuglischen Richtigkeiten burch ftill. schweigenden Bergicht einführen (Rordd. Entw. S. 340. D. Entw. §8. Rur bann foll die Bestimmung nicht zur Anwendung fommen, wenn Borschriften verlett find, auf deren Befolgung die Partei wirkfam nicht verzichten kann. Giner näheren Bezeichnung dieser Borfdriften enthalten fich beibe Entwürfe\*). Deffenungeachtet hat ber deutsche Entw. (g. 481) eine Anzahl processualischer Verstöße aufgezählt

<sup>\*) &</sup>quot;Der Wiffenichaft muß es überlaffen bleiben, festjustellen, welche Borfdriften unter bie Bestimmung bes §. 252 fallen" — Begründung S. 274.

welche "stets" als Revisionsgrund angesehen werden follen. treffenden Borfdriften beden fid nicht vollständig mit bem Begriff bet unpergichtbaren Bestimmungen. Dem Ginmande ber Incompetent und der mangelnden Vertretung fann wirtsam entsagt werden. Gedante der gegebenen Beifpiele") ift ein anderer: Es find bie Grundlagen eines jeden Proceffes, welche nicht ungeftraft außer Adit gelassen werden können — die alten Mängel in der Person des Richters, ben Perfonen ber Parteien und ben Cubftantialien bes Berfahrens, welche nach alter Lehre Die Richtigkeit bes Urtheils nach fich ziehen, obwohl letteres materiell vollkommen richtig fein fann. Db eine folde Aufgahlung rathfam ift, ift Gegenstand eines alten Streites. Die meiften neueren Proceggefete und Entwürfe fteben auf Geiten bes neueften Entwurfe \*\*), und wir fteben nicht an, une benfelben im MIgemeinen anzuschließen. Die Begner mogen nicht ohne Grund ein wenden, daß trot aller hervorhebung des declarativen Characters ber Bestimmung die nicht aufgeführten proceffuglifden Borichriften nothwendig als weniger bedeutend und leichter verletbar ericheinen. noch bietet eine berartige Lifte ben überwiegenden Bortheil, die Rechtseinheit gerade bezüglich der Aufrechterhaltung der Grundlagen des Proceffes au fichern und die Auslegung des Fundamentalprincips (§. 479) in der Anwendung auf das Procefrecht zu erleichtern. Aber man darf fich nicht verhehlen, daß gerade burd bie Aufführung bestimmter Revifionsgrunde das Rechtsmittel an Clasticität eber verliert als gewinnt und mehr bem Charafter einer Rullitätsflage genähert wird.

Dem soll nur allerdings eine andere Modification des Rordd. Entwurfs entgegenwirfen. Man war in der Nordd. Commission einig, daß die Nichtigkeitsbeschwerde hinsichtlich der Beschwerdegründe nicht in derselben Beise wie die Berufung zu behandeln sei, sondern daß aus der Beschwerdeschrift wenigstens die Richtung des Angriffs unabanderlich sich ergeben müsse (Prot. S. 1581). Der Nordd. Entw. hat demnächst kategorisch vorgeschrieben, daß der einleitende Schriftsat die bestimmte Angabe der Nichtigkeitsgründe enthalten müsse, und verordnet alsdann weiter, was zu dieser Angabe erforderlich sei (§\$. 839, 840). Diese Momente sind unerlässlich, wenngleich im Uebrigen

<sup>\*) &</sup>quot;Die Borschrift bes §. 481 hat eine ausbrucklich beclarative Bedeutung." — Begr. S. 417. —

<sup>\*\*)</sup> Bayerische Proces-Ordn. Art. 788, Pomm. Proces-Ordn. §. 431, Birtemb. Proces-Ordn. §. 733, Dann. Entw. §. 609, Preuß. Entw. §. 654 2c.

die allgemeinen Bestimmungen über die vorbereitenden Schriftfate auch auf die Richtigkeitsschrift Anwendung finden (§. 841). Der neueste Deutsche Entwurf fordert zwar gleichfalls eine "Begrundung ber Revinonsantrage", welche, abgesehen von der hinzugekommenen unrichtigen Auslegung von Urfunden, in der Sauptfache mit jener "bestimmten Angabe ber Richtigkeitsgrunde" übereinstimmt (§. 484). Allein diefe Begrundung gehört nicht zu ben fategorifden, die Devolution bedingenden Erforderniffen (§. 483 - "muß"), fondern ift nur instructionell vorgeschrieben ("foll enthalten"). Hierin liegt in der That ein erheblichen Unterschied. Denn eine weitere Consequenz ift die, daß mährend nach dem Rordd. Entwurf nur über die in der Nichtigkeitsbeschwerde. idrift geltend gemachten Richtigkeitsgrunde erfannt werben fann (§§. 846, 847), ber Deutsche Entwurf eine solche Beschränkung nicht Die Entscheidung des Revisionsgerichtes bewegt fich innerhalb enthält. der von den Parteien geftellten Antrage (§. 490); aber feine Brufung ift nicht an die Begrundung biefer Antrage gebunden. noch wird man den Motiven schwerlich darin beitreten können, daß die Revision rucffichtlich ihrer Begrundung fo frei gestaltet sei, wie die Berufung (S. 50). Wäre dies der Fall, so hätten alle Borschriften . über die Begrundung ber Revifionsgrunde entbehrlich ericheinen muffen. Bas die vorbereitenden Schriftfate enthalten follen, ergibt der Entwnrf an anderer Stelle in ausreichender Beife (g. 117). Bollte man die besondere Ratur der höheren Instang hervorheben, fo genügte eine Bestimmung über den Inhalt der Revisionsantrage. Wie die Partei diese Antrage "substantiiren" wolle, konnte ihr bei einem "frei gestalteten" Rechtsmittel füglich überlaffen bleiben, die fachliche Befchrantung ber Cognition des Revisionsgerichts ergab fich anderweit zur Genüge (§§. 479-481). Daß man den Parteien vorschreibt, mas fie gur Begründung der Antrage anzuführen ihaben (moyens de cassation) deutet auf einen innerlich beschränften Charafter bes Rechtsmittels. Dadurch aber daß diefer Borfdrift nur eine instructionelle Bedeutung gegeben ift, wird zugleich die Gefahr einer nach Zeit und Ort verschiedenen Behandlung des Rechtsmittels herbeigeführt. Die Erfahrungen, welche mir in Preugen mit bem "Recurfe" in Bagatellfachen gemacht haben, find in diefer Beziehung bezeichnend genug. Bei dem einen Appellationsgericht wie eine Nichtigkeitsbeschwerde behandelt, was er eigentlich ift, gestaltet sich ber Recurs bei anderen als eine wahre Appellation in außerster Formlofigkeit. So würde auch die Entwickelung

ber "Revifion" in ben verschiebenen Bundesftaaten einen febr veride benen Beg nehmen, wenn es bei ben Bestimmungen bes Entwurfs bleiben follte.

Abgefehen von der vorftehend berührten Berichiedenheit fitimm Die weitere Structur ber Revision mit ber ber Richtigkeitebefdmert bes Nordb. Entwuris wiederum überein. Bie nach diefem das Redis mittel jurudgemiefen wird, wenn bie Enticheidungsgrunde gwat eine Befegesperlegung ergeben, die Enticheidung felbft aber fich aus ande ren Grunden als richtig darftellt (§. 850), fo foll bas gleiche auch bei ber Revifion bes D. Entwurfe gelten, nur daß noch ber Sall ber un richtigen Auslegung von Urfunden wie die Gefetesverletung behandelt wird, und daß - im Ginklang mit den Borfdriften über die Bedertung ber Revisionsgrunde - ber im Rordd. Entw. gleichgestellte Kall ausscheidet, wenn einer von mehreren selbständigen Entscheidungs gründen nicht ober nicht mit Erfolg angefochten ift (D. Entw. 493) Beide Entwürfe geben alfo dem Richtigfeiterichter hinfichtlich ber rechtlichen Burdigung eine freie Stellung, infofern Diefer eine ihm rechtlich begrundet erfcheinende Entscheidung trot ber Gefegesver letung, auf welcher fie außerlich beruht, aufrechtzuerhalten hat. Uebrigen aber fommt in der Regel das Caffationsprincip gur Geltung. Insoweit die Nichtigkeitsbeschwerde (Revision) für begründet erachtet wird, ift bas angefochtene Urtheil und mit ihm eventuell bas von ben Mangel betroffene Berfahren zu vernichten (aufzuheben) — Nordt Entw. S. 848; D. Entw. S. 494. - - In Betreff bes weiteren Berjagren ift zwar das Vorbild des französischen Rechts') verlassen. Nichtigkeits. (Revisions.) Gerichte wahre Gerichtshöfe sind, so konnte man fein Bedenken tragen, bas Bericht, an welches bie Sache in Folge der Vernichtung (Aufhebung) zur anderweiten Verhandlung und Entfcheibung gurudverwiesen wird, an die rechtliche Beurtheilung, welche ber Bernichtung zu Grunde liegt, zu binden (Rordd. Entw. \$. 852 Biff. 3. D. Entw. S. 495 Alin. 1). Gewiffermaßen geht alfo biet, eine nur in den Gründen des höheren Gerichts getroffene Entscheidung in Rechtstraft über\*\*). Beide Entwürfe haben jedoch das Caffationsprincip nicht in voller Reinheit durchgeführt\*\*\*). Der hober

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Baperische B.-D. Art. 820.

\*\*) Bürtemb. B.-D. Art. 750, Hann. B.-D. §. 440.

\*\*\*) Bergl. auch Baperische, Würtemb. und Hann. B.-D. a. a. D. Preuß. ren.
Entw. v. 1860 §. 19; Olbenb. Proz.-Ges. Art. 275; Braunschw. P.-D. §. 348,

Sächs. Entw. §. 1026; Desterr. Entw. §. 712.

Richter foll vielmehr in der Sache felbft entscheiden, mo hierzu die thatsachlichen Grundlagen ausreichend vorhanden find. Dies ift bann der Fall, wenn das Urtheil nur wegen Gesetzererletzung bei Anmen. dung des Gefetes auf bas festgestellte Sachverhaltnif vernichtet wird (Rordd, Entw. S. 849, D. Entw. S. 495). Sier, mo fich die Entscheidung in der Sache bei Anwendung der richtigen Normen von felbft ergibt, ein neues Berfahren vor bem erften Richter mit bem bavon ungertrennlichen Aufwand von Beit, Mube und Roften zu veranlaffen, dazu fehlt es an genügendem Grunde. Sehr viel einfacher und naturlicher ift es vielmehr, wenn bas Befet bem oberen Richter in folden Fallen überläßt, auch die Confequengen ber Bernichtung ju gieben. Sind diefe 3medmäßigfeitegrunde mefentlich fur bie Rordd. Proces. Commission bestimmend gewesen (Prot. S. 1597 ff.), so fieht die Begrundung des neuesten Entwurfs (S. 422) die Entscheidung in der Sache felbft grund fatlich als Pflicht bes Revifionsgerichts an und hebt die Berschiedenheit diefes Standpunftes ausbrudlich hervor. tifche Resultat ift indeffen nicht wefentlich verschieden. Statt bes einen Falles (, wenn der oberfte Gerichtshof eine Thatsache, welche bei der vor ihm erfolgten Sauptverhandlung vorgebracht und streitig geblieben ift, für erheblich erachtet") fchlieft ber D. Entw. Die Sachenticheibung des Revisionsgerichts überall dann aus, wenn nach dem festgestellten Sadverhaltniß die Sache gur Endentscheidung noch nicht reif ift. Bas diefer Ausbruck bezeichnen foll, ist nicht ganz klar. die Berudfichtigung unbeftrittener Anführungen ausgeschloffen fein. wie es nach den Motiven (S. 423) den Anschein hat, so ift der Grund Rach der Begründung (S. 422) find thatdevon nicht abzusehen. iachliche Anführungen überhaupt unzuläffig. Wie fann aber bei mundlichem Berfahren ohne neue Sachverhandlung in ber Sache felbft entichieden werden? Der Standpunkt bes Nordb. Entm., welcher "nach ben für das Berufungsverfahren geltenden Borfchriften" enticheiden lagt, icheint uns hier ber richtigere. Danach ift es eine Grundbedingung der Befugnif des Nichtigkeiterichters jur Sachentscheidung, bag die thatsächliche Feststellung des Borderrichters als vollftändig und richtig anerkannt, b. h. weber in thatfächlicher, noch in rechtlicher Beziehung angefochten wird. Wird eine erhebliche Thatfache ober ein Beweismittel für eine folche Thatsache angeführt, welche ber Borberrichter ju Unrecht nicht gewürdigt hatte, fo foll es nicht Sache bes Richtigfeiterichtere fein, Diefe Burdigung nachträglich vorzunehmen,

und ebenso wenig hat er eine falfde (thatfachlich irrige ober rechtsie thumliche) Feststellung des Borderrichters positiv zu verbeffern. Sie Sphare bleibt die Rechtsamwendung auf ein völlig unftreitiges Redt Innerhalb diefer Schrante aber fann er auch if verhältnik. fogenannte procefhindernde Ginreben erfennen, 1. B. - mas D. Entw. aus 3medmäßigfeitsgrunden ausbrudlich gestattet Rlage megen Ungulaffigfeit des Rechtsmeges gurudmeifen. muß die Rudweifung überall eintreten, wenn die Enticheidung an einem anderen bas, Berfahren betreffenden Grunde vernichtet (benn die Barteien haben unter allen Umftanden ein Recht barauf, be nicht auf ein nichtiges Berfahren in ber Cache felbit erfannt merbe und in allen gallen eines Streits über bas ber Cachenticheibung Grunde ju legende Cachverhaltnig. Danach murbe freilich auch b ftreitig bleibender Auslegung einer Urfunde eine Sachenticheibung nich erfolgen fonnen. Der D. Entw. hat bies indeffen anders bestimm Er lagt den Revifionsrichter auch bann in ber Cache enticheiben, men des Urtheils nur wegen unrichtiger die Aufhebung von Urfunden erfolgt. Die practifche Durchführbarfeit biefer 2 stimmung ift zweiselhaft. Dan fann nicht ein einzelnes Moment b Sachverhaltniff es ablofen und in Beziehung hierauf eine thatfachi Bürdigung geftatten, im llebrigen aber eine foldje abidineiben. es gahlreiche Kalle gibt, in welden hier die Sadientidieibung min mangelhaften Materials nicht möglich ift, 3. B. wenn nur bas Sir bringen einer erheblichen Thatfache constatirt, diese jedoch nicht weite gemurbigt ift, erfennen aud bie Diotive (S. 416) an. Balle follen eben durch die Claufel, wenn die Cadje gur Endentim bung "reif" ift, gedect werden. Die Praxis ber Revisionsgerichte mit indeffen in der Sandhabung zweifellos weitauseinandergeben.

Trot mander in Vorstehendem berührten Verschiedenheit der "Richtigteitsbeschwerde" und der "Revision" wird eine auffallende Familien ähnlichkeit beider Rechtsmittel nicht verkannt werden. Wit dem, madie Rechtssprache bisher unter Revision verstanden hat, hat das nem Rechtsmittel wenig gemein. Genau beschen, ist es im Wesentliche eine erweiterte Richtigkeitsbeschwerde, und die Erweiterungen gerabs sind nicht unbedenklichen Inhalts. Vollends bedenklich ist es, dasselbe Rechtsmittel unter dem Namen der "Ober-Revision" zum Rechtsmittel britter Instanz — gegen die in der Revisionsinstanz erlassenen Endurtheile — zu erheben (D. Entw. §§. 497, 498). In das slat

Softem des Juftig. Minifterial-Entwurfs ift in diefer Begiehung durch die Ausdehnung der Revision auf die unrichtige Auslegung von Urkunden ein Brudy gekommen. Die Institution des obersten Reichs. gerichtshofs\*) foll vor Allem ber Erhaltung ber Rechtseinheit bienen (Begrundung S. 50 ff., 424 ff.). Den Beruf, die Rechtseinheit zu mahren, hat der Reichsgerichtshof hauptfächlich in Ansehung des Reichs. rechts und gemiffer großen Rechtsgruppen, welche an Bedeutung und Umfang des Geltungsgebiets dem Reichsrecht nahekommen. danke des Entwurfs, die Ober-Revision wegen Verletung aller Rechtsnormen zu gestatten, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk bes Revifionsgerichts hinaus erstreckt, ift nach seiner positiven Seite hin in dem Entw. des Ginführungs-Gesetes aufgegeben. Danach (§§. 4, 5) sollen Ausnahmen in doppelter Richtung stattfinden, don deren Festfellung die Commission absehen zu muffen glaubte, weil fie für die Bollftandigfeit berfelben nicht einstehen könne. Je tiefer biefe fach. liche Beschränkung greift\*\*), besto auffallender ift die Zulassung ber Ober-Revision wegen unrichtiger Auslegung von Urkunden. Reichsgerichtshof feine Prajumtion hinfichtlich ber richtigen Auslegung von Particularrechten zur Seite, so fann man sich nichts particulärer, denfen als eine Urkunde, deren Redaction vielleicht gerade an der freitigen Stelle auf Dialect Besonderheiten, auf particulärer Rotariats Praxis oder auf Provincialismen zurückzuführen ist. Nicht minder bedenklich ist die Befchränkung der Ober-Revision auf difforme Urtheile 18. 497 D. Entw.). Das Refultat fann die Ausschließung der Wirksamkeit des Reichsgerichtshofs für ganze Bundesstaaten werden. Ist eine außerliche Schranke nöthig, um die Ileberburdung des oberften Gerichts. hofes zu verhüten, so würden wir eine nicht zu niedrig gegriffene summa revisibilis bei Weitem vorziehen. Doch genug! Gern fchließen wir uns den Worten Plank's an: "Wir halten es für viel wichtiger, daß überhaupt eine gemeinsame Procefordnung zu Stande fommt, als

<sup>\*)</sup> Die Majorität ber Commission ist (wie die der Nordb. Comm. bezüglich der Nichigkeitsbeschwerbe) von der für prajudiciell erachteten Boraussetzung ausgegangen, daß über das Rechtsmittel der Ober-Revision nur ein Reichsgerichtshof entschieden werbe.

<sup>\*\*)</sup> Anch formell hat sie eigenthümliche Resultate. Sie führt zunächst zu einer partiellen Rechtstraft der Gründe des Revisionsurtheils, dem Revisionsgericht gegenüber und sodann zu einer weiteren Beschräntung der Zulässigseit einer Sachenischeidung (§ 498 Alin. 3. 4.) — Die vierte Abiheilung des zehnten Juristentages hat sich befanntsich gegen jede Beschränfung der rechtlichen Cognition des Reichgerichtshofs erklärt. — Beth. II. S. 178 si., 312 sf.

daß diefelbe in allen Beziehungen unseren Anfichten entsprick." Aber unsere Hoffnung, daß auf der Basis des gegenwärtig vorliegen den Entwurfs eine Einigung erzielt webben möge, ift nicht frart, um daß sie nicht ftarter ift, liegt wesentlich an dem Rechtsmittelsinftem.

<sup>\*)</sup> Preuß. Jahrb. März-peft 1878, S. 353.

# Reditsprechung des Acids - Oberhandelsgerichts.

# Bum Bandelsgefegbuch.\*)

Die nachstehende Uebersicht schließt sich an die im sechsten Bande dieser Zeitschrift mitgetheilte Zusammenkellung an. Ueber den Blan derselben ist die Bemerkung S. 61 doseibst zu verzeleichen. Ich habe im vorigen Bande die zu den ersten dier Buchern des F.-G.-B's und zur B.-O. ergangenen Entscheidungen mitgetheilt. Gegenwärtig elgt zunächst eine Bervollständigung dieser Uebersichten, und zwar zuvörderft in Bezug auf das erste Buch des H.-G.-B's. Zur Berständlichteit der Citate wiederhole ich, das die bei Ferd. Ente in Erlangen erscheinende Sammlung mit M, die Stegemann'sche Sammlung sier mit St. und die Calm'sche Wochenschrift mit C eitiert wird. Bon letzterer werden die unter der Ueberschrift diverse Präjudicien sowie die unter den Miscellen mitgetheilten Ertenntnisse nach Seitenzahlen, alle übrigen Entscheidungen werden nach Band und Nummer der betr. Sammlung angeführt. Den solgenden Anszingen liegt wesenticht Band III bis VI von M, Band III bis V von St. und der zweite Jahrgang von C zu Grunde.

### Art. 1.

## Handelsgebrauch.\*\*)

1. In dem Erkenntniß vom 28. Juni 1872 wird ausgeführt, daß unter den Handelsgebräuchen im Art. 1 nur das Handelsgewohnheitsrecht, nicht aber die Handelsgebräuche in dem weiteren Sinn blos thatsächlicher Gebräuche zu verstehen seien. Wenn demnach im Art. 1 den Handelszgebräuchen abändernde Kraft gegenüber den Bestimmungen des H. G. B. B's. versagt sei, so gelte dies zwar auch hinsichtlich der dispositiven Bestimmungen des Gesehes, indeß nur, sosern sich kein entgegenstehendes dandelsgewohnheitsrecht bilden könne. Richt unzulässig sei es dagegen, einen thatsächlichen Handelsgebrauch oder einen Geschäftsgebrauch, der von einer solchen Bestimmung abweiche, zum Zweck der Auslegung des Parteiwillens anzurufen. — Im concr. Fall hatte Klg. sich auf eine Berliner Börsen-Usance berufen, wonach bei Spirituszeitgeschäften der Bertäufer besugt sei, vom säumigen Käufer ohne Weiteres die Dissernzwischen dem Kauspreise und dem Börsenpreise des Stichtages als Schadenersan zu sordern. Der App.-Richter erachtete diese Usance sur unanwendbar, weil Parteien nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Bedingungen der Mätler-Schlußschine contrahirt hätten; es möge dem Klg. zugegeben werden, daß Bekl., wenn er einen Kauf an der Berliner Börse verlangte\*\*\*), sich auch stillschweigend den Berliner Börsen-

<sup>\*)</sup> Zumal die zu Art. 299 mitzutheilenden Entscheidungen.
\*\*) Bekl. war Committent des Klg's. und Klg. demnächst als Selbstcontrabent Bertäuger) eingetreten.

Usancen habe unterwersen wollen: allein selbst wenn diese Usancen ben Bedingungen der Mäklerschlußscheine für identisch zu erachten so könne doch Niemand als stillschweigend den letteren sich unterordigelten, wenn diese gegen die geseklichen Vorschriften etwas seink wollen. Dies sei hier der Fall, da die angebliche Usance dem ein Recht ertheile, welches ihm nach Art. 357 2 nicht habe ern werden sollen. Hier genüge die Berufung auf eine bloße derau Uedung an der Börse nicht, es hätte eine Vertragsstipulation oder deine ausdrückliche Willenverklärung des Vekl. hinzukommen musen. Das D.-H.-G. hat diese Argumentation aus den oben mitgetheil Gründen für rechtsirrthümlich erklärt; sie beruhe auf einer Verwecksell zwischen Handlegewohnheitvrecht und Kandelsgebräuchen im weite Sinne (M. VI. 83. C. II. 63.)

- 2. Im kaufmännischen Contocorrentverkehr soll es Gebrauch fein, betillschweigen nach Empfang des Contoauszuges, zumal in Berbindumit einer Fortsetzung des Berkehrs als Genehmigung des Auszuges, des Saldos gelte. Der Apperklichter hat die Usance für unbeallich erklärt, weil das Anerkenntniß einen unveränderlichen, dem Hande gebrauch entzogenen Rechtsbegriff bilde. Das O.-H. B. hat diese Cheidung vernichtet, weil sie, wenn man einen Handelsgebrauch im Sie des Handelsgewohnheitsrechtes im Auge habe, gegen Art. 1, sonst geuntt. 279 verstoße. 27. Juni 1871 M. III. 1.
- 3. "Der App.-Richter hat ben Art. 1 verlett, indem er leugnet, be handelsgewohnheitsrecht die rechtlichen Boraussetungen eines bindend Anerkenntnisses zu bestimmen, insoweit also das bürgerliche Recht modificiren vermöge". 27. Juni 1871. M. III. 1.
- 4. Ein nach Berliner Börsenusancen geschlossenes Zeitgeschäft ab Amerikaner ist prolongirt worden. Es frügt sich, ob auch auf das Brisongationsgeschäft die Börsenusancen Anwendung sinden, obwohl in der selben auf die letteren nicht Bezug genommen ist. Namentlich hande es sich um die Usance, daß die Ansprücke aus der Nichterfüllung binne 6 Bochen gerichtlich geltend zu machen sind, widrigensalls sie erlöschen In der bejahenden Entscheidung des D.-H.-G's. wird u. A. hervorgehoder daß die angerusene Usance nicht als objective Rechtsnorm im Sinne der Art. 1 in Betracht komme; vielmehr werde ihre Berbindlichkeit ausdrücklich auf eine contractliche Bereindarung gestüht. (19. März 72. M. V. 42. C. II. 35. Der weitere Inhalt der Entscheidung wird zu Art. 273 referirt werden.
- 5. Die Parteien sind darüber einig, daß der gesammte Flachsvorrats bes Klägers das Kausobject gebildet, daß auch hinsichtlich des Kauspreises keine Unbestimmtheit bestanden hat: es war nämlich für Kernstachs und Flachs Nr. I. 13 Thir., für die andern Flachsforten 10 Thir. pro Centner veradredet. Nach der Behauptung des Klas. herrscht jedock am Wohnort desselben, der hier zugleich Erfüllungsort ist, ein Handelse gebrauch, wonach troß solcher Vereinbarung über Sache und Kreisder Kauf vor der Sortirung nicht als persect gilt, sondern anzunehmenist, daß die Contrahenten sich die Sortirung des Flachses vorbehalten und ihre demnächstige Uebereinstimmung in Ansehung des Ergebnisses berselben vorausgesett haben. Der Geltung eines derartigen Hans

Bgebrauches steht, wenn ihm die Natur eines Handelsgewohnheitsstes beizulegen ist, keineswegs, wie vom App. Richter angenommen th, dieser Art. entgegen, da das H. B. keine speziellen Bestimmuns über die Persection eines Rausvertrages enthält. Ist aber der gliche Handelsgebrauch als Handelssitte im Sinne des Art. 279 beurtheilen, so solgt aus dem Wortlaut des letzteren, daß er berücktigt werden muß. — Zwar spricht der Umstand, daß unverzüglich nach terptirung der Kaussofferte Alg. den ganzen Flachsvorrath an Bestl. gesandt und diese gleich nach Empfang einen sehr erheblichen Theil gesandt und diese gleich nach Empfang einen seite einem Vorbehalt undruch gegeben worden ist, dasür, daß nach dem Willen der Parteien Kausgeschäft als besinitiv abgeschlossen gelten sollte. Allein diese olgerung erscheint doch nur dann berechtigt, wenn der fragliche Hanzleschrauch nicht existirt. 29. Juni 72. M. VI. 59; C. II. S. 319.

- 6. In dem angesochtenen Urtheil ist angenommen, daß nach bestehender edung Handlungsreisende zu Nachlässen und Vergleichsabschlüssen befugt ien. Es wird behauptet, daß eine solche Usance nach dem H.-G.-B. nicht berücksichtigen sei. "Die Vollmacht der Handlungsreisenden beziehe sich machst nur auf den Abschluß von Verkäusen; solle sie weiter gehen, so szeichneten die Bestimmungen des Art. 49 . . . die äußerste Grenze, der welche hinaus sich die allgemeine Vollmacht nicht erstrecke. Wäre iss richtig, so wurde allerdings der vorliegende Fall durch die Vorschriften des H.-B.s prinzipiell geregelt sein und es dürste alsdann uf abweichende Uedungen keine Rücksicht genommen werden, so weigt twa ein Handlssechund zu beachten wäre, zufolge dessen Hanzelsreisende ohne Spezialvollmacht befugt wären, für ihre Prinzipale Bechselverbindlichkeiten einzugehen oder Darlehne aufzunehmen. Allein sten Behauptung kann als richtig nicht anerkannt werden." 14. Juni 72. M. VI. 90. (unten Rr. 28. —)
- 7. Entscheidend für die Stellung des Steuermanns von Flußfahrzeugen werden meist die Handelsgebräuche sein. Auch die amtliche Denkschrift veröffentlicht im Staatsanz. von 1862 Nr. 7 (nach Makower zu Art. 390) verweist auf Art. 1 und 279. Soll aber der Richter auf einen bestimmten Handelsgebrauch verwiesen werden, so muß derselbe behauptet und event. nachgewiesen sein." 1. Juni 71. C. II. S. 112.

## Ausländisches Recht.

8. Das streitige Rechtsverhältniß mare zwar an sich nach Französischem bez. nach bem in Jass geltenden Rumanischen Recht zu beurtheilen gewesen. Da indessen beide Theile sich nur auf das bei den Processe Gerichten geltende Deutsche Handelsrecht berufen haben, auch nicht ethellt, daß das Französische bez. Moldauische Recht von den hier in Betracht kommenden Borschriften des Deutschen Handelsrechts abweicht, so hat das Bundes-O.-H.-G. teine Beranlassung gefunden, von der Answendung des letzteren abzustehen. (15. Juni 71; M. III. 7.)

## Ausländischer Handelsgebrauch.

9. a) Der inländische Richter hat keineswegs nur die von ben Partei behaupteten ausländischen Gesete, sondern alle ihm bekannten

ausländischen Rechtsfätze zur Anwendung zu bringen. Er ift befort aber nicht verpflichtet, ben Beweis ihm unbekannter ausländischer Rechtsfätz von der behauptenden Partei zu fordern und darf im Zweifel an nehmen, daß ber ihm unbekannte Rechtsfatz mit dem einheimischen übereinstimme.

b) Ift bie behauptete Umsterdamer Ufance ein bort geltenber Ge wohnheiterechtssat, so gehört er zu bem anwendbaren ausländischen

Recht.

3

- c) Ausländische Gewohnheitsrechtsfäße sind, sofern das ausländische Recht überhaupt entscheidet, auch im Widerspruch mit dem S. G. anzuwenden. Art. 1 hat eine Rangordnung nur zwischen einheimischen nicht zwischen einheimischen und auswärtigen Rechtsquellen festgesellt, weil einheimische und auswärtige Rechtsquellen einander nothwendig ausschließen.
- d) Der behauptete von Amsterdamer beeideten Mäklern bezeugte Handelsgebrauch geht dahin, daß daselbst Schwimmende oder Linnevells-Baumwolle allgemein unter der Bezeichnung "good fair" oder "good fair garantirt" gehandelt werde, und daß in solchem Fall der Berkaufer, wenn die schwimmende Baumwolle bei Ankunft geringer falle, eine entsprechende durch Arbiterspruch sestzustellende Bergütung im Preise zu gewähren habe, daß dagegen Käufer kein Recht habe, geringeren Aussallshalber sich vom Kause loszusagen oder die Empfangnahme zu beanstanden, und zwar einerlei ob overland-mail Muster beim Verkause vorlagen oder nicht.

Das D.-B.-G. führt aus: Diefer Handelsgebrauch fei einer doppele ten Auffaffung fahig: als mahrer Bewohnheiterechtsfat ober als eine nur thatfachliche, als ftillschweigenbes Element ber Bertrage jur Tell ftellung bes mahren Barteiwillens Dienende Ucbung. "Erfteres man anzunehmen, falls ber Sandelsgebrauch dahin ginge: ungeachtet eine gewiffe Qualität ber verkauften Baumwolle erkennbar versprochen it. foll beim Mangel folcher Qualität ber Käufer weber zur Zurudweisung beg. Dispositionsstellung noch zur Redhibition befugt fein, muß fich viel mehr mit einer Breisminderung nach dem Ausspruch von Sachverftan-So verstanden miderspräche ber Sandelsgebraud bigen begnügen. allerbings bem burgerlichen Recht, mare indeß fur einen Fall wie ben vorliegenden burch bas S.= B. ausbrudlich fanctionirt." murbe fich alsbann um die Festsetung einer Refactiovergutung und bie bem Bertaufer zu gewährende tolerance handeln, hinfichtlich beren bas H.: G.: B. im Art. 352 ausdrücklich auf die Handelsgebräuche des Erfüllungsortes verweift. Namentlich im Baumwollenhandel kommen derartige Gebräuche vielfach vor, sie beruhen auf der verständigen Erwägung baß, ba erfahrungsmäßig bergleichen Beimischungen in ben Broductions Ländern kaum völlig vermeidlich sind, der Berkaufer nicht chicandier Empfangsverweigerung des Käufers ausgesetzt werden darf. Aber aus, wenn man ben fraglichen Sanbelsgebrauch bahin verstehen wollte, beim Berkauf schwimmender oftindischer Baumwolle werde die zugefagte Qualitat nicht fchlechthin, fonbern nur berart vertreten, bag der Bertaufer fic bei Lieferung geringerer Baare eine Preisminderung gefallen laffen muffe, fo ericheint auch ein folder Sanbelogebraud nach bem B.-(B.B. als burchaus julaffig. — Faßt man ben Umsterbamer handelsgebrauch

**Is** einen daselbst geltenden Gewohnheitsrechtssat auf, so müßte Bekl. **Lenfel**ben gegen sich gelten lassen, sie mochte ihn kennen oder nicht. — **Denn Amsterdam** war im vorliegenden Fall zugleich Erfüllungsort Ort des **Bextx**agsschlusses und der Ort, wo der Berpslichtete zur Zeit des Berxagsschlusses seine Handelsniederlassung hatte. (Der übrige Theil der **Frisch**eidung betrachtet den in Rede stehenden Handelsgebrauch vom

Standpunkt des Art. 279.) — 25. Juni 72. C. II. 64.

10. "Die Rotterdamer Usance geht dahin, daß wenn original verschlossener Javataback in der Auction (abseiten der Importeure) oder aus weiter hand verkauft wird, der Berkäuser für die Uebereinstimmung der Dualität in den geschlossenen Backen mit der des Musterpackens nicht einsteht, der Käuser vielmehr auf eigenes Risico kauft. Rach ihr hat also die Borlegung eines Musterpackens oder einer aus demselben genommenen Brobe nicht die Bedeutung, daß der Berkäuser gleiche Qualität in den geschlossenen Packen zusage." — Diese Usance war dem Bekl., wie thatsächlich selfsteht bekannt. Wollte er sich also im vorliegenden Fall, in welchem es sich um einen in R. geschlossenen Rauf von Javaz Ladack handelt, derselben nicht unterwerfen, so mußte er sie aus schlicken. Die Klg. hatte nicht nöthig, sie zu bedingen. — 29. October 72. C. III. S. 19.

## Art. 4. (2711 273.)

#### Bader als Raufmann.

11. "Der Klg. macht einen Anspruch für Mehl geltend, welches der Bekl. zum Berbacen in dem von ihm als Bäckermeister betriebenen Geschäft und mithin zum Zweck der Weiterveräußerung gekauft haben soll, also aus einem Kauf, welcher nach Art. 271 Handelsgeschäft sein würde. In Bezug auf solche Mehlankäuse für das von ihm betriebene Bäckereis Geschäft ist der Beklagte nach Art. 4 als Kaufmann anzusehen, da er dieselben offenbar gewerbsmäßig betreibt, wobei es unerheblich ist, ob die vom Bekl. betriebene Bäckerei und der Verkauf von Brod oder sonstigen Backwaaren über den Umfang des Handwerksbetriebes hinausegeht oder solche Beiterveräußerungen nach Art. 2738 nicht als Handelse geschäfte zu betrachten sein würden". — 6. December 71. M. IV. 48; St. V. 13; C. II. S. 151.

### Staatsfiscus als Raufmann.

12. Im Erfenntniß vom 14. December 1871 wird ausgeführt, daß der Staat in Bezug auf den Betrieb einer Staatseisenbahn als Kaufmann anzusehen ist und daß der Staatssiscus als Bertreter dieses Betriebes vor dem Handelsgericht Recht zu nehmen hat. — 14. December 71. M. III. 84; C. II. S. 119; St. V. 22.

## Minderjähriger Raufmann.

13. Gine ausführliche Erörterung über die Frage, ob und in wie weit der minderjährige Raufmann Anspruch auf die Rechtswohlthat der integrum restitutio habe, enthält das Erkenntniß vom 15. November 71. M. IV. 6.

### Art. 7.

#### Uxor mercatrix.

14. Die N. Beschwerde hat folgenden Rechtssat formulirt: wenn eine Sandelöfrau weiß, daß ihr Chemann mit ihrer Firma eine wechselrecksliche Erklärung zeichnet, so ist sie gebunden. In dieser Allgemeinheit kann der Sat nicht anerkannt werden. Die Haftsicht einer Cheftan aus solcher Zeichnung ist nach den besonderen Umständen zu beurtheiten. Es wird darauf ankommen, ob die Handelöfrau thatsächlich zugelasse hat, daß ihr Chemann als Procurist ihr Geschäft führe oder ihre Bechscha, dichne, ob solche Wechsel in anderen Fällen von ihr honorirt sind, überhaupt ob nach der besonderen Lage eine Zustimmung der Frau zu den Acten des Mannes zu erwarten ist. — 3. Jan. 73. C. III. S. 60.

### Mrt. 15.

Befugniß unter einer nicht eingetragenen Firma zu flagen.

15. Der Upp.=Richter halt es zwar für zuläffig, bag ber Ginzelfaufmann unter feiner Firma klage, aber nur wenn biefelbe eingetragen ift. Diefe Entscheidung ift, so allgemein, nicht richtig. Bunachst fragt es fich, ob überhaupt ber Ginzellaufmann unter feiner Firma zu klagen befugt ik Diefe Frage ift vielfach besprochen und häufig beswegen verneint worben, weil der Einzelfirma eine rechtliche Perfonlichkeit nicht zukomme und weil Art. 15 bie Firma nur im Sandelsbetriebe fenne. Beibe Argumente gehen fehl. Die Firma ift ber Sanbelsname bes Raufmannes, Art. 15; fie reprafentirt fein Rechtssubject neben und außer ihm. Jedenfalls aber liefert die unter der Firma erhobene Rlage eine Bezeichnung bes fie führenden Gingelfaufmannes als Rlagers. "Freilich ift die Firma zunächst nur der Name im Sandelsbetrieb und zu letterem gehört nicht unmittelbar ber Prozefbetrieb. Aber wenn ein Einzelkaufmann Ansprüche aus einem im Sandelsbetriebe geschloffenen Beschäft vor Bericht verfolgt, so vertritt er Rechte aus einer Sanbelssache und es liegt im Prozegrechte fein Grund, warum bies unzuläffig fein und warum er fich hierbei seines Handelsnamens nicht sollte bedienen Das Prozegrecht, namentlich auch bas Preußische, forbert nur, daß ein existirendes rechtsfähiges Subject als Partei auftrete und in seiner Individualität auftrete und erkennbar bezeichnet sei." -- In dieser Hinsicht erscheint nun der Inhalt des Handelvregisters als eine "öffentlich beglaubte, auch bereits veröffentlichte Erganzung des Rlage-Rubrums, welches eine registrirte Firma als Partei aufführt."

Die Frage, ob auch die Klage einer nicht registrirten Firma ohne Angabe des Inhabers schlechthin statthaft sei, will das D. S. S. nicht entscheiden, weil es im vorliegenden Fall hierauf nicht ankomme. Hier war nämlich in der Klage die Weingroßhandlung von Joh. S. bezeichnet. Erst in der App. Rechtfertigung hatte Bekl. die Existenz einer Handlung Joh. S. bestritten, weil dieselbe nicht im Handels-Register in eingetragen sei. Darauf ist vom Klg. unter Beweisantretung erwidert, dem in der Klage bezeichneten Hause werde allerdings eine Weinhandlung

vetrieben, Inhaberin berfelben sei Frau Johanna S. Das ist vollständig penügend, da dem Bekl., sobald er es verlangte, in genügender Weise nitgetheilt sei, welche bestimmte Person ihm als Klägerin gegenüberstehe. Die Activlegitimation der Klg. zur Sache hat der App.-Richter ganz nit Unrecht in Abrede gestellt. Die Eintragung der Firma hat weder ine Bedeutung für die Kausmannsqualität des Eingetragenen noch für ben Bestand der von ihm abgeschlossenen Geschäfte. — 7. November 71. M. III. 85.

## Firma. Bebeutung im Prozeß.

16. Inhaber ber Handlung A. F. Dinglinger sind die Wittwe D. und kaufmann P. In einer Klage, welche die gedachte Handlung auf Zahlung des Kauspreises für gelieserte Waaren anstellte, bezeichnete der Sachwalter irrthümlich den verstorbenen Kausmann A. F. D. als Inshaber. Der Irrthum kam zur Sprache bei Abnahme eines dem Kläger durch rechtskräftiges Erkenntniß auferlegten Ignoranzeides. Der Process Richter nahm den Eid den gedachten beiden Socien ab. Das D.S. B. halt dies für gerechtsertigt und zulänglich. "Der Irthum des Sachwalters ist für die materielle Entscheidung völlig einflußlos. Es ist durchaus unwahrscheinlich, daß der Bekl. sich in gleichem Irrthum über die Person des Klägers befunden und nicht gewußt haben sollte, daß nur die Harsollung A. F. Dinglingerklage, mit der er verschiedentlich in Geschäftsverzbindung gestanden". — 23. December. 71. St III. S. 239.

### Firma. Bezeichnung.

17. "Auch das Bebenken, daß der Remittent in der Urkunde nicht, wie das Italienische Gesethuch verlangt, (es handelte sich um einen in Genua ausgestellten Wechsel) mit seinem vollen Bornamen, sondern nur mit R. Alexander bezeichnet ist, erledigt sich durch die Erwägung, daß N. Alexander die Firma des Ricolo Alexander ist und nach allgemeinem Handelsgebrauch der Name eines Kaufmanns im Handelsverkehr als vollständig genannt gilt, sofern derselbe mit seiner Firma bezeichnet ist".

— 20. Jan. 71. C. I. 72.

## Mrt. 23.

Erwerb eines Sanbelsgeschäfts mit ber Firma.

18. a) Der Grundsat, daß der Erwerber eines Handelsgeschäfts, auch dann, wenn der Erwerb unter gleichzeitiger Uebertragung der Firma stattsindet, nicht ohne Weiteres für Handelsschulden aus dem Geschäftsebetriebe des Borgängers von den Gläubigern in Anspruch genommen werden kann\*), ist von Neuem anerkannt in den Entscheidungen vom 14. und 21. Oct. und vom 5. Dec. 71. (M. III. 70, 75; IV. 41).

b) Auch daß in dem Beräußerungsvertrage die Activa und Baffiva vom Erwerber übernommen find, genügt noch nicht, um denfelben den Gläubigern gegenüber haftbar zu machen; vielmehr tritt diese Haftung erft ein, "wenn das Uebereinkommen von den Betheiligten in öffentlichen Blättern ober durch Circular ober sonst allgemein bekannt gemacht wor-

ŀ

<sup>\*)</sup> Bgl. diese Zeitschr. Bb. 6 S. 65 fgg.

ben ift". — In einem speciellen Fall hatten die Aläger behauptet, die Bekl. habe an Geschäftsfreunde ben Uebergang der Handlung an su officiell gemelbet. Das D.-H.-G. erklärte indeß auch diese Behauptung in der wesentlichsten Beziehung für unsubstanciirt, indem nicht behauptet ist, daß den Geschäftsfreunden die Uebernahme des Geschäfts mit Passivis gemeldet sei. Sie ist auch insofern unsubstanziirt, als nicht angegeben ist, wann und in welcher Form und an welche Geschäftsfreunde die Meldung erfolgt ist. Eine Mittheilung an einige Geschäftsfreunde würde zweisellos nicht die Bedeutung einer össentlichen Bekanntmachung haben, so daß andere Gläubiger, welche eine solche Meldung nicht erhalten, keine Rechte daraus herleiten konnten. Welche der diesenschen Gläubiger, an welche die Meldung ergangen ist, daraus erlangt haben, würde sich eben nur aus dem speciellen Inhalt der fraglichen Meldung entscheiden lassen. (4. Oct. und 11. Ron. 71. M. III. 38; IV. 2).

### 21rt. 27.

### Firma. Unbefugter Gebrauch.

19. Baron Suppmann Walbella, ber an verschiebenen Orten, nament lich auch in Dresben Cigarrenfabrication betreibt, wollte in Berlin eine Zweigniederlaffung unter ber Firma Laferme eintragen laffen, murbe aber mit biefem Untrage gurudgewiefen, weil eine gleiche Firma bereits für Betl. (Friedlander) im Sandelbreg, eingetragen fei. Er erhob nunmehr im Brogeg ben Unspruch: ben Betl. ju verurtheilen, Die Firma Laferme ferner nicht zu fuhren und die Lofchung zu bewirten. Bur Begrundung führte er an: 1) Die Firma Laferme fei fur ihn im Firmenregifter bes Sanbelsgerichts ju Dresben eingetragen und von ihm thatfächlich bei feinem Gefchaftsbetrieb im In- und Ausland geführt 2) Betl. habe teine Befugniß jum Gebrauch biefer Firma und habe nur durch Simulationen die Eintragung der Firma zu erschleichen Der Beweis ju 2 ift geführt worden, gleichwohl ift Rlg. vom Upp.=Richter abgewiesen worden, weil bie Gintragung in Dresben nicht Laferme, fondern 3. Suppmann Firma Laferme laute, welche lettere Bezeichnung fich von ber erften beutlich unterscheibe. - Diefe Entscheidung ift vom D.-B.-G. bestätigt. Aus den Grunden:

1. Art. 27 sett nicht nothwendig eine das Vermögen betressende Rechtsverletung voraus. "Denn es wird im Gesetz unbestimmt gelassen, worin die Verletung bestehen musse. Namentlich also ist es nicht nothwendig, daß die Nichtbefugniß des Gebrauchs der Firma darin ihren Grund hat, daß dieselbe Firma von Demjenigen, welcher sich auf das Gesetz beruft, befugter Weise geführt wird."— "Immerhin aber gehört es zu den unbedingten Boraussetzungen des Art. 27, daß Provocant durch den unbedingten Firma-Gebrauch des Andern in seinen Rechten wirklich verletzt worden. Und solche Rechtsverletzung kann, wenn sie keinen Bermögensschaden zur Folge gehabt hat, nur ein Verdietungsrecht zum Gegenstande haben, setzt daher einen Anspruch darauf voraus, daß der Andere sich der von ihm gebrauchten Firma nicht mehr be-

biene". — (Unverständlich!)

In der Klage ist zwar behauptet: Klg. leide badurch, daß Befl. Die

Firma Laferme führe, sowohl insofern schlechte Fabricate unter diesex Firma verbreitet würden und badurch bas Renommé des Klägers kicate des Algs. begehrten, die des Bell. erwurben. Klg. hat jedoch bierfür keine Beweismittel angeführt. (? Art. 27 Abs. 2!) — In bem Revisionsbericht hebt er besonders hervor: Bekl. beute die Firma Laferme in einer Beife aus, welche zur Berwechselung seiner Baaren und Rabricate mit den von ihm dem Klg. herrührenden führe, indem derfelbe die Verpackung seiner Cigaretten in Schachteln und Päckchen täuschend nachahme, auf den Etiketten die Adressen: Betersburg, Moskau, Dbeffa und Warschau als seine Berkaufsplate bezeichne, ja fogar ben ruffischen Abler und die ihm, bem Alg. verliehenen Medaillen nachmache. Rlg. felbst erkennt zwar zugleich ausbrücklich an, daß diese Bezeichnung ber Baaren und Etiquetten nicht im Civilproceß gerügt werden könne. Wenn er aber tropbem auf das gerügte Berfahren des Berkl. um bes willen, weil daraus hervorgeht, daß ihn die Führung der Firma Laferme burch ben Bertl. in hohem Grabe beeintrachtige und befchäbige, Gewicht gelegt miffen will, so verkennt er, bag eben beswegen bas fragliche Verfahren nicht im Civilprozeß gerügt werben fann, weil in ihm tein Firmagebrauch lieat".\*)

"Benn endlich Klg. seine Beschäbigung baraus herleitet, daß sein Antrag, die von ihm in Berlin errichtete Zweigniederlassung in das dortige Handelsreg. unter der Firma Laserme einzutragen, deshalb absgelehnt worden ist, weil in diesem Handelsreg, die gedachte Firma bereits für den Verkl. vermerkt steht — so ist in der fraglichen Schabenszussung doch nur dann eine Rechtsverletzung zu erblicken, wenn Alg. seinerseits ein Recht auf die Firma Laserme hat" — da die Verletzung eines anderen als des angeblichen Firmarechts des Alg.s nicht indicirt ist. — Dem Alg. lag also der Beweis seiner Besugniß zur Führung dieser Firma ob.

2. "Der App. = Richter legt mit Unrecht Gewicht barauf, ob Klg. thatsächlich die Firma Laserme geführt hat. Zwar ist das Firmarecht weder in seiner Entstehung noch in seiner Wirtung durch die Eintrasung der Firma bedingt. Art. 15. Wenn aber die Eintragung stattsgefunden hat, so ist hierdurch der Wortlaut der Firma zur Feststellung gebracht und dem Firmaträger die Verpslichtung auferlegt, sich lediglich dieser Firma in seinem Geschäftsbetriebe zu bedienen. Art. 25, 26. Hiernach ist die Brüsung im vorliegenden Fall auf den Inhalt der Einztagung, welche Klg. in Betreff seiner Firma bei dem Handelsgericht in Dresden bewirkt hat, zu beschränken."

Rach bem Eintragungsvermerk bes Gerichts zu Dresben lautet nun die klägerische Firma: "I. Huppmann Firma La Ferme". Auf ben Unterschied in der Schreibweise: La Ferme und Laferme ist zwar kein Gewicht zu legen. Entscheidend ist aber, daß der Klg. nur zur Führung der ganzen Firma berechtigt ist. "Es mag dahin gestellt bleiben, ob und welcher der beiden Firmen-Theile sich zu dem andern Theile als ein bloßer Zusab (Art. 16, 20) verhält. — Keinesfalls darf ein bloßer Theil der Firma als solcher geführt werden, da kein bloßer Theil der

<sup>\*)</sup> Auf Art. 27 kann sich der Schadensersatzauspruch in dem oben vorausgesetzten Fall allerdings nicht stützen. Ift es aber richtig, daß überhaupt kein solcher im Civilprozeß geltend zu machender Auspruch besteht?

20. Alg. (E. v. Faber) betreibt feit Jahren unter Firma M. B. seine Kirma ist seit 1862 beim Handelsgericht zu Rürnberg eingetragen Für Befl. (Dahlu) ift im Jahr 1870 die gleiche Firma beim Stadiger zu Berlin und bemnächst als eine Zweigniederlaffung bes angeblichen Berliner Ctabliffements auch beim Sanbelogericht Nürnberg bewirtt worden. Die Eintragung in Berlin wurde in der Beise erschlichen, daß zunächst ein Schloffergesell Friedrich Wilh. Alb. Faber in Berlin fich als Inhaber eines bortigen Geschäfts unter ber Firma M. 28. Faber eintragen ließ und bag er bemnachft fein angebliches Weichaft nebft Firma an Betl. vertaufte. Es steht thatfachlich fest, bag hierbei Seitens bes Betl. unredliche Manipulationen zu Grunde lagen und bag Befl. Die Abficht gehabt hat, auf Rosten bes flag. Weschäftsbetriebes feinen eignen zu vergrößern. Das Db.-g.-(8. geht von folgenden Erwägungen aus: Bekl. hat kein Recht, die fragliche Firma zu führen, da er keinen gleich lautenden Familiennamen trägt und der Erwerb der Firma von Zemand, der überhaupt fein Sandelsgeschäft befitt, einem von bem Sandelsgeschäft, zu welchem eine Firma gehört, abgesonderten Erwerb der letteren gleichtommt, mithin nach Urt. 23 für unzuläffig zu erachten ift. - Auf ben im Urt. 20, 21 einer bereits bestehenden Firma gemahrten Cout tann fich Betl. nicht berufen, benn hier ift vorausgefett, bag ber 3nhaber der bestehenden Firma zu beren Führung berechtigt fei. "Gegenüber einer illegalen Firma ift der Gebrauch der gleichlautenden rechtmäßigen Firma in feiner Richtung gesetlich beschränft ober bedingt." - Ift hiernach bas Requifit bes Urt. 27 vorhanden, jo fteht bem Alager, wenn er burch ben Gebrauch feiner Firma von Geiten bes Beff. in feinen Rechten verlett ift, die Befugniß zu, den Bett. fowohl auf Unterlaffung der weiteren Führung als auf Schabenserfat zu belangen Daß Rlg. Bayer. Staatsbürger ift, fteht feiner Legitimation gur Berfolgung feines Rechts in Breugen nicht entgegen.

Was die Frage anlangt, ob Alg. durch den unbefugten FirmaGebrauch des Bekl. verlett ift, so darf nicht mit dem App.-Richter darauf Gewicht gelegt werden, "daß Bekl. seine Waare ganz in der nämlichen Farbe und Form, in der nämlichen äußern Beschaffenheit und Verpacung habe anfertigen und verdreiten, auch an der nämlichen Stelle mit der Firma A. B. Faber signiren lassen, wie dies Alg. von jeher gethan, so daß die Hinzusügung des Wortes Nürnderg hinter der Firma aus den sertigen Packeten die einzige Unterscheidung zwischen der Waare der beiden Parteien bilde und gebildet habe". Die Bezeichnung eigner Waaren mit fremder Firma enthält keinen Firmamisbrauch — selbst dann nicht, wenn durch gleiche Verpackung oder ähnliche Niticl die Täuschung

kendblifums bezüglich des Ursprungs der Waare zum Nachtheil des kemaberechtigten bezwecht wurde. Andererseits aber bedarf es zur Ansendung des Art. 27 keines Schadensnachweises, wenn der Firmaberechste nur auf Untersagung des weiteren Firmagebrauchs klagt. "Zur knwendung des Art. 27 wird nach seinem klaren Wortlaut und Sinn kicht erfordert, daß sich ein Firmas-Berechtigter und ein Unberechtigter jegenüberstehen. Auch ein Richtaufmann, also ein zur Führung der sirma um die es sich handelt, nicht Berechtigter kann zur Anstellung der durch Art. 27 gewährten Privatklage befugt sein. Unbedingte Vormussehung ist nur die Verletzung eines, wenngleich an und sur sich nicht wurch Klage oder Einrede verfolgbaren Verbietungsrechtes (? ?). Ein solches aber steht dem Firmenberechtigten Demjenigen gegenüber, welcher den ganz offendar zu, sonst würde von einem Firmarecht überhaupt nicht die Rede seine können. In solchem Fall bedarf es daher auch keisnes Nachweises einer Rechtsverletzung. Dieselbe liegt schon in dem unsbesugten Firmagebrauch selbst". — 22. Juni 72. M. VI. 57; C. II. 72.

# Nrt. 28, 34, 888, 889.

### Sandelsbücher. Beweiskraft.

Der Erblaffer ber Klägerinnen hatte bem Befl., feinem Brocuriften, testamentarisch die Fortführung seines Handelsgeschäftes gestattet, ihm dabei jedoch die Berpflichtung auferlegt, baffelbe bis zu einem be-ftimmten Termine für Rechnung der Klägerinnen fortzuseten. Bekl., auf Rechnungslegung belangt, bezog fich auf seine Handelsbücher. Die Klägerinnen wollten dieselben nur in Betreff der Guthaben, nicht dages gen in Betreff der darin vermerkten Ausgaben für beweiskräftig erachten. Das D.-H. giebt dem Bekl. Recht. Die Vorschriften über die Beweistraft ber Handelsbucher finden zwar im vorliegenden Fall keine directe Unwendung, benn biefe Beweisfraft ift eine Folge ber anerkannten Pflicht zur ordnungsmäßigen Führung (Art. 28), mahrend hier ber Bekl. die Handelsbücher nur in Folge des zwischen ihm und den Klägerinnen bestehenden Bertragsverhältnisses und nicht zu dem Zweck um seine handelsgeschäfte und Vermögenslage, sondern nur zu dem Zweck, um die Vermögenslage und die Handelsgeschäfte seiner Prinzipalinnen zu constatiren, geführt hat. — Gleichwohl find bie Eintrage in bie Sandels: bucher nicht werthlos, vielmehr muß das Prinzip, welches in Art. 888 und 889 zum Ausbrud gekommen ift, Anwendung finden. Diese Art. enthalten feine singulären, blos auf bas Seeversicherungswesen anwendbaren Bestimmungen, vielmehr sind sie lediglich ber besondere Ausbruck eines allgemeinen Gedankens. Sie entsprechen nicht nur dem Geist des Bertrauens und bes guten Glaubens, ber ben Sandelsverkehr beherricht und ber auch ben leitenden Gesichtspunkt bes beutschen handelsrechts bilbet (4. B. Art. 278, 279, 377), sondern berfelbe Gebanke liegt unverkennbar auch anderweiten Dispositionen des H.=B's. zu Grunde, bei benen es fich um ein zur Rechnungslegung verpflichtendes Rechtsverhaltniß hanbelt (Art. 361, verbunden mit Art. 116 Abf. 2). Es wird ferner ausgeführt, daß es im vorliegenden Fall zu ganz unmöglichen Consequenzen subren wurde, "wollte man ben Bekl. für verbunden halten, im Bewußtsein seiner vertragsmäßigen Verantwortlichkeit für jeden der Tausent von geschäftlichen Acten, welche er auszuführen hatte, neben der Enzeichnung in die Handelsbücher auch noch besondere Beläge zu sammeln und als Beweisstücke bereit zu halten". — Gestatte man dem Best, in Anlehnung an Art. 889, auf die Einträge in die von ihm gesühren Handelsbücher auch zu seinen Gunsten "in der Regel und sofern nich besondere Umstände Bedenken erregen, sich beziehen zu dürfen: so siege darin keine Gefährdung eines gesunden und soliden Geschäftsleden. Denn wie bei Beurtheilung der Beweiskraft der Handelsbücher über haupt (Art. 34), so gewähre hier insbesondere "das richterliche Ermestengeleitet durch die pflichtmäßige Erwägung aller Umstände und etwa vorliegenden Bedenken, nach Besinden unterstützt durch den Ausstruck Sachverständiger einen ausreichenden Schut. Im vorliegenden Fall sind die Ausstellungen der Klägerinnen gegen die vom Bestl. zum Beweite benutzten Handelsbücher aus folgenden Gründen zu verwerfen:

a. Ihre Meinung, daß die Bücher in ihren ein Guthaben der Firma bekundenden Einträgen Zugeständnisse enthalten, an welche Bellichlechthin gebunden sei, daß dagegen die die Firma belastenden Einträge sur den Beweis werthlos seien, beruht auf einer unrichtigen Auffassung von Wesen der kaufmännischen Buchsührung. Sind auch die Bücher eine Handelsgeschäfts nicht formell als Urtunden einheitlichen Inhalts auguschen, so stehen die Einträge doch sachlich in einem durch die Regeln kaufmännischer Buchführung wie durch den Zwed vollständiger Uebernat über alle Operationen des Geschäfts bedingten inneren Zusammenhang der nicht willkürlich zerrissen werden darf. Es würde z. B. unzuläsigsein, bei einem begebenen Wechsel zwar die Bereinnahmung der empfangenen Baluta, nicht aber die Berausgabung des im Regreßfalle gewährten Remboursbetrages als Eintrag im Cassabuch gelten zu lassen

b. Das allgemeine unmotivirte Verneinen ber Bucheintrage seitens ber Klägerinnen ist schon aus processualen Gründen nicht geeignet, ein Bebenken gegen beren Glaubwürdigkeit hervorzurufen. Bielmehr hatte es zu diesem Zwed ber Hervorhebung specieller Punkte bedurft. — 10:

Januar 72. M. IV. 85; St. V. 40.

22. Der App. Richter geht von ber Erwägung aus: eine rechtiche Bermuthung bafür daß alle Geschäfte, welche der Eintragung keburen, auch wirklich eingetragen seine, bestehe nicht. Die Nichteristenz eine Geschä daher aus bessen Nichteintragung in die Handelsbücher nicht gefolgert werden. Diese Argumentation enthält keinen Verstoß gegenden von der R. Beschw. allein als verletzt bezeichneten Art. 28. (Oberwa gegen Art. 34, scheint die Entscheid. in juspenso zu lassen.) — 14. Sept. 72. C. II. S. 380.

## 21rt. 37 fgg.

## handlungsbücher. Editionspflicht.

23. Der Streit betrifft ein zwischen bem Erblasser ber Alg. und bem Bekl. gemeinschaftlich geführtes Weingeschäft. Es handelt sich um ben Umfang der Editionsverdindlichkeit des Bekl. Durch die Urtheile der Borinstanzen steht fest, daß Bekl. die eigentlich Geschäftsbücher (als gemeinschaftliches Eigenthum der socii) auch Behufs Erbringung des Klagebeweises ediren muß. Hinsichtlich der Privatbücher, die zugleich

**bfzeichnungen über das Weingeschäft enthalten, ist Bekl. dagegen nur** Edition veruriheilt "jum Bwed ber Begenbeweis ührung gigen bie m Bekl. obliegenden Einrebebeweise". — Das D.-B.-G. hat erkannt, be B.tl. auch Diefe fein Brivateigenthum bilbenden Bucher fomohl no cd g des Klage- wie des Replitbeweises ediren muffe. Es tann nhin gestellt bleiven, ob processualisch eine Editionspflicht in diesem tenfang begrundet fein murbe; jedenfalls ift fie civilrechtlich vorhanden. war als socius verbunden über Einnahmen und Ausgaben für as Societätsgeschift ordnungsmäßig Buch zu führen, den Klägern resp. beren Erblaffer Rechenschaft zu geben und die über das Societaisgeschäft teführten Bucher ben Klägern zur Ginficht vorzulegen. L. 9 S. 2. 13. Bezuglich diefer Pflicht tann es feinen Unterschied machen, ob Befl. Die kuf das Societatsgeschüft bezüglichen Aufzeichnungen in ein, ausschließe koch dafür bestimmtes den Socien gemeinschaftlich gehörendes Buch oder kuf besondere Blätter eines im Uebrigen für die Privatauszeiche tungen des Betl. bestimmten, im alleinigen Privateigenthum bes Befl. befinolichen Buchs oder auch vermischt mit Privataufzeichnungen eingetragen hat. Denn es ist einleuchtend, daß Befl. durch eine unordent= siche Bachaung fich nicht in eine gunstigere, die Rlager nicht in eine ungunftigere Bofisson bringen kann, als wenn er bie Bucher ordnungs= mapig geführe hatte (Urt. 23). Es ist auch offenbar unerheblich, ob die ben wett. alle in angehenden Aufzeichnungen oder aber die das gemeinschaft= Siche Weingefchaft betreffenden Die überwiegenden find, den Klagern muß in jedem Fall Ginficht aller zur letteren Gattung gehörenden Aufzeichnungen gemahrt werden. Den Klg. steht entschieden Die Billigkeit, welche bei Fragen über die Editionspilicht von hervorragender Bedeutung ist (L. 3 §. 11, 14 D. 10. 4; L. 1 (Cod. 2. 1) zur Seite. Selbstverstundlich ist, daß Rig. nur die auf das gemeinichaftliche Weingeschäft bezüglichen Stellen ber zu edirenden Buch r einsehen durjen, nicht aber die auf die Privatverhälmiffe des Bekl. allein bezüglichen Stellen. Welche Stellen sur einen ober gur anderen Rategorie gehoren, läßt fich gur Beit nicht bestimmen, darüber mußte im Streitfall noch besondere richterliche Enticheidung erfolgen". - 5. Juni 72. M. VI. 68.

## Art. 44, 48 (86, 88, 111, 114).

Beichnung mit bem Namen bes Machtgebers.

21. "Von ber Unterstellung ausgehend, daß Friedrich St., der Sohn des Bekl., von diesem beauftragt gewesen, den Vertrag vom 18. Roo. 1869 abzuschließen, resp. zu unterschreiben, und feststellend, daß Friedr. St. demnücht nicht seinen, sondern des Bekl. Namen unter den Vertrag gesetht hat, erklärt zwar der App. Richter, daß diese Art der Unterzeichnung den Mandanten gegenüber dem andern Contrahenten verpslichten konne, allein er beschrantt diese verpflichtende Kraft auf den Fall, daß der Mandatar ausdrücklich ermächzigt gewesen, den Namen des Mach gebers zu zeichnen, denn eine Vollmacht zum Abschluß und zur Unterzeichnung eines Vertrages autorifire nicht zum Auftreten unter dem Ramen des Wachigebers". — Gegen diese Erwägung richtet sich die R. Beschw. sowohl des Klg.s wie des Bekl. Ersterer behauptet die Verstindlichseit des vom Mandatar mit der Unterschrift des Mandanten

unterzeichneten Bertrages für ben Manbanten, sofern nur ein Rand Berhaltniß vorhanden ift, auch wenn der Auftrag nicht ausdrucklich bie Unterzeichnung mit bem Ramen bes Mandanten ging. dagegen leugnet überhaupt die Möglichkeit, einen Mandatar jur Be ziehung eines Bertrages mit dem Namen des Mandanten zu ermäch Letterem fteht hierbei namentlich die Autorität des Breug. Die Tribunals jur Seite, welches bie Unguläffigfeit einer berartigen w Manbatar abgegebenen Unterschrift in mehreren Ertenntniffen ausgeine chen hat (Entich. Bb. 12 S. 419, Bb. 17 S. 461, Bb. 18 S. 20 Bb. 29 S. 293, Bb. 60 S. 323), allerdings selbst fich nicht immer to geblieben ift (Striethorft Bb. 51 S. 352 ff.; Golbidmidt Reitschr. Bb. 76 589). — Der Grund des Ober-Tribunals beruht nicht etwa auf Beje berheiten bes preußischen Rechts. Das Argument bes preußischen boch Ber. Sofes ift vielmehr: Der Name eines Menschen fei berart ein Th seiner Persönlichkeit, daß sein Gebrauch nicht mandatweise einem Ander übertragen werden konne. Dieser Auffassung tritt bas D.-h.-G. entgegen. Der Rame ist fein Bestandtheil sondern eine Bezeichnung Perfönlickeit. Der Gebrauch des Namens enthält eine Willenserklarum "bie Namensunterschrift soll besagen, daß der Namensinhaber durch dies Bertrag berechtigt und verpflichtet sein will. In dem Begriff des Name liegt mithin, Richts mas den Namensinhaber hindern konnte, einen Mi bern zu beauftragen, biefe Billenserklärung ftatt feiner zu beichaffet b. h. ben Willen bes Auftraggebers burch Unterzeichnung feines Ramen tund zu thun. — Die rechtliche Bulaffung biefer Art von Zeichnung i im Handelsverkehr von jeher anerkannt. Gewisse Handlungsbevollmächti namentlich Procuranten und Abministratoren find für berechtigt eracht worben, ju firmiren, b. h. mit bem Sanbelsnamen bes Bringipe verpflichtend für biefen zu zeichnen. Gefellichafter zeichnen gultig meter Societätsfirma. Sanbelsnamen b. i. Firmen fonnen fogar mit be bazu gehörigen Geschäft überhaupt auf Andere übertragen werden. Im B.-B.-B. ist dieser Standpunkt nicht verlassen. Der Brocurist is zunächst nicht seinen Namen sondern die Firma zeichnen (44), in gleiche Weise zeichnet ber vertretungsberechtigte Gesellschafter für bie Societ (86, 88, 111, 114) und daß der Hauptbevollmächtigte nicht die Firme zeichnen dürfe, ist weber aus der Fassung noch aus der Entstehungs Geschichte des Art. 48 erkennbar. — Allerdings ist es meist üblich ge wefen, der Firmazeichnung eines Bertreters einen Bufat beizufügen, aus welchem die Stellung des Zeichnenden zum Repräsentirten erkennoar wird. Diese Uebung hat im Art. 44 und 48 Ausdruck gefunden. Aber es ift nicht die Absicht gewesen, von ber Beobchtung biefer Art ber Beidnung bie Rechtsbestandigkeit der letteren abhangig zu machen. Bielmehr ift die Bestimmung im Urt. 44 bes Entwurfe eifter Lefung, welcht biefe Art Zeichnung zur Ricchtsgültigkeitber Zeichnung erforberte, beshalb in bie jetige Borichrift umgeandert, weil es nur auf eine Dronungsvor fcrift, nicht aber auf eine Disposition über die einilrechtliche Giltigfeit ber Zeichnung abgesehen war (Brotok. S. 72-76, S. 79-81, 949, 952—55). Für die Verpflichtung des Prinzipals durch die von feinem Procuriften oder Bevollmächtigten bewirkte Zeichnung der Firma ift als nicht jener Bufat, nicht die Beifügung bes Namens bes Stellvertreters sondern die Thatsache entscheidend, daß der zeichnende Procurift ober

handlunsbevollmächtigte die Firma gezeichnet hat, resp. daß die Zeichnung imerhalb der ihm durch die Bollmacht übertragenen Befugnisse lag." — 12. März 72. M. V. 58; C. II. 33.

#### 21rt. 47.

#### Sandlungsbevollmächtigter. Stromichiffer.

25. Ift bem Stromschiffer vom Eigenthümer bes Fahrzeuges bie Selbstständigkeit eines Seelchiffers angewiesen, so werden für sein Bershältniß die Vorschriften über Handlungsbevollmächtigte, insbesondere Art. 47 anwendbar sein. (Amtl. Denksch. im Staatsanz. 1862 No. 7—vgl. auch Rakower zu Art. 390). — 1. Juni 71. C. II. S. 112.

#### Handlungsvollmacht. Umfang.

26. "Aus Art. 47 barf nicht gefolgert werben, daß wenn der dritte Contrahent wirklich nachzuweisen vermag, es falle das abgeschlossiene Geschäft in den besonderen Geschäftsbetrieb des vollmachtgebenden Rausmannes, er noch weiter nachweisen müsse, daß es auch gewöhnslich in Handelsgewerben dieser Art vorkomme, d. h. daß auch andere Rausseuteit ihr Gewerbe in dieser Art betreiben. Daß die Specialität des Geschäftsbetriebes für den vermuthbaren Umfang der Bollmacht maßzgebend sei, hätte sich ohne Bestimmung des Gesetses von selbst verstanzden und es wäre dem Sinne und der Tendenz des Art. 47 zuwider anzunehmen, daß er hieran etwas habe ändern wollen". (Es handelte sich um einen Kauf, den ein vom Bekl. zum Betriebe seines Handeltssich um einen Kauf, den ein vom Bekl. zum Betriebe seines Handelsstewerbes bestellter Bevollmächtigter abgeschlossen hatte. Der App.-Richter hatte seitgesstellt, daß der Kauf zum Gewerbebetrieb des Bekl. in seiner bisherigen Art gehört habe, während die R. Beschw. des Bekl. den Rachweis verlangte, daß das fragliche Geschäft zu denen gehöre, welche der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes gewöhnlich mit sich bringe). — 14. Juni 72. M. VI. 30.

#### Mrt. 49.

#### Handlungsreisend'er.

27. "Nach Art. 49 bes zunächst maßgebenden H.-G.-B's ist der Umfang der Befugnisse eines Handlungsreisenden nach den, im Art. 47 bezüglich der Handlungsbevollmächtigten getrossenen allgemeinen Bestimmungen zu bemessen; die Bollmacht des Reisenden erstreckt sich also auf alle Geschäfte und Rechtschandlungen, welche die Aussihrung derartiger Geschäfte eines Reisenden gewöhnlich mit sich bringt. Durch die Bestimmung im zweiten Saze des Art. 49, wonach die Reisenden ermächtigt sind, den Kauspreis aus den von ihnen abgeschlossen Berkausen einzuziehen, hat nur diese einzelne Besugnis außer Zweisel gestellt werden sollen. Mit Unrecht hat aber der Appellationsrichter aus dieser gesetlichen Bestimmung die weitere Folgerung gezogen, daß der Reisende zum Incasso aus den nicht von ihm selbst abgeschlossenen Berkausen sichte berechtigt sei. Die Nürnberger Protosolle ergeben zweisels

los, daß diese Frage durch das H.-G.-B. nicht hat entschieden, sont offen gelassen werden sollen. Gbenso unrichtig ist es aber auf anderen Seite, wenn Bertlagter auszusühren sucht, daß der zweite bes Art. 49 dahin auszulegen sei, daß der Reisende zum Incasse den von ihm selbst und von seinem Reise-Borganger geschlosse Bertaufen berechtigt sei. Bielmehr hat auch die Frage, ob der Reisen zum Incasso bezüglich der von seinem Borganger geschlosse Bertaufe berechtigt sei, offen gelassen werden sollen. Es tommt ab ein abweichender Handelsgebrauch nicht sestzellt worden, zund allein darauf an, welche Bollmacht Br. von der Klägerin erhalten hat 14. Dezb. 71. M. IV. 59; C. II. 12; St. V. 23.

28. Art. 49 bezeichnet feineswegs die außerfte Grenze, bis zu welche die Bollmacht des handlungsreisenden fich erstreden konne; er will 11 zwei Falle enticheiben, nicht aber andere aus chliegen. Die richterlie Beurtheilung bleibt bemnach für bie nicht im Gefes entschiebenen Fil frei. In biesem Sinne ift benn insbesonbere auch bie Frage, ob w in wie weit ber handlungereifenbe Bergleiche ichließen und Rachlaffe willigen burfe, als eine freie zu betrachten, - um fo weniger fann zweifelhaft sein, als der Borschlag, für Einziehung von Geldern, Berzicht Forderungen, Bergleichsabschlüsse und Bewilligung von Zahlungs;rips Spezialvoll macht vorzuschreiben abgewiesen worden ift (Protof. E. 95 - Allerdings habe die Vollmacht des Handlungsreisenden ihre im Gei des H.=G.=B's. begründete Schranken. Gin Handlungsreisender könne nic für befugt erachtet werben, Schenkungen zu machen ober überhaupt Berit gungen zu treffen, welche bem taufmannischen Bertehr widerstreben, allen von einer Ueberschreitung diefer Schranken sei im vorl. Fall nicht 🚾 hier fei ein Abtommen gefchloffen, woburch ber Reifenbe gu ben Zwed um sofortige Zahlung zu erlangen, auf einen Theil ber Forderung. verzichtet habe. Gin folches Abkommen konne aber fehr wohl in bas Mandat eines Handlungereisenden fallen und es könne daber hierbei unter Umständen auch ein Sandlungsgebrauch in Betracht kommen. -

Art. 49 burfe auch nicht in ber Beziehung ausschließend erklätt werden, daß es sich um ein vom Reisenden selber abgeschlossenes Geschäft gehandelt haben müßte. Auch in dieser Beziehung erscheint "in der Unterstellung, daß der Brinzipal selbst oder ein anderer Reisender den Berlauf abgeschlossen hätte, die Berufung auf einen S. gebrauch, gemäß bessen ab Abkommen gultig sein soll, nicht als eine Gesesserelezung."

- 14. Juni 73. M. VI. 90. (oben No. 6.)

29. Alg. hat bei G. als Reisendem der Bekl. eine Partie Sade bestellt. Bekl., auf Lieferung belangt, räumen ein, daß sie den G. als Commis bestellt und zur Aufnahme von Bestellungen gebraucht haben. Sie behaupten aber, daß G. von ihnen nicht allgemeinen Auftrag, sie als Haupten aber, daß G. von ihnen nicht allgemeinen Auftrag, sie als Handlungsreisender zu vertreten gehabt habe, sondern daß sie ihn nurzu bestimmten Personen geschickt und seine Besugnisse auch anderweitig begränzt hätten. Berurtheilt pro petito. "Benn G. Commis der Bekl. war und von diesen als Handlungsreisender zur Aufnahme von Bestellungen gebraucht wurde, konnte Alg. mit demselben ein Kaufgeschäft über ihm von Bekl. zu liefernde Baaren, welche in den Bereich ihres Handelsgewerbes sielen, wirksam abschließen. Die Einschränkungen, welche Bekl.

Bollmacht bes G. beigefügt haben wollen, wurde ben Rlg. als kritten nur dann berühren, wenn er sie entweder gekannt hatte oder stee kennen muffen, insbesondere wenn die Bekl. jene Einschränkungen atweder generell bekannt gemacht ober dem Rlg. speziell mitgetheilt hatten. lichts von alledem haben aber Bekl. behauptet. Sie konnen sich daher auf die von ihnen angef. Beschränkungen der Bollmacht des G. em Rlager gegenüber nicht berufen, sondern haben nur gegebenen kalles wegen der Bollmachtsüberschreitung Regreß gegen den Bevollsuchtigten. — 14. Febr. 72. D. V. 47.

#### Art. 52.

#### Sandlungsbevollmächtigter. Frrthum.

Die beiben Töchter bes Betlagten haben ein Mobewaarengeschäft unter ber Firma Geschwister Sch. geführt. Rachdem fie ihre Zahlungen eingestellt, übernahm der Bekl. die Handlung, die er seitdem in dem= selben Laben unter eigner Firma T. C. Sch. fortgeführt. Die Töchter bes Bekl. haben für dies Geschäft wiederholt Waaren vom Alg. entnommen, auf beren Bezahlung ber Betl gegenwärtig belangt wirb. Das Db.=H.=Ger. hat verurtheilt, weil es die Töchter bes Betl. als beffen Sandlungsbevollmächtigte betrachtet. Es fteht fest, daß biefelben bie Absicht hatten, die betr. Modewaaren für das Geschäft ihres Baters und nicht für ihre Berfon und Rechnung ju beziehen; benn mahrend bie Facturen und Mahnbriefe regelmäßig an "Fraulein Geschwister Sch." (bie erloschene Firma) abressirt find, tragen ihre Bestellbriefe und Stun-bungsbitten regelmäßig die Firma F. C. Sch., also die Firma des Bell. - Daß aber auch Rig. in bem mehrjährigen Gefchäftsvertehr Billens gewesen ift, Baaren bem Inhaber bes berfelben bedürftigen Ge-icafts, also bes bestehenben, nicht bes erloschenen Geschäfts, nicht aber personlich bem jeweiligen Besteller ober Schreiber ber Bestellbriefe zu vertaufen, fich also wegen der Bezahlung an den Geschäftsinhaber zu halten, ift nicht minder felbftverftanblich. Die Unnahme bes Gegentheils murbe bemim Sandelsvertehr Gewöhnlichen widerfprechen, für eine folche Ausnahme sehlt es aber hier an jedem thatschlichen Anhalt. In der Regel wird zwar derjenige als der gewollte Käufer anzusehen sein, auf dessen Ramen die Factur lautet; dies waren hier die Geschwifter Sch.; an dieselben hat Rlg. fpater auch die Mahnbriefe gerichtet, ja fie fogar mit Klage und Execution verfolgt. Hierauf ift indeß unter ben vorliegenden Umitanden tein entscheidendes Gewicht zu legen. Denn offenbar hat Rlg. irrthumlich die fruhere Geschäftssirma als noch bestehend erachtet und mit ihr bie Geschwifter Sch. nicht für ihre Verson sondern als Geschäftsinhaber bezeichnen wollen. Wenn aber nach bem Willen ber Kontrabenten aus einem Rauf ber Inhaber eines B. geschäfts nicht fein Bevollmächtigter, berechtigt und verpflichtet fein foll, fo ift es für diese Berpflichtung des Brinzipals ohne Bebeutung, ob der Bertaufer den Gegenkontrabenten für ben Bertreter ober irrthumlich für ben Geschäftsinhaber felbst gehalten hat. — 12. Sept. 71. St. III. 49.

#### Procurift. Betrug.

31. Der Brocurift eines huttenwerts hat betrügerischer Beise an

verschiebene Kunden aufgekauftes Koakseisen als auf dem Hüttenwafabrizirtes Holzkohleneisen verkauft. Die Kunden verlangen Schadenschap vom Prinzipal. Das Ob.-H. Ger. erachtet den Anspruch für gerecksertigt. Die sehr eingehend motivirte Entscheidung beruht auf der Erwägung, daß der hier in Rede stehende Betrug nicht sowohl als einelbständiges, die streng subsidiäre actio doli erzeugendes Delict, sonder als eine Berlegung der schon bei Eingehung des Bertrages obliegen den Bertragsverpsichtungen erscheine und daß des Brocuristen werde der Alage stattsinde. Eine solche Betrugshandlung des Procuristen werde der Anspruch daraus in gleichem Umfang gegen den Prinzipal voie gegen den Procuristen zustehe. Dies sei ein durch den Art. 52 implicit anerkannter Grundsab, im Gebiet des Handelsrechts sei demnach kein Raum für abweichende Bestimmungen der Landesgesetze in dieser hin sicht. (A. M. Hahn. 2. Ausst. I. S. 207, 208) — 18. Juni 72 M. VI. 91.

#### Stellvertretung.

32. Kläger forbert Herausgabe eines Bechsels, welchen er auf ben Bureau ber bekl. Bant einem bort Angestellten jum Discont übergeben haben will, bessen Discontirung später von ber Bant abgelehnt worden ift. Betl. bestreitet, bağ ber betr. Beamte zur Entgegennahme berartiger Bestellungen beauftragt gewesen sei. Das Ob. Handelsgericht führt aus, baß hierauf kein Gewicht zu legen sei. Bekl. ist obligirt, weil sie, "nachbem die Bantverwaltung die ihr durch ben Beamten ausgerichtete Beftellung angenommen batte, ben in Beranlaffung ber Bestellung ibr gugekommenen Bechfel, anftatt ihn, wenn fie auf bes Rl. Antrag nicht eingehen wollte, zurudzugeben, behielt und anders, als vom Rl. beantragt worden mar, verwendete. Db ber Beamte zur Annahme von Beftellusgen im Allgemeinen ober von Bestellungen ber fraglichen Art autorifit war ober nicht, ift hierbei unerheblich. Dies schon an fich, jedenfalls aber aus bem Grunde, weil die Bantverwaltung die etwa nicht autorifick Beftellungs-Annahme feitens bes Beamten baburch, daß fie von biefem bie Bestellung sich ausrichten ließ und ihm ben Wechsel abnahm, genehmigt haben wurde. — Daß die Bankverwaltung ihren eigenen Beamten, welchem auf ihrem Bureau von einem Dritten eine Bestellung für fie gemacht worben war und von bem fie biefe Beftellung entgegen nahm, nicht für einen Mandatar bes Dritten halten tonnte, fo bag etwaige Bersehen des Beamten dem Dritten jur Last gekommen maren, bedarf teiner Ausführung." - 15. Sept. 71. M. III. 51; St. III. 54.

#### Agent.

- 33. G., welcher ohne nähere Bezeichnung seiner Befugniffe nur alls allgemein als Agent bes Klägers bezeichnet wird, steht nicht in einen Abhängigkeitsverhältniß zum Klg., ist nicht Handlungsbevollmächtigter besselben im Sinne bes Art. 47 und in Ermangelung einer besonberen Bollmacht nicht als ermächtigt anzusehen, Verträge rechtsgültig für ben Klg. abzuschließen. 22. Febr. 72. M. V. 37.
  - 34. Ein Agent ist zum Abschluß von Kaufverträgen nur infoweit

mächtigt, als sein Auftrag reicht und Dritte haben keinen Grund, inen weiter gehenden Auftrag vorauszuseten. 5. Decbr. 71. M. P. 45.

- "Gin Bertreter, ber zum Abichluß bestimmter Beschäfte bestellt tann zwar im Zweifel nicht für ermächtigt gelten, Dispositions-Ellungen in dem Sinne anzunehmen, daß ihm die Entschließung über ne Redreffirung bes Geschäfts, alfo bie Genehmigung ber Dispositionstellung zustehe. Anders aber steht es um die verpflichtenbe Entgegen : iahme ber Dispositionsstellung, namentlich betreffs eines Abschlusses und einen inlandischen Agenten für ein auslandisches Saus. Es purbe gegen Treu und Glauben verftoßen, wollte ein folches handlungs= aus seinen Bertreter, an ben es selbst das taufmannische Bublitum sines Orts zur Feststellung ber Bertragsbedingungen und jum Abschluß ber Beschäfte gewiesen hat, in ber ihm foldergestalt beigelegten Gigenicaft eines Repräsentanten dann nicht mehr anerkennen, wenn ber Gegencontrahent auf Grund des Abschlusses Ausstellungen gegen die Art der Erfüllung erhebt, Ausstellungen, welche lediglich bezwecken, der Annahme entgegenzutreten, ber Räufer sei mit diefer Erfüllung einverstanden. Bon der Judicatur sowohl als in der Literatur ist diese Befugniß des mit Berkaufsantrag versehenen Agenten bereits mehrfach anerkannt worden. - Bleichaultig erscheint hierbei, ob der in vorgedachter Beife Bevollmachtigte fein haus von ber ihm gegenüber erfolgten Bemangelung rechtzeitig in Kenntniß gefett hat ober nicht. Sat er es unterlaffen, fo ist er feinem Sause verantwortlich. Nicht aber treffen bie Folgen biefer Unterlaffung den Gegencontrahenten." — 9. Febr. 72. M. V. 24; St. V. 69.
- 36. "Der vom Imploranten als verlett bezeichnete Rechtsgrunds geichäft vorgenommenen Handlungen derjenigen Bersonen, welche sie als ihre Bertreter bezeichnen, ober ber Bevollmächtigten jener Personen als für sich verbindlich anerkennen kann in der behaupteten Allgemeinheit keineswegs als richtig anerkannt insbesondere kann nicht eingeräumt werden, daß jeder Generalagent von Versicherungsgesellschaften ipso jure besugt sei, die s. g. Inspectoren zum Abschluß von Vergleichen mit dem Bersicherten zu ermächtigen." 23. Jan. 72. M. V. 10; C. II. S. 56.
- 37. Der Agent R. war bevollmächtigt, Namens der Bersicherungsgesellschaft Bersicherungsanträge entgegenzunehmen. Dies steht thatsächlich seit. Er repräsentirte bemnach innerhalb der Grenzen seiner Bollmacht die Gesellschaft und die Thatsachen, die hierbei zu seiner Kunde gelangten, haben als der Implorantin selbst offenbart zu gelten. "Füllte der Agent der gewonnenen Kunde zuwider den Fragebogen nicht richtig aus, so konnte dies dem Imploraten (Versicherten) um so weniger zum Rachtheil gereichen, als von einem Versichweigen dann nicht die Rede sein kann, wenn der Bertreter die fragliche Thatsache kennt." Bekannten Thatmoinenten gegenüber erledigt sich die Anzeigepflicht von selbst. Dem Agenten lag in diesem Fall die Verpsichtung ob, die Gesellschaft zu besnachrichtigen. Die Folgen der Nachlässigteit des Vertreters tressen den Vertretenen, nicht den Mitcontrabenten. 18. Oct. 72. C. II. S. 437.
  - 38. Die Lebensversicherungs- und Sparbank zu Schwerin nimmt

ihren Agenten in Anspruch, weil berfelbe ihr in ben Jahren 1864 und 1867 ein Grundstud zur Beleihung empfohlen, welches fich hinterher als unficher ermiefen habe und bei beffen nothwendiger Subhaftation im Jahre 1869 fie ausgefallen fei. Klg. behauptet, ber Schabe fei burch Berabfaumung ber pflichtmäßigen Diligens feitens bes Betl., namentlich burch unrichtige Angaben über Große und Werth bes beliebenen Grundftudes entstanden. Ber tragt die Beweislaft? Das Ob.-S.-Ger. führt aus, ba es fich hier nicht um eine fog. aquilifche Culpa handle, fo muffe Bekl. als Manbatar barthun, bag er feiner Berpflichtung gennigt und die erforberliche Sorgfalt beobachtet habe. Man könne auch nicht einwenden, daß fich hier bie Beweislaft beswegen umtehre, weil Rla. felbst burch Eingehen auf bas vom Betl. vorgeschlagene Darlehnegeschaft und durch unbeanstandete Fortsetung des Schuldverhaltniffes seit August 1864 bis gegen 1870 ben vom Betl. übernommenen Auftrag für erfüllt angenommen habe. Unter Umständen sei diese Umtehr der Beweislaft allerdings gerechtfertigt. Richt bagegen im vorl. Falles. "Alle von ihren Agenten vorgeschlagenen Darlehne hinsichtlich der Creditwürdigkeit der Darlehnssucher wie ber Solidität der gebotenen Sicherheit in eingehenber Beise zu prufen, murbe für ein Creditinstitut mit ausgebehntem Geichäftsbetriebe, wie bas ber Klg. notorisch ift, offenbar, wenn überhaupt, jebenfalls schwer ausführbar sein. Gerabe um biefer Schwierigkeiten und Beiterungen überhoben zu sein bedient, sich Kla. bei ihren Darlehnsnegoziirungen bes Beiftanbes von Mittelspersonen in ber Eigenschaft von Agenten, auf beren pflichtmäßige Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit sie fich wesentlich verlaffen muß, weil fie außer Stande ift, sich beren durch eine stete Controle zu versichern. Dies ift auch in den Agenteninstructionen S. 43 ausgesprochen, indem hier die Prufung der Hintelagen in allen ben Källen, wo bas Directorium außer Stande ift, beren Bute ohne Beiteres zu beurtheilen, junachft ben Agenten und zwar mit ber Weisung überlaffen wird, die als zweifelhaft zu betrachtenden hinterlagen, wenn fie nicht burch Burgschaft verfturtt werben tonnen, sofort juruckzus weisen. Sat baher Alg. auf bes Bekl. Empfehlung bas Darlehnsgesuch bewilligt, so kann man barin nur ben Ausbrud ber Boraussesung, daß Bekl. bei ber Bermittlung biefes Geschäfts mit ber erforberlichen Sorgfalt ju Berte gegangen fei, nicht aber bie unummundene vorbehaltlofe Billigung feines Berhaltens erbliden, am wenigften baraus einen Bergicht auf bas Recht ableiten, Rechenschaft über bas Berhalten bann ju forbern, wenn wie hier erhebliche Zweifel gegen beffen Pflichtmäßigsteit aus bem Berlauf ber Sache selbst sich ergeben. Der Umstand, daß biefe Rechenschaft erst mehrere Jahre nach Ausführung bes Auftrages verlangt mird, erklärt fich aus ber Beschaffenheit ber Sache von selbst und fann baber teineswegs ben Borwurf begrunden, bag Rig. Die Sandlungen ihres Mandatars gegen Treu und Glauben und unter Umftanben, welche biesem bie Rechtfertigung wesentlich erschweren, anfechte. — 1. Juni 72. M. VI. 76; C. II. 59.

39. "Busicherungen von Gewinnparticipationen (Tantiemen), welche Geschäftsangestellten, Agenten, Commis u. f. w. gemacht werben, haben nicht ben Zweck, die Beneficiaten zu Theilnehmern von Gewinn und Berluft zu machen. Verluste sollen sie vielmehr nur insofern treffen, als badurch ber ohne beren Eintreten zu machen gewesene Gewinn ge-

malert ober aufgehoben werben möchte. Ferner wird bei berartigen kipulationen als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt, daß periodische, ber Regel jährliche Rechnungsabschlüsse stattsinden, so daß die Gewinnsud Berlustbetröge jeder einzelnen Rechnungsperiode separat einander genüber gestellt werden, um zu ermitteln, ob in dem betr. Zeitraum berhaupt ein Gewinn und zwar event. ein wie großer erlangt worden ind folglich ein Gewinn-Antheil zu vergüten sei. Finden auf Grund bicher Berechnungen Bergütungen statt, so verbleiben sie dem Gewinnsaticipanten desinitiv, wenngleich in späteren Geschäftsperioden der Bersus sehr Gewinn übersteigt." — 15. März 72. M. VI. 8.

#### Art. 54, 57.

#### Procura. Biberruflichteit.

Rlg., Handlungsgehülfe ber Bekl. behauptet, ihm fei bei Ereuerung des Dienstvertrages für den Fall des Austrittes des damaligen Brocuriften beffen Stelle sowie eine entsprechende Erhöhung seines Dienstintommens zugesichert worden. Diese Zusage sei indeß nicht gehalten, ie ihm verliehene Procura sei ihm wieder entzogen und die Gehaltseröhung nicht gewährt worden. Er klagt auf Auflösung des Dienstver-ältnisses und auf Schadensersas. In II. Instanz zurückgewiesen, weil die Borausseszungen zu einem Anspruch auf böhere Dienstvergütung nicht darethan seien und ein vertragsmäßiges Recht auf die Procura bei beren Biderrustlichkeit nicht existire. Das Ob.-H.: Ger. verwirft den hiergegen eingelegten Cassationsreturs. — "In Ermägung, daß die vorliegende Alage nicht barauf, daß bem Kläger die Brocura versprochen und bies Bersprechen nicht erfüllt ober widerrufen worden sei, sondern barauf gestüt werden mußte, daß vermöge des zwischen den Parteien geschloffenen Dienstvertrages dem Klg. ein dem des früheren Procuristen entsprechens ber Birtungstreis in bem inneren Geschäftsbetrieb eingeräumt gemesen und ihm dafür eine angemeffene Bergütigung entweder zugesagt oder eine folde boch von ihm nach Makgabe ber geleisteten Dienste zu beanspruchen gewesen wäre; daß die Elemente eines solchen Dienstverhältnisses der vorige Richter in bem Anführen bes Klg.'s, es fei ihm ber Procuriftenposten zugesagt ober es sei ihm versprochen worben, daß die mit bem Ausscheiden des früheren Procuriften eintretende Beränderung ihm zu Gute kommen wurde, thatfächlich nicht zu erkennen vermocht hat; daß nach biefer im gegenwärtigen Verfahren nicht anfechtbaren Borausfetjung als Fundament der erhobenen Klage Nichts übrig bleibt, als die Borenthaltung der Procura an fich, auf diese lettere aber Klg. ein Recht nicht hatte, auch vertragsmäßig nicht erwerben konnte." — 30. März 72. M. V. 77; C. II. S. 192.

### Art. 55.

Stellvertreter. Ueberschreitung ber Bollmacht.

Der Agent F. hatte von der Handlung G. & Co. den Auftrag erhalten, Kartoffelsprit Octoberabladung zu 35½ Thlr. und Novemberabladung zu 35½ Thlr., jedoch höchstens bis 10 Faß fest zu verkaufen.

F. hat zu diesem Breise, der durch ein Bersehen des Commis von G. Co. ju niedrig angegeben war, 80 Faß vertauft, darunter 20 Faß feff an Rl. & Co. (bie jesigen Rlg.) 15 Fag verfauft. Rachträglich find fammtlichen Raufe bis auf zwei Abichluffe mit Rl. & Co. uber 5 3 October= und 5 Fag Novemberladung rudgangig gemacht worden. -Auftraggeber wollen jedoch auch hieran nicht gebunden fein, u. A. bes wegen, weil eine auch nur quantitative leberschreitung ber Bollmacht Folge habe, daß ber Auftraggeber gegen Dritte nicht verpflichtet werbe Enticheibung ju Bunften bes Rlagers in Uebereinstimmung mit ben App. Richter. Die Grunde führen junächst nach preußischem (A. 2. A I. 13. §. 90) und gemeinem Recht aus, bag bei einer Ucberfchrei tung bes Auftrags nicht bie ganze Handlung auftragswidrig (contri mandatum) fei, fonbern nur theilweise außerhalb bes Danbate (praete mandatum) liege; bag mithin ber Auftraggeber, foweit ber Bevollmad tigte bie Grenzen bes Auftrages nicht überschritten habe, gebunden fei Biermit ftimmen auch die Borfchriften des B.-B.'s über bas Com missionsgeschäft (Art. 363, 3641, 3693) überein und bie Bestimmungen ber Art. 289, 52, 55 stehen biefer Auffassung nicht entgegen, sondern ju Seite. Aus bem Art. 55 und biefer Entstehungsgeschichte ergebe inabefondere, daß nur bie Frage, ob es im Falle einer Ueberfdreitun bes Auftrages bem Mandanten zustehe, das Geschäft zu theilen und gegen ben Willen bes Mandatars ober bes Dritten theilweise zu genehmigen habe offen gelaffen werden follen. Dagegen habe im Uebrigen ber vor ermahnte Grundfat nicht geandert werden follen. - 5. Dezbr. 74 M. IV. 45.

#### Mrt. 56.

#### Lehrling.

42. "Obwohl nach der Sachdarstellung des Klg's. im vorl. Fall ven einem gerichtlichen Einschreiten im disziplinarischen Bege nicht die Redssein kann, da es sich hier nicht, wie bei der vom Klg. allegirten Endschidung vom 17. März 1871 (Band VI. Ar. 29) um eine vom Lehrschern in Einverständniß mit dem Bater lediglich gegen den Lehrling selbst angerusene Hisse des Gerichtes sondern vielmehr um eine gegen den Lehrling und desse Gerichtes sondern vielmehr um eine gegen den Lehrling und desse Gerichtes sondern vielmehr um eine gegen den Lehrling und desse Gerichtes sondern vielmehr um eine gegen den Lehrling und desse Gerichtes sondern vielmehr um eine gegen den Lehrling und desse Gerichtes sondern vielmehr um eine gegen den Lehrling und desse Schrechten gaben eine civilprocessuchen des erzwingende Erfüllung des Lehre contracts handelt — so war doch der (als Beschwerde bezeichnete) Antrag als eine civilprocessuchsische Klage aufrecht zu erhalten und zu behandeln, da er, abgesehen von dieser Bezeichnung, Alles enthält, was zur Anstellung einer solchen erforderlich ist." — 14. Febr. 72. M. V. 31.

#### Art. 58.

#### Reifefpefen.

43. Der Bekl., früherer Reisenber ber Rlg., behauptet, letter hätten ihm gegenüber erklärt: "selbstverständlich werde das haus vergüten, was Bekl. auf den Reisen gebrauche, doch solle er den Bersuch machen, mit 6½ Thir. pro Tag auszukommen." Kig. haben, wenn diese Erklärung abgegeben worden, damit doch gewiß nicht beabsichtigt, "sie

ber fünftigen Entschließung barüber zu begeben, ob und in wie weit sie bem Bekl., bafern er mit dem Normalsat von 6½ Thir. pro Tag nicht mökommen sollte, basjenige, was dieser ihnen als wirklichen Bedarf aufzeben werde, bewilligen wollten ober nicht. — Rommt es doch bei der Demessung der Reisespesen wesentlich auf das Ermessen der Betheiligten ind auf den Gesichtspunkt an, von welchem aus der Reisende und der Brinzipal die Frage: welcher Auswand ist angemessen und dem Zwecker Reisen entsprechend? beantworten, und daß hierbei eine erhebliche Divergenz der Betheiligten entstehen kann, ist klar." — 29. Novbr. 71. II. IV. 82; St. V. 5.

#### Art. 61.

#### Kündigung.

44. Der Bekl. (Prinzipal) schreibt am 17. Oct. an den Klg.: "Bon dieser Sachlage aus werden Sie mir zugeben müssen, daß ich zu den vorstehenden Ausstellungen völlig berechtigt bin und daß mir keine Wahl beibt, als für den Fall, daß die Ergebnisse Ihrer Transactionen auch krnerhin den erforderlichen Gewinn vermissen lassen sollten, unseren bontract nach Ablauf von 3 Monaten als gelöst zu betrachten. Eine weitere Fortdauer desselben liegt ganz in ihrer Hand." — Klg. sindet in dieser Erklärung nur einen Versuch der Kündigung, dem er seiner des dingten Fassung halber jede Wirkung abspricht. — "Dem war beizuspsichten." — Es ist um so mehr zu fordern, daß die Kündigung des krinzipals bestimmt erklärt werde, als sie ganz vom freien Ernessen bestelben abhängt. Deshalb ist es auch nicht ausreichend, wenn Bekl. in sinem späteren Briese vom 17. Oct. erklärt: ""Uebrigens habe ich meine Kündigung ausdrücklich als eine bedingungsweise bezeichnet. Gelingt es Ihnen im Lause der nächsten drei Monate der Firma Nutzen zu bringen, d wäre damit die Ursache der Lösung geschwunden."" — "Denn auch die neuere Erklärung giebt der Kündigung nur einen eventuellen Sharaster. Bekl. betont selbst ihre Bedingtheit und hebt hervor, daß sie miter Umständen zur Lösung des Verhältnisses führen solle. Eine solche Kündigung versehlt also ihren geschältnisses führen solle. Eine solche Kündigung versehlt also ihren geschästlichen Zweck, entbehrt also rechtzlicher Wirkung." — 22. Dezbr. 71. M. IV. 69.

## Art. 62. Abs. 2.

#### Richterliches Ermeffen.

45. Das richterliche Ermessen ist völlig frei, ber Richter hat lediglich zu erwägen, ob die angeführten Gründe im gegebenen Fall wichtig genug sind, um die vorzeitige Aushebung des Dienstverhältnisses zu techtsertigen. "Die einzelnen Fälle der Art. 63 und 64 sind lediglich Beispiele und keineswegs dazu bestimmt, aus ihnen gewisse Prinzipien berzuleiten und hierdurch dem richterlichen Ermessen eine seste Grenze zu feten." Allerdings können sie unter Umständen dem Richter einen Anshaltspunkt für die Ausübung seines Ermessens bieten. — 1. Juni 72. UVI. 45.

#### 21rt. 64.

#### Sandlungsgehülfe. Untreue.

46. Die Instanzrichter haben sestgestellt, daß dem Bekl. in seinem Gebahren mit dem Inkasso, beziehungsweise in der Anzeige des Singanges der von ihm eingehobenen Gelder eine Berletzung seiner Dienstpssicht in solchem Umfang zur Last fällt, daß von einem entschuldbaren Bersehen nicht die Rede sein kann. Bekl. bestreitet, daß hierin eine "Untreue" (Art. 64,1) oder eine derselben gleichzustellende schwere Pslichtverletzung zu erblicken sein. Ob in dem Fall des Art. 64 Rr. 1 der Nachweis des Dolus unerläßlich sei, kann dahin gestellt bleiben. Die im Art. 64 Rr. 1—6 aufgestührten Fälle sind nur Beispiele, dazu bestimmt, dem richterlichen Ermessen Anhalt zu dieten, nicht aber, ihm eine absolute Grenze zu dieten. Leitend bleibt das im Art. 62° aufgestellte Brincip, daß die Beurtheilung der Wichtigkeit des im concreten Fall einschlagenden Grundes dem Ermessen des Richters überlassen Hall einschlagenden Fall aber enthält das Verhalten des Bekl. objectiv betrachtet, eine so unverantwortliche Berletzung der Dienstpssicht und der Berdacht der Untreue liegt so nahe, daß die sosorige Lösung des Dienstverhältsnisse gerechtsertigt erscheint. — 29. Nov. 71. M. IV. 82.

# Haftung bes Principals für Berschulben seiner Gehülfen.

Es handelt fich barum, ob ber Betl., bem Rlg. ben Druck von Landfarten übertragen und zu Diefem Behuf einen gravirten Stein übergeben hat, für das Zerspringen dieses Steines hafte. Bekl. verweigert den Schadensersatz u. A. deswegen, weil der Schaden bei seinem Factor ent-Der App.=Richter hat, entsprechend ber Behauptung bes standen sei. Bekl. bemfelben ben Beweis freigelaffen, bag von bem Factor eine forgfaltige Ausführung bes ihm aufgetragenen Druckgeschäftes zu erwarten gewesen sei. Das D.-S.-G. erachtet ben bahin gehenden Ginwand bes Bekl. für unzulässig. Die Gründe berühren unter Bezugnahme auf bie Abhandlung von Golbichmidt (Zeitschr. für handelsrecht Bb. 16. S. 287 ff.) die Frage, ob der Uebernehmer eines Werkes für ben Schaben, ben seine Gehilsen bei Ausrichtung des Werks veranlagt habe, perfönlich hafte. Dieselbe wird indes nicht allgemein entschieden. "Denn felbst wenn man die unbedingte Saftpflicht des Principals für seine Gehilfen grundfählich verneint, greift biefe Saftpflicht unbeftritten boch bann Blat, wenn ber Uebernehmer perfonliche Mitwirfung bei Berftellung bes Bertes versprochen und die Garantie für seine Behilfen übernommen hat. (Goldfomibt S. 298 ff., 320, 324). Dabei ift nicht ber Wortlaut ausbrudlicher Stipulationen entscheibenb fondern ber aus ben begleitenben Umständen unter Berücksichtigung ber Berkehrssitte zu entnehmenbe Bertragswille ber Betheiligten. (Art. 279). — Als unbestreitbar barf angesehen werben, daß ber Besteller häufig, ohne sich besonders auszufprechen, nur mit Rudficht auf die befondere Arbeitstüchtigkeit und bemabrte Sorgfalt bes Uebernehmers biefen mit ber Musfuhrung bes Werks betraut. — Bo biefe Boraussetzung zutrifft, erwartet ber Be-

fteller von dem Uebernehmer bei Eingehung des Bertrages offenbar ein Rehreres als die bloße Auswahl eines geigneten Gehilfen, nämlich eine eigene Mitwirfung des Brinzipals, mag biefe auch bei — fabrikmäßiger Arbeitstheilung nur in ber forgfältigen Uebermachung ber Behilfen ho außern. Durch vorbehaltlose Uebernahme einer berartigen Bestellung gibt ber Bringipal thatfächlich bie Bufage besonberer Auffichtsführung und forgfamer Obhut über bas ju biefem Zweck anvertraute But, wodurch er zwar nicht schlechthin jebe Gefahr, wohl aber die Berpflichtung zur Anwendung aller, auch an sich außergewöhnlicher Maßregeln zur Abwendung einer Beschädigung übernimmt. Er übernimmt aber da burch zugleich und nothwendig die Gemahr fur die Berfculbung feiner Leute innerhalb ber Grenzen ber Werkausstührung." Die Gehilfen sinb hier nicht Gubftituten bes Werkübernehmers, fonbern bloge Arbeitsorgane gleich physischen Wertzeugen. — Das trifft auch im vorliegenden Fall zu. Das hier in Rebe ftebenbe Bert feste besondere Gewiffenhaftigkeit, Sachtenninis und Sorgfalt voraus und es war offenbar ein in die personlichen Eigenschaften bes Betl. gefettes Bertrauen, welches ben Rig. gur Nebertragung des Kartenbrucks veranlaßt hat. Dies erscheint fo felbftverständlich, daß es eines besonderen hinweises des Klägers barauf beim Bertragsschluß nicht bedurfte. Bekl. hatte bemnach bem in ihn gesetzten Bertrauen buich fachgemäße Uebermachung bes Gehilfen zu entsprechen. Bas Letterer verfah, "tonnte Bekl. voraussetlich und mußte es nach bem zu vermuthenden Bertragswillen der Parkeien abwehren. Geschah dies nicht, so liegt liquid vor, daß er entweder vertragswidrig die Neberwachung unterlaffen ober daß biefelbe, mas im Erfolge gleich, eine mangelhafte gewesen. Aber nicht allein beshalb, weil Bekl. perpflichtet war, die beschädigende Sandlung durch Anwendung erforderlicher Aufmerkamkeit in der Ueberwachung abzuwenden, haftet er für die neglecta des Gehilfen, sondern auch deshalb, weil die angegebenen Thatum-ftande mit zulänglicher Bestimmtheit den Willen der Betheiligten manififtiren, daß Befl. Die Garantie für feine jur Ausführung bes übertragenen Bertes benutten Arbeitsorgane zu übernehmen hatte." — 8. Dez. 71. M. IV. 50; C. II. S. 159; St. V. 14.

### Art. 81.

#### Mäfler.

48. "Bekl. ift Börsenmäkler. Der Mäkler als solcher ermittelt eine zum Geschäftsabschluß geeignete Person und überbringt die für diesen Zweck erforderlichen Erklärungen der Parteien. Er tritt aber nicht als Repräsentant der Partei sondern nur als Zwischenträger auf. Seine Dienskleistung ist rein factischer Natur. Obwohl er den Consens der einen Partei der andern Partei übermittelt, erklärt er doch diesen Consens nicht im Namen und als Stellvertreter der Partei. Wird auf dem bezeichneten Wege die Uebereinstimmung des Willens der Betheiligten herbeigesührt, so gilt das Geschäft für abgeschlossen. Der Mäkler als solcher schließt jedoch nicht ab, sondern bekundet nur den Abschluß."

Dieraus wird gesolgert, daß der Bekl., da im vorliegenden Fall seine Thätigkeit nicht über die eines Mäklers hinausgegangen sei, auch nicht

als falsus procurator in Anspruch genommen werden könne. Die Just ob der Mäkler, wenn er sich über den vermeintlichen Consens der Contrahenten schuldbarer Weise geirrt habe, der dadurch beschädigten Partigur Schadloshaltung verpflichtet sie, ist im Art. 81 in Betr. der antlichen Handelsmäller bejaht. Unzweiselhaft ist hierin ein allgemeines auf Privatvermittler anwendbares Princip enthalten. Indeß nach diest Richtung entbehrt die Klage der thatsächlichen Begründung. — 12. Jan. 72. M. I.V 86 St. V. 41; C. II. 20.

1.

## Bum Prengischen Grundbuchrecht.

Piteraturübersicht. — Das Richt zur Sache. — Die Lehre von den Bormertungen. — Arrest.)

Bon Behrend.

1) Berner, F. Kreisger. Dir. Die Preußischen Grundbuch: und Hypothekengesetze vom 5. Mai 1872 nebst Materialien. Erster Theil: Gesetze und Ausführungs-Verordnungen. Zweiter Theil: Materialien: Urkundlich geordnet. Berlin, 1872. Kortkampf. 154 und 212 S. gr. 8.

2) Philler, D. Kreisrichter. Das Geset über ben Eigenthums-Erwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke, Bergwerke und selbstständigen Gerechtigkeiten, die Grundbuchordnung und das Stempeläbgabengesetz vom 5. Mai 1872. Mit einem Commentar auf Grund der Materialien, der Rechtsprechung des Ober-Tribunals und der bisher. Gerichtsprazis, sowie mit einem Anhang, enthaltend die übrigen, dei Bearbeitung der Grundbuchsachen unentbehrlichen Gesetze, welche noch Gültigkeit haben, und mit einem ausführlichen Sachregister. Magdeburg. E. Baensch. 1872. 151 S. gr. 8.

3) Achilles, Al., Stadrichter. Die Preußischen Gesets über Grundseigenthum und Sypothekenrecht, herausgegeben mit Einleitung und Commentar in Anmerkungen. Berlin. J. Guttentag. 1872. 248 S. gr. 8.1)

4) Bahlmann, W., Kreisger.-Dir. und Mitgl. bes hauses ber Abg. Das Preußische Grundbuchrecht. Die Gesetze vom 5. Mai 1872 — mit einem ausführlichen Commentar in Anmerkungen nebst ben in Kraft gebliebenen ergänzenden Gesetzen sowie Tabellen zur Berechnung ber Kosten und Stempel und den erläuterten Ausführungs-Verfügungen des K. Justiz- und Finanz-Ministeriums. Zweite verbesserte Ausg. Berlin. 1872. Fr. Bahlen. 514 S. 8.

Zweite verbesserte Ausg. Berlin. 1872. Fr. Bahlen. 514 S. 8. 5) Förster, Fr., Dr., Geh. Ober-Justig-Rath. Preußisches Grundbuchrecht. Berlin. G. Reimer. 1872. 224 S. 8.

buchrecht. Berlin. G. Reimer. 1872. 224 S. 8.

6. Dernburg, H., Dr., Lehrbuch bes Preußischen Privatrechts. Erster Band. Zweite Abtheilung: Allgemeiner Theil bes Sachenrechts. (Grundbuchverfassung und Agrargesetzgebung und Eigenthumsrecht). Halle. Buchhandlung bes Waisenhauses. 1872. 8.

Borstehende Alebersicht zeigt, wie eifrig die preußische Jurisprubenz bemüht ift, der Gesetzgebung vom 5. Mai 1872 gerecht zu werden. In

<sup>1)</sup> Seitdem ist eine zweite vermehrte und verbesserte Auflage erschienen, die aber sei dieser Besprechung nicht mehr zu Grunde gelegt werden konnte, daher hier regelmaßig die erste Auslage citirt wird.

-

ber kurzen Beit seit dem Inslebentreten der neuen Gesete sind eine terialiensammlung, drei Commentare, zwei spstematische Darstellung nicht nur unternommen, sondern mit Ausnahme der in Dernburg Lehrbuch enthaltenen, auch bereits abgeschlossen werden. Roch mehr die Jahl der Schriften will die Thatsache besagen, daß dieselben samm lich schätzere Beiträge für das Verständniß der genannten Gesetze et halten, zum Theil sogar wissenschaftlich werthvolle Erörterungen darbied Ein neuer Beweis, daß eine von schöpferischen Grundlagen ausgeben Gesetzebung auf Rechtswissenschaft und Literatur wohlthatig befruchte einwirkt.

Bur Characteriftit ber einzelnen Schriften mag bier Folgenbes

vorgehoben merden.

Merner liefert neben bem mit Verweisungen auf die betr. §§. begierungsvorlage und ber Landtagventwürfe versehenen Text ber Cleeke, an welchen sich die bis zum Erscheinen des Buches ergangen Ausführungs-Verordnungen des Justiz- und Finanzministers und eInhaltsregister anschließen, die Motive, die Kommissionsberichte und bstenographischen Bericht über die Plenarverhandlungen in beiden Hien des Landtages, so daß sich hier die Materialien der Geset, soweit bis auf die jüngste Gestalt der Regierungsentwürfe zurüfsühren? in Lauemer handlicher Form vereinigt sinden. Die Zusammenstellung wiin allen Fällen, in denen es darauf ankommt, auf die Entstehungs-Glichte der gesetlichen Bestimmungen einzugehen, gute Dienste leisten.

Bon ben Commentatoren hat sich Philler am furzest:n gefal Seine Noten sind knapp gehaltene Hinweisungen auf die Raterialie bie landrechtlichen Borschriften und die Brazis des Ober-Tribunals, som lettere noch gegenwärtig von Interesse ist. Für den practischen Gebrau zweckmäßig ist namentlich auch der seinem Werke beigefügte Anhang, welchem die in den neuen Gesehen in Bezug genommenen, noch so

bestehenben alteren geseglichen Bestimmungen abgebrudt finb.

Eingehendere Erörterungen enthalten die Commentare von Achille und Bahlmann (Berichterstatter des Abgeordnetenhauses über der Bahlmann (Berichterstatter des Abgeordnetenhauses über der Beide Berfassen gehen wesentlich von demselben Bestieden aus, sofet beide Berfasser bemüht sind, den einzelnen Bestimmungen eine von der Brincipien und der juristischen Construction der theils neu geschaffene theils umgebildeten Rechtsinstitute ausgehende Erläuterung zu Theil we den zu lassen. Daß eine solche Erläuterung gleichzeitig und unabhängig veinander von zwei Seiten in Angriff genommen worden ist, dursen wir Interesse der Rechtsentwickelung als einen Borzug betrachten. Es ist natülich, daß hierbei mehrsache Meinungsverschiedenheiten hervortreten, un Bahlmann, dessen Wertsche Meinungsverschiedenheiten hervortreten, un Reihe von Bemerkungen gegen seinen Borgänger. Sine solche Polemwenn sie sachlich gehalten bleibt, gereicht aber der Jurisprudenz nieme zum Schaden. — Der rasche Absah, den beibe Werte gesunden habe beweist übrigens am besten, daß sie in hohem Grade verstanden habe

<sup>3)</sup> Allerdings reichen diese Materialien nicht aus, um die Entitehungsgeschifte b gesehlichen Bestimmungen sestzustellen, und es wäre im Interesse der Bolistnoig'eit; wünschen gewesen, daß der Bers. auch die Borlagen und Berathungen der frühen Sessionen berucksichtigt hätte.

em lebhaft empfundenen und sehr berechtigten Bedürfniß zu entsprechen. r Commentar von Achilles war, wie uns ber Berleger mittheilt, fast mittelbar nach bem Erscheinen vergriffen und ber Bahlmann'sche mmentar hat ebenfalls bereits eine zweite Ausgabe nöthig gemacht.

Das Werf von Förster barf gewissermaßen als ein Nachtrag zur eorie und Pragis bes preußischen Privatrechts betrachtet werben. Der xf. felbst bezeichnet es als eine monographische Erörterung ber in ben

**Jehen vom 5. Mai 1872 abgehandelten Materien.** 

Seine Darftellung ift von felbftftandigem wiffenschaftlichem Berth b wurde unzweifelhaft große Beachtung verdienen und finden, auch nn der Berf. nicht zugleich der Urheber der Gesetze wäre. Er selbst fern davon, aus diesem Umstand irgend eine größere Autorität herleiju wollen und weift fogar ausbrucklich auf "bie Gefahr einseitiger biectiver Auffaffung" hin, Die in Folge seiner Baterschaft nahe liege. ffentlich wird die Jurisprudenz dem rühmlichen Streben nach einer ien objectiven Würdigung bes neuen Rechts, welches sich nicht nur in fer Aeußerung, sondern in dem ganzen Inhalt des Förfter'schen ertes tund giebt, zu entsprechen wissen und sich in diesem Sinne die haltvollen Ausführungen desselben zu eigen machen.

Die zweite Abtheilung bes erften Banbes von Dernburg's Lehr= ch des preußischen Privatrechts enthält, soweit sie bisher erschien ift, von den hier einschlagenden Materien eine Erörterung über das cht zur Sache, ferner eine Darftellung ber Grundbuchverfaffung und : Lehre vom Eigenthumserwerb. Auch Dernburg hat befanntlich als itglied des Herrenhauses und der von demselben niedergesetzten Comliston an dem Zustandekommen der Gesetze thätigen Antheil genommen. der Behandlung der hier erwähnten Lehren bewährt er die Vorzüge: e fein Lehrbuch überhaupt auszeichnen und schnell beliebt gemacht haben, ie klare geschmackvolle, stets auf die allgemeinen Grundlagen juruckhende, die historische Berbindung festhaltende Darstelleng.

Es wird geftattet fein, diefer allgemeinen Characteriftit einige specielle emerkungen anzuschließen, zu benen die vorliegenden Werke Veranlassung Da es hierbei nicht auf eine erschöpfende Kritik abgesehen ist, so schränke ich mich auf zwei Punkte, indem ich mir vorbehalte, weitere körterungen gelegentlich folgen zu lassen.

#### I. Das Recht zur Sache.

Dernburg (S. 382 fg.) bezeichnet ben Grundgebanten bes Befetbers in Bezug auf die Wirksamkeit des "Rechtes zur Sache" völlig treffend bahin, "daß das binglich gewordene Recht das unbedingte ebergewicht über das blos perfonliche verdiene und daß der Ratur der ache nach ber Erwerb in Renntnig von einem älteren auf die kache bezüglichen Anspruch eine Schlechtgläubigkeit nicht enthalte". Richtig auch, daß ber Gefetgeber biefes Prinzip nicht allgemein fondern nur für nzelne wichtige Fälle zum Ausbrud gebracht hat, nämlich: a) im §. 4 es Gef. für ben Fall, wo ber Erwerber eines Grundstude von einem ltern Rechtsgeschäft, welches für einen Andern ein Recht auf Auflassung kgrundet, Kenniniß hatte, b) im §. 15 für den Fall, wo der Erwerber

eines eingetragenen binglichen Rechts bas ältere Recht eines And auf Eintragung eines widerstreitenden binglichen Rechtes kannte, oder : Letterer sich bereits in der Ausübung dieses Rechtes befand.\*)

Nicht aber vermag ich in der weiteren Erörterung, die Dernbubieran knüpft, mit ihm übereinzustimmen. Er fragt: "a) steht dem Erweit bes Eigenthums die Kenntniß von einer älteren Berpflichtung sein Rechtsvorfahrs zur Bestellung eines Rusungsrechts oder einer sonschied binglichen Belastung z. B. eines Rießbrauchs, einer Riethe entgest da doch das Gesetz zu Gunften des Eigenthumserwerbers nur die Kenniß von einer älteren auf Eigenthumsüberlassung gerichteten pflichtung für unschädlich erklärt -— b) steht dem eingetragenen Erweit eines Rechts an fremder Sache die Kenntniß des Titels eines Ande auf solche Sachenrechte entgegen, welche, wie Miethe und Bacht der Etragung nicht bedürfen, da das Gesetz nur die Kenntniß von ein älteren Anspruch auf Eintragung für unschädlich erklärt?"

Seine Untwort tautet auf beibe Fragen verneinend. Der Grund in, Mach ber Absicht bes Gesetzs, welche nur nicht zum vollen Ausbrifam, werben wir bas Recht zur Sache überhaupt gegenüber bem einstragenen Gigenthumer und binglich Berechtigten außer Kraft geset

anfehn."

Man wird dieser Entscheidung in Bezug auf die zweite Frage schwellich zustimmen können. Richtig erscheint es vielmehr, zwischen denzenige dinglichen Rechten, welche der Eintragung bedürfen, und den übrigen unterscheiden. Hinschlich der ersteren bedarf es nicht einmal eines Zurdigehens auf die Absicht des Gesetzgebers; die Beantwortung der vorsit genden Frage ergiebt sich aus der Bestimmung des §. 16, daß soll Rechte Dritten gegenüber nur durch die Eintragung Birksamkeit erlangen Daraus folgt, daß sie vor der Eintragung Dritter gegenüber (also aus gegen den Erwerber des Grundstüds) auch nicht in der embryonische Gestalt des Rechts zur Sache geltend gemacht werden können.

Dagegen scheint mir weder in den ausdrücklichen Beftimmungen noch in der ratio des Gesetes ein Anhalt dafür vorhanden zu sein, der obigen Grundsat auch auf solche dingliche Rechte zur Anwendung zu bringen, hinsichtlich deren von dem Erforderniß der Eintragung Abstand genommen ist. Diese Rechte stehen außerhalb des neuen Gesetes und sind dem Boden des bisherigen Rechts verblieben, daher auch in ihrer Wirksamkeit nach letzterem zu beurtheilen. Sosern ein solches Recht nach den bisher geltenden Bestimmungen dem Singularsuccessor gegensüber als persönliches Recht zur Sache durchgesetzt werden konnte, muß dies auch fernerhin möglich sein, da das Gesetz vom 5. Mai 1872 über diese Rechte überhaupt nicht disponirt hat. M. E. müssen daher bezügslich berselben auch in Zukunst die SS. 3—6 I. 19 und hinsichtlich der Miethe und Pacht insbesondere S. 359 I. 21 Allg. L.R. zur Anwendung

<sup>&</sup>quot;) "Die Kenntniß bes Erwerbers eines Grundstüd's von einem altern Rechtsgeschäft, welches für einen Anderen ein Recht auf Auslassung bieses Grundstüd's begrütebet, sieht dem Eigenthumserwerd nicht entgegen." (§. 4) — " Der Erwerb bes eingetragenen binglichen Rechts wird dadurch nicht gehindert, daß der Erwerber das altere Recht eines Andern auf Eintragung eines widerstreitenden dinglichen Rechts gefannt hat, oder des sich Lechter bereits in der Aussibung diese Rechts besinder". (§. 15).

mmen'). Dies ist auch die Auffassung der Motive. (Bahlmann zu. 15 Rote 86.)

#### II. Bormerfungen.

Sehr richtig ist die Bemerkung Dernburg's daß in der nach §. 8 und 16 gestatteten Bormerkung doch wieder das Recht zur Sache, und swar im Grundbuch selbst, zum Durchbruch kommt. Dagegen halte ich benicht für richtig, wenn D. das Ersuchen des Brocestrichters auf Eintrapung einer solchen Bermerkung nur dann eintreten lassen will, wenn die kräusung gefährdet ist, also wenn eine causs arresti vorliegt. Im §. 70 wird für den Antrag des Procestrichters lediglich das Erfordernis aufsestellt, "daß ihm der Anspruch oder das Widerspruchsrecht, welche durch die Vormerkung gesichert werden sollen, glaubhaft gemacht sin der Beitere Ersordernisse zu suppeditiren sind wir offendar nicht berechtigt: der Brocestrichter wird mithin das Ansuchen stellen müssen, sobald er den Anspruch oder das Widerspruchsrecht für glaubhaft erachtet, gleichsiel ob die Boraussetzungen des Arrestes vorhanden sind oder nicht.

In Busammenhang hiermit steht die Frage nach dem Befen der Bormerkungen, hinsichtlich deren bereits sehr auseinander gehende Meinungen hervorgetreten sind. Achilles ), mit bem Philler ) übersinguftimmen fcheint, verfteht unter Bormertungen Die Broteftationen bes Disherigen Rechts, fo daß beibe Ausbrude ganz identisch fein follen. Dernburg') unterscheidet zwischen achten und unachten Bormerlun-gen. Bu ben ersteren rechnet er a) diejenigen, burch welche die Erwerbung eines Realrechts gesichert werden foll, und zwar sowohl die fog. protestatio pro conservando jure et loco wie die Eintragungen zur Sicherung perfonlicher Ansprüche im Wege bes Arrestes, sog. protestatio de non amplius in tabulando — b) die Eintragungen zur Sicherung eines Bideriprucherechtes (protestationes pro conservandis exceptionibus). Unächte Protestationen bagegen nennt er Einschreibungen einer Anwartschaft auf die kunftige Eintragung des Eigenthums. Während es fich bei ber achten Bormertung um einen Anspruch handle, ber an fich perfect sei, aber nicht sofort liquid gestellt werden konne, fo liege ber unachten Bormertung ein Anspruch zu Grunde, welcher formell völlig liquid fei, bei bem es aber noch von ber Rufunft, vielleicht von ungewissen Ereigniffen abhange, ob er ju bem gewünschten Biele ber Gigenthumsübertragung führen merbe.

Förfter") endlich versteht unter Bormerkungen nur "biejenigen Ginschreibungen, durch welche die Sintragung eines Realrechtes (des Gigenthums ober eines dinglichen Rechts am Grundstud) vorbereitet werden
joll, welche den Zweck haben, eine endgiltige Gintragung des dinglichen Rechts vorläufig zu sichern. Sie setzen voraus, daß bereits ein Rechts-

<sup>4)</sup> War bie Bacht ober Miethe zu ber Zeit bes Bertaufs burch Uebergabe noch nicht vollzogen, so finden zwischen bem Rächter ober Miether und bem Käufer bie allgemeinen Borschriften bes neunzehnten Titels §. 3 — 6 Anwendung.

<sup>5)</sup> Anm. 26 ju g. 8 bes Gef.

<sup>9</sup> Anm. 122 gu §. 70.

grund für die Eintragung vorliegt." — Der Begriff ber Bormert findet mithin nach F. da teine Anwendung, wo es sich um die Sirung eines persönlichen Anspruches, also um die Arrestprotestationen bisherigen Rechts handelt. - F. hebt hervor, daß es mit biefer \$ griffsbestimmung nicht im Ginklange ftebe, wenn in §. 70 bes Gef. Die vorläufige Gintragung bes Wiberfprucherechtes gegen ein im Gru buch eingetragenes Recht, Die fog. protestatio pro conservandis exception bus Bormerkung genannt werbe, ba hier in ber That nur eine Ber gungsbeschräntung vorliege. Bur Erklärung biefer angeblichen Incongr eng weift er barauf bin, daß ber gebachte Baragraph im Regierung entwurf fehlte und erft ben Beschluffen bes Berrenhaufes feine Entftehr verdankt.

Die verschiedenen bier neben einander gestellten Anfichten erregen Beforgniß, daß — gegen die in den Motiven ausgesprochene Erwartung bie untlaren und widerspruchsvollen Anschauungen, welche fich an wie b herigen Protestationen knüpften, zum Theil auch auf die Bormerkung übertragen werden möchten. Bielleicht gelingt es den nachfolgenden merfungen, jur Rlarung beizutragen.

Der Regierungsentwurf tannte die Bormerfungen in folgende Källen:

a) zur Erhaltung bes Rechts auf Auflaffung (g. 8. bes Bef. w der Reg.=Borl.); ")

b) jur Erhaltung bes Rechts auf Gintragung bes Gigenthumsub

ganges (ebenbafelbit);

c) zur Sicherung ber Anfechtungsbefugniß gegen bie Eintragu bes Eigenthumauberganges und beren Folgen (§. 9. bes Bef. und Reg.=Borl.);

d) zur Sicherung bes Rechts auf Eintragung einer Sypothef ober Grundschuld (Gef. §. 22; Reg.-Borl. §. 19).

In Folge ber Landtagsbeschluffe find biefen vier Fällen noch fole

genbe bingugefügt morben:

e) zur Erhaltung bes Rechts auf Gintragung eines (in bie zweit Abtheilung des Grundbuches gehörigen) dinglichen Rechts (Gef. S. 163 Berrenh. Entw. S. 14);

f) jur Sicherung bes Wibersprucherechtes gegen ein (in ber ameite ober britten Abtheilung bes Grundbuches) eingetragenes Recht - Ge §. 70; herrenh. Entw., §. 67 - vergl. Bef. §. 60, herrenh. Entw. §. 57;

g) zur Erhaltung eines im Grundbuch eingetragenen subjectiv perfonlichen, unvererblichen, dinglichen Rechts hinfichtlich ber beim Tobe bet Berechtigten etwa vorhandenen Rückftande (G.-B.-D. S. 102. Abs. 2 — Nach ben Commissionsbeschluffen bes Abg. 5.)

A) Was zunächst die vier erften bereits im Reg.=Entw. enthaltenen Fälle anlangt, so lassen sich dieselben bezüglich ihrer materiellen Boraussetzung wie bezüglich ihres Zwedes in zwei Kategorien fcheiben.

1) Die Bormertung zum Schut bes Rechts auf bie Cache. Der Reg.-Entw. gewährt ben Schut ber Bormerfung nur einem Recht auf

<sup>9)</sup> Hierher gehört auch die Bormertung für den Parcellenerwerber Gr.-B.O. §. 64; Reg. Borl. ju berf. §. 63.

ie Sache: bem Eigenthum. Die hier bezeichnete Bormerkung ift also inne bes Reg.-Entw. die Bormerkung jum Schutz bes nicht einstragenen Eigenthümers. Boraussetzung berselben ist, daß das Eigenstum außerhalb bes Grundbuches begründet sei. Der Zwed dieser Borsmerkung ist, die besinitive Eintragung des Eigenthums zu sichern b. h. in soll dem Nichteigenthümer unmöglich gemacht werden, daß er, gestützt die publica sides des Grundbuches, Berfügungen über das Grundstaft treffe, durch welche das Recht des wahren Eigenthümers vereitelt

ber beeinträchtigt werben wurde.

Bu biefer Kategorie gehört stets ber zu b erwähnte Fall; ber zu c erwähnte bann, wenn die Anfechtungsbefugniß gegen die Eintragung des Eigenthumsüberganges sich nicht als condictio sondern als rei vindisatio oder heredidatis petitio darstellt. Beispiel: die auf Grund einer Auflassung erfolgte Eintragung des Eigenthumsüberganges wird angestochten, weil die Auslassungsberklärung von einem falschen Bevollmächsigten vermöge einer gefälschen Bollmacht abgegeben ist. Oder: es hat kan Jemand als Intestaterbe legitimirt und auf die Erbbescheinigung ist sein Eigenthum eingetragen worden. Später ergiebt sich, das der Erblasser ein Testament errichtet und einen Andern zum Erben eingesetzt hat.

2) Die Bormerkung zum Schut des Rechts zur Sache. Der

2) Die Bormerkung jum Schut bes Rechts zur Sache. Der Reg.-Entw. gewährt ben Schut ber Bormerkung zwei Rechten zur Sache. bem Recht zur Erlangung bes Eigenthums und bem Anspruch auf Bestellung einer Hrundschuld zur Seite stellen können. Boraussetzung ist bier: ber Titel zur Erlangung bes Eigenthums ober ber Hypothek (Grundschuld) muß vorhanden sein. Der Zweck dieser Bormerkung ist die definitive Eintragung des Eigenthums ober ber Hypothek (Grundschuld) zu sichern, d. h. es soll verhütet werden, daß Berfügungen über das Grundstück getroffen werden, durch welche die Umwandlung des Rechts zur Sache in das entsprechende Recht auf die Sache unmöglich gemacht ober letzteres in seiner Wirkung beeinträchtigt wird.

Bu dieser Kategorie gehört die oben zu a erwähnte Bormerkung, die zu e erwähnte dann, wenn die Ansechtungsbefugniß gegen die Einstragung des Eigenthumsüberganges sich als condictio darstellt, insbesondere also, wenn die Aussaffung mangels einer giltigen oder wegen einer ansechtbaren causa rescindirt werden soll; — ferner die Bormers

fung zu d.

Daß es sich in ben beiben ersten Fällen um den Schutz eines Rechtes zur Sache handelt, wird keiner weiteren Begründung bedürfen. Für zweiselhaft könnte dies dagegen in Betreff des dritten Falles erachtet werden. Aus dem Wortlaut des §. 22, der diesen Fall behandelt, mindestens aus dem zunächst hierher gehörigen ersten Absat desselben, ift nicht zu entnehmen, daß das Borhandensein eines Titels für die Einstagung der Bormerkung erforderlich sei. "Der Gläubiger hat das Recht, unter Bermittelung des Proceptichters eine Vormerkung auf das Grundstüd seines Schuldners eintragen zu lassen." Diese ganz allgemein geshaltene Fassung scheint nicht zu unterscheiden zwischen dem Gläubiger, dem bereits ein Titel zur Hypothek (Grundschuld) zusteht und demjenigen, der lediglich einen persönlichen Anspruch hat. Daß indeß gleichwohl

Sa) Dies meint 3. B. Achilles Rote 10 gu §. 22.

bie Bestimmung in bem bier ju Grunde gelegten beschräntenben Sime

interpretiren ift, ergibt fich:

a) aus ben Motiven, in benen mit klaren Worten ausgesprock wird, daß der Gesetzgeber durch die in Rede stehende Borschrift über bisherige "Protestation zur Erhaltung des Realrechtes und Ranges (patestatio pro conservando jure et loco)<sup>10</sup>) habe disponiren wollen. Sie seht aus dem Gange der serneren Berhandlungen hervor, daß seines der gesetzgebenden Factoren unternommen worden ist, in die

hinficht einen andern Standpunkt geltend zu machen.

b) Ein zweites Argument für unsere Auslegung gewährt ber §. A selbst. Dem im ersten Absat erwähnten Gläubiger werden im zweiten Absat, "biejenigen Behörden, welche die Eintragung einer Enpothet gest den Eigenthumer gesetzlich nachzusuchen berechtigt sind", gleichgestellt. Hiegt also immer ein gesetzlicher Pfandrechtstitel vor. Bollte man unter dem "Gläubiger" auch den blos persönlich Berechtigten verstehe so wären in den beiden Absätzen zwei generisch ganz verschiedene Fill neben einander gestellt. Daß dies nicht beabsichtigt war, sondern vie mehr wesentlich gleichartige Fälle ins Auge gesaßt worden sind, erholichon aus der Satverbindung.")

c) Damit stimmt benn auch überein, baß, wenn im britten Abschuld bes Gesets, zu welchem auch ber §. 22 gehört, vom Glaubiger schlech hin die Rebe ift (was sehr häufig geschiehtin) stets entweber ber einge tragene ober ber mit einem Anspruch auf Eintragung versehene, niemal

aber ber blos perfonliche Glaubiger gemeint wird.

d) Endlich ergibt sich die Unhaltbarkeit der entgegengefesten Ansichaus ihren Consequenzen. Wäre der §. 22 Abs. 1 auch auf den Glasbiger zu beziehen, dem kein Titel zur Hypothek zu Gebot steht, se würde gegenwärtig jeder Gläubiger, der seinen Anspruch glaubhaft machen kann, in der Lage sein, durch Vermittelung des Processichters die Eintragung einer Vormerkung herbeizuführen. Damit wären wir unrettber dem System der früheren österreichischen Pfandrechts Pränotationen versfallen! und darin läge unserem bisherigen Recht gegenüber ein Rückschritt, der so ziemlich alle Vorzüge der neuen Gesetzgebung auswieges würde.

B) Bon ben brei in Folge ber Landtagsbefchluffe ben Befeten ein-

verleibten Sällen reibet fich

1. Die unter o aufgeführte Bormerkung "zur Erhaltung des Rechts auf Eintragung eines dinglichen Rechts" (Gef. S. 16) unferer zweiten Kategorie ein. Derfelbe Schutz, ber nach S. 22 zur Sicherung des Rechts auf Eintragung einer Hypothek ober Grundschuld dient, wird hier ben der zweiten Abtheilung des Grundbuches angehörigen Rechten gewährt.

10) Werner Theil II. S. 80.

<sup>11) &</sup>quot;Der Gläubiger hat das Recht, unter Bermittelung des Procekrichters eine Bormerfung auf das Grundstüd seines Schuldners eintragen zu lassen. — Auch biejenigen Behörben, welche die Sintragung einer hypothes gegen den Eigenthümer gesetzlich nachzusuchen berechtigt sind, können die Eintragung einer Bormerfung verlangen.

<sup>12)</sup> Bergl. 3. B. §. 19 Rr. 2; §. 23, 29, 50, 58, 60, 66.
18) Bergl. hiersiber Johanny Geschichte und Reform ber öfterr. Pfanbrechts-Branotationen—Bh. 1870 und Exner in biefer Zeitschr. Bb. VI. S. 588.

119

Diefe Bormertung fteht bemnach nicht nur mit bem ben früheren Fällen ju Grunde liegenden Princip völlig im Ginklang, sondern fie ergangt auch, wie ber Comm. Ber. bes Berrenhaufes mit Recht hervorhebt, eine im Regierungs-Entwurf vorhandene Lude. 14) Eben weil bies bie Abficht bes Gefetgebers mar, erscheint es mir auch gerechtfertigt, bie Bestimmung extensiv auszulegen und eine gleiche Vormerkung zuzulassen "zur Erhalstung bes Rechts auf Eintragung von Beschränkungen bes Eigenthums ober bes Berfügungsrechts bes Eigenthumers" (Gr.=B.=D. §. 11 Rr. 2), Da fonft hinfichtlich biefer Ginfchreibungen bas Gefet boch immer luden= haft fein murbe.

2) Die beiben anderen Fälle zu f und g find den vier zuerft be= sprochenen insofern nicht homogen, als fie nicht ben Zwed haben, eine befinitive Gintragung zu fichern. In bem Fall zu t foll bas Wiberspruchsrecht bes Eigenthumers gegenüber einer im Grundbuch eingetra= genen Spothet (Grundschuld) gewahrt, b. h. es foll verhütet werben, bag ber als berechtigt Gingetragene, bezw. feine Succefforen, geftust auf die publica fides bes Grundbuches, Verfügungen über Die Sppothet (Grundichuld) treffen, burch welche biefes Wiberspruchsrecht vereitelt ober in seiner Wirkung beeinträchtigt werben konnte. — In bem Falle ju g foll ein eingetragenes bingliches Recht gegen eine ungerechtfertigte Lojchung geschütt, b. h. es soll verhütet werden, daß vermöge bes Rechts= lates, wonach derartige Rechte auf Grund des Todtenscheines der als berechtigt Eingetragenen zur Löschung gebracht werden können, — in Berbindung mit der publica fides bes Grundbuches, Berfügungen über bas Grundftud getroffen werden, burch welche bas bingliche Recht in Betreff ber Rudftande vereitelt ober in feiner Wirfung beeintrachtigt werben tönnte.

Sieht man auf die materielle Grundlage diefer beiden Källe, fo ergibt fich, daß fie unserer erften Rategorie wesentlich gleichartig find. In beiden Fällen handelt es sich in der That um den Schutz eines Rechts auf die Sache. Die Bormertung zu f dient zum Schutz des freien Gigenthums, benn ber Anspruch bes Gigenthumers auf Wegihaffung ber Hypothet ober Grundschuld qualificirt fich als actio nega-Die Vormerkung zu g bient zum Schutz bes binglichen Rechts, . da der Anspruch auf die Rudftande gleich dem Recht selbst einen ding= lichen Charafter hat.16)

Aus ben bisherigen Erörterungen find folgende Schluffe zu ziehen: 1. Es ift feine Abweichung von der juriftischen Consequenz, baß die Fälle zu f und g als Vormerkungen bezeichnet worden find. Sie bienen, ebenso wie die Fälle zu a bis e zur Erhaltung des Realrechts (pro conservando jure), die Vormerkung ju & auch jur Erhaltung bes Ranges (pro conservando loco). Wenn Förfter einen Gegensat zwischen ben bereits im Reg.-Entw. anerkannten Fällen ber Bormerfung und bem gu f hervorgehobenen barin erbliden will, baß in diesem letteren Fall ein Biberfpruch gegen weitere Verfügungen bes Gläubigers vorliege, so erscheint dies schon um beswillen nicht zutreffend, weil es ber Zweck jeder.

<sup>14)</sup> Werner Th. II. S. 53.

<sup>13)</sup> Nebereinftimment Seibenfelb, Jur. Bochenfdrift 1878. S. 29.
14) Die nabere Begrundung biefer Auffaffung muß bier unterbleiben. — Bur Anslegung bes g. 102 vgl. neuerdings bef. Achtlies (2. Aufl.) G. 224 fgg.

Bormertung ift, einen Biberfpruch gegen Berfügungen beim Grund

geltend zu machen.

2. Es ist keine Beranlassung vorhanden, mit Dernburg eine eine Classe unächter Bormerkungen aufzustellen. Dernburg bezeichnet so "Einschreibungen einer Anwartschaft auf die kunftige Eintragung beigenthums" und er scheint hierbei, wie aus dem von ihm angeführt Beispiel hervorgeht,1") zunächst an die Fälle zu benken, in denen liquides aber suspensiv bedingtes Recht zur Sache vorliegt. In die Fällen aber wird ebenso wie in denjenigen, wo ein suspensiv bedingte Eigenthum vorhanden ist, sofern sie pendente conditione zu Eintragungen im Grundbuche führen, keine Bormerkung sondern eine definitiva Beschränkung des Bersügungsrechtes einzutragen seine Dagegen konditivit diesensiv bedingte Eigenthum oder Recht zur Sache nicht liquid, sonden nur dem Procestrichter glaubhaft gemacht ist. Diese Bormerkung abeschört nach dem oben Bemerkten unter den §. 16 des Gesetes,10) unterscheibet sich also nicht von den sog, ächten Bormerkungen.

3. Die Bormertungen sind provisorische ober bedingte Eintragungend b. h. sie stellen den Inhalt des Grundbuches unter der Bedingung sest das Recht auf die Sache oder das Recht zur Sache, zu dessen die Bormertung dient, liquid werde. Die Beschaffenheit des vorge merkten Rechtes wird durch die Bormertung nicht geändert, vielmehr gewährt dieselbe nur den Anspruch, daß, wenn dem Erforderniß der Liquid dität genügt ist, der durch die Bormertung begründete provisorische Bestand in ein Desinitivum verwandelt werde. Dies gilt von allen Bestand in ein Desinitivum verwandelt werde. Dies gilt von allen Bestand in insbesondere von denen, welche die Sicherung einer endgiltigen Eintragung bezweden. Es ist namentlich incorrect, wenn man eine vorgemerkte Forderung als eine bedingte Hypothet oder Grundschuld bezeichnet. Die Bormerkung enthält nur die bedingte Besugniß, nach Maßgabe ihres Inhalts eine endgiltige Hypothet oder Grundschuld eine

tragen zu laffen.

4. Der von der Pragis erfundene Begriff der protestatio de non amplius intabulando ober disponendo ift mit Recht von der neuen Gesetzgebung eliminirt worden. Dieser ganz unbestimmte Begriff fann die verschiedenartigsten Eintragungen umfassen, da, wie schon an gebeutet, im Grunde jede Bormertung eine derartige Protestation gegen

weitere Berfügungen enthält.

Die Praxis war sich benn auch über die Bedeutung dieses Ausbruckes keineswegs klar. Bon den Fällen, die gewöhnlich hierher gerechnet wurden, gehört die Mehrzahl unstreitig zu den in die zweite Abtheilung des Grundbuches einzutragenden Bersügungsbeschränkungen.») Bestritten ist dagegen die Ratur der wegen einer Forderung auf ein Grundstück ausgebrachten Arreste und der auf Grund eines solchen Arrestes in das Grundbuch einzutragenden Bermerke. Dernburg will dies selben zu den Bormerkungen und zwar nach seiner Terminologie zu den

<sup>17)</sup> Es schließt Jemand einen Bertrag, wonach fich ihm ber Eigenthumer verpflichtet, auf Erforbern ein Grunbftud innerhalb eines Jahres abzutreten.

<sup>18)</sup> Oben S. 116. 19) Bergl. v. Meibom Mecklenb. Sppothekenrecht S. 134. 20) Bergl. Achilles zu S. 11 Rr. 2 der Gr.-B.-D. Ann. 37,

ächten Bormertungen zählen, während Achilles21), Bahlmann22) und Förster22) sich hiergegen erklärt haben und ihnen lediglich die Wirkung

einer Dispositionsbeschränkung zuschreiben.

Da die Gesetse vom 5. Mai 1872 über den Arrest völlig schweigen, so würde die Ratur desselben zunächst aus dem Proceprecht zu entnehmen sein. Aber bekanntlich suchen wir auch in den Proceprecht zu entnehmen sein. Aber bekanntlich suchen wir auch in den Proceprechen vergebens nach direct hierüber sprechenden Bestimmungen; die hier in Rede stehende Art der Arrestlegung verdankt ihre Entstehung der Praxis. Sine gesetzliche Grundlage war derselben in dem disherigen Recht nachträglich insosern gegeben worden, als die Hypothekennovelle vom 24. Rai 1853 bestimmte, daß Arreste, welche wegen Geldansprüche oder anderer Forderungen auf Grundstüden ausgebracht werden, nur auf Requisition des Proceprichters und in der dritten Hauptrubrik ein zetragen werden sollen (§. 52). Diese Bestimmung hatte indes lediglich eine sormale Bedeutung; sie entschied nicht über die materielle Wirkung des Arrestvermerkes. Hierüber herrschte bekanntlich eine sehr große Zahl von Controversen, die wir leider als eine Erbschaft mit in den neuen Rechtszustand übernommen haben 24).

Der eigentliche Ursprung aller bieser Controversen ift in der Bestimmung der Allg. Ger. Drdn. Th. I. Tit. 29 §. 87 zu sinden, wonach der Arrestschlag unter mehreren Gläubigern regelmäßig tein Borzugsrecht begründet. Wesentlich mit Rücksicht auf diese Bestimmung ist der Begriff der protestatio de non amplius intadulando dahin formulirt worden, daß dieselbe zwar dem Schuldner die Besugniß entziehe, das verkummerte Grundstück zum Nachtheil des Gläubigers zu veräußern und zu belasten, dagegen für den letzteren kein Realrecht und überhaupt kein Borzugsrecht

begrunde.

Es leuchtet ein, daß diese Definition höchst ungenügend ist. Denn sie besagt nur, was der Arrestat nicht thun darf und welches Recht dem Arrestsucher nicht zusteht, dagegen ergibt sich aus ihr gar nichts über die positive Bedeutung des Arrestes. Es war ganz unvermeidlich, daß bei der practischen Berwerthung eines solchen rein negativen Begriffes sich die mannigsachsten Bedeuten ergeben mußten 26).

In der Brazis find berartige Bedenken namentlich hervorgetreten in Beziehung auf das Berhältnig des Arrestsuchens a) zu den nacheingetra-

2b) Diese Complicationen erinnern nicht selten lebhaft an ben circulus inextricabilis. So. 3. B. fommt Strep S. 194 a. E. zu bem Resultat, bag ber Arreststünbiger ben nach eingetragenen Pypothetengläubigern weber vorgeht noch nachsteht,

fon'ren gleiche Priorität mit ihnen hat.

<sup>21)</sup> Anm. 10 und 11 zu §. 22 des Ges. — Achilles bezieht zwar den Ram en Bormettung auch auf den Arreft, macht aber hinfichtlich der Wirfung erhebliche Unterschiede.
22) Anm. 112 zu §. 22.

<sup>24)</sup> S. 76 a. b. D.

Aus der neueren Literatur aber dies Frage ist anzusihren — Strey die Letre von den Arresten und dem Arrestversahren nach preuß. Recht. Berlin 1859. S. 187 fgg. — Sine Abhandl. von einem Mitglied des Ober-Tibunals in der deutschen Gerichtszeitung N. F. II. (1867) S. 235 fgg. Johann in der Note 13 cit Schrift, der S. 213 fgg. auch das preußische Recht erörtert. H. Schulze in Gruchot's Beitr. Bd. XV. S. 717. — In diesen Schriften ist auch die frühere Literatur angegeben. Die Abhblg. von Schulze enthält eine gute Uebersicht über die bezügliche Rechtssprechung des Ober-Tribunals.

genen Realberechtigten; b) zu ben nichteingetragen Gläubigern bes Are schuldners, insbesondere bann, wenn über bas Bermögen bes lettet por ber Gintragung einer befinitiven Sppothet Concurs eröffnet wort ift; c) ju bem nicht eingetragenen Eigenthumer, beffen Gigenthum außerbe des Grundbuches bereits jur Beit ber Arreftanlegung begrundet mar.

Das Ober-Tribunal hat fich mit biesen Fragen in einem Plen

Befcluß und in einer Reihe von Senatsentscheidungen befaßt. Der Plenarbeschluß (vom 30. Mai 1842)26) legt in seinem bispo tiven Theil einer im Wege bes nachher für juftificirt erachteten Arreft

wegen einer perfonlichen Forberung bie Wirkung bei, "baß ein erst später auf eben biefes Grundstud eingetragene Snvothetengläubiger bei eintretenber Unzulänglichfeit ber Sypothet verfchriebenen Sache jum Nachtheil bes Arreftante von feinem Sypothetenrecht nicht Gebrauch machen fann."

Der Inhalt ber Motive geht zum größten Theil babin, bie foo male Bulaffigfeit ber Arreftvermerte und beren Bereinbarteit mit be Sppothetenverfaffung barguthun. Neber bie materielle Wirtung verbreite sich eigentlich nur ber Schlußsat, ber, soweit er hier interessirt, wortli

angeführt werben mag:

"Wenn nun auch eine im Wege bes Arrestes wegen einer perfon lichen Forberung eingetragene Protestation de non amplus intabuland in ber Natur bes baburch sichergestellten Anspruches nichts anbert und biesem weber ein Hypothekenrecht noch überhaupt ein Borzugsrecht er wirbt. Alla. Ger. Dron. I. 29 &. 87, wenn auch eine folche Brotestation fernes weite Eintragungen und Arreftschläge nicht hindert (A. 2.-R. I. 20 § 439), so ift boch nach S. 81, 83 A. G. D. I. 29, jebe biefer fpatere

Intabulationen in Ansehung bes Brotestanten unwirksam."

Der hiernach blos nebensächlich und eigentlich nur als ratio dubitandi geltend gemachte Gefichtspunkt, daß ber Arreft kein Supotheken ober Borzugerecht begründet, ift in einem Theil ber Senatsentscheidungen festgehalten und weiter ausgeführt worden. Jedoch ist das Ober-Tribus nal babei nicht conftant gewesen. Sofern es fich um bas Berhaltnig bes Arreftsuchers zu ben nacheingetragenen ober nicht eingetragenen Glaubigern handelt, neigt die neuere Brazis bes hochsten Gerichtshofes entsichen dahin, den Begriff der prot. de non amplius intabulando aufzugeben und ben Arrestvermert in seiner Birtung ber protestatio pro conservands jurex et loco gleich zu ftellen"). In Bezug auf die Wirkung des Arreftes gegenüber bem nichteingetragenen Eigenthümer ift dagegen das Ober-Tribunal, sowie mir bekannt, unverändert bei der früheren Auffaffung verblieben 26). In den betreffenden Entscheidungen wird u. A. ausgeführt: Nach bem A. L.-R. I. 20 S. 410 behalte jede auf Grund eines rechtsailtigen Titels gegen ben eingetragenen Besiter erlangte Sprothet

<sup>26)</sup> Entsch. Bb. 8. S. 65.

<sup>27)</sup> Diefe Auffassung hat namentlich in bem Ert. v. 3. Marz 1857 (Entid. Bb. 36 S. 211) und vom 15. Dez. 1868 (Striethorft Bb. 73 S. 175) Ausbrud gefunben.

<sup>28)</sup> Am eingehendsten begründet in der Entsch. v. 8. Juni 1844 (Jur. Bochenfdrift v. 1844 G. 516, Entid. Bb. 60 G. 160). - Die neuefte hierher geboige (von Soulte noch nicht angef.) ift m. B. bie vom 7. Rov. 1871 (Striethorf \$b. 82 S. 360.

ihre Kraft, wenn sich gleich herausstellen sollte, daß dieser Besitzer nicht der wahre Eigenthümer gewesen sei. Diese Bestimmung sinde auf alle hypotheken Anwendung, ohne Rücksicht auf die Art des Titels, nicht blos auf die freiwillig eingeräumten sondern auch auf die gesetlichen und Judicatshypotheken. Sie müßte auch auf den Arrest Anwendung sinden, wenn derselbe die Wirkung eines Pfandrechts hätte. Da aber die letztere Boraussetzung nicht zutreffe, so sei der Arrest dem nichteingetragenen Eigenthümer gegenüber, dessen Eigenthum bereits zur Zeit des Arrestschlages begründet war, nicht mit Erfolg geltend zu machen.

Man mag mir gestatten, meine eigene Ansicht turz barzulegen 20). Jeber Arrest hat den Zweck, die Execution des künftigen Urtheils sicher zu stellen; der Real-Arrest insbesondere soll dem Gläubiger die Röglichkeit gewähren, aus dem arrestirten Gegenstand seine Besriedigung zu erlangen. Wird der Arrest auf ein Grundstüd ausgebracht, so bedeutet dies (abgesehen von dem hier nicht in Betracht kommenden Fall der Sequestation), daß dem Gläubiger die Möglichkeit gesichert werden soll, sich behufs seiner Besriedigung an die Substanz des verkümmerten Grundstücks zu halzten. Die Möglichkeit kann selbstverständlich nur unbeschadet bereits begründeter Rechte eingeräumt werden. Dagegen müssen spätere Dispositionen des Arrestaten, welche dieselbe beeinträchtigen oder vereiteln würden, wenn der Arrest seinen Zweck erreichen soll, unwirksam sein.

Das Mittel, dies zu erreichen, ift die Eintragung des Arrestes ins Grundbuch. Damit ist zugleich ausgedrückt, daß ein solcher Arrest sich auf den zur Zeit des Arrestschlages noch freien Theil des Grundstücks- werthes richtet, oder m. a. B. das Object desselben die freie Stelle im

Grundbuch ift.

In der Executionsinstanz erfolgt die Befriedigung des Gläubigers aus der Substanz des Grundstücks regelmäßig im Wege der nothwendissen Subhastation. Der Arrest muß demnach bedingungsweise, d. h. für den Fall, daß er justificirt wird, dem Gläubiger die Möglichkeit versichaffen, die nothwendige Subhastation des Grundstücks mit der Wirkung herbeizusühren und sich aus dem Erlös in der Weise zu befriedigen, wie wenn der Berkauf bereits zur Zeit des Arrestschlages stattgefunden hätte.

Rach §. 22, 23 ber B. I. vom 4. März 1834 und §. 16 bes Gef. vom 20. März 1854 kann ber Gläubiger, bem ein vollstreckbarer Titel zur Seite steht, seine Forberung ohne weiteres im Grundbuch eintragen lassen. Auch hierin liegt offenbar ein Zugriff auf die Substanz des Grundskücks, nur daß derselbe nicht unmittelbar die Befriedigung des Gläubigers herbeiführt. Im Bergleich zu der Distractionsbefugniß ist demnach die Besugniß, eine derartige Eintragung zu erwirken, das mindere Recht. Der auf ein Grundskück wegen einer Forderung ausgebrachte Arrest muß mithin für den Fall der Justissierung und der Beibringung eines vollstreckbaren Titels auch die Möglichkeit gewähren, eine Judicatsschppothek mit dem Rechte und Range eintragen zu lassen, wie wenn sie bereits zur Zeit der Arrestanlegung eingetragen worden wäre.

Da, wie vorher bargethan, fpatere Dispositionen über bas verfum-

<sup>&</sup>quot;) Im Besentlichen stimme ich mit Schultze überein und weiche von ihm nur d. Bezug auf die Birfung bes Arrestes gegenüber nachstehenben Arrestvermerten bin Indicats-Sppotheten.

merte Grundstück biese Möglickeit nicht beeinträchtigen, so kann bie Ming bes Arrestes weber durch postlocirte Gläubiger noch durch die Cleitung der Subhastation gehindert werden. Die endgiltige Eintrague der Hypothek erfolgt also mit dem Range vor den nacheingetragen Gläubigern und ist auch nach Eintragung des Subhastationsvermerk noch zulässig. Hat vor der Umschreibung bereits der meistdietende Bekauf stattgefunden, so wird dem Arrestgläubiger die Röglichkeit sich nach Raßgabe des Arrestvermerkes aus der Grundstücksmasse zu befriedig auch noch bei der Raufgeldervertheilung offen zu halten sein, d. h. dauf ihn fallende Bercipiendum wird nach S. 67 der Subh. Drdn. even als streitige Specialmasse behandelt werden müssen.

Anders liegt die Sache, wenn über das Bermögen des Schuldnes Concurs eröffnet worden ist. In diesem Falle wirkt die Beschlagnahmicht mehr zu Gunften des einzelnen Gläubigers, der sie extrahirt bes sondern zu Gunften sämmtlicher Concursgläubiger. Hier kommt den nach die Borschrift der Allg. Ger.: Drdn. I. 29 §. 87 zur Geltung. Die Unscheidung ist mithin alsbann entweder überhaupt nicht mehr oder nu vorbehaltlich der Rechte der Concursmasse zulässig und bei der Kangelbervertheilung wird der sur aufgelbervertheilung wird der für den Arrestgläubiger zu liquidirende Betrag (immer unter der Boraussehung, daß der Arrest justificiert wird) der

Concursmaffe zu überweisen fein.

Nicht gerechtfertigt erscheint es bagegen, ben §. 87 auch bann w Anmendung zu bringen, wenn hinter bem Arreft weitere Arreftvermer ober Judicatshupotheten eingetragen fteben. Schulte will bier bem erft Bermert teine Brioritat vor ben fpateren Gintragungen jugefteben, me in biefem Fall bie aus ben späteren Eintragungen Berechtigten ber 🗗 schlagnahme bes Grundstucks beigetreten find. Sie mußten also an 🕽 auf ben erften Arreftgläubiger fallenden Quote participiren 30). Das 300 thumliche diefer Ansicht beruht barin, daß als das Object ber Beschlagnahn bei bem Arrestvermerk nicht eigentlich bas Grundstud felbst, sonbern, vorher hervorgehoben worden, der freigebliebene Theil des Grundftich Werthes ift, ber burch bie freie Stelle im Grundbuch verfinnlicht with Bollen bemnach fpatere Arreftsucher ober Glaubiger mit egekutivifon Titeln ber früheren Beschlagnahme beitreten, so wird ihnen bies gwat nicht zu verwehren sein; sie muffen aber alsbann eine Gubingroffation auf den früheren Bermert erwirken. Ift dies nicht geschehen, und haben fie fich an einer späteren Stelle eintragen laffen, fo konnen fie auch nut nach bem Range berudfichtigt werden, ben ihnen diese Stelle zuweist. Bas endlich bas Berhältniß bes Arrestgläubigers zu dem nicht eine

Bas endlich das Berhältniß des Arrestgläubigers zu dem nicht eine getragenen Eigenthümer anlangt, so bestimmt sich dasselbe gegenwärtig nicht mehr nach dem A. L.=R. I. 20 S. 410, sondern nach dem im S. 9, Abs. 2 des neuen Gesetses ausgesprochenen Princip. Danach muß der nicht eingetragene Eigenthümer "die von dritten Personen gegen Entgelt und in redlichem Glauben an die Richtigkeit des Grundbuchs erworbenen Rechte" anerkennen. Diese Bestimmung sindet Anwendung auf Jeden der im Bertrauen auf die publica sides des Grundbuches ein Recht erworden

<sup>30)</sup> a. a. D. S. 727. Natürlich würde, wenn man biefer Anficht folgt, biefelt auch bann zur Geltung tommen muffen, wenn hinter bem ersten Arrestvermert, wer ben späteren concurrirenden Eintragungen Conventionalhphotheten eingetragen fin

m hat, gleichviel welcher Beschaffenheit dasselbe ift, sofern der Erwerb nt ein entgeltlicher war. Wenn baber bas Ober-Tribunal früher barauf kwicht gelegt hat, daß der Arrest ein Pfandrecht erzeuge, so paßt dieser rund gegenwärtig nicht mehr. Daß der Arrest aber überhaupt ein Recht gewährt, wird fich nicht bestreiten laffen, benn bie vorermannte Röglichkeit, eine Sypothet eintragen zu laffen, ift ein rechtlich begrundeter, enn auch bedingter Anspruch. Eben so wenig läßt fich in Abrede ftellen, as feitens bes Arrestwerbers bas Bertrauen auf die Richtigkeit bes tundbuches vorliegen tann. In Diefer hinficht trifft basjenige ju, mas das Ober-Tribunal über die bona fides des Erwerbers einer Judicats-Sppothet bemerft hat 1. Dagegen fehlt bas Requifit ber Entgeltlichfeit, wenigftens tann man, wie mir fceint, ohne ben Worten 3mang anguhun, nicht gut von einem entgeltlichen Erwerbe bes Arreftes fprechen Mus diefem Grunde aber auch nur aus biefem, wurde ich die Wirksambit bes Arreftes gegenüber bem nicht eingetragenen Gigenthumer verneinen, vorausgesett daß beffen Eigenthum bereits zur Zeit der Arrestanlegnna sorhanden war.

Wie sich aus vorstehender Ausführung ergibt, ist der Arrrest in vieler Hinsche der Vormerkung nahe verwandt. Indes bestehen anderseits auch wesentliche Verschiedenheiten. Es ist von Interesse, die Varallele

bier in einigen Buntten naber burchzuführen.

1) Boraussetung. Die Bormerkung erforbert das Borhandensein sines Titels zur Hypothek oder Grundschuld; beim Arrest braucht ein solcher nicht vorhanden zu sein se. Wird der Arrest für eine Forderung angelegt, der an sich kein Pfandrechtstitel zur Seite steht, so entsteht letzeter erst durch das Judicat, sehlt also im Augenblick des Arrestschlages. Dagegen bedarf es beim Arrest der causa arresti, welche dei der Vorsmertung entbehrlich ist.

2) Zweck. Hier ftimmen Vormerkung und Arrest wesentlich überein. Beide sollen einerseits Dispositionen des eingetragenen Eigenthümers sindern; andererseits dienen beide pro conservando jure et loco. Ein Unstellsche ist insosern vorhanden, als die Vormerkung immer zum Schutzeits bereits bestehenden Rechtes zur Sache dient, während der Arrest zum Schutzeit zum Schutzeit zum Schutzeit eines erst künftig (durch das Judicat) entstehenden Rechtes

jur Cache bestimmt 38) ift.

3) Birkung. Uebereinstimmend ist, daß Vormerkung und Arrest tein Pfandrecht erzeugen, sondern daß beide nur die bedingte Möglichkeit begründen, durch die endgiltige Eintragung ein Pfandrecht zu erlangen. Der Unterschied liegt in der Verschiedenheit der Bedingung, von der diese Röglichkeit abhängt. Bei der Vormerkung besteht sie darin, daß der bloß

32) Deutbar ift die Arrestaulegung auch für eine Forberung, die mit einem Pfandrechtstitel versehen ift. In der Regel wird hier freilich Beranlassung sein, die Ein-

tragung einer Bormerfung herbeiguführen.

<sup>31)</sup> Bergl. die oben citirte Entich. v. 8. Juni 1844.

<sup>39)</sup> Auch bann, wenn ber in ber Anmerk. 32 erwähnte Fall vorliegt, dient der Arreft nur zum Schutz der persönlichen Forderung, da bei der Arrestanlegung der Plandrechtstitel gar nicht in Betracht gezogen wird. Die Entscheidungen, welche den Arrest und die protestatio pro cons. völlig gleichstellen, wollen zum Theil den durch das Judicar entstehenden Titel "anticipiren". Dies ist völlig unzulässig. Am Schärffen ertärt sich hiergegen die Anmerk. 24 cit. Abh. eines Ober-Tribunalsrathes.

glaubhafte Anspruch durch Erkenntniß oder sonst liquide gemacht werde; beim Arrest darin, daß die Forderung, welche den Grund des Arrestes bildet, durch einen vollstreckbaren Titel justissiert werde. Die practische Bedeutung dieses Unterschiedes zeigt sich namentlich dann, wenn vor der endgiltigen Eintragung über das Bermögen des eingetragenen Eigenthümers Concurs eröffnet wird, sowie in Bezug auf das Berhältniß zum nichteingetragenen Eigenthümer. Die Wirkung der Vormerkung ist in diesen beiden Fällen (in letzterem unter der Boraussetzung, daß die Erfordernisse des S. 9 Abs. 2 vorhanden sind) ungehemmt, während die Wirkung des Arrestes theils wesentlich alterirt, theils gänzlich beseitigt wird.

4. Berfahren. Die Eintragung der Bormerkung erfolgt (abgesehen von dem Ersuchen zuständiger Behörden) entweder auf Requisition des Procesichters, oder auf die Einwilligung des eingetragenen Eigenthümers; der Arrest kann nur auf Antrag des Procesichtes im Grundbuch vermerkt werden. Die endgiltige Eintragung an Stelle der Bormerkung kann wiederum sowohl durch den Procesichter, wie durch die Bewilligung des Eigenthümers herbeigeführt werden. Beim Arrest fällt die zweite Beranlassung auch für die desinitive Eintragung fort; dagegen muß es hier zulässig sein, daß der Arrestgläubiger dieselbe auf Grund des S. 22 B. v. 4. März 1834 und S. 16 des Ges. v. 20. März 1854, direct beim Grundbuch erwirkt, wenn er den exekutorischen Titel, durch welchen der Arrest justisicit ist, beibringt. Die Löschung erfolgt in beiden Fällen gleichmäßig, entweder auf Antrag des Procesichters, oder auf die Bewilligung des aus der Einschreibung Berechtigten.

In welcher Abtheilung bes Grundbuches der Arreft eingetragen wird, ift ziemlich gleichgiltig, da dies auf die materielle Bedeutung keinen Einfluß hat. Mir scheint hierzu die dritte Abtheilung im Allgemeinen passenber als die zweite zu sein, weil dadurch der Eventualität der Eintragung einer besinitiven Hypothek besser Rechnung getragen wird, als im anderen Falle. Nur wird, damit der Arrest hier eine Stelle sinde, vom Prozestrichter immer ein Geldbetrag anzugeben sein, die zu welchem derselbe haften soll, was dei Forderungen, die nicht auf eine bestimmte Geldssumme lauten, unter Umständen mit Schwierigkeiten verbunden sein kann.

Wie man sich aber auch über diese Frage entscheiden mag, jedenfalls wird es gerathen sein, den Arrest bei der Sintragung geradezu al. Arrest zu bezeichnen und ihm weder den Namen einer Verfügungsbeschränkung noch den einer Vormerkung zu geben. Denn nur auf diese Weise tritt die Beschaffenheit des Sintrages klar hervor, während sie sonst durch die incorrecte Bezeichnung leicht verdunkelt werden kann. Dies wird nicht nur der Grundbuchrichter, sondern auch der den Arrest verhängende Processrichter zu beachten haben 3.

Der so eben erschienene Entwurf einer Deutschen Civilprocesordnung verweist im §. 743 inbetreff der Bollziehung des Arrestes in unbeweglisches Vermögen auf die Landesgesete. Sollte hiernach Veranlassung gegeben werden, diese Materie einer gesetzlichen Regelung zu unterziehen, so würde ich es auch do lege seronda für angemessen erachten, den vorstehend entwickelten Säten Anersennung zu verschaffen.

<sup>34)</sup> Ich stimme hierin mit Achilles überein. A. M. Bahlmann und Förster. 35) Uebereinstimmend Schulte a. a. O. S. 722.

2.

miicheibungen bes Rönigl. Dber-Tribunals, herausgegeben im amtlichen Auftrage von den Geh. Ober-Erib.-Rathen Dr. Deder, Deper und Connenichmidt. 67. Bb. Sechste Folge Bb. 7. Berlin, Carl Benmann's Berlag 1872. S. S. VIII. 466.\*) Befprochen von Professor Dr. binichius in Berlin.

Der vorliegende Band der amtlichen Bublication des Ober-Tribuals theilt zwei als Prajubizien eingetragene Plenarbeschlusse mit. afte lautet:

Br. 2764 v. 10. Juni 1872: "Die Executionsfähigkeit eines Erkenntnisses ist nach ben im S. 3 Tit. 24 Thl. I. A. G. D. und ben im §. 148 bes Unh. baju enthaltenen Borfchriften ju beur= theilen und zu entscheiben, nicht aber nach bem §. 14 Tit. 28 Thl. I. A. G. D. und nach bem §. 195 bes Anh. bazu, welche fich über die Brozefform bei Klagen aus nicht mehr executions= fähigen Ertenntniffen verhalten.

Die Execution ist daher nicht unbedingt unstatthaft, wenn zur Zeit ber Rachsuchung berselben bas Jubicat vor länger als fünf Jahren ergangen ist. (S. 1). Mit diesem Beschluß ist von einer im Beschwerdewege erlassenen

Berfügung vom 1. Februar 1859 (Entscheib. Bb. 41 S. 439). welche im Biberfpruch mit dem damaligen Instanzgericht das Gegentheil angenomwen hatte, abgegangen und in der That eine falsche Ansicht, welche bereits mehrfache Anfechtung erfahren hatte (f. Koch, Commentar zu Anh. §. 148 a. a. D. R. 10, auch v. Rönne, Ergänzungen 5. Ausg. Bb. 3 S. 398) beseitigt worden. Die beiben erft citirten SS. ber A. G. D.

<sup>\*)</sup> Rach ber Umwandlung ber Zeitschrift war ich mit dem herrn herausgeber barüber übereingetommen, die bisherige Art der Besprechung der Entscheidungen fallen ju laffen, und nur von Zeit zu Zeit, so wie hinreichendes Material vorliegen würde, eine Kritif der in der amtlichen Publication veröffentlichten Entscheidungen, welche sich auf gemeines Recht und auf bie Rechtsgefetgebung bezogen ober fonft von allgemeinem Interesse waren, zu geben. Inzwischen find aber foroohl an ben herrn herausgeber wie auch an mich selbst so oft wiederholte Aufforberungen ergangen, bas frubere Ber-Wiren beigubehalten, daß ich mich anf den Wunfch bes ersteren veranlagt feben muß, baffetbe wieder aufzunehmen. 3ch beginne mit dem zuletzt erschienenen Bb. 67 und behalte mir vor, die Krititen von Bb. 65 und 66 nachzuliefern. P. Sinfchius.

beftimmen, daß aus einem Urtheil, seit beffen Rechtstraft ein Jahr : floffen ift, nicht mehr die Execution nachgefucht, sondern nur von R geklagt werden kann, daß aber diese einjährige Frist, wenn der Gu tion hinderniffe entgegengetreten, erst von der hebung berfelben antalaufen fangt. Die anderweit in Bezug genommenen Borfchriften erte an, daß wenn das Erfenntnig vor langer als 5 Jahren ergangen für die Rlage aus demfelben nicht mehr der Mandats: (früher Em tiv=) Proces statt habe, und daß diese fünfjährige Frist auch be läuft, wenn inzwischen die Execution nachgesucht worden ift. Auf bi letteren Bestimmungen hatte bas Ober-Tribunal feine früheren Anfigeltutt, bag burch Ablauf von 5 Jahren nach ber Rechtstraft bie Eren tion ftets ausgeschloffen werbe, ohne Rudficht barauf, ob fie nachgefin worden ober nicht. Dabei war nicht beachtet, daß die in Frage ftebe ben SS. von zwei mefentlich verschiebenen Gegenstanben, ber Execution fähigkeit und ber Statthaftigkeit einer priviligirten Broceg-Art hande und daß es nicht das mindefte Bedenken haben tann, eine turu bleibende Crecution noch nach 5 Jahren zu gestatten, falls aber betreibende Theil bann die erforderliche Diligenz nicht prastirt, diesen ben orbentlichen Brozesmeg zu verweisen, benn ber Fortfall bes 34 schenftabiums, in welchem bie Manbatsklage möglich ist, bereitet ni bie minbeste Schwierigkeit. Bollfommen zutreffend wird jest in b Motiven ferner bemerkt: "Der Unterschied, welchen ber Gesetzgeber gu ichen ber einjährigen Executionöfrist und ber 5 jährigen Frift fur be Executiv:, jest Mandatsproces statuirt hat, beruht auf einem gut Grunde. Die Eigenthumlichkeit ber eben gebachten Brogefart vertibes nicht, daß ber Zeitpuntt für ben Beginn ber Frift, innerhalb ber fie zulässig, von Umftanden abhängig gemacht werde, welche aus be ber Rlage ju Grunde liegenben Judicat nicht erfichtlich fein konne sondern eines besonderen Nachweises bedürfen." Durch die weiter aus führlich mitgetheilte Entstehungsgeschichte bes Unh. §. 195 wird ende bie hier vertretene Anficht auf bas Evidenteste bestätigt. In seiner fprünglichen Faffung enthielt biefer ein zweites Afinea, worin es bie daß, wenn die jur gehörigen Beit nachgesuchte Erecution nicht ba vollstredt werben tonnen, beren Erneuerung immer julaffig fei. Diefe Bufat ift nur aus bem Grunde geftrichen worben, weil er icon in Ant 8. 148 enthalten mar.

Der zweite Plenarbeschluß, Br. 2765 vom 10. Juni 1872 lautet: "Bei der Expropriation von Grundstüden zu Gisenbahnzweden in der Kur- und Neumark ist in den Fällen, in welchen bei der Festellung der Entschädigung der Reinertrag zu Grunde gelegt wird, der lettere mit vier Procent zu capitalisten. (S. 19).

Ein allgemeines Interesse bietet dieser Blenar-Beschluß baburch, daß er bavon ausgehend, daß weber das Eisenbahngeset vom 3. Rovember 1838 noch die Vorschriften des A. L.-R. Thl. I. Tit. 11 S. 8—11 über die Expropriationen besondere Bestimmungen betress der vorliegenden Frage enthalten, erklärt, daß die Provinzialgeset in dieser hinsicht zur Entscheidung heranzuziehen seien, nicht aber der S. 841 Tit. 11 Thl. I. A. L.-R. ("Unter landüblichen Zinsen werden im Gesetze fünd vom hundert verstanden"). Denn dieser S. gäbe nur eine Anordnung für den Kall, daß das Gesetz der landüblichen Zinsen erwähne, und über

dies habe derfelbe bei der Festsetzung der Söhe der letteren gar nicht den in Betracht tommenden Gesichtspunkt berücksichtigen können, daß der expropriirte Grundbefiger, welcher Unfpruch auf volle Entichadigung habe, eine solche allein durch ein Capital erhalte, welches ihm bei relativ ficherer Anlage einen bem Reinertrag gleichkommenden Zins gewähre.

Eben fo, wie mit ben Blenarbeschluffen, wird man fich ferner mit den meiften in dem diesmaligen Bande mitgetheilten Senatsenticheidungen einverftanden erklaren muffen. Das gilt junachft von ber Enticheibung

L. Sen. v. 29. Januar 1872, daß ein Testament nicht nichtig ift, wenn daffelbe nicht vor einem für diefen einzelnen, Fall vom Berichts-Borgefesten besonders ernannten Richter, sondern vor einem für alle vorkommenden Testamente generell bestellten bestänbigen Deputirten errichtet worden ift, (S. 44),

welche die bei vielen Gerichten übliche Ginrichtung beshalb fanctionirt, weil der S. 88 Tit. 12. Thl. I. A. L.-R. nicht verlange, daß die Testaments=Deputation für jeben einzelnen Fall besonders ernannt werbe, und &. 3 Tit. 2 Thl. II. A. G.-D. Die Bestellung ständiger Deputationen für alle Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit ausbrücklich gestatte. Allerdings ift auf Grund bes §. 89 Tit. 12 Thl. I. A. L. : H.: "Einzelne Mitalieder und Subalternen können also ohne beraleichen besonderen Auftrag zur Auf- und Annahme eines letten Willens sich nicht gebrauchen lassen", von Roch, Commentar Note 90 zu §. 88 a. a. D. und Förster, preuß. Privatrecht, Bb. 4 S. 91 bas Gegentheil behauptet worden. Da indessen das: "besonders" füglich auch auf die Ermächtigung zur Entgegennahme der Testaments-Errichtung bezogen werden kann, — denn §. 87 a. a. D. sett die jett nicht mehr übliche Errichtung vor bem versammelten Collegium in ben gewöhnlichen Gigungen als Regel voraus — so erscheint es gerechtfertigt, wenn bas Obers Tribunal an einer Ansicht festgehalten hat, beren Reprobation die Biltigkeit einer nicht unerheblichen Anzahl von Testamenten in Frage stellen wurde, und das um so mehr, als die Parteien kaum in der Lage sind, sich gegen das in dem Geschäfts-Regulative vom 18. Juli 1850 gebilligte Berfahren ber Errichtung ständiger Testaments-Deputationen zu schüten.

Ebenso gerechtfertigt erscheint das Brajudicat

II. Sen. v. 14. September 1871, daß bas im §. 81 Tit. 8. Thl. I. A. C.=A. bem Hauseigenthümer eingeräumte Rusungs= recht am Bürgersteige keinen Entschädigungsanspruch begründet, wenn ber Magistrat einer Stadt als Polizei-Beborde eine ohne polizeiliche Erlaubniß wieder hergestellte Freitreppe und Bobest im Interesse ber öffentlichen Sicherheit hat abbrechen laffen.

Die Regulirung bes betreffenben Nunungsrechtes ift ben Orts: Bolizeigesegen ausdrudlich im §. 82 a. a. D. vorbehalten, und §. 80 bestimmt ferner, daß "die Wieberherstellung eingegangener Erfer, Laben 2c. nur unter Erlaubnig ber Polizei-Obrigkeit" vorgenommen werden darf. Ein von den polizeilichen Verfügungen unabhängiges Nutungsrecht

besteht daher nicht.

Rach bem Urtheil des

IV. Sen. v. 7. September 1871 unterliegt die Beräußerung

eines zahlungsunfähigen Schuldners, welche unter ber Beding geschieht, daß der Erwerber binnen einer bestimmten Zeit-Tochter des Berkäufers heirathe, nicht der Ansechtung nach ! S. 5 Nr. 3 lit. d des Gesets vom 9. Juni 1855. (S. 59).

Die in dem Gesetze aufgestellte Präsumtion für die Kenntnist Absicht des Schuldners, seine Gläubiger zu benachtheiligen, kann nüber den Kreis der gesetlich bestimmten Boraussetzungen ausgede werden. So lange der Erwerber die Tochter des Schuldners noch negeheirathet, ist er noch nicht der Chegatte eines nahen Verwandten beiteteren. "Das Pactiren mit Beziehung auf eine zukünftige, als Vongung hingestellte Heirath bringt nicht das einge Vand und Familie Verhältnis hervor, welches zwischen Schwiegerschen und Schwiegereilm zu bestehen psiegt", und das den Gesetzeren bei dem ersteren zu passumbe der Vermögensverhältnisse der letzteren bei dem ersteren zu passumeren.

Das Erkenntniß bes III. Sen. v. 12. Februar nimmt an:

1) daß die im §. 117 Tit. 5 Thl. I A. L.=R. ausgesprochene Sa muthung hinsichtlich der Bedeutung des Borbehaltes der Conta henten, den Bertrag schriftlich zu schließen, nicht auch auf die beGelegenheit eines schriftlichen Bertrages getroffene Berabredut der notariellen Aufnahme desselben anzuwenden,

2) baß ein Landgut im Sinne bes §. 400 Tit. 21 Thl. I. A. L. in bem Falle nicht vorhanden ist, wo Aderlandereien zu ein Mühle im Berhaltnisse von Nebensache zur hauptsache siebel (S. 64).

"Die Borschrift des §. 117 a. a. D., die aus einer gemein-recklichen Controverse über eine Pandektenstelle (l. 17. C. de fide instr. IV, Webervorgegangen ist, enthält keinen zu allgemeiner Geltung geeignet Rechtsgedanken, sondern die Deutung einer bestimmten Willenserklärts der Contrahenten, sie schließt sich an den §. 116 an, welcher von de Ersordernissen der gesehlichen oder veradredeten Schriftsorm handelt; setzt ausdrücklich die Veradredung nur den Schriftsorm voraus klätt sich baher nicht im Wege der Analogie auf Fälle ausdehnen, welchen diese Form von den Contrahenten bereits gewahrt ist, und nebe her, sogar nur mündlich noch eine weitere den Vertrag bestärken Form veradredet ist. Für die gehörig abgeschlossen schriftlichen Verträgelten besondere Regeln, ihre Geltung ist davon nicht abhängig, daß es förmlicherer Abschluß von den Parteien beabsichtigt oder von den Geletz zu bestimmten Zweden ersordert wird".

Die Entscheidung zu 2 rechtfertigt sich damit, daß das A. L. unter Landgut einen Inbegriff von beweglichen und unbeweglichen Sachen versteht, welche ihrer Hauptbestimmung nach zum Zwede des Acerdauch und der Liehzucht vereinigt sind, s. auch Schrötter, preuß. Anwalts

Zeitung Jahrg. 2 S. 210.

Das Urtheil bes II. Sen. v. 16. Januar 1872 S. 68 trägt bit

Ueberschrift:

Geht bei der Zerftückelung einer zu Bauholz berechtigten Stelle ein Theil der Berechtigung auf den Käufer über?

Diefe ift incorrect, benn bie Entscheibung hat festgestellt, baß bie Berstückelung nicht unter allen Umftanden ben lebergang ausschließt, ein

solder vielmehr dann stattfindet, wenn dem Räufer zugleich ein ent= prechender Theil ber Baulichkeiten und bamit ausbrudlich ber analoge Theil der Bauholz-Berechtigung übertragen wird. Die Begründung der an fich richtigen Entscheidung ift in fo fern mangelhaft, als blos eine Uffertion ber letteren beibt worben ift, mabrend barauf hatte verwiesen werden muffen, daß die Gerechtigkeit badurch an fich nicht verloren geht, daß bie Gebäude in das Eigenthum verschiedener Personen kommen, weil Die Theilung bes berechtigten Grundstuds allein teinen Erlöschungsgrund ber Servitut bilbet.

Dem Erkenntnig bes III. Sen. v. 1. Marg 1872 find Die Fragen

vorangeftellt: (S. 73).

1) Findet die Rr. 2 bes §. 42 ber Conc.-Ordn.\*) auch auf Ansprüche aus ben gur Beit ber Concurs-Eröffnung theilmeise erfüllten Rechtsgeschäften bes Gemeinschuldners, in welche bie Gläubigerichaft an Stelle beffelben eingetreten ift, Anwendung?

2) Ift ber Anspruch bes Berpachters auf Erfat ber Inventarien-Defecte bes Bachters nach ber Rudgemahr ber Pacht, in welche bie Gläubigerschaft eingetreten ift, nach ber Rr. 2 ober nach ber Rr. 3 bes S. 42 ber Conc.-Dron. als Maffenschuld zu beurtheilen?.

3) Muß der Berpachter im Concurse des Bachters beweisen, in welder Reit und burch men bie bei ber Rudaemahr fehlenden Inventarienstücke entfernt worden, und daß die Gläubigerschaft

contractwidrig gehandelt habe,

4) hat bie Conc.-Orbn. das Burudbehaltungs-, refp. Bfandrecht bes Berpächters an ben abgesonderten Früchten ber verpach=

teten Sache im §. 33 Rr. 4 anerkannt.

Die erste Frage ist nicht bes Räheren erörtert, hätte also aus ber Ueberfchrift fortbleiben muffen. Die zweite ift im Ginne ber letten Alternative bejaht. Die Rr. 2 beziehe fich — so wird zunächst bemerkt — nach den Motiven zur Conc.-Oron. nicht auf zeitdauernde Rechtsgeschäfte und Rechtsverhältnisse des Gemeinschuldners, wie namentlich Rieths und Bachtvertrage und Gefindedienstverhaltniffe, von diesen handle vielmehr gerade Rr. 3. Sodann führen die Entscheidungs grunde mit Bezug auf bas weitere Requifit ber Rr. 3: "fofern die Anspruche in Forberungen für die Zeit nach ber Concurs-Eröffnung bestehen" aus: "Der Anspruch des Klägers auf Ersat ber Inventarienstude beruht auf einer Forberung, welche erst für die Zeit nach der Concurs-Eröffnung besteht. Allerdings grundet selbige sich auf die früher geschlossenen Berträge; sie entsteht aber erft mit ber Endigung ber Pacht

verbindlichen Rechtsgeschäften bes Gemeinschuldners, in welche die Glaubigerschaft an Stelle beffelben eingetreten ift,

<sup>\*) &</sup>quot;Außer den Communtosten sind als Schulden der Masse anzusehen und aus

<sup>8)</sup> alle Ansprüche aus ben gur Beit ber Concurs-Eröffnung noch nicht beenbigten Rechtsgeschäften und Rechtsverhaltniffen bes Gemeinschuldners, welche für bie Gläubigerschaft über den Zeitpunkt der Concurs Eröffnung verbindlich find (§§. 18-20), sofern die Ansprüche in Forderungen für die Zeit nach der Concurs-Eröffnung bestehen.

und ber Rudgemähr, früher ist fie nicht begründet und tann früher nic merden". Das ist freilich im aeltend aemacht Resultat richtic nur ift es nicht richtig, daß die Forberung auf Rudgemahr ber Inver tarienstude eventuell bie auf Erfat ber letteren erft mit ber Endigun ber Bacht entsteht. Entstanden ift biefe icon eben fo wie die auf Rud gemahr ber verpachteten Sache mit ber hingabe an ben Bachter, nu kann fie nicht früher als bei ber Endigung ber Pacht geltenb gemad werben. Beiter ift aber nichts erforberlich, bamit ber Anfpruch b Qualität als Masseschuld erlangt, benn "Ansprüche, die in Forderunge für bie Beit nach ber Concurs-Eröffnung bestehen", nicht wie bas Dber Tribunal dafür fälschlich substituirt: "Forderungen, welche erst für die ermahnte Zeit bestehen", find alle folche Unspruche, welche aus ben übernommenen Rechtsgeschäften bes Gemeinschuldners originiren, aber vor ber Concurs-Eröffnung noch nicht fällig gewesen ober nicht geltend ge-

macht werben konnten.

Die britte Frage hat ber höchste Gerichtshof verneint. Es sei falsch, baß bie Concurs-Gläubigerschaft, die in den Bertrag eingetreten ift, nicht für frühere Deteriorationen hafte; sie hafte dafür, weil der §. 42 Dr. 3 ihre Verpflichtung nicht in biefer Weise beschränke und fie burd ihre eigene Sandlung, burch Eintritt in Die Berträge, Diefen etwaigen Nachtheil felbst herbeigeführt habe; es werde endlich auch durch die Rr. 3 a. a. D. die Beweislast nicht bahin geregelt, daß der Berpächter zu beweisen habe, daß die Deteriorationen erst nach Eröffnung des Concurfes eingetreten feien. Diefe Begrundung beschränkt fich im Wefentlichen barauf, bas, mas zu beweifen ift, zu behaupten. Der Zweifel, ob bei vor ber Concurs-Eröffnung vorgenommener Deterioration nicht ein Unfpruch vorliegt, welcher nicht ju ben für bie Beit nach ber Concurs: Eröffnung bestehenden gehört und somit nicht mehr eine Daffeschuld ift, ift nicht genügend gewürdigt. Beseitigt wird bieser Einwand aller-bings durch die Erwägung, daß die Forderung auf Rückgewähr noch nicht im Augenblid ber Deteriorirung ber Inventarienstude, vielmehr erft bei der Beendigung der Bacht geltend gemacht werden fann, weil der Bachter bis dahin immer in ber Lage ift, das Inventar wieder ordnungsmäßig zu erganzen. Endlich kommt noch in Betracht, daß die Gläubigerschaft, welche in ben Bachtvertrag eintritt, feine gunftigere Stellung als ber Bächter felbst erlangt, also auch die bestehende Pflicht, das Inventar wieder in Stand zu feten, auf beren Erfüllung ber Berpachter vorläufig nicht bringen tann, ihrerseits mit übernehmen muß.

Die vierte Frage ift in Uebereinstimmung mit ber herrschenben

Braris und Doctrin bejaht.

Ruzustimmen ist ferner ber Entscheidung bes

III. Sen. v. 19. Februar 1872, daß berjenige, welcher ein gestohlenes Pferd unter Nichtachtung der für den Pferdehandel zur Vorbeugung gegen den Pferdediebstahl verordneten Vorsichtsmaßregeln gefauft und veräußert hat, verpflichtet ist, den dem Eigenthümer des Pferdes hierdurch entstandenen Schaden zu erseten (S. 84).

Die Frage ift nur, ob ein berartiger Räufer einem unredlichen Bessitzer, welchem nach §§. 13—15 Tit. 15 Th. I. A. L.-R. eine folche Ersapplicht obliegt, gleichgestellt werden kann. Für die Bejahung spricht

S. 15 Tit. 7 Th. I. A. L.=R., welcher bem unredlichen Besitzer ich achtet, b. h. rechtlich gleichstellt Denjenigen, welcher "zur Zeit Erwerbung bes Besites bei ber Anwendung eines gewöhnlichen tabes von Aufmerksamkeit Urfache hatte, an ber Gultigkeit seines Betitels ju zweifeln und fich bennoch ohne weitere Untersuchung ben chis zueignet". Der Einwand, daß diese lettere Bestimmung nicht in etracht komme, weil sie sich blos auf das possessische, höchstens die Schatterische Berhältniß des Klägers zur Sache und nicht auf die Schatterische Berhältniß des Klägers zur Sache und nicht auf der Schatterische Berif mserfaspflicht bes fahrlaffigen Räufers beziehe, wird zutreffend damit iberlegt: "daß die Grundfate des Tit. 7 von den Rechtsfolgen der Redsteit, Unrechtfertigkeit bes Besitzes nicht sowohl bem Rechte bes Bebes als vielmehr bem Rechte jum Befite angehören (Förfter, preuß. Frivatrecht 2. Aufl. Bb. 3 G. 21) und recht eigentlich bei ber Berfolung bes Eigenthums, also bei ber Materie gur Anwendung tommen, nit welcher es ber Tit. 15 zu thun hat, und bemgemäß in letterem pieberholt die Borschriften bes Tit. 7 in Bezug genommen sind (Tit. 5 §S. 2. 11. 20. 27. 33), daß ferner auch S. 15 bes Tit. 15 einen zur berfolgung des Eigenthums gehörigen Anspruch, nämlich den Fall strifft, daß ber gewesene Besitzer ber von dem Eigenthumer bei einem Dritten vindicirten ober ihm wegen ber rechtlichen Unzuläffigkeit ber Bindication verloren gegangenen Sache dem Eigenthümer für das Inereffe haftbar ist und zwar wegen der Unredlichkeit des Erwerbers, also negen eben desselben rechtlichen Momentes, mit welchem es der §. 15 Eit. 7 zu thun hat".

In dem Urtheil des III. Sen. v. 23. Februar 1872 wird die Frage: Ift die einseitige Beräußerung von Grundstücken seitens des Chemannes dei bestehender Gütergemeinschaft dergestalt hinsfällig, daß sie durch den nachgebrachten Consens der Ehefrau nicht convalesciren kann? (S. 92.)

In ber Sache felbft halte ich bie Entscheidung für richtig, nur ist die Begründung wieder nicht zutreffend. Der höchste Gerichtshof geht von der vollkommen richtigen Ansicht aus, daß ein derartiges Gehaft auch für ben Mann nichtig ift, wenn die Chefrau ihren Confens verfagt. Bur Motivirung aber bafür, daß ein berartiger Bertrag von ber einseitigen Abschließung durch ben Mann bis zu dem Zeitpunkt, wo Die Genehmigung der Frau eintritt, nicht jeder Birksamkeit entbehrt, wird junachft bemerkt, daß eine wirkliche Richtigkeit nur eintritt beim Mangel wefentlicher Bestandtheile bes Geschäftes, ber nothwendigen Form, des Willens der handelnden Berfonen, und wefentlicher Gigenschaften berfelben ober bes Gegenstandes, nicht aber beim Mangel ber Mitwirkung eines bei bem Geschäfte betheiligten Dritten ober bei fehlender Dispositionsbeschräntung ber Abichliegenden, in welchen Fallen ber Regel nach ber Mangel burch nachträgliche Bustimmung bes britten Intereffenten ober fpatere Erwerbung bes Dispositionsrechtes behoben und bas Geschäft allseitig verbindlich werden konne. Das entscheibet aber nichts, weil es gerabe barauf antommt, zu welcher Kategorie von Fällen der hier in Rede ftebende gehort. Gbenfowenig ift es ferner richtig, baß ber Mann fich bei einseitig vorgenommenen Dispositionen ber por: Art in ber Lage eines feine Bollmacht überschreitenben Bevollmächtigten befindet und bag auf bies Berhaltnig die Borfchriften

Literatur. 184

der §§. 142 ff. Tit. 13 Th. I. A. L.-A. anzuwenden find, daß also bas schlossene Geschäft burch nachträgliche Genehmigung ber Frau gu werben tann und nur die Eigenthumlichfeit bingutritt, bag auch ! Birtfamfeit ber eigenen Berpflichtung bes Mannes von berienigen ! Frau abhängig ift. Schon aus bem letten Grunde past die Anala bes Mandatars nicht, da fich diefer für seine Person bem Dritt immer verbindlich macht und seine eigene Berhaftung ohne die 3 ftimmung bes Machtgebers berbeigeführt werben tann. Ferner ift I Chemann nun und nimmer Mandatar ber Frau, sondern er hat ! Berwaltungs- und Bertretungsbefugniß fraft eigenen, fraft bes cheman lichen Rechtes und soweit er biefelbe befitt, ift bie Chefrau handlung unfähig. Aber andererfeits trifft biefe Sandlungsunfähigfeit ben G mann ebenfalls bei ben gutergemeinschaftlichen Geschäften, zu ben ber Confens ber Chefrau erforberlich ift. Demgemäß fteht bie Sa hier gerade so, wie wenn ein Handlungsunfähiger den Bertrag ichloffen hat, b. h. er ift nicht gebunden, aber ber andere Conta hent, fo lange bis die Entscheidung der Frau, welche hier an Ste bes Bormundes tritt, erfolgt ober die ihr von demselben zu seten Frist abgelaufen ist, mit andern Worten es waren die §§. 11—15 25 5 Th. I. analogisch zur Anwendung zu bringen. Damit harmoni benn auch die vom Ober-Tribunal für seine Ansicht herangezogene Itimmung des §. 388 Tit. 1 Th. II., wonach der Chemann die Erge gung bes von ber Frau versagten Confenses burch ben Bormunbichafti Richter verlangen tann, ohne bag bie Nothwendigfeit ausgesprochen i baß biefe Supplirung ber Berfügung bes Mannes vorangeben muß.

. Der III. Sen. hat ferner in dem Erkenntniß v. 23. Februar 1878 angenommen, daß die in ben §§. 186. 190. Tit. 13. Th. I A. L.-R. enthaltenen Grundfage über bie über ben Tob be Machtgebers hinaus fich außernben Birtungen eines Bollmacht auftrages auch in bem Falle bes S. 149 a. a. D. gur Geltun gelangen. (S. 97),

und mit Recht, benn wenn "auch ber §. 149\*) nicht von ber Boraus fetung eines in der That ertheilten Bollmachtsauftrages ausgeht, viele mehr den Fall im Auge hat, wo durch Jemandes Erklärung ein Dritter nur die relative Berechtigung erlangt, einen einer andern Person ertheilten Auftrag zu prafumiren, fo enthalten bie §§. 186. 190\*\*) bos allgemeine, bas Bollmachtsverhaltnig betreffenbe Grunbfate, welche

\*\*) §. 186: "Durch ben Tob eines ber beiben Contrabenten werben in ber Rant alle Auftrage geendigt, welche nicht mit auf die Erben ausbrucklich gerichtet find". 8. 190: "Die Regel, daß durch ben Tob bes Machtgebers ber Bollmachtevertrag mf gehoben werbe, leibet eine Ausnahme, wenn bas Geschäft von der Ratur ift, daß es erst nach dem Tode des Machtgebers ausgeführt werden kann".

<sup>\*) §. 148</sup> Tit. 13 Th. I.: "Ift die Erflärung gegen den Dritten nur mindgefchehen, fo ift gwar ber Erflarenbe nicht foulbig, die gwifchen biefem Drittes und bem angeblichen Bevollmächtigten vorgenommenen Berhandlungen und gefoloffenen Bertrage felbst zu genehmigen". §. 149: "hat aber ber Dritte bem angeblichen Be vollmächtigten auf ben Grund eines folden Bertrages etwas gegeben ober geleiftet, fe haftet der Ertlarende dafür ebenfo, als wenn er es felbft auf Grund eines munblides Bertrages erhalten hatte.

bort eintreten, wo ein in mangelhafter Form ertheilter Auftrag **moch** — wenngleich unvollkommene — vertragliche Wirkungen äußert." Das S. 103 folgende Erkenntniß bes I. Sen. v. 1. März 1872.

but nur die schon recipirte Auffassung fest, daß ein mach Maßgabe des J. 392 Tit. 1 Th. II. A. L.-R. vorgenommene Bermögensabsonberung nicht nothwendig und von Selbst auch für die Chegatten die Aufhebung der bis dahin unter ihnen gesetlich bestandenen Gütergemeinschaft zur Folge hat.

Bedenklich erscheint bagegen bas Urtheil bes

IV. Sen. v. 29. Februar 1872, daß eine Darlehnsobligation, in welche eine Kaufgelberschuld für Waaren umgewandelt worden, der kurzeren Verjährung nach dem §. 1 des Ges. vom 31. März (S. 118.) 1838 nicht unterliegt.

Das Ober-Tribunal will ben S. 86 Tit. 11 Th. I. A. L.-R. ("Es ändert affo die Natur des ursprünglichen Geschäftes, aus welchem die Zahlungs: perbindlichkeit entstanden ift, noch nicht, wenngleich über bie schuldige Summe ein Schulbschein als über ein Darlehn ausgestellt worben") babin aufgefaßt miffen, bag burch bie mit bem mahren Bertrags-Ber**hältni**ß nicht übereinstimmenbe, also unrichtige Bezeichnung der schulbigen Summe als Darlehn biefe nicht Die rechtliche Ratur eines folchen anmehmen foll, ihn aber nicht zur Anwendung bringen, wenn burch Ber**ein**barung der Barteien materiell eine Aufhebung der früheren Schuld erfolgt und an Stelle berfelben eine Darlehnsschuld erzeugt worden ift. Gerichtshof ift also ber Anficht, daß einmal eine Novation einer Raufgelberschuld in ein Darlehn möglich ift und baß §. 867 eine folche nicht verbietet. Das erftere ift befanntlich vielfach bestritten und neue Argumente jur Befeitigung ber bagegen geltenb gemachten Einwenbungen werden nicht beigebracht. Ferner fragt es sich aber, ob ber §. 867 nicht babin auszulegen ift, daß er die gemeinrechtliche Statthaftigfeit ber Begrundung eines Darlehns burch Belaffung bes von bem Berpflichteten Geschuldeten in dessen Sanden, hat ausschließen wollen. Dafür spricht Die Stellung bes &. unter bem Marginale: "Bom Creditiren" und ber vorhergebende §. 866, wonach jebe rudftanbige Zahlung nach ber Natur bes Geschäfts, aus welchem die Berbindlichkeit entstanden ift, beurtheilt werden foll. Endlich fest &. 867 boch wohl voraus, daß die Parteien dahin übereingekommen fein muffen, daß die schuldige Summe als Darlehn behandelt werden foll, denn die einseitige Ausstellung eines berartigen Schuldscheins wurde an fich fur ben andern Contrabenten feine rechtliche Wirfung haben, und bies hatte nicht ausbrudlich bestimmt zu werben brauchen; in ber Annahme eines folden Schulbicheines feitens des Mitcontrabenten aber wurde ftets eine stillschweigende Bereinbarung liegen, und dann von einer unrichtigen Bezeichnung nicht mehr die Rebe fein konnen. Somit tann ber §. 867 wenn er überhaupt einen paffenben Sinn geben foll, m. E. nur die Bedeutung eines Berbotes haben, die Ratur ber rudftanbigen Zahlung burch bloße Willenserklärung zu andern. Die weitere Frage, ob die fürzere Berjährung ober die längere in einem solden Fall eintritt, muß selbstverständlich von dem hier vertheidigten Standpunft aus im entgegengesetten Sinne entschieben werben.

Die Frage:

hat der Ersteher eines in nothwendiger Subhastation verlauften

Grundstücks das Raufgeld die zum Raufgeldervertheilungs-Terming zu verzinsen, auch wenn die Berbindlichkeit dazu in den Raufbestängungen und im Zuschlags-Urtheile nicht festgesetzt ist? (S. 124) ist in dem Erkenntnisse des III. Sen. v. 5. April 1872 bejaht. Bendauch nach der Subhastations-Ordnung vom 15. März-1869 S. 57 die Uebergabe des Grundstücks für die Regel erst nach der Berichtigung des Raufgelder erfolgt, so ist doch an dem S. 342 Tit. 11 Th. I. A. L.-Rinichts geändert. Nach diesem gehen aber die Ruhungen, also auch der Fruchtgenuß und die Gefahr, trot der nicht erfolgten Uebergabe, schonstit der Berkündigung des Zuschlagsbescheides auf den Erstehen über, und da nach S. 109 Tit. 11 Th. I. A. L.-R. Niemand Raufgelde und Sache zugleich nutzen kann, muß auch für den hier in Rede stehensten Fall dem Ersteher die Pflicht zur Berzinsung der Raufgelder auferlegt werden.

Das S. 133 abgebruckte Urtheil des III. Sen. v. 25. Marz 1871

träat die Ueberschrift:

Ist in dem Falle, daß eine Realberechtigung zu fortlaufenden Gebungen von unbestimmter Dauer mit einem Hypothekencapitale zu gleichem Rechte im Hypothekenbuche eingetragen ist, und das Kaufsgeld des subhaftirten Grundstüdes nicht zur vollen Befriedigung resp. Dedung beider Ansprüche ausreicht, der Hebungsberechtigte befugt, aus dem zu seiner Dedung niedergelegten, verhältnigsbefügt, aus dem zu seiner Dedung niedergelegten, verhältnigsmäßig auf benselben gefallenen Capitale unbeschränkt seine Bestriedigung für die ganze Hebung die zur gänzlichen Aufzehrung vos Dedungscapitals zu verlangen oder ist er nur so lange hierzu befugt, als der Rest des Dedungscapitals den Betrag der noch nicht getilgten Hypothekenforderung übersteigt? Und wenn nur dieser Betrag noch übrig bleibt, ist er alsdann zwar nur 4 Procent des auf den Hebungsberechtigten entsallenen Dedungsscapitales, diese aber die zur vollen Erschöpfung des Deckungsscapitales zu fordern berechtigt? (S. 133).

Im Zusammenhange damit steht die Entscheidung des III. Sen. v. 20. Februar 1870 (Entscheidungen Bb. 65 S. 454), auf welche zusgleich mit einzugehen ist, da das Ober : Tribunal auf die Motive der

letteren verweift. In diefer letteren hat daffelbe angenommen,

baß wenn bei der in nothwendigen Subhastationen stattsindenden Bertheilung der Raufgelbermasse ein zur Dedung kunftiger jährlicher Hebungen ausgesetzes Capital nicht mehr voll zur Berception kommt, Gläubiger, welche nicht zu gleichen Rechten mit diesen Hebungen, sondern erst hinter denselben in das Hypothekenbuch eingetragen sind, dem nicht widersprechen dürsen, daß jährlich der volle Betrag der Hebungen aus den Zinsen des angelegten Capitals und aus diesem selbst die zu bessen Erschöpfung, so lange das Recht zu den Hebungen fortdauert, ausgezahlt wird.

das Recht zu ben Sebungen fortbauert, ausgezahlt wird. Der S. 251 ber Conc. Drbn. bestimmt: "Besteht eine Forberung in dem Anspruche auf fortsaufende Hebungen, so wird der Betrag, welcher bei der Bertheilung auf das zur Deckung der kunftigen Hebungen angesetzte Capital (§§. 62. 85.)" — d. h. auf die zu 4 Procent capitalistrte Summe —" fällt, verzinslich angelegt... So oft die Zinsen zur Berichtigung der dem angesetzten Capitale entsprechenden Sebungsbeträge nicht

hinreichen, wird ber fehlende Betrag aus bem Capitale entnommen." Im Concurse werden also nicht die vollen Hebungen, sondern nur der dem jum Anfat gekommenen Capitale entsprechende Betrag berselben (vgl. auch Roch, Commentar ju S. 251 ber Conc.-Orbn.) gewährt. Diefe Bestimmung erklärt sich baraus, daß im Concurse abgesehen von den wenigen privilegirten Forderungen alle Ansprüche zu gleichen Rechten, also bei unzulänglicher Masse proratarisch befriedigt werden. Derselbe Grundsat muß allerdings in der Subhastation da gelten, wo Forderungen zu gleicher Priorität concurriren, wie bies ichon früher vom Ober-Tribunal (Entscheid. Bb. 59 S. 429, s. auch biese Zeitschrift Jahrg. 2 S. 701) ausgesprochen ist. Dieser Fall bildet aber bei der Subhaftation die Ausnahme, vielmehr ift es bei berfelben Regel, daß die Forberungen in ber burch bas Grundbuch bestimmten Rangordnung nach einander jur Berception tommen, mithin die frühere Forderung vor der späteren voll befriedigt werden muß. Hieraus folgt, bag Derjenige, welcher fortlaufende Sebungen mit einem Borgugerechte ju beanspruchen bat, fich nicht eine Minderung berfelben gefallen zu laffen braucht, fondern biefe eventuell bis zur Erschöpfung bes ausgeworfenen Capitalbetrages verlangen barf. Wenn nun S. 398 ber Conc.-Orbn., an beffen Stelle jest ber fast gleichlautende S. 77 ber Subhaftations-Orbn. getreten ift, für die Raufgelberbelegung bestimmt: "So oft die Binfen gur Berichtigung ber Bebungsbetrage nicht hinreichen, wird ber fehlenbe Betrag aus bem Capitale entnommen", so steht er, wie seine Faffung und auch bie Motive ergeben, zu bem §. 251 in bewußtem Gegensat, beshalb weil er die prioritätische Rangordnung im Auge gehabt hat, und hindert also nicht, bas biefe beherrschende allgemeine Brincip zur Anwendung zu bringen.

Bon biesem früher eingenommenen Standpunkt aus beducirt bas Ober-Tribunal in ber jest vorliegenden Entscheidung, indem es bie zweite Alternative ber erften Frage bejaht, daß bas für ben Bebungs: berechtigten ausgeworfene reducirte Dedungscapital ihm insoweit jur Entnahme feiner uneingeschränkten, ihm von vornherein zuständigen Hebungsbeträge und insoweit zur vollen Absorbirung zusteht, als badurch ber neben ihm berechtigte Hypothekarius wegen feiner vollen Befriedigung noch gar nicht gefährdet erscheint. Gine folche Gefährdung tritt aber ein, wenn bas für die Bebungen angesette Cavital burch Absorbirung bis auf einen dem Ausfall bes concurrirenden Sypotheken-Glaubigers entsprechenden Betrag hinabgesunken ift, weil ber lettere bann nicht mehr gur vollen Befriedigung beider hinreicht und ber Bebungsberechtigte, wenn er nunmehr die volle Sohe seiner Bebungen weiter erhielte, unzuläffiger Beife vor bem mit ihm concurrirenden Gläubiger befriedigt werden würde. Bon biesem Zeitpunkt ab muß also eine tributarische Herabsehung erfolgen, und zwar in der Beife, daß die Bercipienben bes Sebungsberechtigten in bemfelben Berhaltniffe herabgefest werben, in welchem bas Capital bes Hypothekenglaubigers bei ber ursprünglichen Repartition der Raufgelder wegen der Concurrenz mit dem Dedungscapitale bes Hebungsberechtigten hat herabgefest werden muffen.

Das Erkenntniß bes IV. Seo. v. 14. März 1872 (Seite 142) spricht aus, daß die Forberungen eines Handwerkers aus einem Werksverdingungsvertrage der kurzen Berfährung nach dem Gesetz vom 31. Mai 1838 nnterliegen. (S. 142.)

Das erwähnte Geset, welches bestimmt (§. 1 Rr. 1): "Mit Ablavon 2 Jahren verjähren die Forberungen der Fabrikunternehmer u. s. und Handwerker für Waaren und Arbeiten", bezieht sich auf Sandwerksarbeiten und es kommt nichts darauf an, ob der Handwerke als solcher nur einzelne Arbeiten ober ein ganzes Werk geleistet hat denn auch das Werk eines Handwerkers ist nichts anderes als das kind duct seiner Arbeiten. Weiter wird darauf hingewiesen, daß weder das Geset noch die Natur der Sache eine Veranlassung zieht, den Berk verdingungsvertrag überhaupt der kurzen Verjährung zu entziehen, und daß bei Aussschließung desselben die Ansprücke aller producirenden Hands werker, wie z. B. der Schneiber, Schuhmacher, Sattler, Wagendaue u. s. w. für die bei ihnen bestellten Werke nicht unter das Geset sallen würden, während solche Forderungen doch gerade zu den im Singange des Gesetzes gedachten, nämlich zu benen gehören, welche entwebe sogleich oder in kurzer Zeit berichtigt zu werden pstegten.

Durch das Urtheil des V. Sen. v. 6. Februar 1872 (S. 147) with

festgestellt,

daß die Rechte zur Gewinnung solcher Fossilien, welche nach Gesetz vom 24. Junia 1865 von dem Berfügungsrechte des Grundeigenthümers nicht ferner ausgeschlossen sind, aus dem Grundeigenthume eines Dritten nicht nur insoweit unter dem gedachten Gesetz noch als fortbestehend zu betrachten sind, als dieselben unter die im §. 250 des Gesetzes erwähnten Rechte der früher unmittelbaren Standesherren und derjenigen gehören, welchen auf Grund besonderer Rechtstitel das Bergregal in gewissen Bezirken allgemein oder für gewisse Mineralien zusteht, sondern daß den neue Gesetz auch die Rechte Derer unberührt gelassen, welche sein der Publication des Gesetzes im rechtlichen Besitze eines aus Grund früherer Regalität von dem früheren Regalherren durch Beseichung erworbenen, abgeleiteten Rechtes befanden.

Das Ober = Tribunal ist bavon ausgegangen, daß die zuletzt gedacht ten Rechte nicht schon beshalb für aufgehoben zu erachten find, weil ihre in dem §. 250 des Berggesetes, welcher die zuerst erwähnten aufrechticht nicht gedacht wird, daß die Frage vielmehr unter Buhülfenahme bet anderweitigen Borichriften bes Gefetes zu entscheiben fei. §. 22 besselben ("Soweit das gegenwärtige Geset auf die bestehenden Bers werte überhaupt Unwendung findet, unterliegen ben Bestimmungen bes selben auch biejenigen Bergwerke, welche ben seitherigen Borfdriften gemäß auf Mineralien berechtigt find, die der §. 1 dieses Geses nickt mehr aufführt") unterwerfe nun nur bie fernere Benutung ber betreffen ben Mineralien ben Bestimmungen bes Gefetes, und erkenne bamit an, baß bie Substanz bes Rechtes felbst unverändert fortbestehe. Da es fic im §. 222 im Gegensate ju bem §. 250 blos um die Beleihung auf gemiffe Mineralien handle, also um solche Rechte, welche auf bem bis-herigen Regal bes Staates beruhen, so betrachte ber erstere auch abgeleitete Rechte biefer Art als unter ber neuen Gefengebung fortbeftebend Wenn S. 222 nur von Bergwerten fpreche, fo habe bies feinen Grund barin, bag ber S. nur bem Beburfniffe nach einer Regelung ber Ber hältniffe ber alteren Bergwerte hatte Rechnung tragen wollen. Da aber in ber Borfdrift die Grundanschauung des Gesetze bezuglich seiner

j

Literatur.

Einwirtung auf vorher wohl erworbene Rechte in unverkennbarer Weise amm Ausbruck gebracht sei, so musse S. 222 auch auf den Fall angemendet werden, wo eine vor Erlaß des Gesetzes verliehene Berechtigung wicht durch den Betrieb eines eigentlichen Bergwerks ausgeübt werde, wim so mehr als auch die Motive zu diesem S. erklären, daß, soweit Berschungen auf bisher dem Bergregal unterworfen gewesene Mineralien beständen, diesen die bergrechtliche Grundlage durch Aushebung der seitsberigen Bergesetze nicht entzogen werden dürse.

Die Entscheibung bes II. Sen. v. 9. April 1872 (S. 157), daß bas Recht auf Befreiung von Gemeinbe-Abgaben burch Berjährung erworben werben fann.

bezieht in Uebereinstimmung mit ber bisherigen feststehenben Brazis bie §§. 5, 78, 79 Tit. 14 Th. I. A. L.M. auch auf Communallasten, und bebt ausdrücklich hervor, daß der Plenarbeschluß vom 20. März 1846 (Entscheid. Bb. 13 S. 42), wonach die fünfzigjährige Bräscription nicht auf Gemeindelasten Anwendung sinde, nicht den Sinn habe, die Stattsbafteit der Befreiung durch Verjährung bei den letzteren überhaupt auszuschließen.

Rach dem Erkenninis des I. Sen. v. 29. April 1872 (S. 161), ist die Bestimmung des S. 55 Tit. 19 Th. II. A. L.-R. nicht blos auf den Fall des freiwilligen Ausscheidens aus der öffentlichen Armenanstalt beschränkt, sondern findet auch auf den Fall des durch Strafurtheil wegen begangenen Verbrechens hers beigeführten Ausscheidens Anwendung".

Die von der öffentlichen Anstalt für den Aufgenommenen aufgewendeten Kosten sind, wie schon früher ausgeführt worden (Entscheid. Bb. 11 S. 410) nicht für geschenkt zu erachten (val. auch §. 65 a. a. D.) Demzemäß kann §. 55 a. a. D. ("Hat die aufgenommene Person die Anstalt vor ihrem Tode freiwillig wieder verlassen, so kann diese die auf sie verwendeten Kosten aus ihrem Bermögen oder Rachlasse als eine Schuld zurücksordern") nicht blos auf den erwähnten Fall beschränkt werden, vielmehr muß er überall zur Geltung kommen, wo die aufgenommene Berson das der Armenanstalt zustehende Erbrecht durch ihre Handlungen vereitelt hat.

Cbenso gegrundet ift die Annahme des I. Sen. v. 24. Mai 1872 (S. 170):

1. baß nach gemeinem Recht ber Fibuciar bei einer fibeicommiffarischen Substitution auf ben Ueberrest (fideicommissum eins quod superfuturum erit) als Substanzerbe anzusehen,

2. daß bei einer folchen Substitution ber Fiduciar um diejenigen brei Biertheile bes Nachlaffes, über welche er nach gemeinem Recht unter Lebenben wie ein wahrer Eigenthümer disponiren barf, im Sinne bes §. 9a bes Stempelgeses v. 7. März 1822 wirklich reicher geworden ift.

Auch die Entscheidung bes III. Sen. v. 12. April 1872 (S. 175) fann keinem Bebenken unterliegen,

baß dem Cessionar einer Hypothekenforderung von dem dinglichen Schuldner mit Erfolg die Ginrede entgegengesett werden kann, daß diesem gegenüber der Cebent sich der Berfügung über die (bereits getilgte) Forderung begeben und sich zu beren Löschung

verbindlich gemacht, dies Abkommen aber bem Ceffionar bei Gowerb ber Forberung bekannt gewesen ift.

Das S. 183 folgende Urtheil des III. Sen. v. 13. Rai 1872

(S. 183) ftellt ben Rechtsfat auf, baß

es in dem Falle, wenn ein Bertrag, daß es dem Gläubiger zustehen soll, dei ausbleibender Zahlung das Pfand außergerichtlicht werkaufen, vor der Berfallzeit errichtet wird, nicht zuläsfig ik contractlich festzuseken, daß es einer mit Zuziehung des Pfandschuldners aufzunehmenden Taxe nicht bedürfen soll.

§§. 29, 30 Tit. 20 Th. I. A. L.N. gestatten zwar eine Berabrebung bahin, bag ber Gläubiger bei ausbleibender Bahlung bas Bfand außergerichtlich verkaufen kann, beschränken denselben aber dann, wenndiese Nebereinkunft vor dem Berfalltage getroffen ist, insofern als er det Pfand nicht unter einer aufzunehmenden Tage verkaufen barf. Befreiung des Gläubigers von dieser Beschränkung durch ausbrückliche Stivulation verbietet bas A. L.-R. zwar nicht ausbrudlich, inbeffen fol eine folche nach ber Ausführung bes Ober-Tribunals nichtig fein, weil sowohl ber S. 30 wie die übrigen mit ihm im Zusammenhang stehenden §§. ben Zwed haben, wucherliche Geschäfte zu verhuten und bie Schuldner por Benachtheiligungen ju fouten, Diefe Borfdriften also im öffentlichen Intereffe gegeben feien. Bom Standpuntt bes A. L. R. aus ift bas wohl richtig, aber es hatte boch noch erwogen werben muffen, ob nicht ber §. 30 burch bas Zinfengefet v. 14. November 1867 aufgehoben worden ist (f. meine Abhandlung in dieser Zeitschr. Jahrgg. 2 E. 54, 55), und ob, wenn man eine stillschweigende Aufhebung nicht annehmen will, sich die Ungultigkeit einer folden Berabrebung vom Standbund

einziges Wort. In bem Erkenntniß bes III. Sen. v. 13. Mai 1872 (S. 190)

will, sich die Ungultigkeit einer folchen Berabredung vom Standpunkt ber Buchertheorie jett noch herleiten läßt, nachdem die Gesetzgebung mit berselben gebrochen hat. Darüber enthalten die Motive aber nicht ein

wird die Frage:

Ist, wenn bei der Vertheilung der Raufgelder eines im Bege der Szecution subhastirten Grundstüdes ein nicht eingetragener, von dem Ersteher nicht übernommener Altentheil mit einer früher eingetragenen Hypothek concurrirt, dem Altentheile in dem Falle der Borzug einzuräumen, daß der Hypothengläubiger vor der Eintragung Kenntniß von dem Altentheile gehabt hat?

bejaht und damit die von demselben Senate früher (s. Entscheid. Bd. 60 S. 371, diese Zeitschr. Jahrgg. 3 S. 577) ausgesprochene Ansicht reprodirt. Ob mit Recht, ist sehr fraglich. Das Ober-Tribunal verkennt auch jest nicht, daß der Wortlaut der Conc.-Ordn. (s. 51) der früheren Meinung zur Seite stehe. Es sucht aber zu deduciren, daß man an dem bestehenden Recht nichts habe ändern wollen und daß also das die Eintragung ersesende Moment des bösen Glaubens dei dem hier in Rede stehenden Verhältniß berücksichtigt werden müsse. Schon diese Aussührung muß der mitgetheilten Stelle aus dem Commissions-Berichte der II. Kammer gegenüber sehr bedenklich erscheinen. Diese lautet: "Tie Commission, indem sie diese Fassung vorschlägt, hält es für unzweiselzhaft, daß dadurch ausgesprochen ist, daß alle nur auf speciellen Titeln beruhenden Verpslichtungen des Ernnbstückes, namentlich also Auszüge,

ban hier zur Berücksichtigung kommen, wenn die Verpflichtung . . . in bas Hypothekenbuch eingetragen sind". Mir scheint das gerade für das Umgekehrte zu sprechen. Und wie soll, wenn man das vom Ober-Trisbunal neuadoptirte Princip anwendet, die Masse vertheilt werden? Man nehme den Fall: es concurrirt ein nicht eingetragener Altentheil, dann sin dößgläubiger Hypothekar und demnächst nur gutgläubige Hypothekare, welche das Altentheil nicht anzuerkennen brauchen. Dann könnte doch höchstens der Altentheilbesiger so viel verlangen, als der bößgläubige Hypothekar erhält, weil sonst die hinterstehenden Gläubiger benachtheistigt werden. Soll aber der bößwillige Hypothekar ganz ausfallen? Wie weiter, wenn nun wieder ein weiterer nachstehender, aber nicht der letzte Hypothekengläubiger in mala side ist? Diese Fragen zeigen doch deutlich, das die Relativität der Ansprüche bei einer Besriedbigung aus gemeinsschaftlicher Nasse nicht durchsührbar ist, und daß es also einen sehr guten Grund hat, wenn die Conc. Drdn. die Eintragung der Reallasten oder einen öffentlich rechtlichen Character berselben, d. h. ihre absolute Dinglichkeit, verlangt.

Gerechtfertigt erscheint dagegen das Urtheil des II. Sen. v. 16. Mai 1872 (S. 202),

daß die Gültigkeit der von den Bezirks-Regierungen auf Grund des S. 11 des Ges. v. 11. März 1850 erlassenen Polizei-Borsschriften von der Beobachtung der Bestimmungen des Rescripts des Innern des Ministers v. 6. Juni 1850 abhängig ist.

In bem erwähnten Gefete §. 11 ist bem gedachten Minister die Befugniß beigelegt, die erforderlichen Bestimmungen über die Art der Berkundigung folcher Vorschriften und über die Formen, von deren Beobachtung die Gültigkeit derselben abhängt, zu erlassen. Da in Folge bessen das Rescript von 1850 ergangen, so müssen auch die darin fest-gesetzen Erfordernisse bei Strafe der Nichtigkeit beobachtet werden.

Wenn in dem Erkenntniß des III. Sen. v. 31. Mai 1872 (S.

206) angenommen ift,

baß ber im §. 307 Tit. 5 Th. I. A. L.=R. angeordnete Berlust ber Conventionalstrafe bei verspäteter Erfüllung durch die Annahme ohne Borbehalt keine Anwendung auf den Fall der vertrags-mäßigen Bedingung findet, daß bei nicht punktlicher Zahlung der Zinsen eines geschuldeten und creditirten Capitals dasselbe sofort

fällig fein foll,

und dies darauf geftütt wird, daß nach dem Eintritt der Bedingung der Gläubiger das Recht auf sofortige Zahlung erworden und der Berklagte das Recht aus der Kreditirung verloren, ein stillschweigender Berzicht der ersteren Besugniß aber aus der vorbehaltlosen Quittung über die Zinsen, welche der Gläubiger doch acceptiren müsse, nicht gefolgert werden durfe, so fragt es sich doch, ob jene Beradredung dahin aufzussassen, daß sie auch dem Schuldner ein Recht auf Rückzahlung gibt, oder ob dieselbe nicht vielmehr als cassatorische Clausel zu behandeln, also dem Gläubiger nur neben dem bisher bestehen bleibenden vertrages mäßigen Rechte noch eine neue Besugniß erwächst, das Capital zurückzusordern, — eine Besugniß, welche natürlich besonders geltend gemacht, andererseits aber durch ein solches Benehmen des Gläubigers, welches seinen Willen auf Festhaltung des bisherigen Vertragsverhältnisse

bekundet, beseitigt werden muß. Für den Miethsvertrag hat denn an das Pr. 1472 gerade das Gegentheil ausgesprochen; und wenn an hier die Berhältnisse sich abweichend gestalten können, so reicht dinweis auf den letzteren Umstand doch nicht aus, denn auch der Miethsvertrage zeigt sich die nahe Berührung der cassatrischen Class mit der Conventionalstrase (Keyßner i. d. preuß. Anwaltsztg. Jahr 4 C. 331; R. Koch, a. a. D. S. 804; Förster, preuß. Privatra S. 126 Nr. 1), deren Berücksichtigung in den Motiven nicht hätte unter bleiben dürfen.

Das Präjudicat des III. Sen. v. 20. November 1871 (S. 211) stellt fest,

1. daß ein Sicherheitspfeiler, den die Bergbehörde angebracht bei damit der Wasserstollen einer benachbarten Grube nicht zu Brudgeht, für diese lettere nicht als ein hulfsbau im Sinne bigs. 60 ff. des Allgm. Bergges. vom 24. Juni 1865 anzusehtift, und

2. daß ber Bergwertveigenthumer, dem burch bie Bergbehorde bei Stehenlaffen eines Sicherheitopfeilers aufgegeben worben ift, bei

halb keinen Eutschädigungs-Anspruch besitt, das erstere weil der Hulfsbau ein Bau ist, der zum vortheils hafteren Betriebe eines Bergwerkes außerhalb der Grenzen desselben entweder im Bergfreien oder in einem fremden Grubenselbe angelest wird, und diese Boraussehungen dann nicht vorliegen, wenn der Bergbauende verlangt, daß ein anderer einen Theil eines ihm gehörigen Bergwerks ungenutzt stehen läßt, damit dem ersteren sein Wasserlösungsselbergwerks ungenutzt stehen läßt, damit dem ersteren sein Wasserlösungsselbergwerks ungenutzt stehen läßt, damit dem ersteren sein Wasserlösungsselbergehörbe erlassen wird. Die zweite Annahme ist damit motivit, daß die Anordnung des Sicherheitspseilers nur eine nähere Feststellung der gefetlichen Schranken enthalte, innerhalb deren der Bergbauende zum Bergbaue (hier auf Kohlen) berechtigt sei, und das für dergleichen Einschränkungen in der Regel keine Entschädigung gesorbert werden sonne (§. 1, 2 Tit. 22 Th. I. A. L.-R.), der §. 148 des Bergges, aber hier keine Anwendung sinde, weil er nur das Verhältniß zwischen Bergswerksbesitzer und Grundeigenthümer, nicht aber das zwischen zwei wertsveigenthümern betresse

Daß

der Kostenauswand für das Wahlversahren der Abgeordneten zum Norddeutschen Bunde sich nicht als eine nühliche Verwendung für den (Einzel-) Staat characterisirt — so I. Sen. v. 15. April 1872 S. 217 —

entspricht der Vorschrift des S. 16 des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 wonach die Kosten für die Druckformulare der Wahlprotocolle und für die Ermittelung des Wahlergebnisses in den Wahlfreisen von den Bundesstaaten, alle übrigen Kosten des Wahlverfahrens aber von den Gemeinden getragen werden sollen. Die weiteren Ausführungen, welche sich auf vor dem Erlaß des Gesetzes abgehaltene Wahleng beziehen, haben nur vorübergehendes Interesse.

Das Grundsteuer-Entschädigungsgeset und Grundsteuergeset v. 21. Mai 1861 betreffen zwei Erkenntnisse des I. Sen., das eine vom 19.

Februar 1872 (S. 222)

148

welches bei landrechtlichen Familiensibeicommiffen die Familie, und nicht den Fideicommißbesitzer,

🖦 andere vom 28. Juni 1872 (S. 277), welches

bei Lehngütern gleichfalls die lehnsberechtigte Familie, nicht den Behnsbesitzer, als berechtigt zu der Entschädigung erklärt.

hit Bezug auf die früheren Entscheidungen v. 21. Januar 1868 und . September 1870 (Entscheib. Bb. 61 3. 364 und Bb. 63 3. 396; gl. noch diese Zeitschr. Jahrgg. 4 S. 588 und Jahrgg. 5 S. 451) tehen Die Motive in dem ersten Erfenntniß davon aus, daß der Anspruch inf Entschädigung zwar nicht die Eigenschaft einer Gutspertinenz habe, Pa B aber ber heranziehung ber allgemeinen Grundfage über bie Berechtigung ju berfelben um fo weniger etwas entgegenstehe, als ber 1. 23 des Grundsteuer-Entschädigungsgesetes vom 21. Mai 1861 nur ie Legitimation des Zahlungsempfängers der Staatskasse gegenüber regele. Von diesem Gesichtspunkt aus musse die Familie als Berechtigte etflärt werden, denn das Entschädigungscapital trete an Stelle der scloschenen Steuer = Immunität des Fibeicommißgutes, während der Fideicommißbefitzer nur nutbarer Eigenthümer sei, und als Miteigener ber Proprietat hinsichtlich biefer letteren nicht mehr Recht habe, wie jedes andere zur Fibeitommißfolge berufene Mitglied ber Familie.

In den Gründen des zweiten Erkenntniffes wird auf diese Motivistung hingewiesen und ausgeführt, daß es sich dei Lehngütern ähnlich verhalte, weil der jeweilige Lehnsbesitzer in Folge des Begfalles des Oder-Gigenthums keineswegs das volle Eigenthum am Lehngute erworsten habe, vielmehr den successionsberechtigten Agnaten gegenüber nur ven habe, vielmehr den successionsberechtigten Agnaten gegenüber nur ver Bescher, sondern die ganze lehnsberechtigte Familie als das durch die Hernziehung zur Grundsteuer beschädigte Subjekt zu betrachten wäre.

Das S. 227 abgebruckte Urtheil des IV. Gen. v. 13. Juni 1872 spricht aus,

daß in Berlin der Verwalter einer Concursmasse, welcher einen bestehenden Miethscontract des Gemeinschuldners fortsetzt, zur Zahlung der Mieth= und der Personal=Sublevations=Steuer (als Wassefchuld) verpflichtet ist.

Rit Recht wird darauf hingewiesen, daß wenn nach §. 18 der Conc.- Ordn. die bestehenden Miethscontracte auf die Gläubigerschaft überzingen, dies auch mit allen Rechten und Pflichten, welche der Gemeinschuldner habe, geschehe, also die Concursmasse die von der Miethe zu zahlende Steuer ebenso entrichten musse, wie die letztere. Ferner ergäbe sich die Qualität derselben als Massechuld aus dem §. 42, Nr. 3 a. a. D., denn dieser die Massechungen näher festsegende §. beziehe sich nicht nur auf die durch den Vertrag zwischen dem Cridar und seinen Mitcontrahenten entstandenen Rechtswirkungen, sondern auch auf alle solche, welche aus dem betreffenden Rechtsverhältnisse hervorgingen.

In dem Erkenntniß des III. Gen. vom 24. Juni 1872 (S. 236) dahin lautend:

daß Kinder, für welche auf dem väterlichen Grundstücke der im 3. 79 des Anhangs zum A. L.: H. erwähnte Vorbehalt hypothe: farisch einzutragen ist, bei crfolgter nothwendiger Subhastation

bes Grunbstudes ein Recht an bem Raufgelbe vor ben ipe eingetragenen Sypothekengläubigern haben, hat bas Ober-Tribunal fich ber ichon in zwei früheren ungebruckten fenntniffen ausgesprochenen Berwerfung ber in bem Erfenntniffe De 8. Mai 1859 (Entschögen. Bb. 41, S. 225) aufgestellten gegentheilig Unfichten angeschloffen, weil der Bater auch bei ber nothwendigen S haftation als Bertaufer zu betrachten fei, und die nachstehenden Gla biger sich nach ben allgemeinen Regeln die Befriedigung ber Rinder fallen laffen mußten. Damit ift ber Bemertung von Roch, Commes zu Unh. = 8. 79 Note 3 Rechnung getragen. Auf bie Grunde ! früheren Meinung, ber fich Forfter, preug. Brivatrecht Bb. 3, S. 21 angefcoloffen hat, ift nicht naher eingegangen, obwohl biefe ichmer menben genug find, benn von einem ber gemeinschaftlichen Raffe juma fenden Mehrerlös tann boch füglich erft nach Befriedigung aller Rea Anspruche bie Rebe fein, und ber Bater wird boch auch ebensoweni burch bie Eintragung bes Refervates an ber Berfügung über be Grunoftud gehindert.

Das Urtheil bes III. Sen. v. 26. Juni 1872 (S. 239) nimmt and 1. baß die Gewerkschaft nach bem A. L.-R. keine juristische Person is 2. baß nach ben Vorschriften bes A. L.-R. und nach bem allgem. Berggesetz v. 24. Juni 1865 ber Entschübigungs-Anspruch bei Grundeigenthümers (für den im Betrieb des Bergbaues entstandenen Schaden) keine dingliche Ratur hat.

Der erste Sat wiederholt nur die in der Doktrin und Braris fest stehende communis opinio (f. die Anführungen G. 243). Hinfichtlie des zweiten wird in den Motiven bemerkt: "Die Bedingungen, unt denen nach dem A. L.-R. Ih. I. Tit. 2. §§. 135. 136 ein dingliche Recht entsteht, liegen nicht vor. Kläger tann nicht einmal als Ben gläubiger gelten. Rachdem S. 249 bes Berggeseges bie besonderen Bo schriften über die Theilnahmerechte der Berggläubiger bei der Berthei lung ber Raufgelber und Revenuen von Bergwerken im Concurse und in der nothwendigen Subhastation aufgehoben hat, läßt fich von Berggläubigern und Grubenschulden im Sinne des §. 343. Tit. 16. Ih. IL A.= L.=R. nicht mehr reden. . . . Bare diefer Anspruch des Grundeigenthumers auf Entschädigung aber auch eine Grubenschuld, so folgt daraus nichts für die Dinglichkeit und beren Berfolgbarkeit gegen jeden Befiger bes Bergwerts, benn bie Berggläubiger hatten als folche nur ein Separationsrecht wie andere Separatisten — b. h. das Recht, aus bem Bergeigenthum mit Ausschluß ber anbern Gläubiger bes Schuld ners befriedigt zu werben. Gin dingliches Recht hatten fie nur, soweit bies aus andern Grunden folgte."

Das Brajubicat bes IV. Gen. v. 18. Juni 1872 (3. 249):

das Judikat, welches ein Miterbe in Verfolgung seines Individualrechtes gegen einen Nachlaßschulber erlangt, ist nicht auch als für

bie übrigen Miterben erftritten anzusehen, wird zwar beshalb gebilligt werden muffen, weil der allein zur Berfolgung seines Interesse auftretende Miterbe niemals als Stellvertreter der übrigen fraft Gesehes betrachtet werden kann, zeigt aber andererseits das Bedenkliche und Unbefriedigende der in der Praxis als Nothbehelf gegen die beengenden Borschriften des A. L.-R. aufgestellten Theorie. Begründet erscheint ferner die Annahme des IV. Sen. v. 27. Juni 1872 (S. 253):

daß ein nur einwandweise aufgestellter, aber aus materiellen Grunden verworfener Compensations Anspruch nicht im Bege ber Klage von Reuem geltend gemacht werden kann,

enn damit ist materiell über den Anspruch, welchen die Parteien zur intscheidung des Richters gestellt haben, erkannt. Gleichgültig ist es, venn darüber nichts im Tenor ausgesprochen worden, denn dieser giebt in kenn solchen Falle nur das Schlußresultat, und dieses muß aus den bründen näher präcisirt werden.

Sehr ausführlich motivirt, namentlich unter Bezugnahme auf die Doktrin und Praxis des neuvorpommerschen Rechtes ist die Entscheidung es L Senates v. 8. Juni 1872 (S. 258):

baß nach gemeinem Rechte die Berurtheilung eines Chegatten zu einer nur zeitlichen Buchthausstrafe nicht schlechthin als Chescheibungsgrund zu verwerfen ift.

Die Frage ist freilich kontrovers, eine nähere Besprechung berselben würde aber hier zu weit führen, nur das mag bemerkt werden, daß der Unsicht bes Ober-Tribunals beizustimmen sein durfte.

Blos hinweisen will ich ferner auf das das französische Recht betreffende Artheil des IV. Sen. v. 13. Juni 1872 (S. 284), mit der Ueberschrift: Ueberträgt dem abgetretenen Schuldner gegenüber die nicht notisficirte Cession das Eigenthum an der abgetretenen Forderung

ungeachtet bes fpater erklarten Erlaffes berfelben?

Sehr klar und glücklich gewählt ist diese Fassung nicht, vielmehr - fatte gesagt werden mussen, daß auch nach französischem Recht die Vornahme der Cession die Forderung sofort auf den Cessionar überträgt,
daß aber dem Cessus gegenüber der Cedent zu allen Rechtsakten, also
nuch zum Erlaß legitimirt bleibt, so lange die Signisikation oder Denunciation nicht an den erstern erfolgt ist.

Daß ein zwischen bem Bater und seinem unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Sohne geschlossener, nach erreichter Großjährigkeit von dem Sohne nicht ausdrücklich anerkannter lästiger Bertrag nicht für gültig zu erachten, so III. Sen. 21. Juni 1872, S. 294,

unterliegt mit Rudficht auf S. 22, Tit. 4; SS. 11. 37, Tit. 5, Th. I. und S. 125, Tit. 2, Th. II. A. L.-R. teinem Bebenten, ebensowenig,

daß es zur Gültigkeit eines von einer minderjährigen, nicht bevormundeten Ehefrau unter dem Beitritte ihres Shemannes und
ihres Baters mit einem Dritten über ein ihr gehöriges Grundstüd abgeschlossenen Kaufvertrages der obervormundschaftlichen
Genehmigung bedarf, III. Sen. 15. Juli 1872, S. 297. (vgl. A.
L.=R. Th. II. Tit. 2, §§. 168—170, 171, 227, 229).

Auch barin bürfte bem Ober-Tribunal beizutreten sein, baß wenn ein Grunbstüd mehreren Miteigenthümern, jedem zu einem bestimmten Antheile gehört, und diese Miteigenthümer eine auf dem ganzen Grundstüde haftende Hypothekenforderung gemeinschaftlich bezahlen, ohne Cession erhalten zu haben, sie diese Hypothekenforderung nur zu den bestimmten Antheilen erwerben, insoweit ein jeder sie als eine auf seinem Grundstüdsanihe haftenbe bezahlt hat (III. Sen. v. 12. Juli 1872).

Das G. 311 folgende Urtheil bes II. Senates vom 5. Septembe

1872 trägt bie Ueberschrift:

If bei Beranlagung ber Gemeinde-Einkommensteuer ber Beanten nach Borschrift bes §. 2 bes Gesetzes vom 11. Juli 1822 ") i bem Falle, wo ber Steuersat nach gewissen Klassen wächt und ber Beamte außer seinem Diensteinkommen Brivatvermögen besitzt, die jährliche Ginnahme aus dem letzteren abgesondert zu besteuern ober ber steuerpslichtigen hälfte des Diensteinkommens zu zurechnen?

Die Motive verweisen zum Theil auf eine frühere Entscheidung bet selben Senates vom 7. März 1872 (Entscheidungen Bb. 66, S. 339 und es muß beshalb auf biese mit eingegangen werben. In berselbe

ift ausgesprochen,

baß die Borschrift des §. 2 a. a. D. dahin zu verstehen ift, bei Beranlagung der Gemeinde-Einkommensteuer die eine häll des Diensteinkommens von der Steuer freigelassen und die abere steuerpslichtige Hälfte so behandelt (besteuert) werden so wie das Einkommen anderer steuerpslichtiger, und daß nicht dem Falle, wo der Steuersat nach gewissen Klassen wächt, wein Theil des Einkommens von der Steuer befreit ist, die Classes Steuersats, wie bei den übrigen Einwohnern nach dem gen Diensteinkommen zu bemessen, und das danach sich ergebend Steuerquantum von dem Diensteinkommen zur Hälfte in Ansau bringen ist.

In ben Gründen dieses Urtheils, in welchem constatirt wird, de die Berwaltungsbehörden bis zum J. 1869 die vom Ober-Tribunal sant tionirte Ansicht vertreten haben (vgl. die Ministerial-Rescripte v. 5. Rovember 1822, v. Kamph, Annalen Bd. 6, S. 909 u. v. 11. Mai 1854. Min.-Bl. der innern Berwaltung 1854, S. 111), wird hervorgehoben daß die verworfene Meinung deshalb unhaltbar sei, weil nach derselben nicht blos das halbe Diensteinkommen, sondern zum Theil der gang Betrag in Rechnung gestellt werde. Denn es werde bei dieser Auslegung des S. 2 erst das ganze Diensteinkommen zum Ansatz gebracht und wenn nach diesem der Brozentsatz soder was dasselbe bedeute) die Classe selftellt sei, die danach auf das Ganze sallende Luote halbirt. Eine solche Prozedur widerspreche aber der ungezwungenen und nathelichen Auslegung des Gesehes. Mit Bezug auf diese Ausschtrung ift is dem nunmehr ergangenen Ersenntnisse die oben mitgetheilte Frage im Sinne der zweiten Alternative entschieden, weil die steuerpslichtige hälfte des Beamtengehaltes wie anderweites Einkommen, das seinem ganzen

<sup>\*) &</sup>quot;Das Diensteinkommen soll bei einer solchen Beschatzung fortan im Uebrigen zwar wie das Einkommen der Bürger behandelt, darf aber, weil es einerseits seinen ganzen Dasein nach von dem Leben, der Gesundseit und anderen zusälligen Berhämmt insien der Berson abhängig und andererseits seinem ganzen Betrage nach bestimmt in und dadurch auf der einen Seite gegen Grund- und Kapital-Einkommen und anf der andern gegen Gewerde-Einkommen im Nachtheile steht, immer nur mit einem Theils seines Betrages zur Quotifirung gebracht werden, welcher hierdurch auf die Hälfte bestimmt wird."

Betrage nach in Rechnung gezogen werben könne, zu behandeln, also beides zusammen zu rechnen und nach dem geltenden Prozentsate zu besteuern fei.

In dem Präjudicate v. 15. Juli 1872 (S. 314) hat der I. Senat

v. 15. Juli 1872 (S. 314) angenommen,

baß ber Einwand ber rechtsfräftig entschiebenen Sache einer Rlage enigegensteht, in welcher, nachbem die für ein außereheliches Kind von beffen natürlichem Bater geforderten Alimentensätze rechtsfraftig zuerkannt worden find, von bemfelben bie Rahlung hoherer Alimente bloß aus bem Grunde verlangt wird, weil die fruher geforderten Alimente jur Unterhaltung bes Rinbes ungureichend seien.

Der Gerichtshof stutt fich barauf, daß in einem solchen Falle in bem früheren Alimentenprocesse über ben ganzen Anspruch erkannt und eben damit der Betrag der Alimente ein für alle Mal festgesett werde. Auf die Ansicht von (Koch, Preuß. Privatrecht, 3. Ausl. Bd. 2, S. 263) daß die Entscheidung in Betreff der Höhe der Alimente nur die Natur eines Dekretes habe, also nicht der Rechtskraft fähig sei, ist nicht einzegangen. In der That hat diese keinen positiven gesetlichen Anhalt, wensowenig läßt sie sich aus der Natur der Alimente rechtsertigen. Denn diese konnen immer in Geld abgeschätzt werden, und kommt es zu kiner folden im Prozesse, so muß biese auch wie jede andere als ein für alle Mal maßgebend anerkannt werden.

Ebenso wird man der Entscheidung des III. Sen. v. 13. Septem-

ber 1872 (S. 321) beiftimmen muffen,

daß das Bundesgeset vom 14. November 1867 den Sat, daß neben einer für den Fall der Berzögerung der Capitalszahlung bedungenen Conventionalstrafe nicht noch Berzugszinsen vom Capitale gefordert werden können, nicht beeinflußt hat.

Das Gesetz hat zwar die Beschränkungen für die Bereinbarung von Conventionalstrafen beseitigt, nicht aber ben gesetlichen Begriff ber Conventionalstrafe, welche nach preußischem Recht bas im Boraus vertrags=

makig angeschlagene Interesse ift.

Das Brajubicat bes I. Sen. v. 3. März 1871 (S. 327), daß die Klage auf Anerkennung der Nichtstempelpflichtigkeit bei Berluft bes Klagerechtes innerhalb ber vom Strafrichter festgefesten Frift angestellt werben muß,

rechtfertigt sich durch den S. 14 des Gesetzes, betr. die Erweiterung bes

Rechtsweges vom 24. Mai 1861.

Auch das Erkenntniß des II. Sen. v. 19. März 1872 (S. 337), daß die Zuläffigkeit des Rechtsmittels der Appellation gegen ein in einer Grenzregulirungssache ergangenes Erfenntniß erster In-stanz von dem Betrage des Werthes des burch dasselbe abge-

fprochenen, resp. zuerkannten Streitstückes nicht abhängig ist, kann mit Rücksicht auf die ausbrückliche, durch kein späteres Gesetz aufstehobene Borschrift des S. 24, Tit. 42, Th. I. A. G.-O. keinem Bedenten unterliegen.

Die weitere Entscheidung des III. Sen. v. 12. April 1872 (S. 342)

hägt die Ueberschrift:

hängt die Rechtmäßigkeit eines Arrestes und die im §. 81 Tit.

21, Th. I. A. G.=D. ausgebrudte Wirtung befielben von der und Beise ber Anlegung ab? Ift lettere auch maßgebend bie Folgen ber Wissenschaft bes Erwerbes einer mit Arreft blegten Sache von bem Arrestschlage im Sinne bes §. 83 a. a. D.

Die Beantwortung biefer Fragen ergibt fich aus dem Rern ber 3 "Allerbings fest bie im §. 81 bargestellte Wirfung bes Arre voraus, daß berfelbe auch in einer Art und Weife angelegt ift, wel als eine Berfummerung ber Berfügung bes Arreftanten über ben Geg stand des Arrestes überhaupt angesehen werden kann. . . Allein, d bas gemählte Mittel ben beabsichtigten Erfolg in bem gegebenen Fal wirklich gehabt, daß namentlich bie Berkummerung geeignet gewein jebe berfelben zuwiberlaufende Berfügung des Arrestanten über **b**e Gegenstand des Arrestes unmöglich zu machen, daß auch nur von **b**e ju Gebote stehenden Mitteln basjenige gewählt worden, welches Die et ftrebte Sicherstellung am fräftigsten und vollkommensten gewährte, i tein wefentliches Erforbernig eines rechtstraftigen wirffamen Arrent Dies ergiebt ber §. 83 a. a. D. Derfelbe knupft an die im §. 81 felle gestellte allgemeine Birfung bes Arrests junachft die praktische Folges "baß, wenn die mit Arrest belegte Sache von dem Eigenthumer ober Inhaber veräußert oder verpfändet wird, diese handlung in Assehung des Arrestanten null und nichtig ist und die Sache von dem welcher fie eigenthums= ober pfandweise an fich gebracht hat, unentgelb lich jurudgeforbert werben tann." Es lagt jeboch auch in biefem fal bem Erwerber bie Bortheile bes redlichen Befites und bes guten Glau bens zu Statten tommen. Denn "wenn nachgewiesen werden tann, be er von dem Arreftschlage feine Wiffenschaft gehabt habe, tann der Arreften bie Herausgabe nur gegen Bergutung bes gezahlten Kaufgelbes ober Pfanbschillings forbern und hat es sich selbst beizumessen, daß er nicht angetragen hat, die Sache in gerichtliche Berwahrung nehmen zu laffen. Lettere Vorschrift unterstellt ausbrudlich ben Fall, daß ein weniger with sames Berkummerungsmittel als die gerichtliche Berwahrung bei Anlegung des Arrestes gewählt, daß dem Schuldner namentlich die Gewahrsame der mit Arrest belegten Sache und mit dieser die Möglichkeit eines Berkaufes oder einer Verpfändung berfelben mit hinzugetretener Uebergabe gelaffen worben ift. Ohne eine folche Moglichfeit lagt fich ber nach biefer Vorschrift zu entscheibende Conflict zwischen Arrestleger und nachherigem Erwerber der Sache zu Eigenthum oder Pfand nicht denken. Die in biefer Borfchrift gemeinte Wiffenschaft bes letteren betrifft biernach bas Factum, daß ber Arreft angelegt worden mar, bevor die verfümmerte Sache veräußert ober verpfandet wurde und kann nicht mit der Renntnig von der Rechtmäßigkeit und Giltigkeit des Arreftes idenficint merben."

Die Entscheidung des IV. Sen. v. 7. Mai 1872 (S. 353), daß in einem auf das Gesetz v. 9. Mai 1855 gestützten Anfectungs-Prozesse der Verklagte zu dem Einwande berechtigt ist, daß die gegen seinen Verkäufer rechtsfräftig erstrittene und zur Execution stehende Forderung simulirt sei, um ihm sein; wohlerworbenes Eigenthum mittels der Ansechtungsklage zu entziehen,

beschränkt ben in bem Urtheil v. 25. Februar 1865 (Entscheid. Bb. 58 S. 361) ausgesprochenen Rechtssatz auf ben Fall ber Simulation, de

Literatur.

149

the ausgeführt wird, daß der mit der Anfechtungsklage in Ansprucht knommene Berklagte besugt ist, aus rein objectiven Rechtsgründen die von dem Kläger rechtskräftig erstrittene Forderung zu bestreiten, weil das betreffende Judicat seine eigene Rechtssphäre nicht berühre, vielmehr das betreffende Judicat seine eigene Rechtssphäre nicht berühre, vielmehr dasselbe zwischen dem Ansechtungskläger und dem Exequenden (und Berzüngerer) ein unabänderliches Recht schaffe, welches ebenso wenig wie es don diesem letzteren, so auch von dem Ansechtungsbeklagten aus dem Rechte desselben in Frage gestellt werden könnte. Damit ist den gegen die kührere Entscheidung von mir erhobenen Einwendungen (s. Breuß. Answaltszeitg. Jahrgg. 1866 S. 79) Rechnung getragen. Die Festhaltung der früheren Weinung für den Fall der Simulation stützt der Gerichtszer und dem Exequenden rechtsträftig sessenten nicht das zwischen dem Kläzzer und dem Exequenden rechtsträftig sessellte Schuldverhältniß berühre, und in dem über die Forderung geführten Prozesse gar nicht Gegenstand des Streites gewesen, ihr mithin nicht die Replik der rechtskräftig entzschen Sache entgegengesetzt werden könne.

Das Präjudicat des IV. Sen. v. 25. April 1872 (S. 358), daß wenn auf Grund einer rechtsfräftig erstrittenen Wechselforderung eine frühere Handlung des zahlungsunfähigen Schuldners angestochten wird, in dem Ansechtungsprozesse nicht geltend gemacht werden kannn, daß der Wechselforderung eine ältere, vor dem ansgesochtenen Rechtsgeschäfte entstanden, jedoch nicht executorischer Forderung zu Grunde liegt,

**k**üht sich darauf, daß unter der Boraussehung, daß die Wechselforderung keine Rovation enthalte, der ursprünglichen Forderung das Requisit der Bollstreckbarkeit fehle, der executivischen Bechselsorderung aber das Erfor-

berniß, daß fie vor der anzufechtenden Sandlung entftanden ift.

Den Schluß bilden zwei die handschriftenvergleichung betreffende

Urtheile, das erste des

IV. Sen. v. 11. Juni 1872 bahin gehend, daß es nicht zuläffig ist, den Beweis der Aechtheit eines tertii comparationis durch Eideszuschiebung zu führen (S. 364).

Der höchste Gerichtshof legt ben entscheibenden § 151 Tit. 10 Th. I. A.-G.-D.: "Es müssen andere Schriften, die unstreitig von des Ausktellers hand sind, nämlich die entweder schon einmal von ihm gerichtslich recognoscirt worden oder gegenwartig dafür recognoscirt werden oder die der Aussteller selbst in Gegenwart des Instruenten und der Rechtsebeistände zu schreiben angehalten wird, herbeigeschafft werden;" dahin aus, daß die einzelnen darin erwähnten Fälle der Feststellung der Aechtheit der Bergleichungsurfunde nicht bloße Beispiele seien, vielmehr den betresienden Punkt exclusiv regeln. Und mit Recht, nur eine Urkunde, deren Aechtheit auf die angegedenen Weise seftsgestellt ist, gibt eine vollkommen sichere Unterlage für die comparatio literarum. Ferner kommt, was die Sideszuschiebung oder den Dissessioseid betrifft, in Betracht, daß der Gebrauch eines dieser Side, um die Aechtheit der Bergleichungsurfunde darzuthun, grade dem Wesen der comparatio literarum als Beweismittel widerspricht. Der Beweissührer soll dadurch der Rothwendigkeit übershoben werden, das Resultat des Beweises von dem Eide seines Gegners abhängig zu machen. Wenn er aber der Gewissenhaftigkeit desselben in so weit vertraut, daß er bessen Eid über das als Unterlage der Bergleis

chung dienende Document erfordert, so hat er keinen berechtigten Grundihm die Ableistung des Diffessionseides über die Beweisurkunde selbst zu verwehren.

Das zweite, Urtheil bes III. Sen. v. 6. September 1871 (S.

370) entscheidet die Frage:

Ift bas bei ber Bergleichung ber Hanbschriften als Beweismittel für die Nechtheit einer Artunde in der N. G.-O. Th. I. Tit. 10 §§. 149 a und b aufgestellte Erforderniß, daß die streitige Urtunde mehr als die Namensunterschrift von der Hand des angegebenen Ausstellers enthalten muß, auch fift die zur Bergleichung vorzulegenden unstreitigen Schriften dahin maßgebend, daß undebingt auch diese mehr als die Namensunterschrift von der Hand des Ausstellers enthalten mussen?

im verneinenden Sinne. Es wird ausgeführt: "Haben sie (die Sachverständigen) eine unstreitig ächte Namensschrift vor Augen und daneben ein angeblich von eben demselben ganz geschriebenes Schriftstuck, so ist es der Character der Schrift in diesem ganzen Stücke, dessen Aechtheit sie nach der unstreitig ächten Namensschrift zu prüsen haben. Ihr kritisches Auge richtet sich auf dieses ganze Schriftstuck. Solches kann nicht so leicht in täuschender Weise nachgemacht werden." Im Prinzip ist das richtig, nur wird freilich oft die Möglichkeit nicht vorliegen, nach einer bloßen Namensunterschrift die Züge und Buchstaben eines streitigen Schriftstucks zu prüsen.

#### 3.

Die Genoffenschafts-Gefegebung in Deutschland. Commentar zu bem Reichsgeset über die privatrechtliche Stellung der Erwerd- und Wirthschaftsgenofsenschaften unter Berücksichtigung des banrischen Genossenschaftsgesetzt von Dr. Hermann von Sicherer, ord. öffentlicher Prosesson der Rechte der Ludwig-Maximilian-Universität zu München. Erlangen 1872. Palm u. Ente 8. 334 S.

Das Brincip der Genossenschaft ift, wenn es auch in einer Richtung auf einer Uebertragung ber ben Sanbelsgesellschaften ju Grunbe liegenben Rechtsibee beruht, boch im Wesentlichen ein vollkommen neues Problem ber Rechtswiffenschaft und ber Gerichtspraris: in ihm wird an bestimmte Voraussenungen eine gewiffe Rechtssubjectivität einer Affociation geknüpft - wie dies ähnlich bei handelssocietäten ber Fall ist - und bavon ein bem Wefen bes Rechtsstaats homogener wohlthätiger Ginflug auf Die Lofung ber fog. socialen Frage erwartet. Neben ber Reuheit bes gangen Broblems, ift gerade diefer lette Bunkt, diefes gefette Ziel ber Genoffen-Schafts-Gefengebung, ein Grund häufigen Dligverftebens ober Berkennens ber jenen Gesetzen zu Grunde liegenden Tendenz und folglich auch Urfache einer unrichtigen ober gar unbewußt parteilichen Anwendung ber einschlägigen Rormen. Mit ber vorgefaßten, geringschätigen Meinung, mit welcher ber Manchester-Bourgeois an ber gangen focialen Frage vorüber zu tommen glaubt, tritt gar Mancher — gerabe auch altere Ditglieber unserer Juriftenwelt - ber Genoffenschaftsgesetzgebung gegenüber.

Andererseits sind aber auch Affociationsenthusiaften nicht selten, welche die Genossenschaftsibee für ein unsehlbares Universalheilmittel aller socialen Schäben, sür eine Panacee des Proletariats halten. Beides ist gleichmäßig von Uebel: dem Proletariat würde direct nur die Productivassociation unter die Arme greisen und gerade solche sind außerordentlich schwer zu gründen; die Consumptivassociationen halten den Kleincapitaslisten auf dem Niveau des Capitals, unter welches er herabsinken würde ohne die Genossenschaft, und dadurch, durch Abwendung der Bergrößerung des Proletariats, tragen sie indirect ihren ganz erheblichen Theil dazu dei, die sociale Frage nicht allzu brennend werden zu lassen und in ihren verderblichen Wirfungen einzuschränken.

Das genannte Buch von Hermann von Sicherer hält sich von einer Unter- wie Ueberschätzung bes genoffenschaftlichen Brincips gleichmagig ferne und verfolgt ben julett angebeuteten mittleren Beg, ben wir unbedingt für ben richtigen halten. In diefer Beziehung ift von bochftem Interesse namentlich ber erfte Baragraph ber Ginleitung: "bie Entwicklung des neueren Genossenschaftswesens in Deutschland", in welchem uns 3been und Fingerzeige sichtlich murben, welche mir felbft in Gierte's Werte vermiffen. Ueberhaupt ift die Einleitung, welche mehr als ein Drittel bes Sicherer'ichen Buches umfaßt, um ihrer vortrefflichen überzeugenden Klarheit willen in hohem Grade bem Studium empfehlens-In dem Streite, ob nur die Solidarhaft der Gesellschaftsmitglieder zu jener Rechtssubjectsstellung berechtigen soll, welcher sich z. B. die offene Banbelsgesellichaft erfreut, tritt v. Sicherer entschieben auf bie Seite ber Gegner von Schulze-Delitich, und zwar mit vollem Rechte; seinen Argumenten für Freiheit ber Affociationsform auch ber "privilegirten" Gefellichaften möchte ich noch folgende praftifche Erwägung bei fügen: Sind in einer Genoffenschaft mit gahlreichen wenig bemittelten Genoffen (z. B. Arbeitern) eine paar reiche Mitglieber (wie bas in Creditvereinen fehr häufig vortommt) burch Solidarhaft verbunden, fo verlaffen fich die Ersteren fammtlich darauf, daß im Schiffsbruchsfalle die paar Reichen weitaus die Hauptsache zu zahlen hatten, mahrend fie felbft nur mit einem fehr fleinen, vor ber Sanb gar nicht bemeffenen Betrage nach dem Umlageverfahren zur Tragung der Schuld herangezogen würden - und ber moralische Effect, ben man gerade von ber Solibarhaft erwartet, ift in biefem Falle ganglich verschwunden. Bang anders, wenn jeber Benoffe von vornherein weiß, daß im Concurfe ber Befellichaft ein fest bestimmter Betrag von Jedem verloren ist.

Darum halten wir auch die Bestimmungen des bayerischen Genoffensichgeses, in welchen dieses, zum Unterschied von dem norddeutschen Gesetz, "registrirte Gesellschaften mit beschränkter Haftpslicht" anerkennt und gewissermaßen "personisicirt", und welche v. Sicherer im letzten Anshange bespricht, für vollkommen sachgemäß und gesetzgeberisch wohlbesgründet.

Zwischen diesem Anhange und jener umfassenden Einleitung steht der den Baragraphen des Gesetzes folgende aussührliche Commentar desseleben. Derselbe enthält Alles, was zum Verständniß des Gesetzes aus Bräjudizien, Verhandlungen, Motiven, Bollzugsverordnungen und Lehrsbüchern herangezogen werden kann, und verhehlt auch die dort und da auftauchenden Schwächen (vergl. z. B. §. 27 d. Ges.) des Gesetzes keiness

wegs. Wir freuen uns fehr, die Juriftenwelt auf einen so gebiegeness Commentar einer so wichtigen Gesetzgebungsbranche, wie die Genoffenschaftsgesetzgebung sie ift, verweisen zu können. Grs.

4.

ueber internationales Bechselrecht in Beziehung auf Fristbestimmungen insbesondere die französischen Bechsel-Moratoriums-Gesete und Decrete, von Dr. jur. heinrich Fid, ord. Prof. an der Universität in Zürich. Elberfelb 1872. Friedrichs 8. 123 S.

Französische Gesetze und Decrete haben bekanntlich mahrend bes Krieges von 1870 und 71 die Verfallzeit kaufmännischer Papiere bedeutend verlängert und die Protestaufnahmen um mehrere Monate ausgeschoben; deutsche und schweizerische Regrespssichtige weigerten sich, Bechselprotesten, welche nach dem ordentlichen französischen, und nach dem beutschen bezw. schweizerischen Bechselrechte verspätet erscheinen mußten, welche aber jenen französischen Fristerstreckungen entsprachen, mit Zahlung zu folgen. Hieraus entspannen sich mehrere Prozesse, welche interessante Entscheinungen oberer Gerichte und gründliche Gutachten über die Frage zur Folge hatten:

ob mit einem nach bem orbentlichen französischen Rechte verspäteten, aber ben Borschriften ber Moratorien entsprechenden Proteste Mangels Zahlung an ben im Auslande (Deutschland, Schweiz) wohnenden Indossanten Regreß genommen werden könne.

Prof. Fid verneinte in einem am 17. Februar 1871, im Centralsorgan für Handelss und Wechselrecht, N. F. Bb. VII. S. 167 ff. abgebruckten Gutachten biese Frage, erklärte die Replik der "höheren Gewalt" sowohl nach schweizerischem einschlägigen als nach deutschem Rechte sunzulässig und hatte die Genugthuung, seine Anschauung in einem Erstenntniß des Leipziger Bundesoberhandelsgerichts (vom 21. Febr. 1871) vertreten zu sinden.

Dieses Gutachten hat den Verfasser nun zu weiteren Erörterungen über den Einfluß der Wechselrechte auf einander in Bezug auf Zahlungssoder Protestpslichten veranlaßt, Erörterungen, welche in der oben erwähnten Schrift niedergelegt sind. Er stellt das Grundprincip auf, daß über die Bedingungen, unter denen das Regreßrecht geltend gemacht werden kann, das Recht des Ortes entscheide, wo die den Regreß bezgründende Wechselzeichnung stattsand. Dies Princip erleidet Ausnahmen, so namentlich gegenüber obligatorischen Respectfristen und in gewissem Sinne auch bei Sichts und Nachsichtwechseln (vergl. S. 30—38).

Die Statutencollision, beren Theorie burch Fid's Arbeit einen höchst lehrreichen, interessanten Beitrag erhielt, ist wohl nirgends öfter, leichter und schlimmer eine Interessencollision, als im Handelsverkehr, der ja die ganze Erde umfassend an kein Territorium und sein beschränktes Recht sich enge binden läßt; in der Nothwendigkeit und Wirklichkeit des internationalen Handelspapier= und insbesondere Wechselverkehrs liegt die an die Theorie und Praxis gerichtete Aufforderung, alle Differenzen der einsschlägigen Normen möglichst schwinden zu lassen. Um weitesten geht in

153

kiefer Beziehung ber an den heurigen deutschen Juristentag gestellte Anskag des Wiener Hof: und Gerichtsadvocaten Dr. Jaques: der Juristenskag spreche als seine Ueberzeugung aus: "Die Herstellung eines gemeinskamen Wechselrechts aller europäischen Staaten sowie der Bereinigten Staaten von Nordamerika entspricht dem heutigen Stande der Wissenschaft und ist ein Bedürfniß des internationalen Handelsverkehrs und Credits: der Juristentag beauftragt seine ständige Deputation, eine Denkschrift in diesem Sinne an die kaiserlichen Regierungen in Deutschland und Desterreich zu dem Ende zu richten, damit durch die Initiative dersselben die Einsetzung eines internationalen delegirten Congresses und die Durchsührung der Codification des gemeinsamen Wechselrecht erzielt verben möge."

5.

dendbuch des beutschen Strafrechts. In Einzelbeiträgen von Geh. Ober-Postrath Dr. Dambach, Prof. Dr. Dochow, Pros. Dr. Engelmann, Pros. Dr. Geyer, Pros. Dr. Heinze, Pros. Dr. v. Holzendorss, Pros. Dr. Ideman, Pros. Dr. Werkel, Staatsanwalt Meves, Kammergerichtsrath Schaper, General-Staatsanwalt Dr. Schwarze, Pros. Dr. Strzeczka, Pros. Dr. Wahlberg, herausgegeben von Pros. Dr. v. Holzendorff. Dritter Band (die Lehre von den Verdrechensarten). Erster Halbband. (Berlin, C. S. Lüderizische Verlagsbuchshandlung — Carl Habel.)

Die Bereinigung einer Reihe tüchtiger, zum großen Theil bereits bewährter Kräfte zur Bearbeitung des neuen Strafrechts war ein sehr glücklicher Kräfte zur Bearbeitung des neuen Strafrechts war ein sehr glücklicher Gedanke des Herausgebers. Dieselbe hat es möglich gemacht, in verhältnismäßig kurzer Zeit für die Commentirung des Gesehduches Das zu leisten, was der einzelnen Kraft erst in Jahren hätte gelingen können. In den jetzt vollendeten Theilen des Werkes liegen eine Anzahl Monographien vor, welche für die Wissenschaft und für die Prazis gleich willsommen sind. Ze weiter die Arbeiten vorrücken, desto "mehr konnte schon auf die in der praktischen Anwendung des Strafgesethuchs bervorgetretenen Zweiselsfragen Rücksicht genommen werden und dieser Borzug kommt besonderts dem jetzt begonnenen speziellen Theile zu Statten. Der erste Halbdand behandelt die ersten sieden Abschnitte (§§. 80—145) des zweiten Theils des Strafgesethuchs, die Verbrechen gegen den Staat, und ist bearbeitet von Herrn Ober-Appellations-Gerichtsrath Dr. Rich. To. 30 hn. Durch kritische Leistungen und eigene Arbeiten, insbesondere eine Monographie über die Theilnahme am Verbrechen und einen motivirten Entwurf zu einem Deutschen Etrafgesethuche, der kriminalistischen Belt bekannt, vereinigt Dr. John als Mitglied eines höchsten Gerichtsboss und früherer Universitätslehrer die Unschlauung des Praktikers mit denen der Wissenschaft. Er war daher zu der übernommenen Arbeit besonders berufen. Sein Kommentar schließt sich der Anordnung des Gesehuches selbst an und erörtert die Verbrechen gegen den Staat in

scharfen Begriffsbestimmungen und umsichtiger Brufung ber Detailfrage Die Benutung bes Werles wird für die Anwendung bes Rechts ein reichen Gewinn bringen.

6.

Dr. C. Lüber, außerord. Prof. an der Universität zu Leipzig. Grun rif zu Borlesungen über Deutsches Strafrecht. (Leipzig, Erig'sche Buchhandlung — E. G. Hermann).

Das vorliegende Werthen fügt dem Grundriß zu academischen Bu lesungen eine dem Spstem des Verfassers sich anschließende Biedergebund des Strafgesetzuches Siedersebund des Strafgesetzuches Strafgesetzuches für das Deutschen Strafrechts außer den im Stragesetzuche seicht vorgesehenen strafbaren Handlungen auch die in Speialgesetzen bedrohten Vergehen und Uebertretungen einzusügen seinlagesetzen bedrohten Vergehen und Uebertretungen einzusügen seinschten. So viel wir übersehen können, ist dies nur in Bezug auf Rachdruck (im S. 85. des Grundrisses) geschehen, dagegen z. B. die Begehen gegen die Steuergesetze nicht berührt. Die Auffassung, das Uehre von der Defraudation der Zölle und Steuern von der allgemeine Strafrechtswissenschaft auszuschließen sei, dürfte der Berechtigung en behren. — Die Literatur-Rachweisungen sind etwas dürftig ausgesalle und werden bei einer neuen Aussage manche Ergänzung sinden müsse

7.

Die Festungshaft. Ein Beitrag zur Geschichte bes Deutschen Strafe spstems und zur Erläuterung des Reichsstrafrechts, von An Rich. Sountag, Prof. der Rechte in Heidelberg. (Leipzig un heidelberg, — C. F. Wintersche Berlagsbuchhandlung) 1872 202 S. 8.

Das Werk behandelt in seinem historischen Theile den frührer Rechtszustand in Bezug auf das Strafenspstem und zieht demnächst Berallelen mit dem gegenwärtigen Rechtszustande. Die Reuerungen der Reichsstrafgesetbuchs ersahren eine schaffe und in vieler Beziehung gerechtsertigte Kritik. Die Erinnerungen des Verfassers werden dei der unvermeidlichen Revision des Strafrechts nicht übersehen werden können. Aber auch abgesehen von dieser Bedeutung des Werkes werden dicharffinnigen Erörterungen von jedem Juristen mit Interesse geleses werden.

## Bibliographie.

Stölzel, Ab., Rammergerichtsrath. Die Entwidelung bes gelehrten Kichterthums in beutschen Territorien. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Berhältnisse im Gebiete des ehem. Aurfürsten-hums Dessen. Stuttgart. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchholg. 1872. 8. 1. 86. XIV. u. 619. 2. Bb. (Anlagen, Register) 238. S.

Bitelmann, E. Begriff und Befen ber fogenannten juriftifchen Berfonen. Bon ber Juriftenfacultat in Leipzig gefronte Breisschrift. Leipzig. Dunder & humblot. 1873. 8. 120. (20 Sgr.)

Eing abe des Bereins ber öffentlichen Anwälte zu Darmftabt an den deutichen Reichstag nebst Dentschrift, betr. einheitliche beutsche Civilrechtsgesehung und b. bermalen im Großherzogthum bessen, insbesondere in der Provinz Startenburg geltenden Particularrechte. Darmftadt. 1878. Bergsträffer.

Archiv für practische Rechtswifsenschaft v. Emminghaus u. A. Darmftabt und Leipzig. Eb. Zernin. R. F. Bb. 9. heft 1. 1873. — Inhalt: Gerlanb. Berbflichtung zur Stellung bes Zuchtviehes nach gemeinem und hesslichem Recht. — Emminghaus, Beitrag zur Lehre vom Weiberecht. — Deinzerling. Die in ben rechtsrheinischen Provinzen bes Großt. bessent bezugl. ber Berbürgung ber Franen biftehende Gesetzgebung bedarf schleunigster Reform-Entscheidungen. — Literar. Umschau.

Fen ner und Med'e. Civilrechtliche Entscheidungen ber obersten Gerichtshöse Preußens für die gemeinrechtlichen Bezirte des preußischen Staates zusammengestellt. Berlin. Weidmuniche Buchholg. 1878. IV. Jahrg. heft 1.

Roch, C. F. Dr. Allgemeines Lanbrecht für die preuß. Staaten. Unter Andeutung der absoluten oder aufgehobenen Borschriften und Einschaltung der jüngeren noch geltenden Bestimmungen. 2. Theil. 2. Band. 2. Abth. Schluß des Wertes. 4. berm. Ausl. Berlin. 1872. Berlag von J. Guttentag (D. Collin). 378 S. gr. 8.

Achilles, A. Stadtrichter. Die Preußischen Gesetze über Grundeigenthum und Spothekenrecht vom 5. Mai 1872, herausg. mit Einl. u. Comm. in Anmertungen. Zweite verm. und verb. Ausgabe. Berlin. J. Guttentag (D. Collin). 1873. 8. VIII n. 847 S.

Berner, F., Rreisgerichtsbirector. Die preu fifchen Grun buch und hppothelengefete v. 5. Mai 1872 nebft Ausführungs - Berfügungen. Mit Ginleitung und Roten. Berlin. 1878. Kortfampf, Berlag der Reichsgefete, Geft 11.

Scheele, I., Grundbuchführer b. Rgl. Kreisgericht zu Wittenberg. Der Grundbuchführer. Leitfaben jum prattischen Gebrauche. Berlin. 1878. Korttampf. C. 8, 87.

Archiv für Rechtsfälle, die jur Entscheidung des Königl. Ober-Tribunals Rangt find. heransgeg. u. redigirt v. Striethorft. 3. Folge. 4. Jahrgang. 1. Band. Des Ganzen 84. 85. Bb. Berlin. Guttentag (D. Collin). 1878. 8. 394.

Gruchot. Beitrage jur Erlauterung bes beutichen Rechts, in bef. Begiehung am bas Preußische Recht mit Einschluß bes Handels- und Wechseirechts. R. F. 3weiter Jahrg. beft 1 u. 2. — Inhalt: Gruchot. Zur Lehre von ber Romination, abs § 218 II. 2 A. E.R., zur Lehre von ber Eidesleiftung in Processen über cebien Forberungen. — Davibsohn. Bu Art. 8 ber Reichsverfaffung. — Geltendmachung eines Einwands im Separatverfahren, welcher im Wechselproces wegen Ableiftung bes barüber beferirten Eibes verworfen worden. — Schulte. Ansprüche bes Abjubitaturs aus ber bevastatorischen Berwaltung bes Subhaftaten. — Raufer. Banbelungs flage beim Rauf. - Saffenftein. Erlifcht eine Correathupothet, welche bei bet Subhaftation eines ber verhafteten Grundftude blos burch Anweisung auf Die Raufe gelber gur bebung gelangt, auch auf ben mitverhafteten Grunbftuden? - Ballad Muß im Geltungsbereich ber Allg. Ger. Orbn. ber Bechfelglaubiger bei Rachfuchung ber Mobiliar-Bechfelerecution ben Originalwechsel zu ben Gerichtsaften übergeben? Brettner. Unterfchiebe ber Grunbichulb und ber Sypothet. - Bandereleben Ueber § 218. II. 2. A. 2. R. - Doller. Die vorbereitenben Schriftfate im Cimb proceg. - Beimlid. Bu § 47 ber Gr. B.D. - Rechtsfälle. - Literatur.

Buchelt, Dr. E. 3., Reichs-Oberhandelsger.- R. Commentar jum allgemeinen beutichen hanbelsgesethich. Die besonderer Berudfichtigung ber Braris bes Reichs Dberhandelsgerichts. Leipzig, 1872. Rogberg'iche Buchbolg. 8. 1-4. Lieferung.

Biener, b., Juftigr. Bur Reform ber Actiengefetgebung. Ded-weifer Abbrud eines vom Ausschuß ber Gifenacher vollewirthichaftlichen Conferen erforberten Gutachtens. Berlin. Louis Gerfchel. 1873. 42 G. 8.

Reyfiner, D., Stadtgerichtsrath. Bilanz, Erneuexungsjonds, Referve fonds ber Actiengefellichaften, Bauginfen und Gewinnvertheilung. Gim hanbelsrechtliche Befprechung. 8. 1873. Berlin. F. Dunimler (Garrivits und Goff mann). 26.

Jannafd, R. Der Dufterfout und bie Gewerbepolitit bes Deutschen Reiches Getronte Breisschrift. Berlin. Luberig. 1873. 51 G. 8.

Jannafd, R. Der Mart enfchut und bie Gewerbepolitit bes Deutschen Reichet. Getronte Breisichrift. Berlin. Laberig. 1873. 56 G. 8.

(Beibes aus ben beutichen Beit- und Streitfragen entnommen.) Enticheibungen bes Reichs. Dberhanbelegerichte, herausgegeben von ben Rathen bes Berichtshofes. VI. 8b. 5. Beft. VII. 8b. Deft 1 u. 2. Erlangen. F. Ente. 8.

Stegemann. Die Rechtsprechung bes beutschen Oberbandelogerichts ju Leipzig.

Bb. 6. Beft 1. Berlin. 3. Guttentag (D. Collin). 1878.

Sammlung von Enticheibungen bes oberften Gerichtehofes für Bapern in Ge genftanben bes Sanbels- und Bechielrechts, fowie von wichtigen Entscheidungen ber drei bayer. Appellgerichte. Unter Aufficht und Leitung bes t. bayrifchen Zuftizminifto

riums herausgeg. L. Bb. 8. Seft. Erlangen. Balm u. Ente. 1873.

Beitschrift für bas gesammte Sanbelsrecht. Berausgeg. von Goldichmibt, Laband und Malf. Bb. 18. heft 1 und 2. Inhalt: Romers
Rechtliches Berhaltniß ber haftung bes Betriebsunternehmers aus bem Reichsgeite vom 7. Juni 1871 zu der Saftung des an der Töbtung und Körperverlegun Schulbigen nach Gemeinem Recht und die actio de recepto. — de Fontens Die Bechselforderung hat ihren Grund in einem Bertrage. — Cohn. Entfpricht es ber natur ber Berficherungsgeschäfte, bie Bobe ber Berficherungssumme lediglis ber freien Bereinbarung ber Contrabenten ju überlaffen? - Rechtsquellen. - Recht fbrüche. — Literatur.

hartmann, 28., Obertrib.-Rath. Central-Organ für das deutsche Sandels. und Bechfelrecht. R. F. 9. Bb. 11. Beft. Elberfeld. 1873 Inhalt: Meier, Totalverluft in See-Affecurangfallen im Fall ber Ber-Friberichs. fibrung des Schiffes durch Feuerladeschein des Frachtführers; Boraussetjungen der Brovifions-Forderungen der Agenten. Labenburg. Bapiergelb. Rengner. Comissfall eines Handelsgesellschafters als Ausschließungsgrund. Rechtsfälle und gerichts De Entscheidungen. Literarische Anzeigen.

Busch, Archiv für Theorie und Praxis des allg. d. Handels - u. Wechsels. Ichts. R. F. 2. Bd. H. 1 und L. Leipzig. Arnoldi. 1878. Inhalt: Handelsrechtliche Inschiedenungen.

handbuch des deutschen Strafrechts. In Einzelbeiträgen von Geheim.
ber-Bostrath Dr. Tambach, Bros. Dr. Dochow, Bros. Dr. Engelmann, Prof. Dr. Erger, Bros. Dr. Heinze, Bros. Dr. v. Holtzendorff, Bros. Dr. Ishn, Bros. Dr. Liman, wos. Dr. Weckel, Staats-Anwalt Meves, Kammergerichtsrath Schaper, General-kaats-Anwalt Dr. Schwarze, Bros. Dr. Strzerzta, Prof. Dr. Wahlberg, herausgeiten von Dr. Fr. v. Holtzendorff. III. Bd. Die Lehre von den Berbrechens rten. 1. Halbband. Berlin. 1872. Lüderitische Berlagsbuchholg. Carl Habel.

Fuchs, Dr. C., Staatsanwalt. Anklage und Antragsbelicte. Eine criminaliftische Studie. Breslau. 1878. B. G. Korn. 8. IV. und 204.

Entwurf einer deutschen Strafproceg. Ordnung. Rebst Motiven and Anlagen zu den Motiven. Berlin im Januar 1878. (Aus dem Reichstauzleramt.)

Dentichrift über bie Schöffengerichte. Ausgearbeitet im tonigl. preuß. Juftig-Minifterium. Berlin. 1873. Berl. ber tonigl. Beh. Ober-hofbuchbruderei. 46 S.

Golbtammer. Archiv für gemeines beutsches und für preuß. Strafzecht. Fortgesett von C. dahn, Ob.-Trib.-Rath, Bb. 21. H. 1 u. 2. Berlin. Geh. Ob.-Hospinaderei. 1873. Inhalt: Schwarze, Schütze. Studien zum Str.-B.-B. — Franke. Grenzen zwischen der Strafgewalt der einzelnen deutschen Bundesftaaten. — Ortloff. Erörierungen aus dem Gebiet des Reichsstrafrechts. —

Primo congresso giucidico italiano in Roma. Relazione sulla tesi V. Esercizio della professione d'avvocato e procuratore e tariffe giudiziarie. Relatore: Norsa. Roma, Stabilimento civelli. 1872. 8. 109.

Deutschen Reiches vom ftaatsrechtlichen Staubpunkt aus betrachtet. Ein Beitrag zu beren Kritit. Nebst einem Anhange, die Berfassung bes Deutschen Reichs und die Berträge mit den subdeutschen Staaten enthaltend. Leipzig. F. A. Brochaus. 1872. 8. XII. u. 283.

Binter, A. Der Bundesrath und bie Reichsoberhaus-Frage. Tübingen. 1872. Laupp'iche Buchholg. 8. 149.

Ruffeil, Lorb. 3. Gefchichte ber englischen Regierung und Berfaffung von heinrichs VII. Regierung bis auf die Gegenwart. Rach ber 4. Aufi.
überf. von Dr. C. Lang. Freiburg i. Br. 1872. Schenble. 1872. 8. 324.

Boditer, T. Die Communal-Besteuerung (Local-Taxation) in England und Bales. Berlin. 1873. Fr. Korttampf. 8. 76.

Bierantoni, A. Geschichte ber italienischen Bollerrechte-Literatur, übersetzt von Dr. 2. Roncali. Wien. 1872. Berlag ber G. 3. Mang'ichen Buchholg. XLV. und 803. 8.

Bezold, E., Dr. Materialien ber beutichen Reichs-Berfaffung. Sammlung sammtlicher auf die Reichsverfaffung, ihre Entflehung und Geltung bezüglichen Urtunden und Berhanblungen, einschließlich insbesondere berjenigen des constituirenden Rordbeutschen Reichstages 1867. Auf Beranlassung und Plangebung des Dr. Fr. v. Holgendorff herausgegeben. Bb. I. Berlin. 1873. Lüberitische Berlagsbuchholg. Carl Habel. 8. XII. und 774.

Deutsche Reichsgesetze mit Erläuterungen. Bb. 21. Korttampfiche Ausgabe. Gesetze und Berordnungen, betr. ben Gaft- und Schantwirth- ichafts-Betrieb im Deutschen Reiche. Rach amtl. Quellen bearb. v. &. herrfurth. Berlin 1872. 8. 168. Bb. 24. b. Ausgabe von Banknoten und von Papiergeld u. b. Inhaber-Bapiere mit Framien. Gesetze vom 27. Marz, u. 16. Juni 1870 u. v.

8. Juni 1871. Durch Anmertungen erläutert v. einem prattifchen Juriften. Berint : 1872. 8. 46.

Breußische Gefete. Tert mit Anmertungen. Seft 10. Korttampf iche Ansgabe. Bergutung an Medicinal Beamte für Beforgung gerichtsärztlicher, medicinalober sanitätspolizeisicher Geschäfte. Geset v. 9. März 1872. Rach amtl. Quellen und mit Anmertungen bearbeitet von Dr. C. Liman. Berlin. 1872. fl. 8. 24.

Archiv bes Rorbbeutschen Bunbes u. bes Zollvereins. Jahrbuch fit Staats-Berwaltungsrecht und Diplomatie bes Norbbeutschen Bunbes und bes 3ollvereins. Mit Beilagen, enth. Berfassungen und Gesetze anderer Staaten. Derausgegeben von Dr. A. Koller. IV. Bb. Deft 8. Berlin. 1872. Fr. Kortfampf.

Breugische Gesetze. Tert, beft 12. Kortfampfiche Ausgabe. Milgemeine Bestimmungen bes tonigl. preuß. Ministers ber geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten v. 15. October 1872. Betreffend bas Bolfeich ul- Brataranben- u. Seminar-Befen. Berlin, 1873, tl. 8. 58.

#### Berlag von 3. Suttentag (B. Collin) in Berlin:

### Rritif

ber

## Prinzipien des Entwurfs

einer

## Deutschen Strafprozesordnung

vom Zanuar 1873.

Bon

Dr. B. von Bar,

v. ö. Professor an ber Universität in Breslau.

1873. gr. 8°. 58 Seiten 10 Sgr.

# Kreiß = Drdnung

für die Provinzen

## Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen.

Bom 13. Dezember 1872.

Aus den Regierungs-Motiven, den Berhandlungen des Landtags und den älteren Gesehen erläutert

noa

## Oskar Sahn,

Rönigl. Landrath, Mitglied des Abgeordnetenhaufes.

1873. gr. 8°. 30 Bogen. 2 Thir.

Verlag von 3. Guttentag (B. Collin) in Berlin.

Soeben erfchien bie zweite, vermehrte Ausgabe ber

### Preußischen Gesetze

über

## Grundeigenthum und Hypothekenrecht

vom 5. Mai 1872

herausgegeben

### mit Rommentar in Anmerkungen

bon

### Alex. Adilles,

Stabtrichter in Berlin.

gr. 8". VIII. und 348 Seiten. 2 Thir.

In der Einleitung, welche der Herausgeber den am 1. Oktober 1872 in dem größten Theile Preußens in Kraft getretenen Geschen vorausgeschickt hat, ist die Entstehungsgeschicht der lesteren und die ächt germanische Ausstallung, von welcher der Gesegeber sich hat leiten lassen, in kurzen Umrissen geschildert. Der Kommentar enthält historische, kritische und erläuternde Bemerkungen. Hauptsächlich aber hat der Herausgeber sich bemüht, das Verhältnis der neuen Gesche zu dem disherigen Recht klar zu legen, namentlich die Aenderungen der bestehenden Vorschristen hervorzuheben. Dabei ist überall das Wissenwerthe aus den Motiven der Staatsregierung und den Verhandlungen des Landtags mitgetheilt, auch den noch praktischen Entscheidungen des höchsten Gerichtshoses in der hier fraglichen Naterie die gebührende Beachtung gezollt.

Ein Sachregister erleichtert den Gebrauch.

### Berlag der &. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Speben erfchien:

Das

## gefellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft.

Ein Lehr= und Handbuch

der gangen politischen Bekonomie

einschließlich ber Volkswirthschaftspolitik und Staatswirthschaft

Dr. Albert Cberhard Friedrich Schäffle,

gewesenem t. t. öfterreichischem Sanbelsminifter. Dritte durchaus neu bearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. In zwei Bänden.

59 Bogen gr. 8. Athlr. 4. 15 Ngr. - fl. 7. 48 fr.

Buchbruderei ber Berliner Burger-Beitung, (D . Collin) Berlin.

## Abhandlungen.

VI.

# Der höchste Reichsgerichtshof als Oberrevisionsgericht in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

Ein Beitrag zur Beurtheilung bes Entwurfes einer beutschen Civilprozefordnung.

Bon herrn Oberappellationerath Dr. Richard Eb. John in Lubed.

Der Entwurf einer beutschen Civilprozefordnung (Berlin, 1872) enthält über die Buläffigfeit der Oberrevifion, und damit auch über die Rompetenz des höchsten Gerichtshofes folgende Borfchriften:

- 1. Die Oberrevision sindet gegen die in der Revisionsinstanz erlassenen Endurtheile statt, soweit durch dieselben ein Urtheil erster Instanz aufgehoben oder die Revision als unzulässig verworsen ift (§. 497. Oberrevision gegen duze conformes ist unzulässig).
- 2. Die Oberrevision kann auf eine Verletzung bes Gesetzes nur bann gestützt werben, wenn entweder ein Reichsgesetz oder eine Rechtsnorm, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus erstreckt, nicht oder nicht richtig angewendet ist. (§. 498 Abs. 2. In den weiteren Bestimmungen des §. 498 hat die hier mitgetheilte Vorschrift ihre nähere Aussührung gefunden.)

Für die nachfolgenden Erörterungen wird es sich empfehlen, zunächst die Borschrift des §. 498 und sodann die des §. 497 in Bett ht zu ziehen.

### I.

### Die Vorschrift des §. 498.

Die "Begründung" des Entwurfes einer deutschen Civilprozefordn ig" fagt S. 53 Folgendes:

"Der rechtfertigende Grund für die Eröffnung einer britten Instanz d brift für deutsche Gesetzgebung. VII. vor einem obersten Gerichtshose wurde in dem Bedürfnisse weinheit des Rechtes und der Rechtspslege gefunden. Dieser banke kann gar nicht zur Seltung kommen, wenn es sich um Recht normen handelt, deren Geltungsbereich entweder mit den Bezirf grenzen des Revisionsgerichtes zusammenfällt oder innerhalb die Grenzen liegt. Die Sinheit dieser Rechtsnormen kann das Ressinosgericht eben so gut und besser wahren als ein oberster Erichtshof."

Und an einer andern Stelle S. 54 findet sich die Bemerkun "Berden Revisionsgerichtsbezirke von einer Größe gebildet, weit das Prozesversahren zuläßt, so wird schon von vorn herein doberster deutscher Gerichtshof grund satlich als ein Gerichtsh für das Recht des deutschen Reiches angesehen werden könne Freilich wird einstweisen das gemeine Civilrecht, das Civilred des Allgemeinen Landrechtes und des rheinischen Gesetzbuches de Gegenstand der Rognition des obersten Gerichtshoses bilden, allei voraussichtlich wird dieser Rechtsstoff sich allmälig mindern unschließlich durch ein allgemeines deutsches Civilgesetzbuch erfet werden. Dann wird der oberste Gerichtshof nicht allein grundstich, sondern auch faktisch ein Gerichtshof für das deutschlich, seinserecht sein."

hiernach hatte fich die Gefetgebung die Sache fo gedacht, ba ber höchfte beutsche Gerichtshof junachft über Fragen bes gemeine Cipilrechtes, des Civilrechtes des Allgem. Landrechtes und bes fmm gofifchen Rechtes enticheiden folle. Rehmen wir an, daß hiermit ben bochften Gerichtehofe für irgend einen beliebig anzunehmenden Rormal tag eine bestimmte Birfungefphare angewiefen fei. Run wird abet wie die "Begrundung" fagt, diefer "Rechtsftoff fich allmalig minden und ichlieflich burch ein allgemeines beutsches Civilgefetbuch erfet werden." Der Abschluß ber Entwidelung ift fonach flar; nicht in gleicher Beife bie Berhaltniffe, welche fich in der Beit von jenem Normaltage an bis zur Publikation des deutschen Civilgesethuches herausstellen werben. Denn nach Ginfehung bes höchften Berichtshofe tann fich ber bemfelben zugewiesene Rechtsftoff (Gemeines Recht, Brenhifdes Civilrecht, Frangofifches Recht) in zwiefacher Beife vermindern. Ginmal baburch, baf bie Reichsgefetgebung Rechtsmaterien, welche gur Beit bem gemeinen beutschen, preugischen und frangofischen Civilrecht angehören, ihrer Regelung unterzieht, fodann aber auch baburch,

uf das Gleiche durch die Partitulargesetzgebung geschieht. wiern Falle wird der Birkungskreis des höchsten Reichsgerichtes nicht eschmälert werden; es gelangen an diesen Gerichtshof die gleichen **Ra**tegorien von Streitsachen wie vorher; nur daß die Sachen nicht nehr nach gemeinem deutschen, respective preußischem ober französischem Rechte, sondern nach Reichsrecht abgeurtheilt werden. Im andern Balle dagegen wird das Refultat ein verschiedenartiges sein. nämlich bie Partifulargesetzgebung in einem Staate thatig, für welchen mehr als ein Revisionsgericht eingesett ift, so verbleibt auch dieses Partifulargefet bemjenigen Rechtsstoffe, in Betreff beffen ber höchste Serichtshof competent geworden ift. Wenn bagegen ein Staat, für welchen nur ein Revisionsgericht existirt, oder ein solcher, der nur einen größern ober kleinern Theil eines Revisionsgerichtsbezirkes ausmacht, durch feine Gesetze, d. B. Materien des gemeinen Rechtes neu erdnet, fo murde hierdurch bie Rompetenz bes höchsten Reichsgerichtes Denn die burch die Partifulargefetgebung geschmälert werben. aefcaffenen Rechtsnormen murben zu benjenigen zu rechnen fein, beren Beltungsbereich (§. 498)1) fich über ben Begirk bes Revisionsgerichtes hinaus nicht erftrectt.

Man wird die Frage aufftellen durfen, ob es denn wirklich die Abficht ber Reichsgesetzgebung fein tonne, einen hochften Gerichtshof für das deutsche Reich zu errichten, und den Wirkungstreis biefes Gerichts. hojes — bis zu dem Tage, an welchem das deutsche burgerliche Gefet. buch publizirt sein wird -- bavon abhängig zu machen, wie oft ober wie felten die einzelnen beutschen Staaten von ihrer Befugnig, Gegenfande bes burgerlichen Rechtes gefetlich zu regeln, Gebrauch machen werden? Ein höchfter beutscher Gerichtshof follte eingefest merben gur Bahrung der Cinheit des beutschen Rechtes und damit auch jur Bahrung der Ginheit des deutschen Reiches und die Birksamkeit biefes Gerichtshofes follte feinem Inhalte und Umfange nach abhangia gemacht werden von dem größeren oder geringeren Gefetgebungebedurf. niffe ber einzelnen Partifularftaaten und zwar fo lange, bis bas allgemeine beutsche burgerliche Gesethuch die fichere Grundlage ber Wirffam. Und will man einen folden Biberfpruch etwa bamit rechtfertigen, daß man fagt, dies muffe nun ichon einmal mit in ben

<sup>1)</sup> Die Begrundung erwartet neben "ber ruftig fortichreitenden Reichsgesetgebung" and bie "Sobification ber in ben Revisionsgerichtebezirten geltenben Landesrechte".

Rauf genommen werden, da man boch den einzelnen deutschen Stack ihr Gefetzgebungsrecht nicht entziehen könne?

Daß dieser Einwand ein unrichtiger wäre, zeigt sich, sobald wuns daran erinnern, daß es in Deutschland einen höchsten Reissgerichtshof bereits giebt, deffen Kompetenz durch die Partifulargese gebung vollkommen unberührt bleibt. Als nämlich nach Errichtundes Nordbeutschen Bundes das Bundesoberhandelsgericht eingese wurde, war ja gewiß der leitende Gedanke der, daß das in dem dem schen Handelsgesetzbuche sowie in der deutschen Wechselordnung enthaltene formell und materiell gemeinsame Recht auch in der Rechtsprechung ein einheitliches bleibe.

Run fagte aber §. 1 bes Gefetes vom 12. Juni 1869 (B. G.) Bl. 1869 S. 204.) nicht etwa:

Die Berufung an das Bundes Oberhandelsgericht findet alsdam statt, wenn eine Borschrift des deutschen Sandelsgeses buches oder ber deutschen Wechselordnung nicht odes nicht richtig angewendet ist ---

sondern es bestimmte ber §. 1 wortlich Folgendes:

Für Sandelssachen wird ein für alle Staaten des Norddeutsichen Bundes gemeinsamer oberfter Gerichtshof errichtet, u f. w. und §. 13 desselben Gesetzes deklarirte sodann, was unter Sandels-sachen im Sinne des Gesetzes zu verstehen sei; und mag diese Begriffs-bestimmung der "Handelssachen" auch immerhin Zweisel entstehen laffen, so werden dieselben doch in Gemäßheit des §. 17 Abs. 2 praktisch nicht bedeutsam.

Die Sache ist also die, daß die Kompetenz des Reichsoberhandelsgerichtes durch die Art der Rechtsstreitigkeit bestimmt wird, und nicht durch Art der Rechtsquelle, welche für die Entscheidung der Rechtsstreitigkeit anzuwenden sein möchte. Streitigkeiten über Handelssachen gehören in letzter Instanz für den höchsten Reichsgerichtshof, mag die Rechtsquelle, nach welcher die Fandelssache zu entscheiden ist, sein, welche sie wolle; nicht aber gehören Rechtsstreitigkeiten, gleichviel welcher Art, vor den höchsten Reichsgerichtshof, wenn nur die Rechtsvorschrift, über welche gestritten wird, eine Bestimmung des deutschen Handelsgeschuches, der deutschen Bechsendung ist. In Volge der für die Kompetenz des Reichsoberhandelsgerichtes maßgebenden Vorschrift, hat dieser Gerichtshof denn auch eine nicht geringe Anzahl partikulargesetlicher Vorschriften seinen Entscheidungen zu

Strunde gelegt. Abgesehen von den preußischen Sesetzen, welche hier übergangen werden können, da dieselben auch für die Zukunft denjenigen Sesetzen zuzurechnen sind, deren Seltungsbereich sich über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinaus erstreckt, und abgesehen von den partikularen Prozesgesetzen, die ja durch die deutsche Civilprozesordnung beseitigt werden, sind namentlich noch folgende Partikulargesetze zu nennen, über deren Bestimmungen das Reichsoberhandelsgericht entschieden hat; und zwar

für Sachfen: das bürgerliche Gefethuch, Geset über Schuldarrest und Wechselprozeß; Berordnung vom 13. März 1867 (Schadensklagen betreffend); Ges. über den Betrieb ausländischer Versicherungsgesellschaften, vom 10. Sept. 1856; Ges. über kaufmännische Anweisungen von 1840; Berordnung über Immobiliar-Brandversicherungen;

für Großherzogthum heffen: Gefet vom 19. Marg 1853;

für Hamburg: Statuten von 1605; Falliten-Ordnung von 1753; Berordnung über das Ausweichen der Dampfschiffe auf der Unterelbe von 1842; Berordnung über die Auswanderer-Berschiffung von 1855; Geset über Nacht- und Rebelsignale von 1863; Ginführungsgeset zum Sandelsgesetduche von 1865;

für Bremen: Ginführungsgeset jum Sandelsgesethuche von 1864; für Lübed: Konfursordnung vom 6. October 1862; Geseth über die Saftung der Chefrauen vom 20. October 1863; Ginführungsgeseth jur Bechselordnung;

für Medlenburg: Roftoder Mufterrolle; Ginführungsgeset jum Sandelsgesethuche; revidirte Stadtbuchordnung von 1857;

für Beimar: Ginführungsgefes jum Sandelsgefesbuche;

für Schleswig. Holftein: Strandverordnung vom 30. Dezember 1803;

für Bagern: bagerifches Landrecht.

Andererseits hat das Reichsoberhandelsgericht auch in einer sehr großen Zahl von Rechtsstreitigkeiten seine Entscheidung getroffen, ohne die Borschriften des deutschen Handelsgesetzbuches oder der deutschen Bechselordnung oder eines andern Reichsgesetz auch nur beiläufig zu berühren. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Von ben 81 Ertenntnissen, welche sich im ersten Bande ber von Mitgliedern bes Gerichtshofes (Erlangen, Ente) herausgegebenen Sammlung befinden, wird in 25; von ben 100 Ertenutnissen bes zweiten Bandes in 33 auf die Bestimmungen ber Reichsgesetze gar nicht Rücksicht genommen. Der Nachdruck ist auf "Erkenntnisse"

Genug, ber Begriff ber "Hanbelsfachen" ftand reichsgefehlicheft; und baraus folgte, baß die Rompetenz bes Reichsoberhandels gerichtes burch die Partifulargeschgebung unangesochten blieb, und die beswegen, weil bas Reichsgesehung unangesochten blieb, und die beswegen, weil bas Reichsgesehung unangesochten blieb, und die beswegen, weil bas Reichsgesehung unangesochten blieb, und die petenz dieses höchsten Reichsgerichtes nicht nach der Beschaffenbeit ber Rechtsstreitigfeiten bestimmte.

Satte nun der Entwurf einer deutschen Civilprozesordnung der Weg weiter verfolgt, welchen das Gesetz vom 12. Juni 1869 beschritten hatte, so ware man dazu gelangt zu sagen:

bie Oberrevifion ift nicht nur in Sanbelssachen, sondern auch in allen übrigen Rechteftreitigfeiten julaffig;

eine Borschrift, welche noch immer alle diejenigen Modifications gestattetet hätte, durch welche die Oberrevision von bestimmten Voraus setzungen hinsichtlich der Größe der Beschwerdesumme, vielleicht aus hinsichtlich der Uebereinstimmung der Borentscheidungen abhängig packen gewesen wäre.

Der Entwurf dur Civilprozeftordnung hat indeffen ben von des Gefehe vom 12. Juni 1869 betretenen Weg ganzlich verlaffen; nicht die Befchaffenheit ber Rechtsftreitigfeit, sondern bie Befchaffenheit der Rechtsquelle foll darüber entscheiden, ob die Oberrevision zuläffig fein, ob das höchfte Reichsgericht in die Lage kommen kann, ein Urtheil zu sprechen.

Der rechtliche Begriff der Handelssachen wird nach dem Entwurf einer Civilprozesordnung nicht aufhören zu existiren. (Bergleiche 
§. 431 und "Begründung" S. 56 "Bor die nach Maßgabe des Bertehrsbedürsnisses zu errichtenden Handelsgerichte gehören handelsrechtliche Streitigkeiten ohne Rücksicht auf den Werthbetrag.") But
Beit ist den Handelssachen reichsgesetzlich die britte Instanz gewährt,
ohne Rücksicht darauf, durch welche Rechtsnorm der Streit zu entscheiden ist. Sobald der Entwurf einer Civilprozesordnung Rechtskast
erlangt hat, wird sich zeigen, daß diese in den Jahren 1869, 1870
für Handelssachen erfolgte reichsgesetzliche Regelung der letztinstanzlichen
Berhältnisse nur ein Provisorium gewesen sei. Denn von diesem Zeitpunkte an werden die Handelssachen wie die übrigen bürgerlichen

zu legen; würde man die Präjudikate zählen, so würde der Prozentsatz der die Reichegesetze nicht berührenden Präjudikate ein noch größerer sein.

Rechtsftreitigkeiten eine britte Instang nur bann haben, wenn ber Rechtsgrundsat, nach welchem sie zu entscheiden sind, in mehr als einem Revisionsgerichtsbezirke Geltung hat. 1) Und bamit murbe für bie bandelsfachen das zweite, für die übrigen bürgerlichen Rechtsftreitigteiten das erfte Provisorium geschaffen sein. Definitiv merben bie Rompetenzverhältniffe bes höchsten Gerichtshofes erft durch die Publi**h**tion des allgemeinen deutschen bürgerlichen Gesethuches geregelt sein. Denn erfolgt biefe, gilt im ganzen beutschen Reiche nur ein burgerliches Recht, so hört auch die Unterscheidung auf, ob eine Rechtsnorm in elnem ober in mehreren Revisionsgerichtsbezirten Geltung hat. mag immerhin fagen, baf auch bas zu erwartenbe burgerliche Gefet. **Suc**h noch mancherlei partifuläre Rechtsnormen werde bestehen lassen. Das ift ja auch der Fall gewesen, nachdem das deutsche Strafgesethuch Besetzestraft erlangt hat. Aber über die Frage, ob und welche parti**k**lare Borschriften neben dem Reichsgesetze noch Galtigkeit haben oder fernerhin erlangen können, wird im Intereffe ber Rechtseinheit boch gewiß nur derjenige Richter gur Entscheidung berufen fein, in beffen Bande die Bahrung des Reichsrechtes gelegt ift.

Diese Betrachtung könnte vielleicht bazu führen, schon jest die Kompetenz des höchsten Gerichtshoses derartig zu fiziren, daß man erstärt, es solle derselbe alle diejenigen Arten von Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden berufen sein, welche er nach Publikation des allgemeinen bürgerlichen Gesehduches zu entscheiden haben werde. Konnte darüber zur Zeit noch keine Entschließung gefaßt werden, welche Gegenstände des bürgerlichen Rechtes das bevorstehende deutsche bürgerliche Geses-

<sup>1)</sup> Der "Entwurf eines Gesetes, betreffend die Einführung der deutschen Civilprozesordnung" erwähnt das Berhältniß des Reichsoberhandelsgerichtes zu dem neu zu schassenden höchsten Reichsgerichtshose nicht. In §. 9 wird der Sat ansgestellt: "Die prozestrechtlichen Borschriften der Reichsgesetz werden durch die Civilprozesordnung uicht berührt. Ausgehoben werden" — es solgt eine Reich reichsgesetzlicher Bestimmungen, unter denen sich dieseinigen Gesetz, welche zur Zeit die Kompetenz des Reichsschrandelsgerichtes regeln, nicht besinden. Auch in der "Begründung" (vgl. S. 627) sind diese Gesetz micht erwähnt. Die Beseitigung derselben ist zweisellos dem Gerichtsdersaftungsgesetz vordehalten, wie aus den S. 56 der "Begründung" mitgetheilten Brinzidien der bevorstehenden Gerichtsderfassung zu ersehen — "Die Gerichtsbarteit britter Instanz wird von einem obersten Gerichtshose ausgesibt". — Es würde zuch numöglich sein, zwei höchste Gerichtshöse zu benten, und der Art der Rechtsstreitigkeit, die des andern nach der Art der Rechtsstreitigkeit, die des andern nach der Art der Rechtssquelle zu tegesen.

buch zu regeln haben, und welche von der Regelung durch auszuschließen feien, fo möchte eine Rechtsordnung, welche bem bodif ·Berichtshofe bie Entscheibung aller Rechtsftreitigkeiten felbft auf b Gefahr bin zuweift, daß berfelbe in Folge ber Bestimmungen b bürgerlichen Gefesbuches vielleicht für bie eine ober die andere Art ve Rechtsftreitigkeiten wieder inkompetent werben konnte, noch immer be Borgug verdienen vor einer Rechtsordnung, welche es fchlechthin f jebe Art von Rechtsftreitigfeit zweifelhaft laft, ob biefelbe por be höchften Gerichtshofe gur Entscheidung gebracht werben tonne ober nicht Mit einer Gesetvorschrift, welche bem Sinne nach fagt: ber boch Berichtshof foll in Rechtsftreitigfeiten jeglicher Art tompetent merbe (falls ber ftreitige Rechtsfat in zwei Revifionsgerichtsbezirken Geltum hat); ber höchfte Gerichtshof foll aber auch in teinerlei Rechtsfte tigfeiten tompetent werden (falls ber Rechtsfat, von welchem die San fcheibung abhangt, nur in einem Revifionsgerichtsbezirte gilt); eine folde Befehesvorschrift wird um fo weniger auf Beifall rechnen burfen menn diefelbe noch ben Bufat erhalt: wie die Begirte ber Revisions gerichte zu bestimmen, das wird von mancherlei Aeuferlichkeiten, z. B auch bavon abhangen, ob Bayern ober Sachsen mit einem Revifions gerichte auskommen, ober ob fie mehr als eins brauchen werben (Bergl. "Begrunbung" S. 426.)

Die "Begrundung" fucht bie herftellung eines berartigen Rechts-

"Der rechtfertigende Grund für die Eröffnung einer britten Inflanz vor einem oberften Gerichtshofe wurde in dem Bedürfniffe nach Einheit des Rechtes und der Rechtspflege gefunden. Dieser Gedanke kann gar nicht zur Geltung kommen, wenn es sich um Rechtsnormen handelt, deren Geltungsbereich entweder mit den Bezirksgrenzen des Revisionsgerichtes zusammenfällt oder innerhalb dieser Grenzen liegt. Die Einheit dieser Rechtsnormen kann das Revisionsgericht eben so gut und besser wahren, als ein oberfter Gerichtshof —"

Diese Eintheilung der Rechtsnormen in solche, welche innerhalb eines Revisionsgerichtsbezirkes liegen, und solche, welche sich über mehrere derartige Bezirke hinaus erstreden, durfte in der That eine unhaltbare fein.

Denn ber Umftand, daß in ben einzelnen beutschen Staaten fo mannigfache Partikularrechte Geltung haben, hat boch nur zum kleinen iem Bege der Gesetzebung diese oder jene Gegenstände des bürgerichen Rechtes bald mit geringerer, bald mit größerer Vollständigkeit der Rechtes bald mit geringerer, bald mit größerer Vollständigkeit der Rechtes bald mit geringerer, bald mit größerer Vollständigkeit der Rechtsnormen in den einzelnen deutschen Staaten ist doch vielmehr arin zu sinden, daß — anderer Gründe zu geschweigen — durch die Välularisationen des westphälischen Friedens, des Reichsdeputationsbuptschlusses und durch die vom Wiener Kongreß beliebten Vertheimgen Staatenbildungen erzeugt wurden, welche die verschiedenartigken Kechtsbildungen in sich aufzunehmen hatten. Und da unter den so sebildeten Staaten nur wenige die Reigung und Fähigkeit hatten, innersalb ihrer Grenzen auf dem Wege der Gesetzebung einheitliches Recht plaatlichen Territorien.

In welcher Beife bie foldergeftalt confervirte Partifularifirung 🌬 Rechtes mit den in nächster Zufunft einzurichtenden Revisionserichten, beren Begirke zwei bis brei Millionen Seelen umfaffen follen, 🖿 Busammenhang gebracht werden kann, ist nicht wohl einzusehen. Bollte man aber auch den Begriff des Partikularrechtes, was allerkings unzuläffig fein wurde, auf diejenigen partifularen Gefete beschränken, welche die zur Beit bestehenden — oder die von 1815 bis 1866 bestandenen und gegenwärtig noch jum beutschen Reiche gehörenben — Staaten erlaffen haben, so würde auch mit diesen Partikularadten die bevorstehende Eintheilung Deutschlands in Revisionsgerichts. bezirke von je zwei bis drei Millionen Seelen kaum in einem Bufam-Bas geben benn heute beispielsweise bie Gerichte menhange fteben. Lübed's ober Bremen's die Rechtsnormen an, welche in Mecklenburg, Shleswig-Holftein oder Olbenburg Geltung haben? Bürde man aber ein Revisionsgericht für einen Bezirk von etwa zwei und einer halben Million Seelen für diefe Gegend einsetzen wollen, so würde daffelbe Reclenburg - Schwerin (557,897), Meclenburg - Strelit (96,982), die Pansestädte (Hamburg, Lübeck, Bremen) (513,697), Schleswig-Holftein (997,750), Lauenburg (49,651), Olbenburg (314,788), bas Jahdegebiet (5941), zusammen 2,536,706 - umfassen können. bei einem folchen Revisionsgerichte angestellten Richter bas in bem Bezirte geltende Recht zu handhaben verstehen würden, unterliegt allerdings keinem Zweifel; — wiffen doch jest die bei den gemeinschaft150

lichen Oberappellationsgerichten zu Lübed und zu Jena sungirenden Richter mit den so sehr mannigkaltigen Rechten der zu den genannten Gerichten gehörenden Gebieten umzugehen, ohne daß sie deshalb specifisch hanseatische oder thüringisch-anhaltische Juristen wären; aber eben so gut, wie in einem derartigen Revisionsgerichtsbezirke der Richter das partikuläre Recht seines Gerichtsbezirkes, so würde auch der deinen Oberrevisionsgerichte angestellte Richter diese Rechtsnormen richtig zu würdigen vollkommen in der Lage sein. Denn über diesenigen Erkenntnisquellen des gestenden Rechtes, welche dem Revisionsrichtes aus diebote stehen, kann der Richter des Oberrevisionsgerichtes aus diesponiren. Erkenntnisquellen über Existenz und Inhalt partikulären Rechte, welche nicht dem Oberrevisions-, wohl aber dem Revisionsrichten zu Gebote stehen könnten, die giebt es überhaupt nicht.

Dazu kommt aber noch, daß auf die einzelnen beutschen Staaten bei Eintheilung der Revisionsgerichtsbezirke doch nur zum Theil wird Rücklicht genommen werden können. Schwerlich wird beispielsweises Birkenfeld mit Oldenburg, schwerlich Anhalt mit den übrigen zum Oberappellationsgerichte Zena gehörenden Staaten in dem gleichen Revisionsgerichtsbezirke vereinigt bleiben; ganz abgesehen davon, daßes auch politisch nicht richtig wäre, den territorialen Grenzen der einzelnen Bundesstaaten eine weitere Berücksichtigung angedeihen zu lassen, als solche durch die Regelung der Rechtsordnung selbst geboten ift.

Genug, zwischen dem partikularen Rechte, wie dasselbe in Deutschland besteht, und den Revisionsgerichtsbezirken, wie dieselben in Deutschland hergestellt werden follen, existirt in Wahrheit kein irgendwie erkennbarer Zusammenhang.

Run giebt die "Begrundung" felbft zu, daß die Frage, auf welche Rechtsnormen die Oberrevifion geftütt werden tonne, "bei ber abstratten Faffung bes Pringipes (§. 498 Abf. 2) in einzelnen Fallen Schwierig. feiten bereiten muffe." "Gine fpegielle Aufgablung aller Rechtsnormen auf welche bie Oberrevifion geftütt merben tann", fo heißt es, "mare im Texte des Gesehes nicht ausführbar und außerdem aus praktischen Grunden nicht rathfam. Besteres, weil gegenüber ber ruftig fortidreitenden Reichsgesetzung und bei ber zu erwartenden Robification ber in den Revisionsgerichtsbezirken geltenden Landesrechte ber gegenwärtige in Deutschland poraussichtlich nachfter Bufunft Rechtszuftand in umfaffenoften Beranderungen entgegengeht. Einer generellen ben

Aufzählung stehen gleichfalls erhebliche Bedenken entgegen. Selbsterfandlich mußten in den Ratalog aufgenommen werden:

- a. Gefete bes preußischen Staates, soweit fich ihr Geltungsgebiet über ben Bezirk eines Revifionsgerichtes hinaus erstredt,
- b. bas gemeine Recht,
- c. das frangöfifche Recht.

Zweifelhaft dagegen könnte die Aufnahme des bayerischen, wurttembergischen und sächsischen Rechtes sein" u. f. w. ("Begründung" S. 425, 426.)

Darin ist ohne Weiteres ber "Begründung" zuzustimmen, daß die pruftische Durchführung des in §. 498 Abs. 2. aufgestellten Prinzipes nicht nur in "einzelnen", sondern in sehr vielen Fällen Schwierigkeiten bereiten werde. Aber die Frage ist eben, ob das Prinzip selbst, welches zugestandenermaßen Schwierigkeiten bereiten muß, das richtige sei. Und um dieses zu untersuchen, wird es unabweisbar, in das Detail derjenigen praktischen Schwierigkeiten einzugehen, welche mit der Durchsührung des §. 498 Abs. 2 unzertrennlich verbunden sind.

Rehmen wir vorweg in Betracht, daß die Oberrevision auf unrichtige Anwendung eines Reichsgesetzes gestützt werden könne. Bu den Reichsgesetzen gehört das deutsche Handelsgesetzbuch; aber bevor dasselbe formell zu einem Reichsgesetze erhoben wurde, war es auf dem Bege der Partifulargesetzebung in den meisten deutschen Staaten eingesührt, und durch diese Einführungsgesetze sind die Rechtsnormen des Handelsgesetzbuches auch auf Gebiete übertragen, welche durch das Handelsgesetzbuch selbst ihre Regelung nicht erfahren sollten.

Beispielsweise mag Folgendes angeführt werben.

Die bremische Ginführungsverordnung zum deutschen Sandelsgesehbuche (6. Juni 1864) bestimmt §. 29:

"Die Bestimmungen des 4. Buches des Handelsgesethuches Tit. 1, Abschn. 2, 3 und 4 finden auf ein einzelnes der im Artikel 272 aufgeführten Geschäfte auch dann Anwendung, wenn dasselbe gegen Entgelt, sei es von einem Raufmann oder von einem Richtkauf mann geschlossen wird.

Die Bestimmungen des 4. Buches des Handelsgesethbuches Sit. 3, 4 und 5 kommen auch dann zur Anwendung, wenn ein Richtkaufmann ein einzelnes der in den Art. 378, 388 und 420 erwähnten Geschäfte gegen Entgelt schließt."

In §. 30 berfelben Berordnung heißt es:

"Die Bestimmungen ber Artitel 284, 285, 286, 288, 291, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303 — 307, 318 — 322, 324—330, 333—336 bes Hanbelsgesethuches sollen allgemeine, nicht auf Hanbelsgeschäfte und nicht auf Kausseute beschränkte Geltung haben, und die Bestimmungen des Hanbelsgesethuches Buch IV. Tit. 2 vom Kauf, mit Ausnahme der Art. 357, 358, auch dann zur Anwendung tommen, wenn die Contrahenten keine Kausseute sind und das Geschäft nicht als Handelsgeschäft angesehen werden kann.

Jedoch verbleibt es in diefen Fallen hinfichtlich der ben Contrahenten gegen einander obliegenden Sorgfalt auch da, wo das handelsgesesbuch abweichende Bestimmungen enthält, bei dem bestehenden Rechte.

Cbenfo verbleibt es hinfichtlich ber Bertrage über unbewegliche Sachen bei bem bestehenden Rechte.

hinsichtlich ber Berträge über Seeschiffe kommen jene Bestimmungen nur so weit zur Anwendung, als das Seerecht nicht besondere Bestimmungen enthält".

Das hamburgifche Ginführungsgefet dum deutschen handelsgefethuche vom 22. Deg. 1865 bestimmt in §. 30:

"Die in Buch IV. Tit. 1 Abschnitt 2—4 bes Handelsgesetzbuches (Art. 278—336) enthaltenen Bestimmungen und die dazu gehörigen Bestimmungen dieses Gesetze sollen allgemeine, nicht blos auf Handelsgeschäfte und Kaufleute beschränfte Geltung haben.

Ausgenommen find die Art. 282, 289, 290, 291, 297, 309 bis 312, welche nur soweit zur Anwendung kommen, wie das Handelsgesesbuch es vorschreibt, sowie der Art. 292, welcher nur nach Maßgabe des §. 33 und der Art. 323, der nur nach Maßgabe des §. 36 dieses Gesess auf andere Fälle ausgedehnt wird.

Ein Streit kann darüber kaum entstehen, daß gesetzliche Bestimmungen von der Art der hier angeführten formell nicht den Reichegesetzen, sondern den Partikulargesetzen zuzuzählen sind. Aber eben so wenig kann auch darüber gestritten werden, daß der Inhalt der Artikl des Handelsgesetzbuches, welchen Hamburg und Bremen eine über Borschriften des Handelsgesetzbuches hinausgehende Anwendbarkeit verliehen haben, materiell Reichsrecht enthalten.

Bur Beit macht nun die praftifche Sandhabung diefer Borfdriften

der Einführungsgesetze keine Schwierigkeit. Denn da die Kompetenz 🌬 Reichsoberhandelsgerichtes auf "Handelsfachen" im Sinne bes Befetes vom 12. Juni 1869 beschränkt ift, so werden Rechtsstreitigkeiten, welche nicht "Handelssachen" find, an das Reichsgericht nicht abgegeben, wenngleich für bie Enticheibung biefer Rechtsftreitigfeiten in Gemäßheit bes bremifchen ober hamburgifden Gefețes, Borfdriften des deutschen Sandelsgesethuches in Anwendung zu bringen find. Dieser Gesichtspunkt wird aber, nachdem &. 498 bes Entwurfes einer Civilproackordnung Gesetseskraft erlangt hat, nicht mehr der entscheibenbe fein können, ba es alsbann nicht mehr auf bie Art bes Rechts-Areites, fondern auf die Art der Rechtsquelle antommen wird Bielmehr wird nun die Frage entstehen, ob bei einer hamburgifchen Rechtsface, welche in Gemäkbeit des hamburgischen Gefetes pom 22. Dez. 1865 unter ausschlieflicher ober theilmeifer Bugrundelegung von Borfdriften des Sandelsgefesbuches zu entscheiden ift, Reichsrecht ober partifulares hamburgisches Recht in Frage fiehe. Auch glaube ich nicht, bag g. 5 bes Entwurfes eines Gefetes, betreffend bie Ginfüh. rung ber beutschen Civilprozefordnung hier von mefentlicher Gulfe fein wurde, 1) falls man nämlich ber Anficht fein follte, bag Reichsrecht in Frage fiche, obwohl eine Borfdrift bes Handelsgesetzbuches auf einen Rechtsftreit lediglich in Gemäßheit eines Partifulargefebes Anmendung findet. Denn ichon die hier mitgetheilten partifulargefetlichen Bestimmungen zeigen, daß die Artifel des Sandelsgefesbuches in ihnen feinesweges rein bafteben, daß lettere vielmehr mit fpecififc bremifchem und hamburgischem Platredite vermischt find. In der Anlage B. wurde man baber nicht einmal bie \$8. 29 und 30 bes bremifchen, den §. 30 des hamburgischen Ginführungsgesetes jum Sandelsgeset. buche nennen können, fondern mußte in diefer Unlage B. felbständige gefetliche Beftimmungen barüber treffen, in wie weit bie genannten Befetesparagraphen zur Oberrevifion Beranlaffung geben konnen, und in wie weit nicht. Daß bei Aufrechterhaltung bes in §. 498 ausgesprodenen Pringipes bavon nicht die Rebe fein fonnte, die bezeichneten Einführungsgesetze in ihrer Totalität in die Anlage B. aufzunehmen,

<sup>1) §. 5. &</sup>quot;Die Oberrevision tann barauf, daß eine Rechtsnorm, beren Geltung sich nicht über bas Gebiet bes Revisionsgerichtes hinaus erstreckt, nicht ober nicht richtig augewendet sei, gestützt werden, wenn diese Rechtsnorm den in der Anlage B"—welche Anlage übrigens dem Entwurfe nicht beigegeben ist — "aufgeführten Rechten augehört."

versieht sich nach dem Gesagten von selbst, und zeigt auch der flüchti Blid auf die mannigsaltigen, spezisisch platrechtlichen Bestimmun dieser Gesetze. Bürde es nun aber richtig sein, bestehende Gedurch den Inhalt der Anlage B. zu zerreißen, um das Resultat erreichen, daß das höchste Reichsgericht über Reichsrecht und nicht üpartifularrecht erkenne?

Rimmt man aber den entgegengeseten Sall an; bestimmt n bemaufolge vielleicht in ber Anlage A. 1), daß die Oberrevifion bard daß eine Borfchrift des Sandelsgesesbuches nicht, oder nicht rich angewendet fei, nicht geftust werden durfe, wenn bie Rechtsftreitigt auf welche die Borfdrift bes Sandelsgesethuches nicht, oder n richtig angewendet worden, eine Sandelssache nicht fei; fo murde Pringip des §. 498 Abf. 2 vollfommen durchbrochen werden, da ja Gemäßheit beffelben nicht die Befchaffenheit bes Rechtsftreites, f bern die Beschaffenheit der Rechtsquelle die Rompeteng Des Di revisionsgerichtes bestimmen foll. Dazu tommt, daß, wenn der hod Berichtshof die Einheit des Reichsrechtes ju mahren berufen ift, hiermit im Biderfpruch fichen murbe, ihm die Rognition über St tigkeiten, welche die Anwendbarkeit des Reichstrechtes erfordern, zu e giehen. Daß aber eine Bestimmung bes Reichsrechtes in Frage fic wenn die Parteien darüber streiten, ob beispielsweise Art. 280 Handelsgesethuches richtig ober unrichtig angewandt sei, unterliegt b auch dann keinem Zweifel, wenn die Streitsache als "Handelssach fich nicht darftellen follte.

Doch genug von Reichsgesetzen! Bur Kompetenz des höchst Gerichtshofes sollen ferner gehören ("Begründung" S. 425) "d Gesetze des preußischen Staates, soweit sich ihr Geltung gebiet über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinat erstreckt."

Sinsichtlich der preußischen Provinzialrechte bringt die "B gründung" selbst eine Bemerkung bei (S. 427), aus welcher geschlosse werden darf, daß diese Rechte, deren heutige Geltung sich oft gent über verschiedene preußische Appellationsgerichtsbezirke erstreckt, zu bet

<sup>1) §. 4</sup> des Entwurfes zu einem Einführungsgesetze bestimmt: "Die Oberreiffe tann barauf, daß eine Rechtsnorm, beren Geltung sich über das Gebiet des Revision gerichtes hinaus erstreckt, nicht oder nicht richtig angewendet fei, nicht gestützt werde wenn diese Rechtsnorm den in der Anlage A aufgeführten Rechten angehört."

migen gehören follen, welche durch ihre Aufnahme in die Anlage A. Er Rognition des Oberrevisionsgerichtes entzogen bleiben.

Damit ist die Sache aber nicht abgemacht. Denn es giebt eine nicht ganz unbeträchtliche Zahl preußischer Gesete, welche zwar ihrem kinhalte nach preußische Landesgesetze sind, ihrer Form nach dagegen den Provinzialgesetzen zuzuzählen sind, während es auch nicht an solchen preußischen Staatsgesetzen sehlt, welche von einem andern deutschen Staate durch einen Alt der Gesetzgebung theils mit, theils ohne Abkaderung recipirt wurden. Bon der Geltung des preußischen Allgemeinen Landrechtes in Hannover und in Bayern sehe ich dabei ganz ab — hierauf macht die "Begründung" S. 426 auswertsam — und sühre nur solgendes an.

- 1. In Balbed-Pyrmont ist die preußische Verordnung vom 13. Mai 1867, betreffend die Ablösung der Servituten, Theilung der Semeinschaften u. s. w., im Jahre 1869 eingeführt. Ist nun dieses für Balbed im Jahre 1869 eingeführte Geset als ein partifulärwaldedisches der Rompetenz des Oberrevisionsgerichtes entzogen, oder ist es mit Bezug auf seinen Inhalt als Geset des preußischen Staates der Rompetenz dieses Gerichtshoses unterworfen?
- 2. In Oftfriesland und auf dem Eichsfelde gilt das preusische Kulturedist von 1811. Ift dieses Gesetz, vielleicht unter Anwendung des jus postliminii, als Gesetz des preußischen Staates, oder in Volge seiner Geltung in den Jahren 1815 — 1866 als hannöverisches Besetz anzusehen?
- 3. In Nassau wurde am 5. April 1849 ein Geset, betr. die Abtürzung der Berjährungssristen für gewisse Arten von Forderungen, publicirt. Dieses Geset ist eine Nachbildung der preußischen Gesetz vom 31. März 1838 resp. 6. Juli 1845, jedoch mit seinen Borbildern nicht ganz conform. Formell ist dieses Gesetz vom 5. April 1849 unzweiselhaft ein herzoglich nassausiches Gesetz gewesen; gegenwärtig seht dasselbe formell mit den preußischen Provinzialgesetzen auf einer Linie. Soll nun für die Kompetenz des Oberrevisionsgerichtes dieser sormelle Gesichtspunkt maßgebend sein, d. h. follen Streitigkeiten über die Verjährungssristen an diesen Gerichtshof gelangen, wenn dieselben in den alten Provinzen Preußens entstanden sind, nicht aber dann, wenn sie ihren Ursprung in Rassau hatten, wenn schon die gesetzliche Vorschrift, die hier wie dort die Veranlassung zum Streite gab, die wirklich gleiche wäre? Doch, ich erwähnte ja, das preußische und das

naffauische Gesetz sind nicht vollstän'dig conform. Burden also die in Ginzelnheiten stattsindenden Dissormitäten das nassauische Gesetz einem Gesetz herabdrücken, welches, weil es seinem vollen Inhalte nat nur in einem Revisionsgerichtsbezirke gilt, zur Rognition des Ober revisionsgerichtes niemals gelangen könnte, oder sollen die Consormitäte mit dem preußischen Landesgesetze das entscheidende Moment abgeben durch welches das für Nassau publizirte Gesetz für das Oberrevisionsgericht kurfähig wird? oder sollen endlich die consormen Bestimmunge zur Begründung der Oberrevision berechtigen, die dissormen dagegen nur insoweit, als sie den preußischen Gesetzen angehören, da letzte ja über mehrere Revisionsgerichtsbezirke sich erstreden werden?

Die gleichen Fragen entfteben

4. in Betreff bes preußischen Berggesetes vom 24. Juni 1865 welches in den neuen preußischen Provinzen eingeführt worden is jedoch nicht ohne partikuläre Abweichungen in Sinzelnheiten, welche di Sinführungsverordnungen (z. B. die vom 22. Jehr. 1867 für Rassaut enthalten. Ift nun das preußische Berggeset, die provinziellen Partikulärbestimmungen mit eingeschlossen, ein preußisches Gesch, oder gied es im hindlicke auf die Oberrevision erstens ein preußisches Berggeset vom 24. Juni 1865 und außerdem noch so viele provinzielle Berggesete, als es modiscirende Einführungsgesete des preußischen Berggesetes vom 24. Juni 1865 für die einzelnen preußischen Provinzel giebt? oder soll man auch hier zwischen consormen und dissormen Bertimmungen unterscheiden?

Run ist aber noch weiter zu bemerken, daß der Vorgang, welche Preußen in der Berggesetzgebung machte, für andere deutsche Staaten der Erfolg gehabt hat, ebenfalls neue Berggesche zu erlassen. Dies ist namentlich geschehen in Braunschweig (15. April 1867), in Bayers (20. März 1869) und zwar sind die Gesetze dieser Staaten wesentlick dem preußischen Gesetze nachgebildet. Ob nun die auf diesem Gebietz durch die Gesetzebung begründete Rechtseinheit auch zu einer Einheit in der Rechtsprechung führen werde, das wird z. B. davon abhängen; ob Bayern mit einem Revisionsgerichte wird auskommen können, oder ob es deren zwei gebrauchen wird; denn im letzteren Falle würden sich das bayerische und das preußische Berggeset in dem Oberrevisionsgerichte begegnen, im ersteren dagegen würde das preußische Gesetz deri allein den Platz behaupten. Das braunschweisische Gesetz würdesstellt auf alle Källe auf den Zutritt zum Oberrevisionsgerichte versierlich auf alle Källe auf den Zutritt zum Oberrevisionsgerichte versierlich

ichten muffen; denn für Braunschweig würden zwei Revisionsgerichte

Die Peispiele der vorstehenden Art, die ja leicht noch vermehrt werden konnten, follen nur zeigen, wie wenig bie gefetliche Borschrift des §. 498 Abs. 2 ausreichend ift, um fich über die Frage nach der Kompeteng des Oberrevisionsgerichtes zu orientiren. Die Anlagen A. und B., dazu bestimmt, das im Gefete aufgestellte Pringip prattifc brauchbar zu machen, werden Zweifel der mannigfachsten Art nicht zu beseitigen vermögen. Und bie "Begrundung" felbft fceint mit g. 498 Abf. 2 und den zur Zeit noch nicht ausgefüllten Anlagen A. und B. die vorauszusehenden Zweifel und Bebenten nicht befeitigen zu wollen. beift es doch auf S. 426: "Durch die Aufgahlung wird fein Anhalt für die Entscheidung ber ichwierigen Frage gewonnen, ob und inwieweit 3. B. ein Institut als gemeinrechtlich ober als partifularrechtlich ju gelten hat, eine Frage, welche nur fur ben einzelnen Fall, und unter Berudfichtigung aller einschlagenden Umftande autreffend entschieden werden fann." Auf dieses Austunftsmittel wird noch weiter unten einzugehen fein.

Zuvörderst ist jedoch darauf hinzuweisen, daß nach der Darlegung der "Begründung" in den Katalog derjenigen Rechtsnormen, auf welche die Oberrevision soll gestützt werden können, "selbstverständlich" das "gemeine Recht" mit aufzunehmen sei.

Berfteben wir unter "gemeinem Recht" junadift bas Romifde Recht! Auf die Berschiedenartigkeit der Rechtsnormen, welche fich auf Grund des Inftinianischen Rechtes in Deutschland, und nicht zum geringsten Theile durch die gleichzeitige Thatigkeit verschiedener hochster Berichtshofe herausgebildet haben, tann hier felbftverftandlich im Gingelnen nicht eingegangen werben. Es genügt ju miffen, daß bas Romifche Recht ber Rompetens bes Oberrevifionsgerichtes augewiesen fein wird. Soll dies aber nur dann der Fall fein, wenn der streitige Rechtssatz des Römischen Rechtes durch ein Citat aus den Digesten. dem Codex, den Novellen bezeichnet wird, oder auch dann, wenn der römischrechtliche Rechtsfat fich in einem beutschen Bartifularrecht porfindet, wie 3. B. in bem hamburger Statut von 1603 oder in einer der Bearbeitungen des württembergischen Landrechtes (1555, 1567, 1610) oder in dem baperischen Landrecht von 1756? Soll ber for. melle Gefichtspunkt, daß es fid um ein Partikula rrecht handelt, ber entscheidende fein, oder foll die fachliche Rudficht maggebend

werben, die nämlich, daß ein romischrechtlicher Rechtsfat eben ein römischrechtlicher Rechtsfat ift, und bag hieran dadurch nichts geander wird, wenn im Laufe ber Beit biefes ober jenes entweber vergangent ober noch bestehende Gefengebungesubjett die Borfchriften bes Romifchen Rechtes bald reichlicher, bald fparfamer jum Bestandtheile feiner Bre-Freilich, Die romischrechtlichen Borfchriften bes dufte gemacht hat? württembergischen Landrechtes werben an das Oberrevifionsgericht gelangen tonnen, ba muthmaglich Baiern und Burttemberg nicht in einem Revisionsgerichtebegirte aufgeben werben, und bas murttembergifche Landrecht auch in einzelnen Theilen Baperns Geltung hat-Leicht möglich murbe es aber fein, bag bas bagerifche Landrecht an bas Oberrevifionsgericht nicht gelangte; benn es ift ja gang wohl benfbar, daß für Cberbagern, Riederbagern und Oberpfalz ein Revifionsgerichtebezirk ausreichend ware; aber allerdings diefe Möglichkeit bleibt ausgeschloffen, da durch Gefet vom 16. Juli 1816 bas baverifche Canbrecht für fammtliche Militairperfonen diesseits und jenfeits bes Rheines als Standesrecht eingeführt worben, und fo bafür geforgt ift, daß baffelbe wenigstens in zwei Revifionsgerichtsbezirten Geltung habe und mithin an das Oberrevifionsgericht gelangen tonne. Soll nun aber wirklich bie Frage, ob über romifchrechtliche Borfchriften, welche in diefem ober jenem Partifulargefete enthalten find, das Oberrevifionsgericht zu befinden habe, ein Bufall und noch bazu ein Bufall von fo zweifelhafter Berechtigung entscheiben, wie wir ihn beifpielemeife in dem bagerifchen Gefete vom 16. Juli 1816 erfennen muffen?

Es mag dahingestellt bleiben, ob die verschiedenartige Auffassung römischrechtlicher Grundsätze in höherem Maße auf die Beurtheilung der Justinianischen Gesetze seitens der verschiedenen deutschen Gerichtshöse, oder auf die Reproduction der Justinianischen Gesetze in den einzelnen Partifulargesetzen zuruck zu führen ist. Soviel aber läßt sich gewiß behaupten, das man dem Bedürsnisse nach Sinheit der Rechtsprechung, soweit das römische Recht in Frage kommt, nicht dadurch gerecht werden kann, daß man zwischen dem römischen Rechte der Justinianischen Gesetzbücher und dem römischen Rechte der deutschen Partikulargesetzgebungen unterscheidet und das Römische Recht der ersteren Art dem Oberrevisionsgerichte zuweist, das der letzteren Art dagegen von demselben sern hält.

Die "Begründung" geht auf die hier hervorgehobenen Bebenten in etwas ein. Nachdem nämlich junächst (S. 425) der Gedante verworfen ift, eine spezicle Aufgählung aller Rechtsnormen, auf welche Oberrevision gestützt werden fann, im Texte des Gesetzes vorzuimen, wird erwähnt, daß auch der generellen Aufzählung dieser ichtsnormen erhebliche Bedenken entgegenständen. Und nachdem sagt ist, daß in diesen (generellen) Ratalog selbstverständlich die Gesetze preußischen Staates, soweit sich ihr Geltungsgebiet über den Bezirk bes Revisionsgerichtes hinaus erstreckt, das gemeine Recht, das franlische Recht aufzunehmen seien, heißt es weiter (S. 426):

"Bweifelhaft bagegen tonnte bie Aufnahme bes bagerifchen, murttembergifden und fachfifden Redites fein: fie murbe von ber Beantwortung ber Frage abhängen, ob Bayern, Bürttemberg und Sachfen mit einem Revifionsgerichte gur Beit austommen tonnen ober wollen und in Bufunft ausreichen werben. Denn murbe in jedem diefer Staaten nur ein Revifionsgericht bestellt werden, fo wurde diefes in ber Lage fein, die Rechtseinheit in Betreff bes partifularen Rechtes ju mahren; ein Bedürfniß für die Ueberweisung beffelben an die Rognition des Oberrevifionsgerichtes fonnte fich erft ergeben, wenn ein zweites Revisionsgericht eingefest wird. Mithin murbe für ben Umfang bes Rataloges bie jedesmalige Gerichtsorganisation maggebend werden, mit der Aenberung berfelben in einem der Bundesstaaten murbe der Inhalt bes Gefetes felbft geandert werben muffen, ein Buftand, ber nicht erwünscht fein fann, und der durch die abstrafte Faffung des Entwurfes vermieden wird.

Run find es aber boch zwei verschiedene Dinge, die Berichts. manisation, d. h. die Frage, wie die geschäftliche Bertheilung der theilssprechung in zwedmäßigster Beife zu erfolgen habe, und die kiheilssprechung selbst, d. h. die Frage: welchen Inhalt hat das Es erscheint nicht wohl julaffig, die Urtheilssprekkehende Redit? ung davon abhängig zu machen, ob 3wedmäßigkeiterücksichten dafür treiten, in Sachsen oder Bayern nur ein Revisionsgericht oder deren pei einzurichten. Roch weniger erscheint es zulässig, nicht blos bie Artheilssprechung von der Organisation der Revisionsgerichte bei Hertellung der deutschen Rechtsordnung abhängig zu machen, sondern bie Urtheilssprechung auch für die Butunft in ein Abhängigkeitsverhaltniß von der Gerichtsorganisation zu bringen. Denn darüber laffen ja die Borte ber . Begrundung" feinen Zweifel, bag, wenn nach Errichtung ks höchsten Gerichtshofes beispielsweise für Sachsen zwei Revisions. prichte eingesett würden und für Württemberg nur eins, dann das fächsische burgerliche Gesethuch zu denjenigen Rechten gehörte, auf de Berletzung die Oberrevision gestützt werden könnte, daß dagegen Berletzung der Borschriften des württembergischen Rechtes die Anrast des höchsten Gerichtshoses ausschließen müßte. Träte dann aber im Le der Zeit das Bedürfniß hervor, für Württemberg zwei Revisionsgerieinzusetzt und Sachsen auf ein Revisionsgericht zu beschränken, so wie dem höchsten Gerichtshose die Rognition über das württembergische Rusallen (mit dem es die dahin noch nichts zu thun hatte) und die Kestion über das sächsische Recht, die ihm die dahin zugestanden, würde höchste Gerichtshof an das sächsische Revisionsgericht abzugeben hat

Darin ist nun der "Begründung" gewiß beizustimmen, daß die Zustand als ein solcher zu bezeichnen sei, der "nicht erwünscht stann". Daß derselbe aber "durch die abstrakte Fassung des Gesetwermieden werde, ist gewiß nicht richtig. Zwar die Fassung der Geick formel, wie dieselbe jest in §. 498 sich sindet, kann die geich bleiben, unangesehen ob die Gerichtsorganisation dem höchsten Gerichtbesen, unangesehen ob die Gerichtsorganisation dem höchsten Gerichtbesen, unangesehen ob die Gerichtsorganisation dem höchsten Gerichtbese dalb diese bald jene Kompetenz zuweisen wird. Aber den setzeten Inhalt für die abstrakte Formulirung des §. 498 wird moch aus der jedesmal für zwecknäßig erachteten Gerichtsorganisationtnehmen müssen. An diesem "Zustand" — ob man ihn einen Zustader Rechtsordnung nennen darf, mag dahingestellt bleiben — wid die abstrakte Fassung des §. 498 sicherlich nichts geändert.

Freilich ift nicht außer Acht zu lassen, daß der höchste Gerichtst dazu dienen soll, die Einheit des Rechtes zu wahren. Berschiede artigseiten in der Rechtsanwendung, so dürsen wir den Gedankengs der Begründung verstehen, wird sich nur ergeben, wenn über die gleich Rechtsquelle — z. B. württembergisches Recht — mehr als ein Recsionsgericht entscheidet; denn nur in diesem Falle entsteht die Wögliteit, daß die beiden oder die mehreren Revisionsgerichte in Betweiner und derselben Rechtsvorschrift verschiedener Ansicht sind; ei Revisionsgericht kann aber nur eine Ansicht haben, und folglich wird dieses die Einheit des partifulären Rechtes gewahrt.

Doch dieses Argument ist nicht durchschlagend. Denn deshall weil Rechtssätze des Inftinianischen Rechtes in diesem oder jenem Gese buche publizirt wurden, hören sie sachlich nicht auf, Rechtesätze de Justinianischen Rechtes zu sein. Wenn also beispielsweise über ein Borschrift des Römischen Rechtes, welche sich im württebwergische Landrechte sindet, das württembergische Kevisionsgericht eine Ansich

bayerische Revisionsgericht über die gleiche Borschrift, welche sich im codex Maximilianeus findet, einc andere Anficht hatte; wenn entsprechenden Urtheile dieser beiden Revisionsgerichte, da es fich in en formell nicht um römisches, sondern um banerisches resp. würtbergisches Recht handelt, der Rognition des höchsten Gerichtshofes t ferner unterworfen merben burfen, mahrend ber hochfte Gerichtsfelbft über den gleichen romifchrechtlichen Rechtsfat, weil fich berbe auch in den Justinianischen Digesten findet, eine dritte Ansicht sgefprochen -; fo wird man fich im Intereffe der Einheit der tatfprechung schwerlich dabei beruhigen dürfen, zu sagen, die Einheit s murttembergischen Rechtes werde durch das murttembergische, des banerischen durch das bagerische Revisionsgericht und bie be römischen Rechtes durch den höchsten Gerichtshof gewahrt; fonen man wird das sachliche Refultat im Auge behalten und demmäß nicht darüber fortkommen, daß trop der Einschung eines zur ahrung ber Rechtseinheit bestimmten Gerichtshofes bennoch, und amar Folge der Zufälligkeiten der Gerichtsorganisation, die gleiche Rechtsefdrift hier so und dort anders gehandhabt wird.

Die Rechtseinheit kann doch nur gewahrt werden, wenn für die tem Inhalte nach gleichen Rechtsvorschriften ein höchster Gerichtsof zum Wächter der Rechtseinheit bestimmt wird; nicht dann, wenn den Vormalitäten, unter welchen die betreffende Rechtsvorschift Gültigkeit erlangte, deren Geltungsgebiet abhängig gemacht bird. Werden die Gedanken des Entwurses realisitet, so wird sich als Resultat ergeben, daß die Frage, ob eine Gesesvorschrift nach ihrem Inhalte oder nach den Formalitäten, durch welche sie Gesesekraft rlangte, als gemeinrechtliche oder als partifularrechtliche zu beurtheilen in, davon abhängen, ob für einen Staat nur eins, oder ob mehr als in Revisionsgericht eingerichtet werden sollte.

Außer dem römischen Rechte bildet ja aber auch das deutsche Recht einen Theil des "gemeinen Rechtes". Und was die Geltung des deutschen Rechtes andetrifft, so kann zunächst gewiß nicht in Abrede Bestellt werden, daß Rechtsvorschriften einzelner deutschrechtlicher Rechtsquellen — es wird namentlich an den Sachsenspiegel und an das Lübische Recht zu erinnern sein — Geltung haben nicht blos wegen des Inhaltes der Rechtsvorschrift, sondern auch wegen des formellen Umstandes, daß dieser Rechtssas eine Rechtsvorschrift gerade dieser Kechtsquelle ist. Die "Begründung" (S. 426) verkennt nun zwar

nicht, daß über berartige Rechtsvorschriften verschiebene Revifionsgeriffe Enticheidungen ju treffen haben werden. Bugleich wird aber auch Ausficht gestellt, daß fich biefe Rechtsvorschriften in ber Anlage A. S. 4 des Ginführungsgefetes vorfinden und somit der Rognition M höchsten Gerichtshofes entzogen bleiben werden. Daß demgemäß 🚾 gleichen Rechtsnormen - und hier fprechen wir ja nur von beutia rechtlichen Rechtsnormen - von verschiedenen Revisionsgerichten werben in Anwendung gu bringen fein, und daß daraus Berfchiedenheit und nicht Einheit ber Rechtsprechung fich ergeben merbe, ift unzweifelhaft wird auch von ber "Begrundung" feineswege vertannt. Benn inbeffen Die "Begrundung" G. 54 mit biefer Schwierigfeit baburch fertig # werben glaubt, daß biefelbe fagt: "Daß eine folche Rechtenorm aud der Rognition eines anderen Revisionsgerichtes unterliegen fann, richtia. wird jedoch als etmas rein Bufalliges Betracht bleiben muffen"; fo ift das gewiß nicht richtig. Art und Beife, wie bas lubifche Recht, wie bas Cachfenfpiegelred fich in Deutschland erhalten, ift ebenfo fehr und ebenfo wenig etwas Bufalliges, ale die Art und Beife, wie die Reception bes romifder Rechtes in Deutschland ftattgefunden hat, ober als bie Art und Beile wie diefe ober jene Staaten Deutschlands in fruberer ober fpatent Beit fich ihre Partifulargefetgebungen gemacht haben. In Die hifte rifche Bufälligfeit ober Rothwendigfeit biefer ober jener rechtsgefchicht lichen Erscheinungen laffen fich teine Ronfequengen weber für die bevor stehende Organisation ber Revisionsgerichte, noch auch für die Rompo teng des höchften Berichtshofes fnupfen. Bielleicht follte aber burd jene "Bufalligfeit" nur ausgebrudt werben, bag berartige Berfdiebenheiten der Rechtsprechung verschiedener Revisionsgerichte praftisch von feinem großen Belange fein werben, und daß fie deshalb aufer Ack bleiben könnten. Indeffen auch diefes wird nicht zuzugeben fein. Denn Die Ginheit der Rechtspflege ift doch nicht etwas, mas an und fur fic erftrebt werden mußte; fondern, wenn man die Einheit der Rechtfprechung erftrebt, fo geschicht dies boch im Intereffe ber Rechtsuchenden, und diefem Intereffe muß die Gefetgebung doch gerecht werden, unangefeben ob die Rechtsquelle, um deren Anwendung es fich handelt, jährlich in taufend oder nur in zehn Prozessen zur Anwendung fommt. Man fonnte indeffen vielleicht mit ber "Begrundung" fich bafür enticheiden, die Berichiedenartigfeit der Rechtsprechung in Beziehung auf ein und dieselbe Rechtsquelle, um der verhaltnigmäßig geringeren 3abl

r in Betracht kommenden Rechtsstreitigkeiten, nicht weiter zu berücktigen, wenn nur die thatfächlichen Berhältniffe anders lägen, als es in Wirklichkeit der Fall ift. Wenn beispielsweise das lübedische echt außer in Lübeck nur vielleicht noch in einigen am Bobensee lienden Gebieten Geltung hatte, fo wurde es, im Bangen genommen, cht viel darauf antommen, ob das Revisionsgericht, zu deffen Bezirk ner Diftrift an den Ufern des Bodensee's gehört, die Frage des becischen Rechtes anders entscheidet als dassenige Revisionsgericht, zu ffen Bezirk Lübed gehört. Benn aber, wie dies ja thatfächlich der Fall, s lübectische Recht in unmittelbar an einander grenzenden Gebieten lt, in Gebicten, deren gegenseitiger Berkehr durchaus kein unbedeunder ift, und dann die gleiche Rechtsvorschrift in Pommern anders handhabt wird als in Medlenburg, und in Medlenburg vielleicht iders als in Lübed, fo würde für diefe Landstriche im Berhältniß zu n gegenwärtig bestehenden Berhältniffen allerdings nichts verschlechtert erden, aber auch der Begriff der durch das deutsche Reich zu gewähnden Ginheit des Rechtes fcmerlich jum flaren Bewußtsein gelangen.

Doch, insoweit das auf deutschrechtlichen Quellen beruhende Brivatcht dem gemeinen Rechte zuzuzählen ist, besteht daffelbe ja nicht in er formellen Geltung biefer ober jener Bestimmungen einzelner beuther Rechtsquellen, sondern in Rechtsgrundsäpen, welche durch die Biffenschaft als die allgemein leitenden Ibeen aus deutschen Rechtsquellen entwidelt murben. (Stobbe, Deutsches Privatrecht S. 35.) Run fagt die "Begründung" (S. 426): "So fällt z. B. das gemeine beutsche Brivatrecht unbedenklich in den Bereich der Oberrevifion, aber zweifelhaft erfcheint cs, ob man bas Recht als gemeines beutsches Recht bezeichnen barf, ba fich bie rechtliche Eriftenz eines folchen beftreiten laft und jedenfalls beffen Geltung nach Grund und Umfang in ben verfchiedenen Staaten und Landschaften fich fehr verschiedenartig gestaltet hat (vgl. Stobbe, Privatrecht I. S. 35 ff.)". Das heißt mit anderen Borten gefagt, biejenigen Rechtsgrunbfate bes beutiden Privatrechtes, welche als gemeinrechtlich geltend anerkannt werden, follen zur Rompetenz bes Oberrevifionsgerichtes gehören; diejenigen dagegen, welche nur eine partifularrechtliche Geltung haben, Diefem Gerichtshofe entzogen bleiben; es mußte benn fein, bag auch bie letteren in mehr als einem Revinonsgerichtsbezirke Geltung hatten, in welchem Falle auch auf die Berletung biefer Rechtsgrundfage bie Oberrevifion geftütt merben tonnte. Damit ift benn aber von ber "Begrundung" eine Unterscheibung angebeutet, deren speciellere Durchführung auf dem Wege der Gefc gebung nicht möglich ift. Auch scheint die "Begründung" selbst hierm verzichten zu wollen, indem sie ausführt:

"Durch die Aufzählung wird kein Anhalt für die Entscheident ber schwierigen Frage gewonnen, ob und in wie weit z. B. ein Institut" — sagen wir richtiger: ein Rechtssag — "als gemein rechtlich ober als partikularrechtlich zu gelten hat, eine Frage, welche nur für den einzelnen Tall und unter Berücksichtigung aller einschlagenden Umftände zutreffend entschieden werden kann."

36 glaube, die "Begrundung" hat in diefen Borten fo volltommen Recht, daß sich taum etwas bagegen einwenden laffen durfte-Die Folge von diefer Anficht wird aber doch gang gewiß nur bie fein, bag wenn ein Rechtsfat bes beutfchen Rechtes verlett murbe, bie Frage nach ber Bulaffigfeit der Oberrevision bavon abhängig bleibt. fragliche Rechtsfat gemeinrechtliche ober partitularrechtliche Geltung bat: und ob. wenn letteres ber Fall, die partifularrechtliche Geltung fich über einen ober über mehr' als einen Revisionsgerichtsbezirf erftredig Wenn nun, wie die "Begrundung" bies vollfommen richtig nachweiß, bicfe Frage nur fur ben einzelnen Tall, nur unter Berudfichtigung aller einschlagenden Umftande gutreffend entidieden merben fann, fo bleibt nur noch übrig, zu bestimmen, von wem diese Frage auf die angegebene Beife entschieden werden foll. Doch ift eine berartige Beftimmung zu treffen wohl faum erforderlich, ba es fich von felbit verfteht, daß der höchfte Berichtehof felbft in Die Lage gefest werden muß, über feine Rompeteng zu befinden; -- bas Entgegengefette, nämlich daß die Revisionsgerichte über die Bulaffigfeit der Oberrevifion enticheiben follten, hatte einer besonderen Borschrift bedurft, und ba eine folde fehlt, fo fann es auch nicht zweifelhaft fein, daß ber Entwurf fillschweigend von berfelben Boraussetzung ausgegangen ift, von weicher auch hier ausgegangen wird. - Ift dies nun aber der Kall, fo mut der höchfte Gerichtshof doch vor Allem darüber befinden, ob der betreffende Rechtsfat als gemeines, ob als partifulares, und, in letterem Kalle, in welchen Revisionsgerichtsbezirken berfelbe gilt. Die Enticheibung über diefe Frage wird ohne voraufgegangenes Gebor ber Barteien faum zu treffen fein, und wird fich überhaupt nur durch eine eingehende Brufung des in Frage ftehenden Rechtsfages ermöglichen laffen; durch eine Prufung, Die, wenn fie zur Beantwortung der prajudiciellen Grage in ausreichender Beife angestellt ift, auch ausreichend

in wird, um über die Sache felbst zu entscheiden, selbst wenn sich ingeben sollte, daß der Rechtsfatz, dessen unrichtige Anwendung die Bartei gerügt, eine partisuläre, über die Grenzen eines Revisionsgerichtsberieb nicht hinausgehende sei.

Benn also ber hochfte Gerichtshof, um über feine Rompeteng entfeiden zu konnen, in das ganze Gebiet der partifularrechtlichen Rechts. monungen fich vertiefen muß, warum foll biefe Arbeit mit dem Ausbruch abschließen: mithin erkläre ich mich für nicht kompetent; warum bill nicht vielmehr der höchfte Gerichtshof in der Sache felbst entscheiben, wenn er gefunden, daß ber in Frage ftehende Rechtsfat feinem tichtig aufgefaßten Inhalte nach nur von partifularer Bedeutung fei. Die Einheit der Rechtsordnung wurde hierdurch nicht beeintrachtigt werden. Bohl aber fonnte ein anderes Resultat eintreten, welches das Ansehen bes höchften Gerichtshofes ichmer zu ichabigen geeignet marc. Rehmen wir ben Fall an, die Revision fei auf die Berletung einer Rechtsnorm des deutschen Privatrechtes geftust. Co entfteht unter ben Barteien Streit barüber, ob die Rechtenorm eine foldje fei, auf welche nach §. 498 die Oberrevision gestütt werden darf. Da wird es benn bed junachft barauf antommen, ben fraglichen Rechtofat feinem mahren Inhalte nach herauszustellen. Und nun ergebe diefe Brufung folgenbes: Einen folden Rechtsfat, wie ihn das Revisionsgericht angewendet, giebt es überhaupt nicht; fondern berjenige Rechtofat, ben bas Revikonsgericht bei seiner Entscheidung im Auge gehabt, hat einen andern als den vom Revisionsgerichte angegebenen Inhalt und ware diefem feinem mahren Inhalte gemäß auf den vorliegenden Rechtsftreit auch gar nicht in Anwendung zu bringen gewesen. Der richtige Rechtofat filt nun aber nicht, wie der Revisionofläger behauptet, innerhalb der Bezirke von zwei Revisionsgerichten, sondern nur und allein in dem Bezirfe besjenigen Revisionogerichtes, welches das angefochtene Urtheil abgegeben hat. Und da nun §. 498 das Oberrevifionsrecht anweift, die Entscheidung des Revisionsgerichtes über das Bestehen und den Inhalt von Rechtonormen, deren Geltungobereich fich über den Begirf bes Revisionsgerichtes hinaus nicht erstreckt, für makaebend zu crachten. lo muß die unrichtige Entscheidung des Revisionsgerichtes für richtig rilart und das Rechtsmittel der Oberrevision als unzulässig verworfen werden. --

Benn man freilich von der Voraussetzung ausgehen könnte, daß die Brage, ob ein Rechtssatz nur innerhalb des Bezirkes eines Revisions-

gerichtes Seltung habe, oder ob feine Seltung fich über die Bezin mehrerer Revisionsgerichte erstrecke, niemals zweiselhaft werden tome so würden Misstände, wie der eben angedeutete, außer Betracht bleiben Da indes diese Boraussehung unzulässig ist, da man im Segenthet bei der gegenwärtigen Beschaffenheit des Rechtszustandes in Deutschland von der Boraussehung ausgehen muß, daß über den Seltungsbereich eines Rechtssaßes recht oft Streit entstehen werde, so wird man auch daran denken mussen, dem höchsten Gerichtshose nicht Entscheidungen zuzumuthen, welche sein Ansehen zu untergraben wohl geeignes sind; wobei noch demerkt werden mag, daß bei derartigen Entscheidungen in der Sache nichts geändert wird, wenn auch die von dem höchsten Gerichtshose ausgesprochen Entscheidungsgründe die Missisteit seiner Stellung nicht ganz so unumwunden ausdrücken sollten, als dies hier geschehen ist.

Das Gesagte wurde zunächst dadurch veranlaßt, daß der höckste Gerichtshof zwar auch über Rechtsgrundsätze des deutschen Privatrechtst, aber nur über solche, deren Geltung sich über die Bezirke mehrent Revisionsgerichte erstreckt, entscheiden solle. Doch glaube ich, daß auch die Anwendung römisch-rechtlicher Grundsätze zu den gleichen Uchelständen führen wird.

Geht man nämlich von der Voraussehung aus, daß zur Rompeten des höchften Gerichtshofes die Borfdriften des römischen Rechtes geberen, mogen diefe nun durch die Reception ber Juftinianischen Gefet. bucher ober durch die Publication der Partifulargeschbucher Geltung erlangt haben, fo werden Streitigkeiten darüber, ob die fragliche Rechte vorschrift eine in das Partikularrecht aufgenommene römischerechtliche. oder eine der Partikulargesetzgebung eigenthümliche sei, nicht zu beseitiaen sein. Sollen nun derartige Streitigkeiten von dem höchsten Berichtshofe entschieden werden, fo erfordert dies ein Gingeben auf die Bedeutung des partifularen Rechtes, wie es in nicht höherem Grade erforderlich ift, wenn es Aufgabe des höchften Gerichtshofes ware, nicht blos über Revisionen, welche sich auf römischerechtliche, sondern auch über folche Revisionen zu entscheiben, welche fich auf Bestimmungen bes partifularen Rechtes ftuben. Der Rognition bes höchsten Gerichts hofes murben somit auch nicht die dem Partikulargefete eigenthumlichen Beftimmungen entzogen bleiben, wenn auch -- nach ber Anficht bes Entwurfes, wie dieselbe hier vorausgesett wird -- diese Rognition

tht zur Entscheidung der Sache selbst, sondern nur zur Entscheidung r Borfrage führen kann, ob der höchste Gerichtshof zu entscheiden er nicht zu entscheiden hat.

Stellt man sich dagegen auf den formellen Standpunkt, d. h. geht an davon aus --- was bei der Baffung des Entwurfes und den Ausbrungen der Begründung ebenfalls möglich ist -- daß ohne Rücksicht den Inhalt der Bestimmungen, Partikularrecht alles dasjenige sein as einmal als Geset von einem Staate publicirt wurde, so gestaltet h die Sache um nichts günstiger.

Bunächst nämlich wurde nicht einzusehen sein, weshalb dieser stimmte Rechtssat zur Begründung der Oberrevision nicht geeignet in solle, wenn er in einem partifulären Gesetzbuche enthalten ist, wohl doch derselbe Rechtssat zur Begründung der Revision sehr wohl geeignet ist, falls nur seine Geltung auf die Thatsache der Beception des Justinianischen Rechtes, oder auf den Umstand gestützt werden kann, daß seine Aufnahme in ein Partikulargesetzbuch erfolgt ist, dessen Wirfsamkeit sich über mehrere Revisionsgerichtsbezirke erstreckt.

Und hiervon abgesehen, wo eine Generalcodification nicht ftattgefunden hat, gilt boch bas römische Recht als subsidares Richt. Der höchste Gerichtshof wird also doch zu entscheiden haben, ob die Bestimmungen des subsidaren Rechtes in dem vorliegenden galle nicht, ober nicht richtig angewendet feien. Diefe Entscheidung tann aber bod gar nicht anders getroffen werben als badurch, bag man junachft bie Bestimmungen des partifularen Rechtes tennen lernt, um zu erfahren, ob das römische Recht als subsidares Recht hatte zur Anwendung sommen mussen, oder ob dem subsidären Rechte durch das partifuläre Recht berogirt fei. Bis zu welchen speziellen Untersuchungen bies unter Umftanden führen fann, dafür möchte ich als Beleg einen Rechts. fall anführen, der unlängft von dem Oberappellationogericht ju Lübed Die Frage bestand im Befentlichen barin, ob bie entschieden murbe. Borfdrift der Rov. 72 Rap. 4 -- der jur Vormundschaft Berufene foll eine ihm gegen ben Minorennen zustehende Forderung bei Strafe des Berluftes diefer Forderung vor lebernahme der Bormundschaft anmelben — durch die bremische Vormundschaftsordnung von 1826 außer Rraft gefest fei, ober ob neben biefem partifularen Gefese bie angeführte Borschrift bes römischen Rechtes als subsidares Recht noch Gultigfeit behalten habe. Das Oberappellationsgericht entschieb fich

für Letteres und ich führe aus ben Entfcheidungogranden folgende

"Bas die heutige Unwendbarfeit ber in Rov. 72 Rap. 4 enthaltenen Bestimmung anbetrifft, fo ift diefe fur das Geltungsgebiet bes gemeinen Redites, namentlid für Sannover und Olbenburg (Seuffert 19, 101) außer 3weifel, wie benn auch bas D. A. G. nach Frantfurt bin fich für die prattifche Gultigfeit erklart hat und in bem Samburger Statut I. 6. Art. 14 Die betreffende Borfchrift aus dem romifchen Rechte herübergenommen ift. - Es fragt fich baher nur, ob das bremifche Recht, infonberheit die Bormundschaftsordnung von 1826, die betreffende Borfdrift aufgehoben habe. · Gelbftverftandlich ift es, daß bies aus ber Bezeichnung "Bormunbichaftsordnung" feinesweges folgt, wie benn aus biefer Bezeichnung ebenfowenig gefolgert werben fann, daß die Bormundschaftsordnung den Charafter einer umfaffenden Codification des Bormundfchafterechtes habe. ber That ift ber Bormundschaftsordnung diefer Charafter einer umfaffenden Codification abzusprechen. In den Ländern des gemeinen Rechtes, inebefonbere auch in Bremen, war ber Charafter ber Gefengebung in ben amangiger Jahren fein durchgreifend reformatorifder, fondern biente mefentlich nur gur Ergangung und Berbefferung der Grundfate des gemeinen Rechtes. Aufhebung ber Borfdriften des gemeinen Rechtes darf daber nut angenommen werben, foweit ber Inhalt bes neuen Gefetes mit jenem unvereinbar ift. Dies trifft aber für das Berhaltnif der bremischen Bormundschafteordnung ju Rov. 72 Rap. 4 nicht zu. Juftinian bestimmte, daß die Berufung eines Blaubigers ober Schuldners des Mundels zu deffen Bormundschaft unftatthaft fein folle. Ber alfo bei ber Berufung jur Vornundschaft bie Forberung verschweigt, foll die Klage verlieren. Die bremische Bormund-Schaftsordnung (§. 23) feste nun an Stelle der absoluten Bor schrift des römischen Rechtes bas richterliche Ermeffen. Fallen, mo Bornund und Mündel vor Gericht Gegner find ober merden tonnen, bei der Berufung oder mahrend der Bermaltung (§. 50) foll das Sinderniß sofort beseitigt werden, durch Bergleich, Regulirung ber Schuld u. f. w. ober Bestellung eines Interims-Bormundes. Gang verschieden von biefer Frage ift aber Die gweite,

durch welche Mittel das Sinderniß zu entdeden und welche Folgen die Richtbenutung der hierauf abzielenden gesetlichen Borschriften, also die Verschweigung habe. Leber diese zweite Frage enthält die Vormundschaftsordnung fein Wort. Es läßt sich mithin die Beantwortung dieser Frage nicht aus ihr, sondern nur aus dem daneben fortwährend gültigen gemeinen Rechte entnehmen."

Diefer Rechtsfall icheint mir überaus tehrreich zu fein, um zu zeigen, wie fehr es erforderlich wirb, den Ginn fpeciellfter Borfdriften unzweifelhafter Bartifulargefebe festzustellen, nicht um ben Rechtsftreit felbst auf Grund der Bestimmungen des Partifulargeseges zu entscheiben, sondern um entscheiben ju tonnen, daß für bie Entscheidung bes Rechtsftreites nicht bas partifulare Recht, fondern bas gemeine Recht in Anwendung zu bringen fei. In dem mitgetheilten Falle hatte bas bremifche Obergericht, das Gericht zweiter Inftang, fich dabin entschie. den, daß durch das Partifulargefet die römifch rechtliche Borfchrift befei-Dies gab Berantaffung zur Oberappellation. Batte Die Bartei nach Maggabe des g. 498 die Oberrevifion ergriffen, fo hatte fie ihr Rechtsmittel darauf gestütt, daß eine Rechtsnorm (Nov. 72 Rap. 4), beren Geltungebereich fith über ben Begirt bes Revifions. gerichtes hinaus erftredt, nicht angewendet worden fei. Db bas sufunftige Oberrevifionsgericht bei Entscheidung dieser Sache mit dem Lübeder Oberappellationsgericht zu dem gleichen Resultat gelangen werde, muß natürlich babin gestellt bleiben; daß jedoch die Methode der Unterfuchung auch fur biefes Bericht feine andere wird fein tonnen, ift wohl ungweifelhaft. Denn in allen Fallen, in benen Streit barüber entsteht, ob burch ein Partifulargefet bas gemeine Recht außer Rraft gefett fei, wird diefe Frage niemals aus dem gemeinen Rechte allein sondern immer nur aus einer Bergleichung bes Inhaltes bes partifu laren Besetzes mit den Borfdyriften des gemeinen Rechtes entnommen werden konnen. Ein Gerichtshof aber, dem die Aufgabe gestellt wird, Bu entscheiden, ob durch die Bestimmungen des partifularen Rechtes die Borschriften des gemeinen Rechtes beseitigt seien, dem darf auch die Aufgabe gestellt werden, auf Grund partifularer Rechtsnormen ben Rechtsftreit felbft zu enticheiben. Denn ihrem juriftifchen Befen nach ift die eine Aufgabe von der andern nicht verschieden.

Run enthält zwar §. 498 Abf. 3 folgende Borfchrift:

"Die Entscheidung des Revisionsgerichtes über das Bestehen und den Inhalt von Rechtsnormen, auf deren Berletung die Ober-

revision nicht geftüst werden tann, ift für die auf die Oberrevifi ergehende Entscheidung maggebend." 1)

Schwerlich aber wird man unter hinweisung auf diese Vorschipt die Behauptung aufstellen wollen, daß eine Entscheidung, wie die vistehende, von dem zukunstigen Oberrevisionsgerichte gar nicht getrof werden könne, da ja das partifuläre Geset ein solches sei, auf weld die Oberrevision nicht gestützt werden dürse, und demgemäß der vistenissgericht sestgestellte Inhalt des partifulären Gesetes für die die Oberrevision ergehende Entscheidung maßgebend sein müsse. Bid dieses aber der Fall, so würde das Oberrevisionsgericht haben sagt müssen, das, da nach dem Urtheil der zweiten Instanz die gemeinrechtliche Rechtsnorm durch das Partifulargese beseitigt sei, so müsse es auch bei dieser Entscheidung seit Bewenden haben.

In dieser Weise darf man nicht argumentiren, und zwar deswege nicht, weil die Oberrevision allemal dann erhoben werden kann, wen dieselbe darauf gestüst wird, daß eine Rechtsnorm, deren Geltungt bereich sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus ersteckt nicht oder nicht richtig angewendet worden. Die Beranlassung seiner Beschwerde darüber, daß die Borschriften des gemeinen Recht nicht angewendet seien, ist aber ebenso in dem Falle vorhanden, wen die Anwendung desselben in Folge des Rissverständnisses des partitulären Rechtes, als wenn dieselfe in Folge des Nissverständnisses de gemeinen Rechtes unterblieb. Daher paßt denn auch die Borschrifdes §. 498 Abs. 3 überhaupt nur auf solche Källe, in denen vol einem Konflikt über die Anwendbarkeit des gemeinen oder des partisulären Rechtes gar nicht die Rede ist.

Wollte man aber dem §. 498 Abf. 3 den Sinn beilegen, daß die Entscheidung des Revisionsgerichtes über die Bestimmungen des partifulären Rechtes auch dann maßgebend sei, wenn von dieser Entscheidung die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit einer gemeinrechtlichen Rechtsnorm abhängig wird, so würde diese Intention des Gesehes — namentlich im Sinblick auf §. 498 Abs. 2 — deutlicher auszudrücken gewesen sein. Doch sommt es nicht auf die Form, sondern

<sup>1)</sup> Die "Begründung" sagt über §. 498 Abs. 8 und 4 nur: "Die Borschriften bes §. 498 Abs. 3, 4 sind Konsequenzen ber Bestimmungen bes zweiten Absabes von §. 498. Die praftische Wichtigkeit berselben ließ es wünschenswerth erscheinen, sie im Gesetze zum Ausbrucke zu bringen.

mi den Gedanken des Gesetzes an. Diefer aber ift in flarfter Beife bahin ausgesprochen, daß der höchste deutsche Gerichtshof dazu bestimmt fei, die Sinheit des Rechtes zu mahren. Aus diesem Grunde werden feiner Buditatur unterworfen Streitigkeiten über Rechtsnormen, hinfictlich beren eine Uebereinstimmung in der Rechtsprechung bem Entwurfe zu einer Civilprozefordnung nothwendig erschien. Bu biefen Rechtsnormen, hinficht. lich beren die Ginheit ber Rechtsprechung als nothwendig anerkannt wird. gehort auch bas gemeine beutsche Recht. Die Konfeguens hiervon ift, bak bie Frage, ob das gemeine Recht richtig gur Anwendung gebracht fei, ber Rognition des höchsten Gerichtshofes nicht blos bann zu unterftellen ift, wenn die Anwendbarteit der gemeinrechtlichen Rechtsnorm an fich unftreitig und ftreitig nur der Inhalt biefer jedenfalls in Un. wendung zu bringenden Rechtsnorm ift, fondern bag Rompeteng des oberften Berichtshofes auch die Fragen gehören, welche burch den Ronflift des gemeinen und des partifularen Rechtes entiteben. Denn zweierlei ift nur möglich. Entweber bie Einheitlichfeit bes gemeinen Rechtes ift bas Bichtigere - und bann tann über die Frage, ob das gemeine Recht durch Bartifularrecht berogirt fei, endgultig nur burd basjenige Bericht befunden werden, welchem ber Schut bes gemeinen Rechtes anvertraut ift; ober bas Bichtigere ift bas partifulare Recht; - bann freilich wird es tonfequent fein, ju fagen, bag bas Geltungsgebiet bes gemeinen Rechtes vom Standpunkte des partifularen Rechtes und durch biejenigen Gerichte au bestimmen fei, benen an erfter Stelle ber Schut bes partifularen Rechtes übertragen murbe. In Diefem letteren Falle murbe dann freilich bas Geltungsgebiet bes gemeinen Rechtes und bamit auch die Rompeteng bes höchften Gerichtshofes durch die für letteren Gerichts. hof unanfechtbaren Entscheidungen ber Revisionsgerichte bestimmt werden, und das fame einer Unterordnung bes höchften Gerichtshofes unter die Revisionsgerichte vollfommen gleich. Man erwäge nur, daß die Frage über Anwendbarteit ober Nichtanmendbarteit der Bartifulargefese nicht blos im Berhaltniffe zu bem fogen, gemeinen Rechte, fondern ebenfo auch im Berhaltniffe zu ben Reichsgefegen in Frage tommt, und mit jedem Schritt, den die Reichsgesetzgebung vorwarts thut, immer weiter in Frage fommen wird. Burbe es bem Revisionsgerichte gefattet, endgültig gu entfcheiben, bag, weil bies Partifulargefet fo und To zu verfteben fei, Die Anwendbarfeit bes gemeinen Rechtes ausgefchloffen bleibe, fo murben die Revifionsgerichte auch die Befugnif

haben, endgültig zu erklären, daß z. B. nicht das deutsche habels gesethuch, sondern ein neben demselben bestehendes Partikulargeset in Anwendung zu bringen sei. Und da auch in Zukunft nach Erlaß des allgemeinen deutschen bürgerlichen Gesethuches neben diesem noch partikularrechtliche Normen bestehen bleiben werden, so müßten auch dann die Revisionsgerichte endgültig darüber entschen, ob die Borschriften des deutschen bürgerlichen Gesethuches oder ob die neben demselben in Geltung bleibenden partikularrechtlichen Normen in Anwendung kämen. Das würde dann freilich nichts anderes heißen, als daß zwar ein höchster Gerichtshof eingeset wird, der Partikularismus aber darüber besindet, worüber der höchste Gerichtshof zu entscheiden habe. Dies kann aber unmöglich die Tendenz des Entwurfes gewesen sein; 1) und so darf denn auch eine Interpretation des §. 498 Abs. 3, welche zu diesem Resultate sühren muß, als eine unmögliche dei Seite gelassen werden.

Wenn demnach nur angenommen werden kann, daß der Entwurf im Interesse der Rechtseinheit die Frage, ob gemeines Recht oder partikuläres Recht in einem bestimmten Falle zur Anwendung zu bringen sei, der endlichen Entscheidung des höchsten Gerichtshofes nicht habe vorenthalten wollen, so ist oben gezeigt, daß derartige Entscheidungen ohne genauestes Eingehen auf die Vorschriften der Partikulargesetze nicht getrossen werden können.

Und noch aus einem weiteren Grunde wurde es nicht möglich fein, daß der höchste Gerichtshof dieser Aufgabe fich entziehen könnte.

Denn nach §. 498 Abs. 1 sollen im Allgemeinen auf die Oberrevision die gleichen Vorschriften Anwendung finden, welche für die Revision getroffen sind. Nun bestimmt aber §. 479:

"Die Revision tann nur barauf gestütt werben, daß bie Entscheibung auf einer Berletung des Gefetes ober auf der unrichtigen Auslegung einer Urfunde über ein Rechtsgeschäft beruhe."

Es wird mithin auch die Ober revision darauf gestüst werden fönnen, daß das Revisionsgericht eine Urfunde über ein Rechtsgeschäft unrichtig ausgelegt habe. Die "Begründung" bestätigt dies, indem sie S. 428 ausführt:

<sup>1)</sup> Ift boch auch in bem Entwurfe zu einer Strafprozesorbnung in keiner Weise bavon die Rebe, daß Entscheidungen der Revisionsgerichte über solche Strafgesetze, welche nach §. 2 des Einführungsgesetzes neben dem Reichsfrasgesetzbuche in Kraft bleiben, jür die Eutscheidungen des höchsten Gerichtshoses maßgebend sein sollen.

"Der Entwurf tonnte tein Bebenten tragen, wie die Revision, so auch die Oberrevision auf die Nachprüfung der Auslegung von Urfunden über Rechtsgeschäfte zu erstrecken.

Bahlreiche Geschäftsurfunden enthalten bestimmte, fest formulirte Rlaufeln; die Auslegung berfelben hat ein allgemeines, über die Entscheidung bes einzelnen Ralles weit hinausreichendes Intereffe. Außerbem fommen gablreid,e Urfunden vor, welche - einen Beftandtheil urfundlich firirter Rechtsgeschäfte bilbend - in ihrer matericllen Bedeutung Gefegen gleichfteben, wenn nicht biefelben überragen. Es mag in biefer Beziehung an die Bedingungen, auf Grund welcher die Seenffecuranggefellichaften contrabiren, an die Reglemente ber großen Berfehrsaustalten, auf welchen bie mit benfelben abgefcloffenen Frachtvertrage beruben, an die Ufancen ber großen Borfenplate, weldje für die Beurtheilung ber auf Grund berfelben eingegangenen Bertrage maßgebend find, erinnert Die Auslegung aller biefer Urfunden bat eine gleiche Tragmeite, wie die Interpretation von Gefegen, fie tann von Bedeutung für die Abmidelung ber bereits abgefchloffenen Rechts. geschäfte werben, und ning die Richtschnur für den Abschluß gabllofer Rechtsgeschäfte bilden. Bei ber Entwidelung und Ausbehnung bes Bertehres muß es insbefonbere ber Sanbelsftanb ichmer empfinden, wenn biefelbe Bestimmung von ben verschiedenen beutichen Gerichten verschieden ausgelegt wird, wenn nicht nur bie Enticheidungen des Sandelsgerichtes und des Oberlandesgerichtes differiren, sondern auch die Anschauungen der verschiedenen deutichen Oberlandesgerichte auseinandergehen. Das Motiv, welches die Eröffnung einer dritten Instanz por einem oberften Gerichtshofe rechtfertigt, die Erhaltung ber Ginheit des Rechtes und ber Rechtspflege trifft in gewiffen Umfange auch fur die Auslegung von Urfunden gu."

An und für fich ist hiergegen gewiß nichts einzuwenden. Nur das ist auffallend, daß wenn die "Begründung" der Auslegung von Urfunden eine gleiche Tragweite beilegt, wie der Interpretation von Gesehen, so doch keinesweges alle unrichtig interpretirten Gesehe zur Oberrevision Veranlassung geben. Für die Revision mag man sagen können: Auslegung von Urkunden und Interpretation von Gesehen stehen einander gleich. Aber darf man deshalb auch sagen: Auslegung von Urkunden und Interpretation solcher Gesehe, deren Verletzung zur

Oberrevision Beranlassung giebt, stehen einander gleich? Unter den Gesehen wird doch in Bezug auf die Revision und die Oberrevision unterschieden, bei den Urkunden über Rechtsgeschäfte hat man einen analogen Unterschied, wie bei den Gesehen, nicht gemacht. Allerdings! es war nicht möglich zu sagen: Die Revision sann auf die unrichtige Auslegung einer Urkunde über ein Rechtsgeschäft nur dann gestützt werden, wenn der Geltungsbereich der Urkunde sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus erstreckt — aber da man solches nicht sagen konnte, so war hiervon die Folge, daß hinsichtlich der Oberrevision die Urkunden über Rechtsgeschäfte und zwar jegliche Urkunden über Rechtsgeschäfte jeglicher Art bei weitem günstiger gestellt sind, als Gesehe.

Bwar wenn man die oben mitgetheilte Stelle der "Begründung" ließt, so scheint es, als ob man die Oberrevision wesentlich mit Bezug auf die bei Handelssachen vorsommenden Ursunden habe rechtsertigen wollen. Aber zugelassen ist die Oberrevision in Bezug auf Ursunden über Rechtsgeschäfte jeder Art. Dies ist zweisellos um deswillen, weil §. 498 eine Beschräntung hinsichtlich der Ursunden nicht aufgestellt hat, auch der Bezriff der "Handelssachen" für die dritte Instanz aufgegeben ist. Wird demnach die Oberrevision gestützt werden dürsen auf die unrichtige Auslegung einer jeden Ursunde über ein Rechtsgeschäft, so könnte nur noch in Frage kommen, ob etwa eine restrictive Interpretation des Wortes "Rechtsgeschäft" zu einer Beschränfung der Oberrevision sühren würde. Dies muß indessen unter Bezugnahme auf S. 415 der "Begründung" in Abrede gestellt werden. Hier heißt es:

"Der Begriff des Rechtsgeschäftes ift nicht unbestritten; der Streit entbehrt aber, insoweit es sich um urkundlich sigirte Rechtsgeschäfte handelt, der praktischen Bedeutung. Der Entwurf hat daher kein Bedenken getragen, sich des generellen Ausdruckes "Rechtsgeschäftes" zu bedienen und sich einer Erläuterung deffelben durch Beifügung von Beispielen zu enthalten. Darunter fallen einseitige und zweiseitige Rechtsgeschäfte, Rechtsgeschäfte unter Lebenden und auf den Todessall — Berträge, Testamente, Codicille. Dahin gehören auch die Bedingungen der Versicherungsgesellschaften, die Reglements der Verkehrsanstalten, die urkundlich sigirten Börsenusanen u. s. w., insofern sie einen Theil der auf Grund derselben abgeschlossenen Berträge bilden. Ferner sind

hierher zu rechnen Fibeitommifftiftungen, Familienstiftungen, autonomische Beliebungen bes hohen Abels, infosern ihnen nicht ber Sharafter einer lex specialis beigelegt werden muß."

Anlangend die Schlusworte, so könnte es hinsichtlich der Obertevision zweiselhaft werden, ob auf die unrichtige Auslegung einer Urkunde, welche eine autonomische Beliedung des hohen Adels enthält, wenn derselben der Charakter einer lex specialis beizulegen wäre, die Oberrevision gestützt werden dürfte. Denn die lex specialis ist Gesetz und auf unrichtige Anwendung eines Gesetz darf die Oberrevision ja nur gestützt werden, wenn das Gesetz in mehr als einem Revisionsgerichtsbezirke gilt. Man wird freilich annehmen dürsen, daß autonomische Beliedungen, welche den Charakter einer lex specialis haben, bedeutsamere sein werden als diesenigen, bei denen diese Boraussetzung nicht zutrifft, und wird demzusolge einen Widerspruch darin sinden, daß die minder bedeutsamen autonomischen Beliedungen alse male, die bedeutsameren nur dann zur Oberrevision berechtigen sollen, wenn ihre Geltung auf den Bezirk eines Appellationsgerichtes nicht beschränkt ist. Doch dies nur beiläusig.

Bichtiger ift, daß, wenn die Oberrevision auf die unrichtige Auslegung einer Urkunde gestüßt werden soll, das Oberrevisionsgericht die Auslegung der Urkunde selbst wird vornehmen mussen. Bur Auslegung von Urkunden über Rechtsgeschäfte wird aber doch auch dasjenige Recht, unter dessen Bugrundelegung die Urkunde ausgestellt wurde, withenust werden mussen, und es ist klar, daß dieses Recht keinesweges immer ein solches sein wird, dessen Geltung über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinausreicht.

Als Beispiel mag eine "Urkunde über ein Rechtsgeschäft" angeführt werden, welche unlängst den Gegenstand einer Entscheidung des Oberappellationsgerichtes zu Lübed bildete. In einem Testamente war gesagt: Als Erben meines Rachlasses setze ich ein den A. und den B., jedoch unter folgenden näheren Bestimmungen. A. und B. sollen meine hinterlassenen Mobilien, insoweit nicht einzelne Stüde derselben zu Legaten bestimmt sind, gleichmäßig unter sich theilen. Bon meinem Kapitalsvermögen soll A. die Sälfte unmittelbar nach meinem Tode als Eigenthum erhalten; an der anderen Hälfte soll aber dem B. nur der Zinsgenuß für die Dauer seines Lebens zustehen; das Kapital selbst soll von dem Testamentsvollstrecker verwaltet werden und dieser den Zinsertrag des Kapitals dem B. auszahlen. Nach dem Tode des

B. foll, falls berfelbe mit Hinterlaffung von Leibeserben verftirbt, die Hälfte des von mir hinterlaffenen Kapitals diefen Leibeserben des B., falls derfelbe jedoch ohne Hinterlaffung von Leibeserben versterben follte, den Kindern des A. zufallen.

Es entstanden in Betress dieses Testamentes ungefähr folgende Streitpunkte: Ist eine Erbeseinschung im Sinne des römischen Rechtes erfolgt, oder haben nur lehtwillige Zuwendungen, die als Singularsuccessionen auszusassen, stattgefunden? Ist namentlich B. als Fiduciarerbe anzuschen, oder ist dies nicht der Fall; und wenn lehteres, ist ihm der quasi ususstructus an dem Kapitalstheile eingeräumt, so daß er zur Zahlung der cautio fructuaria anzuhalten, oder ist der ihm zugewandte Zinsgenuß um deswillen als quasi ususstructus nicht auszusassen, weil die Berwaltung des Kapitales dem Testamentsvollstrecker übertragen wurde? Ist die zum Tode des B. hinsichtlich des von diesem genusten Kapitales hereditas jacens anzunehmen, oder was sonst?

Auf alle biefe Fragen mußte bie "llrfunde über ein Rechts. geschäft" bie Antwort geben; und fie fonnte bice aud, freilich nur dadurch, daß bei Auslegung bicfer Urfunde das lübedische Erbichafts. recht, fpeziell bas Erbichaftsgefes von 1862 zu Grunde gelegt murbe. Diefes Gefet gehört nun aber gewiß nicht zu benjenigen Gefeten, welche nach Einrichtung ber Revisionsgerichte in mehr als einem Revifionsgerichtsbezirte Geltung haben werden. Entftunde nun ein Streit über die Borschriften dieses Gesetzes, ohne daß es sich bei denselben um die Auslegung einer Urfunde handelte, fo murde das Oberrevifions. gericht nicht kompetent fein, benfelben zu entscheiben. Liegt aber, wie im vorliegenden Falle, eine Urfunde vor, fo wird das Oberrevifionsgericht über die Borfchriften des lübedischen Erbschafterechtes zu enticheiben haben. Denn es muß boch die Urfunde auszulegen im Stande fein, was ohne Renntnignahme von bem lubifchen Rechte eine Unmög. lichkeit ift.

Ober in einem anderen Falle wird in Betreff eines in Bremen abgeschlossenen Mictheverhältnisses urkundlich bestimmt, daß die in Bremen bestehenden Grundsätze über die Fahrelzeiten und die Jahrschaar auch für diesen Miethekontrakt maßgebend sein sollen. Run behauptet Kläger, der Beklagte sei von dem Kontrakte zurückgetreten und müsse demnach die Jahrschaar zahlen; Beklagter wendet ein, daß Kläger ihm die gemiethete Wohnung nicht rechtzeitig übergeben habe;

beide berufen sich auf den schriftlich abgesaßten Miethokontrakt. Auf Grund besselben wird der Streit auch entschieden werden können, falls man die einschlagenden Grundsäße des bremischen Rechtes zur, Auslegung der Urkunde benutzt. Das Oberrevisionsgericht wird dies thun müssen, weil die Oberrevision auf unrichtige Auslegung einer Urkunde gestützt werden darf. Wenn dagegen ein Streit über die gleichen Rechtsverhältnisse entstünde, ohne daß eine Urkunde ausgenommen wäre, so würde der höchste Gerichtshof diesen Rechtsstreit nicht entscheiden dürsen, weil das in Frage sommende Recht nur innerhalb eines Revisionsgerichtsbezirkes gilt.

Run könnte man ja im ersten Augenblide daran benken, daß nach Analogie von §. 498 Abs. 2 und 3 dus Oberrevisionsgericht bei Auslegung solcher Urkunden, bei denen es auf die Anwendung partikulären Rechtes ankomut, diejenigen Rechtsgrundsähe zu befolgen habe, welche von dem Revisionsgerichte als die richtigen anerkannt sind, und daß es seinen eigenen Rechtsansichten nur dann Volge geben dürse, wenn es sich bei Auslegung von Urkunden um solche Rechtsnormen handelt, welche §. 498 Abs. 2 zur Konupetenz des höchsten Gerichtshofes stellt.

Aber diefe Annahme muß auch fofort als unmöglich verworfen werden.

Denn der Entwurf stellt §. 498 die Regel auf, daß für die Oberrevision die gleichen Borschriften gelten sollen, wie für die Revision; insoweit nicht in §. 498 selbst von dieser Regel Ausnahmen gemacht seien. In Betress der Revision ist nun in §. 479 bestimmt, daß dieselbe erstens auf eine Berletzung des Gesetzes und zweitens auf die unrichtige Auslegung einer Urfunde über ein Rechtsgeschäft gestützt werden könne. Die erste Art der Revisionsgründe und nur diese ist durch §. 498 Abs. 2 sür die Oberrevision modisciert, während in Betress der zweiten Art von Revisionsgründen §. 498 es vollsommen bei den Borschriften des §. 479 beläßt. Da nun die unrichtige Auslegung aller Urfunden, gleichviel ob ihre Auslegung von partifulärem oder von gemeinem, von geschriebenem oder von ungeschriebenem Rechte abhängt, zur Revision Beranlassung giebt, so folgt hieraus, daß auch, und zwar unter gleichen Boraussezungen, die unrichtige Auslegung einer Urfunde zur Oberrevision Beranlassungen die unrichtige Auslegung einer Urfunde zur Oberrevision Beranlassung geben kann.

Benn nun aber das Oberrevisionsgericht die Urkunde zwar auslegen, aber die für die Auslegung berfelben maßgebenden Rechtsnormen sich vom Revisionsgerichte sagen lassen foll, so erfolgt die Auslegung der Urtunde nicht vom Oberrevisionsgerichte, sondern vom Revisionsgerichte. Eine Unterscheidung von Urfunden, je nachdem bieselben nach
gemeinem oder nach partifulärem Rechte auszulegen seien, ist aber einmal nach der Fassung des §. 498 unzulässig und wurde auch praktisch
vollkommen undurchführbar sein.

Auch mag noch angeführt werden, daß 5. 495 in Betreff der Revision die Borschrift enthält:

"Im Galle der Aufhebung des Urtheils ift die Sache zur anderweiten Berhandlung und Entscheidung an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen. Dasselbe hat die rechtliche Beurtheilung, welche der Aufhebung zu Grunde gelegt ist, sowie die Auslegung von Urtunden, auf welcher die Aushberuht, auch seiner Entscheidung zu Grunde zu legen."

Diese Vorschrift ift durch §. 498 für die Oberrevision nicht modificirt worden. Ebenso also wie für Landgericht und handelsgericht diejenige Auslegung der Urfunde maßgebend ist, welche das Revisionsgericht unter Benutzung aller bentbarer Rechtsnormen getroffen hat, ebenso ist auch die von dem Oberrevisionsgerichte getroffene Auslegung von Urfunden für diejenigen Gerichte maßgebend, an welche die Sache durüdverwiesen wird.

Wir gelangen mithin zu dem Refultate, daß, wenn die Oberrevision wegen unrichtiger Auslegung von Urfunden erhoben werden darf, das Oberrevisionsgericht auch selbstständig die Urtunden muß auslegen können. Dies setzt aber voraus, daß die Entscheidung über Bestehen und Inhalt aller Rechtsnormen, welche für die Auslegung von Urfunden wesentlich sein können, dem Oberrevisionsgerichte zustehen muß.

Indessen die vorstehenden, gegen die Bestimmung des §. 498 erhobenen Bebenken betrachten die Sache doch nur von einer Seite. "Der Grund für die Eröffnung einer dritten Instanz vor einem obersten Gerichtshose wurde in dem Bedürsnisse nach Einheit des Rechtes und der Rechtspstege gefunden." Wäre dies die alleinige Beranlassung für die Eröffnung einer dritten Instanz gewesen, so wäre der Zweck auch auf solgendem Wege zu erreichen gewesen. Man hätte den Parteien nur zwei Instanzen gewähren, dagegen aber bei den Revisionsgerichten Sivistaatsanwalte bestellen können, welchen die Berpstichtung obläge, im

Intereste des Gesetzes die Oberrevision gegen Urtheile der Civilgerichte zu erheben.

Run fennt aber, was gewiß in vollften Dage gu billigen, ber Entwurf die Oberrevifion im Intereffe Des Gesches Schlechterdings nicht, fonbern es ift biefes Rechtsmittel ausschließlich von ben Parteien geltend zu machen. Die erftrebte Rechtseinheit wird fich baber auch nur ale Refultat bavon berausstellen, daß die Barteien, von dem ihnen gewährten prozeffualischen Rechte Gebrauch machend, die Cache ber Entscheidung des höchften Gerichtshofes unterbreiten. Und bas gerade ift bie andere Seite ber Sache, auf welche von bem Entwurfe und von ber "Begrundung" faum gerudfichtigt ju fein icheint. Die Dberrevifion ift nicht blos ein Mittel, um Rechtseinheit ju fchaffen; fondern Die Gemahrung ber britten Inftang ift ein ben Brogefi. parteien gemährtes prozessualisches Recht. Und barüber wird auch mohl fein 3weifel entftehen, bag Brogefparteien, benen cine britte Inftang gemahrt ift, prozeffualifch beffer geftellt find, als Brogefparteien, benen die Anrufung ber britten Inftang verfagt ift.

Die Frage ift nun einfach bie:

Darf die deutsche Sivilprozehordnung die prozessualischen Rechte den einzelnen deutschen Reichsangehörigen mit verschiedenem Maße zumessen, ober ift dieselbe verpflichtet, für Alle gleiches Recht zu gewähren?

Daß biese Frage ber letteren Alternative gemäß beantwortet werden muffe, kann nicht zweiselhaft sein. Aber ebenso unzweiselhaft ift es, daß der Entwurf der ersteren Alternative gemäß seine Bestimmungen getroffen hat. Das Recht der dritten Instanz ift weder allen deutschen Reichsangehörigen gewährt, noch ist es allen deutschen Reichsangehörigen versagt, sondern den Einen ist es gewährt und den Anderen ist es versagt. Den Grundsat einer jeden Gestzgebung, daß das Gesetz gleiches Recht für Alle schaffen müsse, diesen Grundsat hat der Entwurf verlett.

Bu welchen praftischen Konsequengen biefes Borgeben bes Entwurfes führen muß, bafür nur einzelne Beispiele.

Streitigkeiten über Erbschaften werden für Lübed in Gemäßheit eines Partikulargesetzes zu entscheiben sein (Erbschaftsgesetz von 1862). Die dritte Instanz bleibt demnach in diesen Sachen verschloffen. In einzelnen Theilen des lübedischen Gebietes (in den fogen. Kapitels-

börfern) gilt indessen dieses Geset nicht, sondern ftatt dessen das römische Recht. Resultat: Während in Erbschaftsstreitigkeiten der Bewohnern der Kapitelsbörfer die dritte Instanz gemährt ift, bleibt bieselbe für die gleichen Rechtsstreitigkeiten den übrigen Lübedern versagt.

In Medlenburg gilt für die Städte verschiedenes Stadtrecht (Schweriner, Lübisches, Stendaler, Parchimer u. s. w. Stadtrecht). Auf dem platten Lande gilt dagegen römisches Recht. So regelt sich denn namentlich das eheliche Güterrecht in den Städten nach den Grundsäßen deutschrechtlicher Gütergemeinschaft in ihren verschiedenen Formen, während auf dem Lande das römisch-rechtliche Dotalspstem in Anwendung kommt. Resultat: bei Streitigkeiten über eheliches Güterrecht ist für die Städter die dritte Instanz ausgeschlossen, während sie den Landbewohnern gewährt wird.

In Hamburg ift durch das hamburger Statut — also ein Partikularrecht — bestimmt, daß der Käuser die für den Berkäuser verbindlichen Mietheverträge nach Art dinglicher auf dem Grundstücke haftender
Lasten zu respektiren und einzuhalten habe; in einem Theise des hamburger Landgebietes, dem Geestgebiete, gilt dieser Grundsatz indessen
nicht, sondern es kommen für die rechtliche Regelung der Nieth- und
Pachtverhältnisse lediglich die Borschriften des gemeinen Rechtes in
Betracht. Refultat: die Bewohner des Geestgebietes bekommen bei Miethsstreitigkeiten die dritte Instanz, während diese den Bewohnern
der Stadt versagt bleibt.

Beispiele dieser Art wurden sich ja leicht vermehren lassen; doch kann es auf die Zahl derselben nicht so sehr ankommen. Faßt man weitere Berhältnisse in's Auge, so wurde doch nicht einzusehen sein, weshalb die Bewohner des preußischen Staates, deshalb weil die Seltung des preußischen Landrechtes sich über die Bezirke mehrerer Revisionsgerichte erstrecken wird, prozessulisch günstiger gestellt sein sollten, als die Bewohner des Königreiches Sachsen. Denn das Geltungsgebiet des sächsischen bürgerlichen Gesehduches braucht — entsprechend den Intentionen, welche für die Bezirke der Revisionsgerichte aufgestellt sind — keinesweges über den Bezirk eines Revisionsgerichtes hinaus zu reichen. Wollte man nun aber, um den Unterthanen des Königreiches Sachsen die dritte Instanz zu gewähren, für Sachsen zwei Revisionsgerichte einrichten, so würde sich hieraus zeigen, daß die Gewährung der dritten Instanz und die Organisation der Revisionsgerichte eben

kecompatible Dinge sind. Denn es wäre ja sehr möglich, daß der Geschäftsbetrieb des Revisionsgerichtes sehr viel günstiger sich gestalten könnte, wenn man für Sachsen nur eins und nicht zwei Revisionsgerichte herstellte. Soll man nun den Bortheil der dritten Instanzausgeben, um dafür die bessere Gerichtsorganisation zu erlangen, oder soll man die bessere Gerichtsorganisation opfern, um das Recht der dritten Instanz zu erlangen?

Dazu fommt, daß die Frage, ob die Errichtung ber Revifions. gerichte Sache ber einzelnen beutschen Staaten ober Sache bes Reiches sein werde, auf den hier besprochenen Gegenstand nicht einflußlos fann. Sollte die Einsetung der Revifionsgerichte nicht von bleiben Reichswegen, fondern durch die einzelnen deutschen Staaten erfolgen, -- und Andentungen in ber "Begrundung" (vergl. C. 426) beuten darauf bin, daß letteres ber gall fein werde - fo murbe fich amifchen Reichs. und Landesgefetgebung bas Berhaltnif berartig regeln, baf zwar feitens bes Reiches ber hochfte Berichtshof eingefest, aber bie Frage, ob auch für das Landeerecht diefer Gerichtshof anzurufen, von ber Landesgesetzgebung und zwar baburch entschieben werben murbe, bağ burch Einsetung nur eines Revifionsgerichtes ber einzelne Staat nich ber Sache nach ein privilegium de non appellando für fein Lanbesrecht verschaffte.

Run hat fich freilich die Reichogefengebung das Recht vorbehalten, in Anlage B. folde Reichonormen zu verzeichnen, welche, obwohl nur in bem Begirfe eines Revifionegerichtes geltenb, bennoch gur Begrundung ber Oberrevifion geeignet fein follen. Möglich alfo, daß bic Anlage B. ben Unterthanen bes Ronigreiches Sachsen bagu verhelfen wird, ihre unter Anwendung bes burgerlichen Gefenbuches zu enticheibenden Rechtoftreitigkeiten an das höchfte Reichogericht zu ziehen. Aber, wenn auch in biefer Beife ben Unterthanen bes Ronigreiches Sachsen die dritte Instand von Reichswegen gesichert werben könnte, warum foll diefelbe anderen Reichsangehörigen für die gleichen Rechteftreitig. feiten, in benen fur Sachsen bie britte Inftang gemabet wirb, um beswillen entzogen werben, weil für fie nicht bas fächfische burgerliche Gefetbuch, sondern ein foldes Landesgefet in Frage fommt, beffen Geltung über ben Bezirf eines Revisionsgerichtes nicht hinausreicht? - Beließ man es in ben fleineren beutschen Staaten bei bem gemeinen Rechte, fo findet die Unthätigkeit ber Gefengebung jest ihre Pramii. rung - bie britte Inftang wird gewährt --- ; famen bagegen bie kleineren beutschen Staaten ihrer Berpstichtung nach, das gemeine Recht entsprechend ben Bedürsniffen ber neueren Beit, in weiterem ober geringerem Umfange im Bege ber Gesetzelbung nen zu gestalten, fo werben sie jest bafür gestraft — die britte Instanz bleibt ihnen entzogen.

Das Refultat nun, zu welchem die vorftehenden Ausfahrungen binleiten, ift folgendes.

5. 498 bes Entwurfes ift auf die Borfdrift zu befchranten: "Auf bie Oberrevifion finden die Borfdriften über die Revifien entfprechende Anwendung."

Die Borte des Abs. 1 "mit den nachfolgenden Abweichungen", sowie Abs. 2, 3, 4 des \$. 498 find dagegen fortzulaffen.

In negativer Weise ausgedrudt, wurde das gleiche Resultat in bem Sage enthalten fein:

Die Zulässigleit ober Unzulässigleit der Oberrevision ift nicht abhängig von der Art ober dem Geltungsgebiete berjenigen Rechtsnorm, auf Grund deren die Entscheidung über die Oberrevision zu treffen ift.

Sonstige Sinschränkungen der Oberrevision, wie deren ja eine in §. 497 des Entwurfes durch Anersennung des Prinzipes der duse conformes in Borschlag gebracht wird, bleiben durch das hier zunächst aufgestellte Resultat vollsommen unberührt.

Che jedoch darauf eingegangen wird, die etwaigen guläffigen Einschränkungen der Oberrevision in Betracht zu ziehen, ift noch mit einigen Borten auf diejenigen Gründe einzugehen, welche die "Begründung" zur Rechtfertigung der durch die Art der Rechtsquelle beschränkten Bukäffigkeit der Oberrevision beigebracht hat.

"Benn man aber den obigen, die Zulassung einer dritten Instanz rechtsertigenden Grund unberücksichtigt lassen oder denselben sogar verwersen wollte", so heißt es S. 54, "so würde doch die Zulassung eines weiteren, lediglich die richterliche Würdigung bezielenden Rechtsmittels dadurch bedingt sein, daß die Nichtlieder des höheren Gerichtes präsumtiv-qualisieirter sind, als die Nichter der Borderinstanz, das Necht zu weisen. Für diese Annahme sehlt es nun aber an jedem Grunde, wenn es sich um Provinzialgesetze und Lokalstatuten, insbesondere um provinzielles oder lokales Gewohnheitsrecht, sowie ferner um die Nechtsübung in Betress

Diefer Rechtsnormen handelt. Es wird vielmehr gerade die umgefehrte Annahme Blat greifen, weil die bier fraglichen Rechts. normen meift mit Gigenthumlichteiten, mit ben Rechtsanschauungen, Sitten und Gebrauchen, mit den Lebens, und Bertehroperhaltniffen ber Geltungsbereiche jener Rechtsnormen im engeren Busammen. hange fiehen, biefe Gigenthumlichkeiten aber von dem ihnen naber Rebenden Revifionsgerichte prafumtiv richtiger gewürdigt merben, außerdem aber Rechtsnormen prafumtip ficherer und beffer angewendet werden, wenn fie haufiger, als wenn fie felten ben Gegenftand ber richterlichen Rognition bilben. Je allgemeiner bie Rechts. normen find, welche ein oberfter Gerichtshof anzuwenden hat, um fo mehr ift die Borausfepung gegrundet, daß er diefelben richtiger würdigen und auf ein gegebenes gattum anmenden werbe, als ein ihm nachgeordnetes Bericht. Be befchranfter bagegen ber Geltungsbereich einer Rechtsnorm ift, um fo begründeter ift bie Befürchtung, daß einzelne Mitglieber, ja felbft ein einzelnes Mitglied des oberften Berichtshofes einen gang überwiegenden, burch bie Berhaltniffe nicht gerechtfertigten Ginflug auf die Entfcheibung ausüben merbe."

Es ift nun aber zunächst die Boraussetzung nicht richtig, daß Rechtsnormen, deren Geltungsbereich über den Bezirf eines Revisionsgerichtes sich nicht hinaus erstrecken, identisch wären mit Provinzialgesetzen, Lokalstatuten, provinziellem und lokalem Gewohnheitsrechte. Denn daraus, daß die meisten deutschen Staaten kaum so groß sind, wie eine Provinz des preußischen Staates, folgt doch nicht, daß die Gestgedung jener Staaten durchweg mit Provinzialgesetzen auf eine Linie zu stellen wären. Die vorstehende Darstellung hat Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen, daß in Gemäßheit der Bestimmungen des Entwurfes auch Landesgesetze und zwar in sehr beträchtlicher Anzahl der Rognition des höchsten Gerichtshoses entzogen werden würden.

Sodann ist es nicht richtig, wenn behauptet wird, daß die hier fraglichen Rechtsnormen -- felbst wenn man dieselben auf Provinzialund Lofalrechte beschränken wollte -- "meist" mit Sigenthümlichkeiten, mit den Rechtsanschauungen, Sitten und Gebräuchen, mit den Lebensund Verkehrsverhältnissen der Geltungsbereiche jener Acchtsnormen im engeren Zusammenhange stünden. Sher dürste man vielleicht fagen, daß dies meist nicht der Fall sei, daß vielmehr die partikulären Rechtsnormen beobachtet worden, weil sie bestehen, weil man sich gewöhnt

hat, sie zu befolgen, daß sie aber meift mit den sonstigen Sitten un Gebrauchen, mit Lebens. und Bertehrsperhaltniffen berglich menig ; Benn 3. B. Bengel (Schlefifches Provinzialrecht, Bon rebe S. IV.) fagt: "Wer bas ichlefische Provinzialrecht irgend fennt ber weiß auch, daß es fich babei burchaus nicht . . . um eine Reihenfolge von Rechtenormen handelt, die als bas Produft einer eigenthumlichen Nationalität, einer allgemeinen Rechtsanficht bes Bolfes, betrachtet werben tonnte, die gefdichtlich ju erflaren, und mit ihm verwachfen, mare" - fo durfte das Bleiche auch auf andere Partifularrechte anguwenden fein. Ober möchte man behaupten, daß auf die 43 Partifularrechte, welche Roth (bagerifches Civilrecht) für Bagern annimmt, basjenige autreffen möchte, mas die "Begrundung" in Betreff berjenigen Rechtsnormen anführt, welche ber Rompetenz des höchften Gerichtshofes entzogen bleiben follen? Richtiger murbe ce boch fein, wenn man mit Beholb 1) annimmt, biefer unerwünschte Reichthum von Bartifularrechten erklare fich baraus, baf bie bis jum Ende ber Rapoleonischen Rriege nach und nach ber Krone Bapern einverleibten Gebiete mindeftens 100 verschiedenen Territorialhoheiten unterworfen gewesen maren, und die Partifularrechte fammtlich aufrecht erhalten blieben. ift mohl richtig, daß, wenn in einer bestimmten Gegend diefe jene form des ehelichen Guterrechtes, Diefe ober jene Grundfate binsichtlich ber Erbfolge u. f. w. gelten, diese Rechtsgrundfate mehr ober minder mit den Lebensgewohnheiten der Bewohner jener Gegenden jusammenwachsen; bas gilt aber nicht blos bann, wenn biese Rechtenormen dem Lokal- oder Provinzialrecht, fondern auch dann, wenn fie einem Landesrechte angehören, beffen Geltungebereich fich über ben Begirt mehrerer Revisionsgerichte hinaus erftredt.

Wenn sodann weiter gesagt wird, daß jene Cigenthumlichkeiten von dem ihnen naher stehenden Revisionsgerichte prasumtiv richtiger gewürdigt werden würden, als von dem ferner stehenden Oberrevisionsgerichte, so ist zunächst zu bemerken, daß mit diesem Grunde zu viel bewiesen wird. Denn wenn die größere Rahe, in welcher sich der Richter zu der anzuwendenden Rechtsnorm besindet, die größere Sarantie für die Richtigseit der Entscheidung abgabe, so müßte offenbar das Landgericht oder das Amtsgericht noch bessere Entscheidungen abzugeben vermögen als das Revisionsgericht, und man käme dann

<sup>1)</sup> Begold in v. holyendorif's Encyflopabie, 2te Auftage, G. 1052.

ielleicht zu einem umgekehrten Inftanzenzuge. Aber es ist auch gar icht richtig, weder daß der Revisionsrichter partikuläre, speziell gewohnteitsrechtliche Rechtsnormen ohne Mühe zu seiner Kenntniß bringen kinne, noch auch, daß es nicht selbst gewohnheitsrechtliche Normen gebe, son deren Existenz und Inhalt sich jeder Richter ohne Mühe Gewisteit verschaffen könne. Dies anerkennt auch die "Begründung". Nachbem nämlich S. 412 ausgeführt ist, daß unter "Rechtsnorm" (§. 480) auch Borschriften des ausländischen Rechtes!) zu verstehen seien, heißt es weiter:

"Sanz ebenfo verhält es sich mit dem Gewohnheitsrechte, sowohl inländischem als ausländischem. Bei demfelben ist nur die thatsächliche Ermittelung häusig complicirter als bei dem geschriebenen Rechte, obgleich es Gewohnheitsrechte giebt, deren allgemein bekannte Existenz gar nicht mehr in Frage gezogen wird."

Diefe Borte werben in Bezug auf ben Revisionsrichter gefagt. Und es ift ja auch gang unstreitig mahr, daß zu der dem Richter erforderlichen Erfenntnig eines Gewohnheiterechtes der Umftand, daß ber Richter fich felbst in ber Gegend befindet, in welcher die behauptete Sewohnheit gilt ober gelten foll, fehr wenig hilft. Darüber ift es mahr. lich nicht nöthig, auch nur ein Bort zu verlieren. Bielleicht laft fich felbft fagen, daß der Entferntere hierüber beffer, weil unbefangener, urtheilen werbe, wie ja auch über die verschwimmenden Rebelgebilde nur der guferhalb Stehende zu urtheilen vermag, nicht aber Derjenige, ber felbft mitten brinnen ift. Das gilt nur vom nicht aufgezeichneten Bewohnheitsrechte. Daß aber aufgezeichnetes Gewohnheitsrecht wohl geeignet fei, auch vom Oberrevisionsrichter richtig angewendet zu werden, bas erkennt die "Begrundung" ausdrudlich an, indem biefelbe unter benjenigen Urfunden, auf beren unrichtige Auslegung die Oberrevifion geftust werden burfe, auch die "Ufancen ber großen Borfenplate" nennt (S. 428. S. 416 "urfundlich figirte Borfenufancen."). Damit ift benn aber auch jugegeben, bag bie Sandhabung ber Parti-

<sup>1)</sup> Es mag hier beiläufig die Frage aufgeworfen werben, ob die Rechtsnormen bes ausländischen Rechtes zu benjenigen gehören, welche nur in einem ober in mehreren Revisionegerichtsbezirten Geltung haben! Und wenn Letzteres, gilt dies bann auch für ausländische Fartifulargesetze und ausländische Gewohnheiten? Und wenn bies ber Fall, würde bann nicht für die Rechtseinheit des ausländischen Rechtes mehr geschehen sein, als für die des inländischen Rechtes?

fulargesetze bem Oberrevisionsgerichte getroft anvertraut werben barf - was benn auch ernstlich wohl von Niemandem bestritten werben wich

Die Besorgniß, daß ein einzelnes Mitglied des höchsten Gerichtschofes auf die Entscheidung einen nicht zu rechtsertigenden, überwiegenden biesenfuß ausüben würde, dürfte, wenn sie überhaupt in Betracht kame für die Revisionsgerichte kaum eine geringere sein, als für das Oberrevisionsgericht. Die Neigung, sich mit dem sog, topischen Rechte vorzugsweise zu beschäftigen, wird bei den Mitgliedern des Revisionsgerichtes möglicherweise leichter entstehen, als bei denen des Oberrevisiongerichtes; und der Nachtheil, der hieraus für Entscheidungen entstehen kann, ist für das höchste Gericht nicht bedrohlicher, als für die Revisionsgerichte auch.

Genug! die Gründe, welche zur Rechtfertigung der durch §. 498 vorgefehenen Beschränkung der Oberrevision aufgestellt sind, konnen nicht für ausreichend erachtet werden, die Bedenken, welche gegen diese Beschränkung geltend zu machen waren, zu neutralisiren; und ich muß dieser Gründe ungeachtet, bei den oben schon aufgestellten Resultateustehen bleihen,

daß bie Buläffigkeit ber Oberrevifion bavon nicht abhängig gemacht werden barf, daß die Rechtsnorm, auf beren Berlehung biefelbe geftüht wird, eine folche fei, beren Geltungsbereich fich über ben Bezirk bes Revifionsgerichtes hinaus erftreckt.

#### П.

## Die Vorschrift des §. 497.

Es tommt für die nachfolgenden Erörterungen nur die erfte ber beiben Bestimmungen des §. 497 in Betracht:

"Die Oberrevisson sindet gegen die in der Revisionsinstanz erlassenen Endurtheile statt, soweit durch dieselben ein Urtheil erster Instanz aufgehoben ist" —

mahrend die zweite Bestimmung beffelben §. 497

"ober die Revifion als unzuläffig verworfen ift" zu weiteren Erörterungen feine Beranlaffung giebt.

Bunachft möchte ich nun barauf aufmerkfam machen, bag wenn man bie Oberrevifion nur bei bifformen Erkenntniffen zulaffen will, es nothwendig ift, die Gefetzesvorschrift etwas präcifer zu faffen, als es hier

efchehen ift. Bu dieser Bemerkung werde ich badurch veranlaßt, daß t auch die hamburger Gesetzgebung die Beschreitung der dritten inkanz nur alsdann zuläßt, wenn in den beiden voraufgehenden inflanzen difform erkannt ist. Die betreffenden hamburger Gesetzerschriften führe ich an:

Berordnung in Betreff des von den verschiedenen Justizbehörden zu beobachtenden Bersahrens. Dez. 1815. Art. 48: "Sind zwei conforme Ersenntnisse ergangen, so sindet weiter kein Rechtsmittel statt. Die blose Resormation des Rostenpunktes wird in keiner Instanz als resormatorisch in dem Sinne betrachtet, daß sie irgend einem Rechtsmittel Raum geben könnte." Art. 49. Ist theils confirmatorisch, theils resormatorisch ersannt, so wird der in zwei Instanzen gleichsörmig entschiedene Punkt, insofern es dem wider den resormirenden Theil des Erkenntnisses eingewandten Rechtsmittel unbeschadet geschen kann, zur Execution verwiesen."

In ähnlicher Weise trifft auch Artikel 39 der Sandelsgerichtsordnung vom 15. Dez. 1815 Borschriften über die Wirkungen der Konformität.

3ch glaube, die hier mitgetheilte hamburger Gefetesvorschrift icheint ebenfo deutlich ju fein, wie die des Entwurfes g. 497; bag aber erftere nicht im Stanbe gewesen ift, jahlreichen Controversen porzubeugen, zeigt schon die bekannte Abhandlung von Dr. Pauli (Seise und Cropp, juriftische Abhandlungen, Bd. II. S. 183-263; befond. 6. 217 ff.). Diefer tonnte bei feiner 1830 erfchienenen Arbeit fich auf eine zehnjährige Praxis des Oberappellationsgerichtes Blume (bie Gerichtsordnung für bas Oberappellationsgericht ber vier freien Städte u. f. w. 1843, S. 161) bringt einzelne Erganzungen ju der Paulischen Abhandlung, bevorwortet babei indeffen, daß ,meber ber Umfang noch bie Form eines erlauternden Rommentares ich dazu eigne, die ganze Ausbeute der letzten dreizehn Jahre für diefe chenfo anziehende als fdmierige Materie barin auszubreiten". Doch hatte sich die Praxis bis zum Jahre 1843 noch keinesweges berall figirt, und einzelne in die betreffende Materic einschlagende stagen find noch heute zweifelhaft. 1) Der Grund für diefe Erfcheipung ist in der kürzlich erschienenen Schrift vom Obertribunglerath

<sup>1)</sup> In dem Repertorium von Du Roi, welches nur bis jum Jahre 1852 reicht, find unter dem Artifel conformes duae nicht weniger als 42 Projudifate eingetragen.

fulargefete bem Oberrevisionsgerichte getroft anvertraut werben barf - was benn auch ernstlich wohl von Niemandem bestritten werben wird

Die Besorgniß, daß ein einzelnes Mitglied des höchsten Gerichtschofes auf die Entscheidung einen nicht zu rechtsertigenden, überwiegenden Einsluß ausüben würde, dürfte, wenn sie überhaupt in Betracht same; für die Revisionsgerichte kaum eine geringere sein, als für das Oberrevisionsgericht. Die Neigung, sich mit dem sog, topischen Rechte vorzugsweise zu beschäftigen, wird bei den Mitgliedern des Revisionsgerichtes möglicherweise leichter entstehen, als bei denen des Oberrevisiongerichtes; und der Nachtheil, der hieraus für Entscheidungen entstehen kann, ist für das höchste Gericht nicht bedrohlicher, als für die Revisionsgerichte auch.

Senug! die Gründe, welche zur Rechtfertigung der durch §. 498 vorgefehenen Beschränkung der Oberrevision aufgestellt sind, kommen nicht für ausreichend erachtet werden, die Bedenken, welche gegen diese Beschränkung geltend zu machen waren, zu neutralisiren; und ich muß dieser Gründe ungeachtet, bei den oben schon aufgestellten Resultaten stehen bleihen,

daß die Zuläffigkeit der Oberrevision davon nicht abhängig gemacht werden darf, daß die Rechtsnorm, auf deren Berletung dieselbe gestütt wird, eine solche sei, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Revisionsgerichtes hinaus erstreckt.

#### II.

## Die Vorschrift des §. 497.

Es tommt für die nachfolgenden Erörterungen nur die erfte ber beiben Bestimmungen bes §. 497 in Betracht:

"Die Oberrevisson findet gegen die in der Revisionsinftanz erlassen. Endurtheile statt, soweit durch dieselben ein Urtheil erfter Instanz aufgehoben ist"

während die zweite Bestimmung deffelben §. 497

"ober die Revision als unzuläffig verworfen ift" zu weiteren Grörterungen feine Beranlaffung giebt.

Bunachft möchte ich nun barauf aufmertfam machen, daß wenn man bie Oberrevifion nur bei difformen Erkenntniffen zulaffen will, es nothwendig ift, die Gefegesvorschrift etwas pracifer zu faffen, als es hier pfchehen ift. Bu dieser Bemertung werde ich dadurch veranlaßt, daß is auch die hamburger Gesetzgebung die Beschreitung der dritten Inftanz nur alsdann zuläßt, wenn in den beiden vorausgehenden Inftanzen difform erkannt ist. Die betreffenden hamburger Gesetzeichristen führe ich an:

Berordnung in Betreff des von den verschiedenen Justizdehörden zu beobachtenden Berfahrens. Dez. 1815. Art. 48: "Sind zwei conforme Ersenntnisse ergangen, so sindet weiter kein Rechtsmittel statt. Die blose Resormation des Kostenpunktes wird in keiner Instanz als resormatorisch in dem Sinne betrachtet, daß sie irgend einem Rechtsmittel Raum geben könnte." Art. 49. Ist theils consirmatorisch, theils resormatorisch erkannt, so wird der in zwei Instanzen gleichsörmig entschiedene Punkt, insosern es dem wider den resormirenden Theil des Erkenntnisses eingewandten Rechtsmittel unbeschadet geschen kann, zur Execution verwiesen."

In ähnlicher Weise trifft auch Artikel 39 der Sandelsgerichtsordnung vom 15. Dez. 1815 Borschriften über die Wirkungen der Conformität.

Ich glaube, die hier mitgetheilte hamburger Gefetesporfdrift scheint ebenso beutlich zu fein, wie die bes Entwurfes &. 497; bak aber erftere nicht im Stande gemefen ift, gahlreichen Controverfen vorzubengen, zeigt ichon bie befannte Abhandlung von Dr. Pauli (Seife und Cropp, juriftische Abhandlungen, Bb. II. S. 183-263; befond. S. 217 ff.). Diefer tonnte bei feiner 1830 erfchienenen Arbeit fich auf eine gehnjährige Pragis bes Oberappellationsgerichtes ftuben. Blume (die Gerichtsordnung für bas Oberappellationsgericht ber vier freien Städte u. f. w. 1843, S. 161) bringt einzelne Erganzungen ju ber Paulifchen Abhandlung, bevorwortet babei indeffen, bag "weber ber Umfang noch die Korm eines erläuternden Rommentares fich bagu eigne, bie gange Ausbeute ber letten breigehn Jahre für diefe ebenfo anziehende als schwierige Materie barin auszubreiten". Doch hatte fich die Praxis bis jum Jahre 1843 noch keinesweges überall fixirt, und einzelne in die betreffende Materic einschlagende Fragen find noch heute zweifelhaft. 1) Der Grund für Diefe Erfchei. nung ift in ber fürglich erfchienenen Schrift vom Obertribunalerath

<sup>1)</sup> In dem Repertorium von Du Roi, welches nur bis jum Jahre 1862 reicht, find unter bem Artitel conformes duae nicht weniger als 42 Projuditate eingetragen.

Plathner (bie neue Conftruction bes Prozeffes - Berlin 1873 angebeutet, wenn berfelbe S. 48 ausführt, daß ber Tenor des Ertenutniffes conform werben tonne, obwohl bezüglich ber einzelnen thatfadlichen Momente bie Entscheidungen bes erften und zweiten Richters entgegengefest lauten. "Sat 3. B. ber Beflagte mehrere Ginwendungen erhoben, fo wird die Entscheibung conform nicht blos in ben Fallen, wenn beibe Richter alle Einwendungen verwerfen, oder für durchgreifend erachten, fondern auch in dem Kalle, wenn irgend eine Einwenbung für burchgreifend gehalten wird; es ift babei möglich, daß jede einzelne Ginmendung von beiben Richtern in entgegengefetter Beife beurtheilt wird." Die Schluffolgerung, welche Plathner hieraus gieht, daß nämlich in einem folden Falle die Conformitat bes Tenors irgend eine Burgichaft ber Richtigfeit ber Entscheidung nicht an fich trage, ift infofern gewiß richtig, als die Entscheidung des zweiten Richters, wenngleich zu bemfelben Refultate gelangend, wie bie des erften Richters, bennoch eine gang andere und nicht die Bieberholung ber gleichen Entscheidung ift. Dennoch aber wird man, falls bas Pringip ber duae conformes in ber beutschen Civilprozefordnung recipirt werben follte, in bem von Plathner angeführten Beifpicle Difformität der Entscheidungen nicht annehmen und daher auch die Oberrevifion in folden Fällen nicht gestatten burfen. Denn thate man biefes, fo handelt es fich nicht mehr um die Frage, ob die Urtheile conform, fondern um die, in wie weit die Urtheile conform find, ober mit anderen Worten: es handelt fich bann um die Frage: in welchen Buntten erzeugt bie Conformitat Rechtstraft? 1)

<sup>1)</sup> Bauli a. a. D. S. 245. "Die Elemente des Urtheils werden rechtsträftig" (Savigny, System VI. S. 358). Ich möchte hier folgende Bemertung machen. Meine Absicht tann es an dieser Stelle nicht sein, auf eine Erörterung der in Betreff der duse conformes entstandenen Controversen einzugehen, oder den Inhalt derselben auch nur zu referiren. Nur möchte ich hervorheben, daß man Unrecht haben wiltde, wollte man annehmen, es handele sich bei den Ersahrungen der Lübecker Brazis lediglich um doctrinaire Düsteleien, die der höchste deutsche Gerichtshof zu beseitigen wissen werde. Die Lehre duse conformes sieht ja im engsten Zusammenhange mit der Lehre von der Rechtstraft des Urtheils, mit der Lehre von der Rechtstraft der Entscheidungsgründe. Ich glaube nun vorerst nicht, daß der höchste Gerichtshof die Aussilhrungen von Savigny, Bd. VI. S. 257 ff., auch in so weit außer Krajt setzen werde, daß auch die Karteien, welche die dritte Instanz suchen, auf diese, sowie auf die Aussilhrungen anderer Juristen (vergl. Savigny a. a. D. S. 385 ff.) verzichten sollten. Auch würde es gewagt sein, anzunehmen, daß sich die preußische Praxis ohne Wühe auf das zufünstige höchste Reichsgericht übertragen sassen.

Läft man aber diese Fragen in der deutschen Sivilprozessordnung zu, so durfte sich hieraus für das Oberrevisionsgericht dasselbe Resultat ergeben, welches sich für das Lübecker Oberappellationsgericht ergeben hat, ein Resultat, welches darin besteht, daß etwa in einem Drittel der zur Entscheidung gelangenden Sachen darüber gestritten wird, ob und in wie weit die Ersenntnisse der vorigen Instanzen conform oder dissorm seien.

Will man aber derartige Fragen in dem deutschen Civilprozeß nicht aufkommen lassen, so würde dazu eine Vorschrift nicht genügend sein, wie etwa die der preußischen Berordnung vom 14. Dezember 1833 §. 2: "betrifft die Revisionsbeschwerde" (— die Revision des preußischen Prozesses entspricht, weil Rechtsmittel dritter Instanz, der Oberrevision des Entwurses —) "lediglich das Vermögen, so ist die Revision nur alsdann zulässig, wenn die beiden ersten Ersenntnisse ganz oder zum Theil verschiedenen Inhaltes sind, und wenn zugleich der dieser Verschiedenheit unterliegende Gegenstand der Beschwerde über fünshundert Thaler beträgt oder in Gelbe nicht abzuschässen ist." Denn es ist flar, daß diese Vorschrift seine derzenigen Kontroversen abzuschneiden vermag, auf welche bereits hingedeutet wurde. Auch würde es nicht genügen, wenn man in der Civilprozesordnung eine Vorschrift ausnähme, welche der Allg. Gerichtsordnung I. 13. §. 38 entspräche:

"Die Collegia und Urtelsfasser mussen sorgfältig Acht geben, daß überall die wirkliche Entscheidung und deren Grunde deutlich von einander unterschieden und nicht etwas, das zu der ersteren gehört, in die letzteren, noch auch umgekehrt mit eingemischt werde, indem bloße Entscheidungsgrunde niemals die Kraft eines Urtheils haben sollen."

Denn bei dieser Vorschrift wurde es dem Streite nicht entzogen bleiben, ob nicht in den beiden ersten Erkenntnissen in die Entscheidungsgründe aufgenommen sei, was in die wirkliche Entscheidung hatte aufgenommen werden muffen, und dies um so mehr, als dasselbe preubische Gesetz I. 13. §. 36 den Fall vorsieht, daß die Entscheidung der hauptsache aus mehreren "Punkten" besteht. Sodann aber wird —

Denn die hier getroffenen Entscheidungen stehen an fich nicht unansechtbar ba (vergl. Savigny a. a. D. S. 394 ff.) und es ist die Frage, in wie weit sie sich in dem höchsten deutschen Gerichtshose gegenüber der Praxis anderer, jeht noch bestehender Gerichte, z. B. des sachssischen Oberappellationsgerichtes (Savigny a. a. D. S. 394), erhalten würden.

wie hierauf Savigny a. a. D. S. 395 hindeutet, es boch immer barauf ankommen, ob der "Entscheidungsgrund" ein "bloßer" Entscheibungsgrund ober nicht vielmehr ein "Clement bes Urtheils" sei.

Man darf aber auch aus dem hier gesagten nicht entnehmen, das das Aufsuchen derartiger Streitfragen dem gesunden Sinne der Parteien widerstreben werde. Ich glaube vielmehr, die Parteien werden diese Fragen sur sich zu verwerthen suchen, weil, wenn überhaupt eine dritte Instanz existirt, wenigstens in bedeutenderen Sachen der unterliegende Theil ein Interesse daran hat, die dritte Instanz zu gewinnen, wie andererseits das Bemühen des in zweiter Instanz obsiegenden Theiles dahin gerichtet sein wird, dem Gegner die dritte Instanz zu verschließen, woraus denn von selbst das Bestreben entsteht, die Konformität resp. Dissormität der früheren Entscheidungen darzuthun.

Wie straff die Gesetzesformel sein müßte, um die Kontroversen über die duae conformes zu beseitigen, getraue ich mir nicht zu fagen, und zwar um deswegen nicht, weil der Grundsatz der duae conformes durch den Entwurf auf ein Gebiet geführt ist, auf welchem mit demfelben bisher noch gar keine Ersahrungen gemacht sind.

Denn bisher war doch so viel seststehend, daß in der zweiten Instanz das Borbringen von novis zulässig sei. War aber in zweiter Instanz ein novum vorgebracht, so schloß dies selbstredend die Anwendbarkeit der duae conformes aus — wenigstens für das gemeine Recht. — Außerdem stand disher der zweiten Instanz eine erneute Würdigung der Beweissfrage zu, und zwar nach den Grundsätzen der gesetzlichen Beweistheorie. Wich aber die Beweiswürdigung der zweiten Instanz von derzenigen der ersten Instanz ab, so war keine Konformität der Borentscheidungen vorhanden. Es ist nun aber unbestreitbar, daß wenn in der zweiten Instanz die Würdigung der Beweisfrage entzogen wird, damit auch die Jahl der konformen Erkenntnisse wachsen werde. Ist dies aber der Fall, so wird auch das Streben, trot der aufgerichteten Schranke die dritte Instanz dennoch du erlangen, in gleichem Grade ein größeres werden.

<sup>1) 3</sup>ch möchte folgende Bemerfung nicht unterbrücken. Bon den an das Oberappellationsgericht zu Lübeck gelangenden Sachen gilt für die hamburger Sachen der Grundsat ber duas conformes, während Lübeck und Bremen die Oberappellation auch gegen tonforme Ertenntuisse gestatten. Run betrug (1871) die Gesammtbevölkerung der drei Kansestäte 513,697, und tamen davon auf Lübeck 10,18, auf Bremen

Dazu kommt, daß für Preußen der Grundsatz der duae consormes doch nur in abgeschwächter Weise zur Geltung gelangt ift. Denn schließt zwar die Konsormität der beiden ersten Erkenntnisse den Zutritt zur dritten Instanz mittelst der Revision aus, so bleibt doch das Angehen der dritten Instanz mittelst der Richtigkeitsbeschwerde gestattet. Und durch diese Rechtsmittel, so wie es im preußischen Rechte gestattet ist, wird, wenn auch in beschränktem Waße, trot der vorausgegangenen konsormen Erkenntnisse eine erneuerte Prüsung des Rechtspunktes in dritter Instanz ermöglicht. Denn nun die "Begründung" (S. 424) selbst ansührt, daß von den in den Geschäftsjahren 1868/69 verhandelten Richtigkeitsbeschwerden mehr als 50 pCt. gegen duse consormes gerichtet waren, so läßt sich daraus wohl entnehmen, daß das Verlangen der Rechtsuchenden, die dritte Instanz zu gewinnen, größer gewesen sei, als das in den duse consormes ausgerichtete Hindernis.

Es wird aber die Frage über die Birkung des Grundsates der duae conformes in dem zukunftigen deutschen Civilversahren nicht blos danach bemessen werden dürsen, daß die in Borschlag gebrachte Revision die Borbringung von neuen Thatsachen und neuen Beweismitteln nicht gestattet, daß dieselbe die erneute Prüfung des Beweisergebnisses nicht gestattet; sondern es wird dabei auch auf den positiven Inhalt dieses Rechtsmittels einzugehen sein.

Die "Begründung" (S. 403) glaubt "bei der selbstständigen Confiruktion des Rechtsmittels" von dessen Bergleichung mit anderen, in dem geltenden Prozestrechte geordneten oder von Entwürsen vorgeschlagenen Rechtsmitteln absehen zu sollen, weil eine derartige Vergleichung zur Klarstellung nichts beitragen, viel eher zu unerwünschten Misverständnissen Veranlassung geben würde. Doch meint die "Begründung",

<sup>23,000,</sup> auf Hamburg 65,000 pCt. In dem fünfjährigen Zeitraum (Juli 1867—1872) vertheilten sich die eingegangenen Sachen in der Weise, daß auf Lübeck 13,73, auf Bremen 21,000, auf Hamburg 65,110, pCt. tamen. Dieses Resultar ift allerdings tein reines, einmal deswegen, weil die Appellationen in Civilsachen nur etwa 84 pCt. (dreijähriger Durchschnitt von 1867—1870) ausmachten, und sodann, weil die Appellabilitätssumme in Hamburg nur 250 Thir. beträgt, während sich dieselbe für Bremen auf 1000 Reichsmart und für Lübeck auf 400 Thir. besäuft. Wenn indessen die duae conformes auf die Entlastung des höchsten Gerichtes einen solchen Einsluß hätten, wie dies der Entwurf annimmt, so würde der Prozentsay der hamburger Sachen boch ein geringerer geworden sein.

<sup>1)</sup> Bergs. Berordnung vom 14. Dez. 1838, §. 4 Nr. 1. Koch, der preußische Civilprozeß §. 364.

wolle man überhaupt durch Bergleichung argumentiren, so wurde die Revision am richtigsten nicht als erweiterte Richtigseitsbeschwerde, sonbern als beschränkte Berufung zu bezeichnen sein.

Es kann der "Begründung" vollfommen zugestimmt werden, daß für die Klarstellung des juristischen Begriffes der Revision, wenn man den gesammten Inhalt dieses Rechtsmittels in's Auge faßt, nichts zu gewinnen ist durch Bergleichung mit anderen, und zwar civilprozesiuallsschen Rechtsmitteln.

Anders gestaltet sich aber vielleicht die Sache, wenn man die einzelnen Fälle ber Revision in's Auge faßt, und dann den Bergleich auch auf die im geltenden Strafprozestrechte geordneten Rechtsmittel mit ausbehnt.

Der Entwurf fagt nun in §. 484: 1)

"Als vorbereitenden Schriftst soll die Revisionsschrift insbefondere die Erklärung, inwieweit das Urtheil angesochten und deffen Aufhebung beantragt werbe (Revisionsantrage) und zur Begrundung der Revisionsantrage enthalten:

- 1. insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet sei, die Bezeichnung der Rechtsnorm;
- 2. insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß das Gesetz in Bezug auf das Berfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Thatsachen, welche den Mangel ergeben;
- 3. insoweit die Revision darauf gestütt wird, daß unter Berletzung des Gesetzes Thatsachen sestigestellt, übergangen ober als vorgebracht angenommen seien, die Bezeichnung dieser Thatsachen;
- 4. insoweit die Revision darauf gestütt wird, daß eine Urkunde nicht richtig ausgelegt sei, die Bezeichnung des bezüglichen Inhaltes der Urkunde."

Nehmen wir nun den Fall, daß in dem Schriftsthe der Revisionsgrund in der unter 2. oder 3. angegebenen Beise begründet wäre, daß entsprechend dieser Begründung das Revisionsgericht in Gemäßheit der §§. 494, 495 das angesochtene Urtheil aushebt und die Sache in die erste Instanz zurückverweist, so würde in einem dieser Fälle das Rechts-

<sup>1)</sup> Die Einseitungsworte des Paragraphen übersche ich feinesweges, tomme vielmehr auf dieselben noch besonders gurud.

mittel ber Revifion bem zur Beit noch bestehenden Rechtsmittel ber Richtigkeitsbeschwerbe, sowie bieselbe in bem bestehenden preußischen Strafverfahren geregelt ift, ungefähr so ahnlich feben wie ein Gibem anbern.

Das Sleiche würde zu behaupten sein, wenn zur Begründung des Revisionsantrages in dem vorbereitenden Schriftsate gesagt wäre, die Revision werde darauf gestüst, daß eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet sei. Jände nun das Revisionsgericht, daß die in dem Schriftsate in Gemäßheit des §. 484 bezeichnete Rechtsnorm verlett sei; hebt demgemäß das Revisionsgericht (§§. 494, 495) das angesochtene Urtheil auf und erkennt selbst in der Sache, so ist dies auch nichts der Revision Gigenthümliches. Denn genau das Gleiche geschieht, wenn in Strassachen eine Nichtigkeitsbeschwerde wegen Berletung oder unrichtiger Anwendung des Gesetzes erhoben wird, und die thatsächliche Festsellung, resp. die Fragestellung unberührt bleibt.

Der Umstand aber, daß das Revisionsgericht auch dann in der Sache selbst entscheidet, wenn die Ausbedung des Urtheils wegen unrichtiger Auslegung einer Urkunde, sowie wegen Unzuständigkeit des Gerichtes oder Unzulässigkeit des Rechtsweges ersolgt, bewirkt wohl, daß der Umfang des Rechtsmittels der Revision ein weiterer wird, als es derjenige der strafrechtlichen Richtigkeitsbeschwerde ist; für den Begriff der Revision aber würde dies gleichgültig sein.

Run beginnt freilich die Vorschrift des §. 484 mit den Worten: "Die allgemeinen Restimmungen über die vorbereitenden Schriftfate finden auch auf die Revistonsschrift Anwendung;"

und das heißt unter Bezugnahme auf §. 116, daß, wenn das Revisionsversahren durch Schriftste nicht vorbereitet wird, dieses keine Rechtsnachtheile in der Sache selbst zur Folge habe. Wesentlich wird also nur die Einlegung der Revision durch Zustellung eines Schriftstückes sein, welches (§. 483) nur enthalten muß: 1. die Bezeichnung des Urtheils, gegen welches die Revision gerichtet wird; 2. die Erklärung, daß gegen dieses Urtheil die Revision eingelegt werde; 3. die Ladung des Revisionsbeklagten vor das Revisionsgericht zur mündlichen Berhandlung über die Revision. Die Revisionsanträge, sowie deren Begründung können dem mündlichen Berfahren vorbehalten bleiben, sur welches letztere auch nur die Stellung der Revisionsanträge selbst, d. h. der Anträge in Betress der verlangten Abänderungen des angesochtenen Urtheils (§. 453 Abs. 2), nicht aber die Begründung dieser

Anträge wesentlich ist. Das Revisionsgericht ist aber nur an die von ben Parteien gestellten Revisionsanträge gebunden (§. 490); während die Begründung dieser Anträge, mag dieselbe nun in einem vorbereitenden Schriftste (§§. 484, 487) oder erst im mündlichen Bersahren erfolgen, den Richter keinesweges bindet. Dieser hat vielmehr das angesochtene Urtheil hinsichtlich des Rechtspunktes ganz unabhängig von dem Vorbringen der Parteien zu prüsen, und es ist der Sall nicht ausgeschlossen, daß der Revisionsrichter sich dahin entschetet, es seinen zwar diesenigen Rechtsnormen, auf deren Berlezung der Revisionskläger die Revision gestützt, keinesweges verletzt; da jedoch das angesochtene Urtheil eine von dem Revisionskläger gar nicht erwähnte Rechtsnorm verleze, so sei dem Antrage des Revisionsklägers entsprechend das Urtheil auszuheben. 1) (Bgl. "Begründung" S. 410—415.)

Die Frage ist nur, ob sich auch in dieser vom Gesetzgeber intendirten Weise die Prazis entwideln werde. Dies kann ja der Fall sein; aber ebenso ist es auch möglich, daß die Prazis eine Wendung annimmt, welche von dem Gesetze nicht beabsichtigt wurde. Und dafür, daß dies geschehen könnte, enthält die "Begründung" selbst einzelne Symptome.

So, wenn es auf Seite 411 heißt: "Eine Einschräntung diefer Grundsäte" — daße nämlich der Revisionsrichter die volle erneute rechtliche Bürdigung der Sache umfassen solle — "liegt nicht darin, daß Verletzungen des Verfahrens der ausdrücklichen Rüge bedürfen. Dies hat vielmehr seinen Grund in der vorgesehenen Heilung solcher Verletzungen (§. 252) und außerdem darin, daß manche Verletzungen dieser Art durch Thatsachen begründet werden müssen, welche nur zum Nachweise der Verletzung Bedeutung haben und ohne die Rüge der Verletzung nicht verständlich sind." Sewiß, diese Neußerung der "Begründung" ist eine Konsequenz des in §. 252 aufgestellten Grundsates. Aber für die Revision ergiebt sich hieraus die Volge, daß der Revisionsrichter auf die Prüfung des Versahrens nur dann und nur soweis eingehen kann, als in der Begründung des Revisionsantrages Vehler des Versahrens gerügt sind. Der Revisionsrichter wird mithin in diesem

<sup>1)</sup> Die Borschrift bes §. 498: "Ergeben die Entscheidungsgründe zwar eine Gesetesverletzung oder die unrichtige Auslegung von Urfunden, stellt die Eutscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Revision zurückzuweisen"— ist auch als eine Konsequenz dieser Anschauung auszusassen. Das Urtheil wird eben nicht ausgehoben; denn hat sich auch der Kichter geirrt, so ist schließlich der Partei nicht Unrecht geschehen.

Falle nicht blos auf den von dem Revisionolläger gestellten Revisionsantrag, sondern auch auf die von demselben beigebrachte Begründung dieses Antrages beschränkt. Sollte dies nicht auch auf diejenigen Fälle zurüdwirken, in welchen die Revision auf Berlezung eines Rechtsgrundsazes gestüpt wird?

"In ber Ratur liegt es", fo fagt bie "Begründung" an einer anderen Stelle, , baf bie Partei, um ben Erfolg bes Rechtsmittels gu sichern, ben Punkt, an welchem bas Urtheil angreifbar ift, auffuchen und bei ber mündlichen Berhandlung hervorheben wird. bies ohne jede Schrante ausführen, und eine vollftandige Erörterung ber Sache, fur welche auch bas Gericht zu forgen hat, wird bahin führen, baf feine Gefetesverletung, welche bem Urtheil au Grunbe liegt, unerörtert bleibt. Es genügt aber ber Bortrag bes Sachverhalt. niffes mit dem darauf geftüsten Antrage, um jede wirklich porliegende Befetesverletung jur Enticheidung bes Richters ju bringen: eine bestimmte Formulirung ber angeblich verletten Rechtsnorm ift nicht erforderlich. Deshalb ift es nur thatfacilich richtig, ju fagen, bak bie Gefetesverletung, welche bie Aufhebung bes Urtheils begrundet, von der Partei gerügt wird. Rechtlich ift die Aufhebung des Urtheils von der ausdrudlichen Ruge ebenfo unabhangig, wie es bie Burudweisung ber Revision von einer befferen Begrundung bes angefochtenen Urtheils durch den Revisionsbeklagten ist, immer voraus. gefest ben Bortrag bes Sachverhaltniffes durch die Parteien."

Also "thatsächlich" richtig ist es, daß die Gesetsesverletzung, welche die Ausbedung des Urtheils begründet, von der Parthei gerügt wird! Hierdurch scheint doch angedeutet zu sein, daß man in den Aussührungen der Parteien nicht sowohl die bloke Beranlassung, vielleicht eine Hülfe, für den Revisionsrichter erblickt, die Sache hinsichtlich des Rechtspunktes vollständig von neuem zu prüsen, sondern daß man erwartet, daß "thatsächlich" die Parteien dem Richter alles dasjenige mittheilen werden, worin denkbarer Weise die Gesetsesverletzung gefunden werden könnte. Dies würde dann aber auch die weitere, allerdings nur "thatsächliche" Folge haben, daß der Revisionsrichter bei Prüsung der Sache sich auf die von den Parteien erhobenen Rügen beschränken wird, wenn er sich auch rechtlich hierauf nicht zu beschränken braucht.

Es wurde noch anzuführen sein, daß die Borschriften der §§. 484, 486, betreffend die Begründung der Revifionsantrage durch vorbereitende

Schriftste den Zwed zu versolgen scheinen, den Inhalt des mundlichen Berfahrens wenigstens in seinen Umrissen zu bezeichnen; sowohl für den Beihren. Benderungen und Ergänzungen können ja im mundlichen Berfahren vorgenommen werden; aber zweiselhaft möchte es sein, ob und inwieweit die Parteien es für praftisch halten werden, dieses zu thun. Der Richter kann ja sinden, daß der vom Revisionskläger gestellte Antrag sich rechtsertigt wegen einer von lexterem außer Acht gelassenen Rechtsnorm; da indessen der Richternach dem Prinzip der Unmittelbarkeit— die Sache erst aus dem Bortrage der Parteien überhaupt kennen sernt, so ist es fraglich, ob diese Eventualität überhaupt eintreten, und ob in solcher Beise eintreten werde, daß sie für die Sestaltung der Praxis von maßgebendem Einssuß sein möchte.

Genug, die Borschriften des Entwurfes — das soll ja gewiß nicht in Abrede gestellt werden — können sich in der Prazis derartig entwickeln, daß das Rechtsmittel der Revision seiner juristischen Ratur nach ein anderes wird, als es die Rassation ist. Es würde dann dieses Rechtsmittel der gemeinrechtlichen Appellation gleichstehen — wenn man nur aus letzterer das beneficium novorum und die erneuerte Beweissührung durch den höheren Richter herausnimmt. — Und daß selbst unter dieser Boraussehung das Prinzip der duze conformes in einem sehr viel weiteren Umfange wirksam werden würde, als dies bisher irgendwo und irgendwann der Fall gewesen, darauf ist oben bereits hingewiesen worden.

Es darf indessen auch nicht übersehen werden, daß die Vorschriften des Entwurses in der Praxis sich derartig gestalten können, daß die Revision der Sache nach nichts weiteres wird, als eine auch auf die unrichtige Auslegung von Urkunden mit ausgedehnte Kassation. Und in diesem Falle würde das Prinzip der duae conformes nicht mehr dadurch gerechtsertigt werden können, daß den Parteien zwei Instanzen gewährt seien. Vielmehr würde dann die Sache so liegen, daß den Parteien außer einer Instanz noch die Kassation zu Gebote stünde, und daß sie das Superarbitrium des höchsten Gerichtshoses anrusen dürsen, falls die Rechtsaussassung des Instanzgerichtes und des Kassationsgerichtes auseinandergehen sollten. In dieser Weise würde aber doch der Ansorderung der Prozesparteien, von denen die "Begründung" (S. 50) es selbst anertennt, daß sie berechtigter Weise an den Staat gestellt werden dürse, nämlich die Möglichkeit, ihren Rechts-

treit in einem wohlgeordneten Berfahren zweimal zu verhandeln, ihwerlich genügt sein. Wenigstens ist es zweisellos, daß, wo man bis et die Parteien darauf beschränkt hat, ihren Prozeß nur zweimal zu verhandeln, man denselben sehr viel mehr gewährt hat, als der Entwurf ihnen gewähren will.

Man fann ja zur Rechtfertigung ber duae conformes anführen, es erscheine irrationell, wenn man beispielsweise die erfte Instanz mit brei, die aweite mit fünf, die britte mit fieben Richtern befett bachte, baß bann gegen das übereinstimmende Urtheil ber erften und zweiten Inftang, b. h. ber acht Richter, Die fieben Richter ber britten Inftang follen erklaren durfen, jene acht hatten unrichtig geurtheilt. Mit einem folden Argument murbe man freilich nicht weit tommen: fcon um beswillen nicht, weil bei Anerkennung des Majoritätspringipes in ben beiben erften Inftanzen je 2 und 3 für die eine, und in ber britten Inftang feche ober fieben Richter fich fur bie entgegengefeste Unficht entscheiden könnten. Derartige Majoritätsberechnungen murben überbies in feinem galle auf bas Rechtsbewußtsein ber Parteien einen Ginfluß zu außern im Stande fein. Die britte Inftang gilt nun einmal für biejenige Stelle, an welcher bas Recht am reinften gewiesen wird, und - falls nur die Sache ju benjenigen gehort, welche überhaupt bis gur dritten Inftang verfolgt werden tonnen -- wird es ber unterliegenden Bartei unbillig erscheinen, um deswillen von biefer Inftang ausgeschloffen gu bleiben, weil, vielleicht in Folge irgend welcher Bufalligfeiten bie beiben unteren Inftangen übereinftimmend eine ihr nachtheilige Anschauung gewonnen haben.

Die "Begründung" (S. 424, 425) führt zur Abwehr von Angriffen, welche gegen bas Prinzip der dune conformes erhoben werden, folgendes aus:

"Die Besorgnis, daß der Ausschluß der Oberrevision gegen duze conformes die Gerichte erster und zweiter Instanz veransassen werde, sich von der Judisatur des Oberrevisionsgerichtes zu emanzipiren und den mit dem Rechtsmittel dritter Instanz angestrebten Zweck einheitlicher Rechtspslege zu vereiteln, hat eine überwiegende theoretische Natur und wird durch die Ersahrungen in denjenigen Rechtsgebieten, in denen der Zutritt zu dem höchsten Gerichte durch das Ersordernis der Dissormität der Borentscheidungen beschränkt oder durch das Ersordernis einer Beschwerdesumme in der Mehrzahl aller Prozesse ausgeschlossen ist, nicht bestätigt. Kann nur

jede Rechtsfrage zur Entscheidung des Oberrevisionshofes gelangen so ift die Buläffigkeit der Oberrevision in jedem einzelnen Saktein unabweisdares Bedürfniß, denn das Gewicht der Prajuditate des Oberrevisionsgerichtes ist derart, daß sich tein Gerick demselben zu entziehen vermag — auch in denjenigen Sachen nicht, in denen es möglich ware, die Judikatur des Oberrevisionsgerichtes auszuschließen."

Diefen Ausführungen vermag ich nicht buzustimmen, und zwas aus folgenden Grunden:

- 1. Es ift nicht das Gleiche, ob die Kompetenz des höchsten Gerichtshofes durch duse conformes, oder ob dieselbe durch das Richtvorhans
  densein einer bestimmten Beschwerdesumme ausgeschlossen wird. In dem
  letzteren Falle nämlich können Rechtsstreitigkeiten, in denen es sich um die
  gleiche Rechtsnorm, wie bei geringfügigeren Sachen handelt, an die dritte
  Instanz gelangen. Muß dann das Gericht zweiter Instanz die von dem
  Oberrevisionsgericht ausgesprochene Rechtsansicht seiner Entscheidung zu
  Grunde legen, so wird es nicht umhin können, auch in geringfügigeren
  Rechtsstreitigkeiten das Gleiche zu thun. Schließt dagegen Konsormität
  der beiden ersten Erkenntnisse die Kompetenz des höchsten Gerichtshoses
  aus, so ist nur exforderlich, daß das Gericht erster und das zweiter
  Instanz in der Auffassung einer Rechtsnorm miteinander übereinstimmen.
  Mag dann die Sache die größte oder die kleinste sein, so wird es bei
  der Rechtsanschauung der unteren Instanzen verbleiben, weil die Rechtsnorm selbst der Kognition des höchsten Gerichtshoses entzogen bleibt.
- 2. Bas die Erfahrungen anbelangt, so kommen diesenigen Preußens gar nicht in Betracht. Junächst deshalb nicht, weil in Preußen gegen duse conformes die Richtigkeitsbeschwerde wegen Berletung eines Rechtsgrundsases zuläffig ift, damit aber auch dem Obertribunal die Möglichkeit gewährt wird, die Rechtseinheit innerhalb seines Bezirkes aufrecht zu erhalten. Sodann aber auch deswegen nicht, weil das Obertribunal ein preußischer Gerichtshof ist, der in innigster Beise mit den organischen Einrichtungen des preußischen Staates verbunden, den Gedanken gar nicht entstehen läßt, daß die Instanzgerichte, als einer gewissermaßen nur äußerlich neben ihnen stehenden staatlichen Einrichtung, sich der Autorität des Gerichtshoses zu entziehen, irgend welche Beranlassung hätten.

Die Erfahrungen des Oberappellationsgerichtes zu Lubed in hamburger Sachen mögen wenig umfänglich erscheinen, find jedoch

Relleicht nicht ganglich außer Acht zu laffen. In der Ratur der Sache legt es, daß Sachen, in welchen das Obergericht mit einem der Getate ber erften Inftang gleicher Ansicht find, an das Oberappellations. pericht nur bann gelangen tonnen, wenn die Parteien barüber ftreiten, b ober inwieweit duae conformes porliegen. Thatfache aber ift es. baf Rechtsfragen eriftiren, welche von einem Gerichte erfter Inftang in Aebereinstimmung mit bem Obergerichte entschieben werben, mahrend iber die gleiche Rechtsfrage ein anderes Bericht erfter Inftang eine von bem Obergerichte abweichenbe, aber mit ber Auffaffung bes Oberappellationsgerichtes übereinstimmende Ansicht hat. Die Folge davon ift, baß, wenn eine Sache, bei welcher es auf die Entscheidung ber betref. fenden Rechtsfrage ankommt, bei bem einen Gerichte erfter Inftang anbangig wird, diefelbe --- wegen ber duae conformes - nach ber Anficht bes Obergerichtes, daß dagegen, wenn die Sache bei bem anderen Berichte erfter Instanz anhängig wird, dieselbe — wegen der Difformitat ber Erkenniniffe - nach ber Anficht bes Oberappellationsgerichtes entschieden wird. 1) Dies zeigt, daß ber Grundfat ber duae conformes ju Rechtsungleichheiten felbft in dem engen Begirte bes hamburger Dbergerichtes führt. Diefe Gefahr mird baburch aber gewiß feine geringere, wenn man an die in Aussicht genommenen großen Revifions. gerichtsbezirte, fowie baran bentt, bag bas fünftige hochfte Reichsgericht dasjenige Organ sein foll, welches trop ber duae conformes für fammtliche Revifionegerichtsbezirte bes beutschen Reiches bie Rechts. einheit mahren foll. Es ift unter diefen Umftanden auch in der That nicht einzufehen, wie die "Begründung" zu der Anficht gelangt ift, daß die Besorgniß, die dnae conformes konnten den 3wed der erftrebten einheitlichen Rechtspflege vereiteln, eine überwiegend theoretifche Ratur habe.

3. Durch das Prinzip ber duse conformes hat fich für die Stellung bes Oberappellationsgerichtes zu Lübed zu ben Gerichten bes

<sup>1)</sup> So ist 3. B. das Obergericht und mit ihm eines der Gerichte erster Instang der Ansicht, daß der inscribirte Cypothetengläubiger durch den Konturs des Schuldners nicht verf, indert werde, die zur eigenen Prosetution des Grundstüdes ersorderlichen Schritte einzuschlagen; während das Oberappellationsgericht in Uebereinstimmung mit einem and er en Gerichte erster Instanz an der Ansicht festhält, daß nach hamburgischem konturvrechte dem Supothefengläubiger im Allgemeinen ein Separationsrecht nicht zustehe, dieses vielmehr nur dann der Fall sei, wenn er das Grundstüd bereits vor der Insolwnzerklärung des Eigenthümers prosequirt und ein Bertausserkenntniß erwirft habe.

hamburgifchen Staates ein Berhaltnig ergeben, welches nicht bebei tungelos fein burfte fur bas Berhaltnif, welches fich auf ber gleich Grundlage amifchen bem bochften beutichen Berichtshofe und ben Bericht ber einzelnen deutschen Staaten herftellen wird. Die hamburger Gefe gebung ift nämlich - in ahnlicher Beife wie ber Entwurf - - ve ber Anschauung ausgegangen, bag ben Barteien genug gewährt fe wenn ihnen verstattet werbe, ihre Rechtsftreitigfeiten in einem mot geordneten Berfahren zweimal zu verhandeln - und zwar vor be Berichten des hamburgifden Staates. Benn alfo bie hamburgifche Berichte, julest bas hamburger Obergericht, ertannt haben, fo ift bi Sache ju Ende. Rur wenn difforme Erfenntniffe vorliegen, Appellation an das gemeinschaftliche Oberappellationsgericht gulaff fein, nicht eigentlich ale an ein Bericht bes hamburgifchen Staates fondern ale an eine außerhalb Samburge ftebende, wenn auch vo biefem Staate burch vierteljährlichen Matritularbeitrag mit fuftentirte Spruchbehörde. Wenn nun bei der bevorftehenden Gerichteorganisation bie Revifionsgerichte Landesgerichte ber einzelnen beutschen Staater werben follten, fo glaube ich, bag mit gutfe ber duae conformes bie Revifionsgerichte bem höchften Reichsgerichte eine abnliche Stellung anweisen konnten, wie biefelbe dem Lübeder Oberappellationsgerichte burch ben hamburgifden Staat angewiesen ift. Die Folge bavon wurde bann bie fein, bag die einzelnen Gerichte in ben deutschen Staaten nicht als Blieber ber gemeinsamen beutschen Berichtsorganisation fich fühlen, sondern daß es nach wie vor preußische, fächsische, bayerische u. f. w. Gerichte gebe, und bag diefe pringipiell die Rechtsftreitigkeiten ihrer Staaten befinitiv entschieden. Der höchste deutsche Berichte. hof aber murbe nicht die Spipe ber gemeinsamen beutschen Berichts. organisation bilben, sondern lediglich eine außerhalb der einzelnen beutschen Staaten stehende Spruchbehörde fein, bagu bestimmt, ein Superarbitrium dann abjugeben, wenn die den einzelnen deutschen Staaten jugehorenden Revifionsgerichte mit einem ober bem anderen der ihnen subjicirten Landgerichte in Betreff diefer ober jener Rechtsfrage verschiedener Anficht find. Db unter biefen Umftanben bie Autoritat ber Prajuditate bes hochften Reichsgerichtes für bie Revisions. gerichte, als die höchsten Territorialgerichte, überall von einem folden Bewichte fein mird, wie biefes die "Begrundung" voraussest, möchte ameifelhaft erscheinen.

Dabei ift benn noch auf einen Puntt aufmertfam zu machen.

glaube, daß wenn der höchste deutsche Gerichtshof sich in einem kajudikate für eine Rechtsansicht entschieden hat, auch die Partei k wohlbegründetes Recht hat, diese Rechtsansicht in einem von ihr sührten Rechtsstreite wenigstens so lange zu ihren Gunsten in Anwendag gebracht zu sehen, dis der höchste Gerichtshof selbst Beranlassung weden sollte, von seinem Präjudikate abzugehen. Wenn nun der Fall katrate — und nach dem oben Gesagten wird man denselben als eine des theoretische Fistion nicht ansehen mögen - daß ein Landgericht das demselben übergeordnete Revisionsgericht gegen das Präjudikat des Oberrevisionsgerichtes und zwar konform entschieden; will man kon im Interesse der Rechtseinheit seine Gesahr hierin erbliden, wird kan dann auch die Gesahr unbeachtet lassen dürsen, die darin liegt, as die Partei von der dritten Instanz ausgeschlossen beidt, obwohl ke konformen Entscheidungen der beiden ersten Instanzen dem Prändikate des Oberrevisionsgerichtes widersprechen?

Eins ist allerdings dem Entwurse ohne Weiteres zuzugeben: Gine Berminderung der Arbeitslast wird sich für den höchsten Gerichtshof ms der Anerkennung des Prinzipes der duae conformes ergeben. Kicht in dem Maße, wie die "Begründung" dies vorauszusetzen scheint. Denn abgesehen davon, daß Streitigkeiten darüber, ob konform erkannt sei, nicht ausbleiben werden, unterliegt es auch keinem Zweisel, daß die Entscheidung solcher Sachen, in denen konform erkannt ist, häusiger zu den zweisellosen gehören werden, als diesenigen, in welchen dissorm entschieden ist. Wenn man sich demnach auch die Nichtigkeitsbeschwerde des preußischen Prozesses gegen konforme Erkenntnisse weggefallen denkt, so würde doch der Hälfte der Arbeitskrast entsprechen. Aber gleichviel; Arbeitsersparniß würde die Volge der Anerkennung des Prinzipes der duae conformes sein.

Dieser Bortheil aber steht, wie ich glaube, nicht im Verhältnis zu den Rachtheilen — juristischen und politischen — von welchen die Durchführung dieses Prinzipes begleitet sein wird. Wie denn überhaupt die Ersparnis von Arbeitskraft zwar wohl nebenbei, nicht aber als Sauptsache in Betracht kommen kann. Die "Begründung" führt aus (S. 51), daß Arbeitsersparnis für den höchsten Gerichtshof geschafft werden müsse. Denn die Einsehung eines obersten Gerichtshofes genüge noch keinesweges, um den Iweck einer, wenn auch nur indirecten Förberung der Einheit des Rechtes und der Rechtsprechung zu erreichen.

Wenn der Gerichtshof in mehrere Abtheilungen zerfalle, so finde bemfelben Maße als die Abtheilungen wachsen, die Aussicht auf de Erreichung jenes Zwedes, weil alle künstlichen Mittel, die Differenz de Ansichten der mehreren Abtheilungen zu beseitigen, zumal bei mund lichem Berfahren, 1) sich als ganz ungenügende erwiesen.

Bunfchenswerth murde es ja fein, wenn ber hochfte Gerichtshe nur in einer Abtheilung arbeiten tonnte. Diefes Biel laft fich aber in feinem Salle erreichen. Die Boraussetzung hierzu murbe fein, be die Arbeiten des Oberrevisionsgerichtes von wenig mehr als fiebe Richtern bewältigt werben fonnen, ba eine follegiglifche Enticheibun von mehr als etwa 7 Richtern feinen rechten Sinn mehr bat. wird man alfo barauf zu rednen haben, bag ber hochfte Gerichtebe in mehreren Abtheilungen arbeiten werbe, und bie nicht zu vertennen den Uebelftande, die fich hieraus ergeben, wird man, wie bisher, f auch für die Butunft, in den Rauf nehmen muffen. Wie fehr c möglich fein wird, Ronformität der Rechtsanfichten unter ben mehreren Abtheilungen des bochften Gerichtes zu erzielen, wird weniger von ben Bestimmungen eines etwa zu erlaffenden Reglements, 2) als von bet Art und Beife ber Sandhabung beffelben abhangen. Daß übrigen Die Mittel, Die Differeng ber Ansichten unter ben mehreren Abtheilungen deffelben Gerichtes auszugleichen, fich als "ganz ungenügende" erwiesen hatten, durfte g. B. für das preußische Obertribunal wie auch für das Reichsoberhandelsgericht bezweiselt werden. Denn man könnte in der That nicht recht einsehen, wie das Berlangen, die Ginheit der Reditspflege durch einen hochsten Gerichtshof gewahrt zu feben, batte! entstehen follen, wenn die größten unter ben vorhandenen bochften Berichtshöfen diefer Aufgabe fich fo gar nicht gewachfen gezeigt batten.

Die "Begrundung" führt fobann aus:

"Benn das etatsmäßige Richterpersonal des preußischen Obertribunals aus 57 Mitgliedern, das etatsmäßige Richterpersonal des preußischen Oberappellationsgerichtes aus 16 Mitgliedern besteht

<sup>1)</sup> Was hier das mündliche Bersahren soll, ift nicht deutlich. Die Rechtsanschauung einer Abtheilung des Eerichtes tritt ja nicht in dem Bersahren, jondern in dem Urtheil und den Entscheidungsgründen zu Tage. Diese aber sind ausgezeichnet, wenn es sich darum handelt, zu prüsen, ob die Rechtsansicht der einen Abtheilung mit derzenigen der anderen Abtheilung in Uebereinstimmung sich besindet oder ob dies nicht der Kall ift.

<sup>2)</sup> Bergl. 3. B. das Regulativ für den Geschäftsgang bei dem Bundesoberhandelsgericht (Entscheidungen Bb. II. S. 7 ff., namentlich §. 9).

und daneben das vorläufig mit 18 Personen besetzte Reichsoberhandelsgericht in Betracht gezogen wird, so würde die Bahl der Ritglieder eines obersten Reichsgerichtes mit der Zuständigkeit der vorgedachten Gerichtshöse auf 100 noch gering bezissert sein. Ein solcher Gerichtshos wird als Unmöglichkeit oder doch als eine fehlsame Institution bezeichnet werden dürsen."

Dieser Berechnung gegenüber ist geltend zu machen, zunächst, das urch die Einsehung des Reichsoberhandelsgerichtes die bisherige Zahl er Richter bei den zur Zeit bestehenden höchsten deutschen Gerichtshöfen ine geringere geworden ist. Die 18 Mitglieder des Reichsoberhandelstrichtes sind demnach aus der Berechnung fortzulassen. Rimmt man un an, daß der Oberrevisionshof die gleiche Arbeit, welche jest von beiden preußischen Gerichten für Preußen geleistet wird, für ganz deutschland leisten solle, so würde sich dei der Bevölkerung Preußens on rund 24 Millionen und der Bevölkerung des deutschen Reiches von rund 41 Mill. das Erfordernis von etwa 100 Richtern herausskellen.

Run zeigt aber ber Entwurf, bag, felbft wenn man von ben in 🕵. 497 und 498 aufgestellten Beschränkungen hinsichtlich der Zuläffig. kit der Oberrevision gang absieht, die Arbeitslaft des höchsten Gerichts. hofes eine fehr viel geringere werben muß, als es gegenwärtig die ber beiben preußischen Gerichte ift, da eine fehr große Bahl von Sachen an das Oberrevisionsgericht gar nicht gelangen fann, welche gegenwärtig von ben beiben preußischen Gerichten entschieden werden. Dies folgt namentlich daraus, daß nicht nur für die dritte, fondern auch schon für bie ameite Instana das beneficium novorum, somie die erneuerte Beweiswurdigung befeitigt find. Bie groß bie Arbeitebeschränfung, welche diefe Borfchriften veranlaßt, fein werde, läßt fich allerdings nicht überfeben; nur das läßt fich behaupten, daß fie eine fehr bebeutenbe fein Denn nicht blos barauf fommt es an, daß bei bem Oberrevimüffe. fionsgerichte felbst, auch in ben Fällen nicht, in benen bies jest noch julaffig ift, nova nicht vorgebracht werden durfen; nicht blos barauf, daß dem Oberrevisionsgerichte felbst eine erneuerte Beweiswürdigung nicht jufteht; fondern namentlich fonimt auch ber Umftand in Betracht, bag das Eine wie das Andere ichon in der zweiten Inftang nicht mehr julaffig ift. Dies aber muß bagu führen, daß die Parteien in febr vielen Fallen, auch ohne gesetliche Sanctionirung bes Pringipes ber duae conformes, von dem Beschreiten der britten Inftang Abstand nehmen werben.

Uebrigens würde auch teine Beranlassung sein, an den höcht Gerichtshof diejenigen Sachen gelangen zu lassen, mit welchen z. das preußische Obertribunal in Folge der Richtigkeitsbeschwerde sich befassen hat, und bei welchen die Beschwerdesumme die sür die prechische Revision ersorderliche Beschwerdesumme nicht erreicht. Ja ma könnte diese Beschwerdesumme — jeht 500 Thlr. — entsprechend der verringerten Berthe des Geldes sehr wohl noch um etwas — vielleich bis 2000 Reichsmark — erhöhen.

Die "Begründung" verkennt es nicht, daß hierin ein wirksame Mittel liegen würde, die Arbeit des höchsten Gerichtshofes zu verrin gern. Indessen (S. 52):

"Gine entsprechende Vorschrift empfiehlt sich nicht, weil die Fest seinen wie der andern Summe auf Willführ beruht sodann aber, weil die Beschränkung der Rechtsmittel mit Ruckschauf den Werthbetrag des Streitgegenstandes oder des Beschwerde gegenstandes obensowenig mit allgemeinen Prozesprinzipien als mit dem Rechtsmittelspstem des Entwurfes im Sinklange stehen würde."

Es ift nun aber boch Thatfache, bag ber Entwurf fowohl bie Revision wie auch die Oberrevision in allen benjenigen Sachen ausfcließt, welche in erfter Inftang gur Rompeteng ber Amtsgerichte Bis wie weit die Kompeteng Diefer Gerichte ausgedehnt werben foll, darüber fagt zwar ber Entwurf zur Civilprozefordnung nichts, und ift biefes wohl dem Berichtsverfaffungsgefete vorbehalten. So viel aber barf boch angenommen werden, baf jur Rompeteng ber Amtsgerichte auch folche Sachen gehören werden, welche lediglich bas Bermögen betreffen. Wie hoch man nun in folden Sachen ben Betrag des Streitgegenstandes figiren mag, irgendwie wird man dies boch thun müffen. Sangt nun das Rechtsmittel der Berufung davon ab, daß bie Sache in erfter Inftang vor bem Amtsgerichte, hangt die Revifion und Oberrevision bavon ab, daß die Sache in erster Inftang por bem Landgerichte verhandelt fei, fo folgt hieraus, daß auch diefe letteren Rechtsmittel von der Sohe des Streitgegenstandes abhängig find.

Sierin liegt auch in der That nichts, was mit dem Borwurfe der "Billführlichfeit" zu tadeln ware. Denn oft genug fommt die Gefetgebung in die Lage, grenzbestimmende Anordnungen treffen zu muffen, von denen es zwar prinzipiell feststeht, daß sie getroffen werden muffen, bei benen aber die Bestimmung der Grenze felbst lediglich von Zwed-

mäßigkeitsgründen abhängt. Bu Anordnungen dieser Art gehört auch biejenige, welche bas Befdyreiten der dritten Inftang von ber Große einer bestimmten Beschwerbesumme abhängig macht. Denn daß bei bedeutenderen Sadjen größere Garantien des Berfahrens darzubieten find, als bei unbedeutenderen, bas ift ein Bedante, von dem man nicht behaupten fann, daß er prozessnalischen Brinzipien widerspräche, von bem vielmehr gefagt werben muß, daß er fich aus ber Ratur ber Sache von felbit ergebe. Die Frage ift alfo auch nur: Wie bedeutsam muß Die Sache sein, damit ihr diejenige prozessualische Garantie gewährt werbe, welche die dritte Inftang barbietet. Und bie Antwort auf diese Frage giebt theils im Intereffe ber Parteien die Rudfichtnahme auf Diejenigen Bestimmungen, welche bis jur Beit ben Bugang jur britten Inftang regelten, theils auch ber Gefichtspuntt, daß die dritte Inftang die Ginheit der Rechtspflege herbeiführen foll. Die Rechtsfragen find an eine bestimmte Sohe bes Streitgegenstandes ober ber Befchwerdesumnie nicht gebunden und für die Wahrung der Nochtseinheit genügt es baber, wenn die Bohe der Beschwerdesumme fo bemeffen wird, daß innerhalb des abgegrenzten Gebietes diejenigen Rechtsfragen muthmaglich entfteben werben, welche im Intereffe ber einheitlichen Rechtspflege ju beantworten find.

Die dritte Instanz zu versagen, weil eine bestimmte Beschwerbesumme nicht vorhanden, ist zur Zeit geltendes Recht in Deutschland. Daß dies zu praktischen llebelständen geführt habe, ist von der "Begründung" nicht behauptet worden. Bir dürsen demnach auch annehmen, daß dieses nicht der Fall sei. Hieran anzufnüpsen, um die Einrichtung eines höchsten deutschen Reichsgerichtes praktisch zu ermöglichen, erscheint demnach gerathener, als mit Bestimmungen vorzugehen, deren Bedenklichteit in mehr als einer Beziehung darzuthun, durch die vorstehenden Ausführungen versucht wurde.

### VII.

# Das deutsche Reich als Privatrechtosubjett.

Bon herrn Dr. Max Cenbel in München.

Die Reichsverfassung beschäftigt sich nirgends mit der privatrechtlichen Stellung des Reiches. Dessenungenchtet verdient diese Frage,
bei ihrer allgemeinen Wichtigkeit, eine nähere Betrachtung. Wenn auch
Laband in seiner Abhandlung über das Finanzrecht des deutschen Reiches (Hirth's Annalen 1873 S. 405 ff.) bereits nähere Aussührungen in dieser Hinsicht gegeben hat, so dürften doch, namentlich mit Rücksicht auf die seitdem ersolgte Weiterentwickelung des Reichsrechtes,
noch einige Bemerkungen Plat sinden.

Seiner rechtlichen Natur zu Folge ist das Reich nichts Anderes, als die Gesammtheit der verbündeten Herrscher. Zeder derselben ist fähig, in seiner Eigenschaft als Herrscher Subjekt von Privatrechten und Verbindlichseiten zu sein, also Staatsvermögen zu besitzen. Es ist wohl üblich, dieses Staatsvermögen unter dem Namen "Fiskus" als ein zur juristischen Persönlichseit erhobenes Vermögen zu betrachten; allein es giebt kaum eine Fiktion, die überflüssiger ware als diese.

Benn nun eine Anzahl von herrichern zu einem Bunde fich vereinigt, so können diese felbstverständlich auch ein gemeinsames Bermögen zum 3wede ber Bestreitung des gemeinsamen Auswandes besitzen.

Dies kann entweder in der Art geschehen, daß das Bundesvermögen als ein ideell getheiltes und reell theilbares Bermögen der Mitglieder erscheint, also nach den privatrechtlichen Grundsähen der Gesellschaft behandelt wird, oder so, daß dasselbe als ungetheiltes Bermögen der Gesammtheit betrachtet wird, daß sich also die verbündeten herrscher für die gemeinschaftlichen privatrechtlichen Beziehungen der vernögenstrechtlichen Bertehrsform der juristischen Berson bedienen. In diesem

letteren Talle mag, man, wenn man fich der üblichen Redeweise bedienen will, analog, wie von einem Staatsfiskus, auch von einem Bundes-sielus sprechen. Als sog. Substrat dieser juristischen Person ist richtiger die Gesammtheit der Verbündeten, nicht das Vermögen selbst zu betrachten.

Da nun dieses Bermögen gemeinsames Staatsgut Aller ift, so ergiebt sich, daß dasselbe, soweit besondere gesetzliche Borschriften nicht anders bestimmen, in sedem Bundesstaate die gleiche rechtliche Behandlung erfahren muß, wie dessen besonderes Staatsgut. Der Bundesstatus genießt daher in sedem Bundestande alle privat- und öffentlichrechtlichen Privilegien, welche dem Landessissus zustehen, und es kommen für ihn insbesondere bezüglich seines Gerichtsstandes dieselben prozessualen Grundsätz zur Anwendung, welche sür den Staatssissus gelten.

Betrachten wir nun das positive Recht des deutschen Reiches, so sinden wir weder in der Reichsverfassung, noch in der norddeutschen Bundesversassung das Tascin eines Bundessissus anerkannt. Insbesondere ist, wie auch Laband (a. a. D. S. 409; vergl. dagegen S. 410) zugiebt, in Art. 73 eine solche Anerkennung nicht zu sinden. Rartis hatte daher zur Zeit, wo er seine "Betrachtungen über die Bersassung des norddeutschen Bundes" schrieb (1868), vollkommen Recht, wenn er meinte, daß ein Bundessissus juristisch nicht existire (a. a. D. S. 35). 1)

Die Anhänger des Bundesstaatsbegriffes (vergl. hierüber meine Abhandlung in der Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1872 S. 185—256) sind freilich hier nicht lange in Berlegenheit. Sie sagen einsach so: "Es ist ein unbezweiselter Sat des gemeinen Rechtes, daß jeder Staat ipso jure eine selbständige, unabhängige privatrechtliche Persönlichseit hat, daß also jedem Staate seiner Natur nach die Eigenschaft als Kissus zusonmt, auch wenn sie ihm nicht ausdrücklich beigelegt ist. Jeder Bundesstaat, der ja ein wahrer, wirklicher Staat, wenngleich mit beschränkter Kompetenz ist, nimmt daher an dieser allgemeinen Eigenschaft aller Staaten Theil und hat demgemäß seine eigene vermögensrechtliche Persönlichseit, während bei einem bloßen Staatenbunde eine einheitliche vermögensrechtliche Persönlichsen Staatenbunde eine einheitliche vermögensrechtliche Persönlichsen

<sup>1)</sup> Dies wird auch noch für die späiere Zeit ausdzeinend durch Ziffer XIV. §. 2 bes bagerischen Schlufprototolls bestätigt, wo gesagt ist, das mobile Material der neu anzulegenden bagerischen Besestigungen werde "gemeinsames Eigenthum der Staaten bes Bundes."

fönlichkeit nach Art einer Korporation nicht von felbst gegeben ist, sow bern besonders konstituirt werden muß" (Laband a. a. D. S. 409)

Diese Beweissührung können wir, als Gegner bes Bundesstaats begriffes, uns natürlich nicht aneignen; wollen aber schon hier bemerken das diese grundfählich gang verschiedene Auffassung Laband's ibn auffallender Beise bezüglich der rechtlichen und prozessualen Stellung bes Reichssissus zu denselben Ergebnissen geführt hat, wie uns.

Muffen wir sonach auf Grund ber Reichoversaffung bas Dafeit eines Reichsfistus lauguen, so finden wir doch durch die Reichsgesetzgebung benfelben allmälig anerkannt. Laband hat mehrere ber hier einschlägigen Bestimmungen zusammengestellt (a. a. D. S. 411).

Der Begriff "Bundesfistus" tritt zuerst im Gesetze vom 1. Juni 1870 über die Abgaben von der Flößerei auf, welches in §. 2, festsetzt, daß Klagen wegen Entschädigungen "gegen den Bundesfistus, vertreten durch das Reichskauzleramt" zu richten sind.

Das Militairpensionsgeset vom 27. Juni 1871 sagt ferner in §. 116:

"In Ermangelung einer anderen landesgesestlichen Bestimmung wird der Militairfissus durch die oberste Wilitair-Berwaltungsbehörde des Kontingentes, der Maxinefissus durch das Warineministerium (nun faiserliche Admiralität) vertreten und ist die Klage dei demjenigen Gerichte anzubringen, in dessen Bezirf die betreffende Behörde ihren Sit hat."

Was hier Militairfistus genannt wird, ist entweder Reichssistus oder Landessistus (Nagern!), mährend der Marinesistus ganz unzweielhaft nichts anderes als der Reichssistus ist.

§. 42 des Festungsrayongesetes vom 21. Dezember 1871 bestimmt:

"Die nach ben §§. 40 und 41 anzustellenden Klagen sind gegen den Reichssistus zu richten, welcher durch die Kommandantur vertreten wird."

§. 151 des Reichsbeamtengesetes vom 31. März 1873 besagt: "Der Reichsfissus wird durch die höhere Reichsbehörde, unter welcher der Reichsbeamte steht oder gestanden hat, oder falls er direkt unter der obersten Reichsbehörde steht oder gestanden hat, durch die oberste Reichsbehörde vertreten.

Es läßt fich sonach nicht in Abrede stellen, daß nach der Entwicklung, welche das Reicherecht gefunden hat, in der That ein ein Reichs-

**lefus vorhanden ift. N**ur darf man sich über die Tragweite dieser **Rechtsumgest**altung nicht täuschen.

Es handelt sich um nichts mehr und weniger als um eine aus zahlreichen Gründen des praktischen Bortheils sich empschlende Fistion für den privatrechtlichen Bertehr des Reiches: in der Birklichkeit ist das (aktive und passive) Bermögen des Reiches nichts Anderes als gemeinsames Bermögen der Berbündeten, und es hat daher die Ausdrucsweise in Zisser XIV. §. 2 des bayer. Schlußprotosolles, deren wir oben Erwähnung thaten, ihre volle Berechtigung.

Unter ben Bestandtheilen des Reichsvermögens find hervorzuheben:

- 1. die elfaß-lothringischen Eisenbahnen, welche zu Folge bes Frantfurter Friedens vom 10. Mai 1871 (Zusahartifel 1) erworben wurden und Reichseigenthum, nicht Staatsgut des Reichslandes sind;
- 2. der durch das Geset vom 11. Rovember 1871 gebildete Reichsfriegsschat von 40 Mill. Thalern.
- 3. ber durch Gefet vom 23. Mai 1873 geschaffene Reichsinvalibenfond;
- 4. der durch bas Gefet vom 30. Mai 1873, betreffend die Geldmittel zur Umgestaltung und Ausrustung von beutschen Festungen, gebilbete Reichsfestungsbaufond.

Einen bedeutenden Zuwachs an Vermögensstüden hat endlich das Reich durch das Geset über die Rechtsverhältnisse der zum dienstlichen Gebrauche einer Reichsverwaltung bestimmten Gegenstände, v. 25. Mai 1873, (R. G. Bi. S. 113) erhalten.

Diefes Befet ftellt in feinem \$. 1 ben Grundfat auf:

"An allen dem dienstlichen Gebrauche einer verfaffungsmäßig aus Reichsmitteln zu unterhaltenden Verwaltung gewidmeten Gegenständen stehen das Eigenthum und die sonstigen dinglichen Rechte, welche den einzelnen Bundesstaaten zugestanden haben, dem Deutschen Reiche zu. Der Zeitpunft des Ueberganges dieser Gegenstände in eine solche Verwaltung ist als Zeitpunft des Ueberganges der Rechte auf das Reich anzusehen.

Diese Bestimmung - wir sehen im Folgenden von den im §. 2 des Gesetzes sestigestellten Ausnahmen ab - hat den Zweck, eine endgultige Bermögensauseinandersetzung zwischen dem Reiche und den Kundesstaaten herbeizuführen und damit eine durch die Reichsversassung offen gelassene Frage zum Abschlusse zu bringen.

Eine grundfanliche Regelung ber Rechtsverhaltniffe ber bem Ge brauche einer Reichsverwaltung dienenden Sachen gebrach bisher gang Bohl hatte der Brafident des Bundesfangleramtes, Delbrud, im ordentlichen Reichstage des Inhres 1870 (Stenogr. Ber. S. 282) erklart, das unbewegliche Gigenthum, wie es bei dem Uebergange Diefer Berwaltungen auf ben Bund vorhanden mar, fei bei benjenigen Staaten verblieben, welchen baffelbe jur Beit bes Ueberganges auf ben Bund juftand; mas bagegen bas bewegliche Gigenthum anlange, fo fei man von ber Auffaffung ausgegangen, daß biefes auf ben Bund übergegangen fei; es war auch in früheren Reichstagen die Frage in biefem Sinne erörtert worden (vgl. Reichst. 1867, St. B. S. 244; Reichst. 1868, St. B. S. 309, 314, 341 u. 512). Allein Diefe Ansicht, welche Delbrud auch im Reichstage 1873 (Sten. Ber. S. 22) neuerdings aussprach, hat taum ben Berth einer gesetlichen Bestimmung und es fehlt ihr zudem jede juriftische Begründung. Es ift nämlich nicht einaufehen, welche rechtliche Berichiedenheit amifchen ben unbeweglichen und beweglichen Sachen bezüglich des Eigenthumsüberganges obwalten folle. Dag übrigens Delbrud's Auffaffung eine fehr verbreitete mar, läßt fich nicht in Abrede ftellen. Sie wurde unter Anderm auch ber Militairkonvention mit Beffen vom 13. Juni 1871 (abgedruct in Birth's Annalen V. S. 57) ju Grunde gelegt, welche in Art. 20 in Bejug auf bie Sarnisoneinrichtungen an Gebauden und Grundftuden bie Fortbauer ber bisherigen Eigenthumsverhaltniffe anerfennt, in Art. 21 aber hinfichtlich der vorhandenen Materialbestände bestimmt, daß diefelben an das Reich übergeben follen. 1) Ebenfo murben "in ben Sauptetats der Militair. und Marineverwaltung bie Erlofe für verkaufte unbrauchbare Gegenstände in Einnahme entsprechende Ausgabepositionen in Abzug gebracht, mahrend biefe Erlofe ohne die Boraussehung eines dem Bunde an jenen Gegenständen auftebenden Gigenthumes der Bundestaffe überhaupt nicht hatten zu Gute gerednet werben konnen". (Drudf. bes Reichstages 1873 Rr. 76 G. 8.) Den praktischen Grund ber Unterscheidung hat Laband (a. a. C. C. 426) gang richtig barin erkannt, baf bei bem beweglichen Bermögen, welches feiner Natur nach meistens verbrauchbar ist und durch die Verwaltungs. thätigkeit felbft in verhältnigmäßig furger Beit immer verzehrt und wieder neu angeschafft wird, die Frage nach dem civilrechtlichen Gigen-

<sup>1)</sup> Bergl. auch Biff. XIV. §. 2 des Schlufprototolles jum bayer. Binbnigvertrage.

hümer desselben thatsächlich unerheblich ist. Die Motive zum Entwurse bes hier besprochenen Gesehes bestätigen Laband's Bemerkung, indem se sagen: "Es ist die Eigenschaft der Berbrauchbarkeit, welche für die Mobilien dem Gedanken des Eigenthumsüberganges alsdald zur Herrichaft verholsen hat." (Drucksachen des Reichstages 1873 Nr. 6. S. 8.) Und so dürste denn die in Rede stehende Auffassung ihre Begründung hauptsächlich in dem muthmaßlichen Willen der vertragschließenden Staaten suchen; wo ein solcher Wille vernünstiger Weise nicht anzunehmen ist, darf jene Auffassung schon von vornherein keine Geltung beanspruchen. So hat z. B. Delbrück an die preußischen Kriegsschisse, die doch auch bewegliche Sachen sind, bei seiner obigen Neußerung sicherlich nicht gedacht.

Wir haben ben bisherigen Rechtszustand um deffentwillen ausführlicher besprochen, um barzuthun, daß aus bemselben für die Gestaltung bes neuen Rechtes feine Volgerungen gezogen werden fonnen.

Es tam im Reichstage 1873 bei ber Berathung des neuen Gefetes zu lebhaften Erörterungen darüber, ob das Reich zur Erlaffung beffelben überhaupt zuständig fei.

Richt mit Unrecht wurde betont, daß es fich hier um eine Enteignung handele.

"Ein solches Gesetz, wie es hier vorgelegt sei," meinte der Abg. Mindwitz (Stenog. Ber. S. 24), "würde in dieser Weise nur dann erlassen werden können, wenn man zu der Reichsverfassung einen Zusatzetwa des Inhaltes aufnähme: Das Reich ist berechtigt, zu Reichszwecken über das Eigenthum der einzelnen Staaten beliebig zu verfügen." "Es handele sich hier aber um mehr als eine Zuständigkeitserweiterung, es handele sich um Innehaltung der Grenzen, die nach der übereinstimmenden Ansicht aller Staatsrechtslehrer jeder gesetzgebenden Gewalt gesteckt seien. Keinem Staate könne das Recht zugestanden werden, sich durch seine gesetzgebenden Faktoren Eigenthum oder andere wohlerwordene Rechte dritter Personen zusprechen zu lassen." (Sten. Ber. S. 372).

Bon anderer Seite wurde dagegen eingewandt, das Geset ändere den bestehenden Rechtszustand gar nicht, sondern bringe ihn nur zum Ausdruck. Der Abg. Miquél äußerte (Sten. Ber. S. 374):

"Bir haben und gesagt, das Mobiliareigenthum ift übergegangen, weil in staatsrechtlichen Dingen diejenigen Gegenstände, welche die alleinige 3wechbestimmung haben, der Verwaltung eines

bestimmten Sobeitorechtes zu bienen, von felbft bem Bermalter biefes Hobeitsrechtes folgen . . .

Wer diesen Sat nicht bestreitet, muß ihn nothwendig ebenso zugeben auch für das Immobiliareigenthum.

Wenn wir also hier ein Geset machen, wonach seitgestellt werden soll, es solle auch das Immobiliareigenthum als auf das Reich übergegangen angeschen werden, so versügen wir nicht heute durch das Geset über das Eigenthum, sondern wir deklariren nur, daß bereits kraft der Reichsversassung, kraft der Bildung einer solchen Gemeinschaft, dieser llebergang stattgesunden habe. Deswegen hat die Commission auch den llebergang des Eigenthumes ex nunc entschieden abgelehnt, und den llebergang des Eigenthumes ex tunc angenommen.

Ich will noch einen anderen Grund anführen. Denjenigen, die da glauben, man muffe diese Dinge gewissermaßen auch vom privatrechtlichen Standpunfte aus ansehen, ist die Frage vorzulegen, wie sie denn von diesem Standpunfte aus — und sie scheuen sich nicht dies zu thun — zugeben können, daß ein Benutzungsrecht an Immobiliareigenthum an das Reich übergegangen sei? Wenn überhaupt nicht ein Aft der privatrechtlichen Uebertragung stattgefunden haben kann, so sehe ich nicht ein, wie er hat statthaben können bezüglich eines solchen dinglichen Benutzungsrechtes oder des Eigenthumes; denn wer dieses dingliche Benutzungsrecht nicht beanstandet, der giebt den Uebergang des Eigenthumes bereits im Prinzip zu."

Unferes Erachtens gehen die beiden hier angeführten Anfichten zu weit. Was nämlich für's Erste die Aussichrungen des Abg. Mindwist anlangt, so geben dieselben nur Gründe der Gesetzgebungspolitif an, welche gegen die von ihm angegriffenen Bestimmungen sprechen, Gründe, deren Gewicht sich sicher nicht versennen läßt. Aber seine Ansicht, daß es für die gesetzgebende Gewalt eine Acchtsgrenze gebe, ist wissenschaftlich gewiß nicht haltbar. (Bgl. Bähr, Rechtsstaat, S. 50, und meine Grundzüge einer allgemeinen Staatssehre. Würzburg, 1873. S. 9 fl.) Sbenso muß die Behauptung bestritten werden, daß die Erlassung eines außerhalb der Reichszuständigseit liegenden Gesetzschne vorgängige Abänderung der Versassunfandigseit liegenden Gesetzschne vorgängige Abänderung der Versassunfandigseit unzulässig sei. Die Versassung schreibt — wir sügen hinzu: leider! — ein solches Versahren nicht vor und es ist bereits ein nicht mehr ungewöhnliches

Borfommniß, daß auf dem Wege der Einzelgeseggebung das Reichserfassungsrecht umgestattet wird.

Sind sonach die Darlegungen des Abg. Mindwit nicht ganz probehaltig, so gilt dies noch mehr von dem, was Miquel sagte. Es kann, wie aus dem oben Entwidelten erhellt, durchaus nicht pugegeben werden, daß das neue Gesetz lediglich schon bestehendes Recht unsspreche. Und zwar gilt dies sowohl hinsichtlich der beweglichen, als der unbeweglichen Sachen. Der Grundgedante, von welchem Miquel ausgeht, ift unrichtig und darum sind es auch seine Folgerungen.

Bindthorft entgegnete dem genannten Abgeordneten fehr treffend (Sten. Ber. S. 375): Den Sat, daß mit einem Soheiterechte alle diejenigen Gegenstände übergehen, welche den Zwed hatten, diefes Soheitsrecht zur Ausübung zu bringen, muffe er verneinen.

"Bunachft laffe ich babingeftellt, ob wirklich durch die Berfassung das Sobeitsrecht in Begiehung auf die Armee, die Boft, die Steuerverhaltniffe ic. auf das Reich übergegangen ift. Das mare mohl naber zu beweisen gemesen. Es ift allerdinge unzweifelhaft, baß nach der Berfaffung der Inhalt der betreffenden Sobeiterechte nach Dafgabe ber Berfaffung vom Reiche genbt mirb. daß diefe Soheit aber felbst übergegangen fei, ift eine fritische Frage . . . . . Ich läugne nun, daß mit bem lebergange eines Hoheitsrechtes in Folge eines Bertrages - bas betone ich ausdrücklich alle Gegenftanbe, bie jur Ausführung biefes Soheitsrechtes bienen, übergeben. Etwas Anderes ift es, wenn ein Sobeiterecht übergeht in Folge einer rechtmäßigen Erobe. Bei dem Bertrage fommt es darauf an, wie weit der Bertrag fich erftredt, und wenn bei Bertragen die Gegenftande, bie aur Musübung bes betreffenden Sobeiterechtes bienen, nicht ausdrücklich mitabgetreten find, fo bleiben fie demjenigen, der fie hatte."

Den weiteren Ausführungen Miquel's sodann fann man entgegen halten, was Laband für das früher geltende Recht (a. a. D. S. 424) vollfommen zutreffend bemerft:

"Es ift davon auszugehen, daß der Bermögensbestand der Einzel. staaten durch die Gründung des norddeutschen Bundes respective Reiches nicht weiter verändert worden ist, als sich aus den Bestimmungen der Berfassung und der Ratur der Sache ergiebt. Es ist daher das Eigenthum des Landessistus an allen Objetten, die

bemfelben bei bem Eintritt bee betreffenden Staates in bas Rei gehört haben, ale fortbeftebend anzuertennen, ba fur eine En eignung beffelben zu Gunften des Reichsfistus weber in den Bortlaute der Reichsverfassung, noch in der Ratur der Inflitutionen des Reiches ein Grund ersichtlich ift. In der Ratur des Bermaltungsvermögens liegt es aber, daß, wenngleich daffelbe dem Fiskus privatrechtlich gehört, es doch nicht vom Fiskus als Privatrechtssubjett privatrechtlich, b. h. im Finanzintereffe benust und ausgebeutet wird, fondern daß die Benutung und Berwaltung bem Staat ale res publica, ale öffentlich rechtliche Infiitution, ju öffentlichen 3meden ber Staatogemeinschaft juftebt. Benutung bes Staatsinventares ift ein Correlat ber Bermaltungsthatigfeit; die Pflicht gur Erfüllung der bem Staate obliegenden Aufgaben, jur Erledigung ber Bermaltungsgeschäfte ift Die Erganaung bes Rechtes auf Benutung bes Staatsinventares und gleich. fam feine Grundlage. Soweit baber in Folge der Reichsorganifation Gefchafte und Aufgaben der Berwaltung von den Ginzelftaaten auf das Reich übergegangen find, ebensoweit hat das Reich auch die Befugniß überfommen, das fickalische Bermögen ber Gingelftaaten jum 3med der Erledigung bicfer Gefdjafte und Aufaaben in demfelben Umfange zu benuten, wie das den entspredenben Bermaltungebehörben ber Gingelftaaten gufteben murbe."

Aus dem Bisherigen durste wohl mit ziemlicher Gewifiheit hervorgehen, daß das Gefes vom 25. Mai 1873 in der That außerhalb der verfassungsmäßigen Zuständigkeit des Reiches erlassen ift.

Daraus folgt jedoch nicht bessen Ungiltigkeit; denn da von keiner Bundesregierung Einspruch erhoben wurde, muß angenommen werden, daß das Geset die Zustimmung der nach Art. 78 der Versassung erfor berlichen Wehrheit des Bundesrathes sand.

Achnliches wird wohl auch der württembergische Bundesrathsbevollmächtigte v. Mittnacht gemeint haben, wenn er in der Reichstagskommission äußerte, das Gesetz sei zwar ein Versassungsgesetz, aber kein Versassungsaussührungsgesetz (Drucksachen des Reichstages 1873, Rr. 151 S. 2).

Die rechtliche Wirtung des Gesetzes in Bezug auf die Cigenthumsverhältnisse der Staaten des Reiches ift übrigens dieselbe, als ob der Grundsatz des §. 1 Abs. 1 bereits in die Bersaffung aufgenommen ware; benn das Gesetz fingirt als den Moment des Sigenthumsüberjunges der Reichsverwaltungsgegenstände an das Reich denjenigen beitpunkt, in welchem diese letzteren von der betreffenden Berwaltung ibernommen wurden.

Es erübrigt noch zu erörtern, auf welche Gegenstände die Wirflemkeit der Bestimmung in §. 1. a. a. D. sich erstrede, eine Fragedie von Seiten des Abg. Mohl in den Reichstagsverhandlungen gelegentlich berührt wurde (Sten. Ber. S. 25).

Es ift im Gesche von den "dem dienstlichen Gebrauche einer versaffungemäßig aus Reichsmitteln zu erhaltenden Berwaltung gewidmeten Gegenständen" die Rede.

Eine aus Reichsmitteln zu erhaltende Verwaltung liegt aber sowohl bann vor, wenn eine Verwaltung unmittelbar vom Reiche felbst geführt wird (Verwaltung ber obersten Reichsbehörben, des Reichstages, des Reichsoberhandelsgerichtes, der kaiferlichen --- früher vereinsländischen Zollämter in den Hansestädten, der Konfulate und Gesandtschaften, der Kriegsmarine und ihrer Etablissements), als auch dann, wenn eine von den Vundesstaaten geführte Berwaltung auf Rechnung des Reiches unterhalten wird (Post-, Telegraphen- und Seeresverwaltung).

Demnach erstreckt sich die Wirtsamkeit des Gesches vom 25. Mai 1873 entschieden nicht auf die dem Gebrauche der bayerischen und württembergischen Post- und Telegraphenverwaltung dienenden Gegenstände (Art. 52 der Reichsversassung) und ebensowenig auf das bewegliche und unbewegliche Inventar der bayerischen Feeresverwaltung (Bündnisvertrag vom 23. November 1870, III. §. 5). Dies bestätigen die Motive zum Entwurse des Gesehes (Drucksachen des Reichstages 1873 Nr. 76. S. 12). Dagegen erhellt aus eben denselben Kotiven, daß man den Grundsah des §. 1 des Gesehes auf das Bermögen der württembergischen Seeresverwaltung angewendet wissen wollte.

Rach dem früheren Rechtszustande glaubte Laband (a. a. D. E. 434), jedes Recht des Reiches an diesem Bermögen ausschließen pu mussen, da gemäß Art. 12 der württembergischen Militaireonvention die württembergische Seeresverwaltung selbständig sei und auf eigene Rechnung geführt werde.

Diese Auffassung wird sich nicht ferner sesthalten lassen, benn die württembergische Seeresverwaltung ist ganz entschieden eine "versassungsmäßig aus Reichsmitteln zu erhaltende", mag sie immerhin eine selbftändige sein und mögen immerhin die von ihr erzielten Ersparnisse Bürttemberg zu Gute fommen. Bayerns Ausnahmestellung dageger beruht auf Ziffer III. des bayer. Bertrages, welcher zu Art. 58 de Reichsverfassung bestimmt:

"Diefer Artifel erhalt jedoch fur Bagern folgenden Bufap:

Der in diesem Artikel bezeichneten Berpstichtung wird jedock von Bayern in der Art entsprochen, daß es die Kosten und Lasten seines Ariegswesens, den Unterhalt der auf seinen Gebiete belegenen sesten Plätze und sonstigen Fortisistationen einbegriffen, ausschließlich und allein trägt."

Gemäß Biffer XIV. §. 2. des Schlufprotofolles zum bayerifchen Bertrage treten ferner felbst die auf Reichstosten in Bayern neu angelegten Befestigungen bezüglich ihres immobilen Materiales in das ausfchließliche Eigenthum Bayerns.

Saben wir im Visherigen dargethan, daß das deutsche Reich in der That einen Reichssistus besitze, und welche Bermögensbestandtheile demselben durch Geses als Sigenthum überwiesen seien, so erübrigt uns nunmehr zu untersuchen, in wie fern die dem Reichssistus durch das positive Recht zugewiesene Stellung mit den von und am Gingange dieser Erörterung ausgestellten Grundsähen im Einklange sieht.

§. 1 des Gesetzes vom 25. Mai 1873 enthätt in seinem Abs. 2 und 3 zwei Bestimmungen, beren Tragweite über den nächsten 3wed biefes Gesetzes hinausgeht.

Abs. 2 a. a. D. sagt:

"Sinfichtlich ber Befreiung von Steuern und sonstigen ding lichen Laften find die im Gigenthume des Reiches befindlichen Gegenstände den im Eigenthume des einzelnen Staates befind lichen gleichartigen Gegenständen gleichgestellt."

Hiemit ist für das deutsche Reichsrecht der Sas anerkannt, daß der Reichssiskus in jedem Bundesstaate als Landessiskus zu behandeln ist. Denn wenn auch hier zunächst nur von dem Eigenthume des Reichssiskus und von dessen Beschwerung mit Steuern und dinglichen Lasten die Rede ist, so ist doch klar, daß in dieser beschränkteren Kassung der Ausdruck eines allgemeineren Gedankens liegt. Dies erkannte auch der Bundescommissair v. Möller, welcher im Reichstage gegen die Einfügung des vorstehenden Absahes sich aussprach, sehr wohl.

"Dehnt man", außerte er (Sten. Ber. S. 356), "dies Prinzip weiter aus auf die sonftigen Rechtsverhaltniffe des Reichsfiskus,

jo ergiebt fich baraus eine Bielgestaltigkeit von Rechtsnormen für ben Reichsfistus, Die es in hohem Grade bedenflich erscheinen laffen muß, einen folden Standpunft ju generalifiren. Für ben Reichsfistus ift ce eine unabweisbare Rothwendigfeit, bag ibm au einem einheitlichen geordneten Rechtsauftande verholfen werde. Soweit die fiskalischen Privilegien prozessualer Ratur find, wird bie Civilprozefordnung die Aufgabe haben, in diefer Sinficht dem Reichsfistus ein einheitliches Recht ju fchaffen und ihn ju emangipiren von dem Difverhaltnif, in einem Lande nach den Privilegien bes bortigen Fistus, in einem anberen wieder nach anberen Rormen beurtheilt zu werben. Wenn wir ferner ein einheitliches Civilgefesbuch betommen, fo werden die gefestichen fistalifchen Privilegien, fo weit fie privatrechtlichen Inhaltes find, ebenfalls einheitlich geordnet werden muffen, und find wir fo weit, bann wird ce an ber Band ber Pringipien, Die bas Civilgefesbuch angenommen hat, leicht fein, auch für die Privilegien des Fistus eine Rorm ju ichaffen, welche ben Charafter örtlicher Berechtigung an fich tragen, wie ce in Bezug auf die Befteuerungsfrage ber Fall ift."

Dies ift in der That ein sehr annehmbares Programm für die Butunft und es giebt nichts Selbstverständlicheres, als daß jedesmal mit der einheitlichen Regelung einer Rechtsmaterie auch gleiches Recht sowol für den Landesfistus als für den Reichssistus geschaffen werde.

Allein in der Zwischenzest ift eine geschliche Norm wie die obige um so weniger zu entbehren, als überall, wo eine Frage mit der rechtlichen Ratur des Reiches im Zusammenhange steht, die Selehrten durchaus nicht einig sind. War es ja doch sogar zur Erörterung darüber gesommen, ob das Reichseigenthum in den einzelnen Staaten als Privateigenthum oder als Staatseigenthum zu behandeln sei? Der Bundeschaatsbegriff ersordert streng genommen die Antwort: als Privateigenthum; denn da nach der Bundesstaatstheorie Bundes. und Cinzelstaat selbständig neben einander stehende Staaten sind, so wäre der Reichsstäts für das Recht und für die Gerichte der einzelnen Bundesstaaten gerade so gut eine Privatpersönlichseit, wie etwa der österreichische oder russische Klage andringen wollen.

Benn dem entgegen der Berichterstatter des Reichstages, Beder, jene Frage dahin beantwortete: es scheine ihm nur konsequent, die

Entscheidung zu treffen, daß das Reichsgut dem Staatsgute gleichstet weil ersteres eigentlich nichts Anderes als ein vom einzelnen Staat abgeloftes Stud Staatsgut sei, welches das Reich für alk einzelnen Staaten verwalte (Sten. Ber. S. 361) — so liegt dies Auffassung, wenn auch vielleicht unbewußter Weise, teine andere 3de zu Grunde, als die des Staatenbundes. —

Bezüglich der prozessualen Stellung des Reichssistus fett &. I

"Auch unterliegt das Reich bezüglich der ihm zugehörigen Gegenftande ber namlichen Gerichtszuftandigkeit, welcher der Staat, in deffen Bereich jene Gegenstande fich befinden, bezüglich der ihm zugehörigen gleichartigen Gegenstande unterworfen ift."

Diese Bestimmung ist eine logische Folge der vorhergehenden; sie fand auch im Reichstage ebenso ihre Gegner. Der Abgeordnete Bähr erklärte (Sten. Ber. S. 361), es sei durchaus nicht selbstverständlich, "daß das Reich vor den Landesgerichten, wo die einzelnen Privatrechtsverhältnisse ihren Sit haben", Recht nehmen musse; es ließen sich vielmehr sehr erhebliche Zweisel hiergegen erheben. "Der Grund dieser Zweisel", meinte Rähr, "liegt darin, daß die Gerichtsbarkeit in der Unterordnung unter den Staat, also in der Staatsangehörigkeit, diesen Begriff im weitesten Sinue genommen, (es giebt ja auch subditi temporanei) beruht. Das deutsche Reich steht aber über den einzelnen Bundesstaaten, und man kann es nicht wohl als einen Staatsangehörigen der Bundesstaaten oder etwa des königlich preußischen Staates hinstellen."

Diese Einwendungen sind kaum begründet. Vor Allem kann, auch nach der Bundesstaatstheorie, von einer Neberordnung des Reiches über die Bundesstaaten keine Rede sein; nach jener Theorie sind ja Reich und Einzelstaaten als gleichberechtigt neben einander stehend zu betrachten. Siebt man aber dem Reiche keine oder nicht die volle Justizhoheit – und für letteres ist kein zureichender Grund vorhanden, dann bleibt wohl nichts Anderes übrig, als anzuerkennen, daß die Gerichte der Bundesstaaten Klagen aus Rechtsgeschästen des Reichsfissus, welche innerhald des Kreises ihrer Jurisdistion sallen, anzunehmen haben. Eine Unterordnung des Reiches ist darin daß dessen Tisstus allenthalben im Reichsgebiete dem Landessissus gleich behandelt wird, nicht zu erblicken.

Analog bestimmt §. 34 des Gesches vom 13. Juni 1873 über

ie Kriegsleistungen (R. · B. · Bl. S. 129): "Bis zu anderweiter efehlicher Regelung gelten in Bezug auf die Zulässigkeit des Rechtsweges und den Gerichtsstand für Klagen aus Ansprüchen, welche wider das Reich auf Grund dieses Gesetzes erhoben werden, dieselben Borschriften, welche für den Bundesstaat, "in dessen Gebiet diese Ansprüche zu erfüllen sind, maßgebend sein würden, wenn die nämlichen Ansprüche gegen ihn zu richten wären."

Besondere prozessuale Grundfate stellt das Reichsrecht nur gelegentlich auf. Sie betreffen fast fammtlich die gerichtliche Zuständigseit und begründen naturgemäß Ausnahmen vom Landesrechte. Diese Beseitigung des Landesrechtes wird freilich meist formeller Natur sein, da jene Bestimmungen wohl regelmäßig von denen des Landesrechtes nicht abweichen.

Es find bies folgende:

- 1. Klagen gegen das Bundestanzleramt (als Vertreter des Reichsfistus) aus dem Gesche über Flößereiabgaben vom 1. Juni 1870 find nach §. 2 dieses Gesehres bei dem Stadtgerichte zu Berlin als dem zuständigen Prozefigerichte erster Instanzanzubringen.
- 2. Klagen auf Grund des Militairpensionogesetzes sind bei dem Gerichte anzubringen, in dessen Sprengel die oberste Contingentsverwaltungsbehörde bzw. die kaiserliche Abmiralität ihren Sit hat (§. 116 des anges. Gesetzes).
- 3. "Der Anspruch auf Schadloshaltung gegen die Postverwaltung muß in allen Källen gegen die Oberpostdirektion, bzw. gegen die mit der Funktion beaustragte Postbehörde gerichtet werden, in deren Bezirf der Ort der Einschreibung des Reisenden liegt." (Postgeset vom 28. October 1871, §. 13.)
- 4. Entschädigungsansprüche auf Grund der §§. 40 und 41 bes Festungsrayongesetzes sind bei dem Gerichte anzubringen, in dessen Bezirf
  das zu enteignende Grundstüd liegt. (§. 42 des anges. Gesetzes.)
  Fieran reiht sich die weitere prozessuale Bestimmung:

"Das Gericht hat das Ergebniß der Beweisaufnahme nach freier Ueberzeugung zu murdigen."

4. Klagen gegen den Reichsfistus auf Grund des Reichsbeamtengesetzes find bei denjenigen Gerichten anzubringen, in welchen die in §. 151 Abs. 1 dieses Gesetzes bezeichneten Behörden ihren Sit haben. 5. Borschriften über das Berfahren bei Amortisation von Schulursunden des Reiches enthätt das Geses vom 12. Plai 187 (R.·G.·Bl. S. 91).

Hermit sind die Normen erschöpft, welche das Reichsrecht ühr die rechtliche Stellung des Reichsfistus giebt. Wenn unsere Darleguinur einen fragmentarischen Charafter an sich trägt, so liegt die Ursachiervon in der gleichsalls fragmentarischen Natur der bisherigen Rechtsentwicklung. Immerhin ist es von Werth, über diese, die Anfängeines siskalischen Reichsrechtes enthaltenden Bestimmungen einen Ueber blid zu gewinnen.

# VIII.

# Krinnerungen zu einigen die Beweißlehre betreffenden Borschriften des Entwurfes einer Deutschen Civil-Prozeß-Ordunng vom Jahre 1872.

Bon berrn Appellations Berichts-Rath v. Rramel in Naumburg.

Der Sntwurf handelt von dem Beweise zunächft in dem zweiten Buche, Abschnitt 1 Titel 1, welcher das Berfahren vor den Landgerichten bis zum Urtheil enthält. Dier finden sich die Vorschriften über die Nothwendigkeit der Führung des Beweises und der Bürdigung des Ergebnisses des Beweises durch den Richter.

Der fünfte Titel ebendafelbft enthält allgemeine Bestimmungen über die Beweisaufnahme, die Titel 6 bis 10 betreffen die einzelnen Beweismittel. Unter benfelben befindet fich aber bas Bugeftandnif nicht, weil, wie die Motive S. 268 fagen, das gerichtliche Bugeftand. rniß fein die Ueberzeugung des Richters bestimmendes Beweismittel sondern eine durch Bergicht auf ben Beweis bewirfte Disposition über das streitige Recht fei. Indem jedoch das Gefet fagt, der Richter olle die zugestandene Thatsache unbedingt für erwiesen ansehen, wenn das Bugeftandnig nicht widerrufen ift, muß man es auch als ein die richterliche Meberzeugung unbedingt bindendes Beweismittel aufeben. Bedenfalls gehört aber ein widerrufenes Beftandnig zu den Beweismitteln. Reinenfalls darf diefe theoretische Anficht dahin führen, daß den Borichriften über das Bugestandniß im Entwurf eine Stelle ange: wiesen wird, an der man es nicht suchen wird. Die Preuß. A. G.-D. führt gang richtig das Zugeständniß unter den Beweismitteln auf.

Indes übergeht doch der Entwurf nicht, wie dies die Hannöverische Prozesordnung thut, das Zugeständniß ganz, sondern er bestimmt vielmehr in den Paragraphen:

#### §. 246.

Die von einer Partei behaupteten Thatsachen bedürfen insoweit teines Beweises, als sie im Laufe bes Rechtsstreites von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokolle eines beauftragten oder ersuchten Richters zugestanden sind.

Bur Wirffamteit eines gerichtlichen Geftandniffes ift beffen ! nahme nicht erforberlich.

**§. 248.** 

Der Widerruf hat auf die Birtfamkeit des gerichtlichen thandniffes nur dann Ginfluß, wenn die widerrusende Partei be weift, daß das Geständniß der Bahrheit nicht entspreche, und durch einen Irrthum veranlaßt sei. In diesem Falle verliert da Geständniß seine Birtsamkeit.

Diese Bestimmungen sind aber insofern unvollständig, als sinur von denjenigen Zugeständnissen handeln, welche bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokolle eines vom Prozestrichter beauftragten oder ersuchten Richters abgegeben sind. Mit Recht fräg man, welchen Werth haben:

- 1. Die von den Parteien in den Schriftfagen abgegebenen Bugeftand niffe,
- 2. die vor einem anderen als dem Prozestrichter erklärten gerichtlichen Bugeständnisse, und
- 3. die außergerichtlichen Bugeftandniffe.

Wenn, wie die Motive Seite 268 sagen, es im Interesse der Rechtseinheit geboten war, über das gerichtliche Geständniß Vorschriften auszunehmen, so dursten auch die zu 1 bis 3 gedachten Fälle nicht unerwähnt bleiben. Gerade in diesen Fällen werden die Ansichten über die Beweiskraft des Zugeständnisses am meisten auseinandergehen, während die im §. 246 gegebene Vorschrift außer Zweisel ist.

Die Motive fagen S. 269:

"Aus allgemeinen Prozeß-Vorschriften folgt, daß nur das im Laufe des Rechtsstreites bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokolle eines beauftragten oder ersuchten Richters abgelegte Geständniß als ein gerichtliches betrachtet werden darf, daß mithin Geständnisse, welche in einem anderen Rechtsstreite oder in einem vorbereitenden Schriftsate abgelegt sind, als außergerichtliche aufgesaßt werden müssen.

Bu 1 frägt man aber doch wohl mit Recht, aus welchem allgemeinen Prozeßgrundsatz es folgen soll, daß das von einer Partei in
ihrer Prozeßschrift erklärte Zugeständniß als ein nicht in dem Prozeß
abgegebenes Zugeständniß angesehen, und wie ein außergerichtliches Geständniß behandelt werden soll? Diese in den Prozeßschriften niedergelegten Zugeständnisse sind sogar zuverlässiger, als die in Abwesenheit

bes Machtgebers von seinem Vertreter bei ber mundlichen Verhandlung abgegebenen, weil jenes schriftliche Zugeständniß auch seiner Fassung nach vorher der eigenen Genehmigung der Partei unterbreitet werden kach vorher der eigenen Genehmigung der Partei unterbreitet werden kand so reislich überlegt werden kann. Warum soll von derzenigen Bartei, welche sich bei der nundlichen Verhandlung auf ein von dem Begner in seiner Prozeßschrift abgegebenes Zugeständniß stützt, noch irgend ein weiterer Beweis für die Richtigseit der zugestandenen Thatsache verlangt werden? Deshald muß das Geset die in den Prozeßschriften enthaltenen Zugeständnisse in ihrer Beweiskraft denjenigen gleichstellen, welche bei der nundlichen Verhandlung abgegeben sind Beide Arten des Zugeständnisses sind in dem Prozesse dem Gegner gegenüber erklärt, sie verpflichten daher beide unbedingt den Erklärenden.

Eine andere, hierher aber nicht gehörige Frage ift es, ob der erkennende Richter die in den Schriftfaten enthaltenen Zugeständniffe berudfichtigen barf, wenn sie bei der mundlichen Berhandlung nicht erwähnt sind.

Bas aber zu 2 und 3 die außerhalb des Prozesses abgegebenen Jugeständnisse angeht, so weiß man nicht, ob bei deren Erklärung der Erklärende die Absicht hatte, ein ihn prozessualisch bindendes und verpslichtendes Zugeständniß abzugeben. Um dies beurtheilen zu können, kommt es auf die Umstände an, unter denen es abgegeben ift, und auf die ganze Sachlage. Deshalb wird es der freien Veurtheilung des Richters zu überlassen sein, welche Beweiskrast diesen anderweiten Jugeständnissen beigelegt werden kann.

Somit durften die §§. 246 bis 248 des Entwurfes in einen besonderen, von dem Jugeständniffe handelnden Titel aufzunehmen, der §. 246 aber dahin ju faffen fein:

Die von einer Partei behaupteten Thatsachen bedürfen insoweit keines weiteren Beweises, als sie im Laufe des Rechtsstreites von dem Gegner bei einer mündlichen Berhandlung, oder in einem seiner Schriftste oder zum Protokolle eines beauftragten oder ersuchten Richters zugestanden sind.

Ueber die Beweiskraft anderweitiger Zugeständnisse entscheibet der Richter nach seinem freien Ermessen.

Bas aber ben

Biberruf bes Beständniffcs

angeht, so soll der Widerrusende nach dem §. 248 des Entwurses nicht nur beweisen, daß das Geständniß der Wahrheit nicht entspricht, sondern

co foll zur Begründung des Biderrufes auch der Beweis gehore daß das Geftändniß durch einen Irrthum veranlaßt fei.

Mehnlich lauten die Borschriften §8. 27 a und 88 b I. 10 Breuß. Allg. Gerichts-Ordnung.

Im gemeinen Prozesse wird auf Grund der Römischen Vorschuften allerdings auch der Beweis des Irrthumes verlangt. Auch med der Irrthum des Widerrusenden ein thatsächlicher sein. Gin Recht irrthum rechtsertigt den Widerrus so wenig, wie derjenige thatsächlic Irrthum, welcher auf grober Fahrlässisseit beruht. 1)

In der Preußischen Praxis wird jedoch auf diesen besonder Beweis des Irrthumes, also den Beweis derzenigen irrigen Boran setzung, welche das unrichtige Geständniß veranlaßt hat, mit Reweig Gewicht gelegt. Man sieht es als eine genügende Erschweru der Lage des Gestehenden an, daß in Folge seines Geständnisses bast des Gegenbeweises auf ihn übergeht.

Berlangt man noch einen besonderen Beweis des Errthumes, führt dies zu ungerechten Entscheidungen, welche sich nicht auf diwahre Sachzage, sondern auf die bloße Tiktion der Wahrheit des Etändnisses führt.

Es kommt hänsig vor, daß der Verklagte zuerst den Inhalt der Klage im Allgemeinen zugesteht, indem er auf einzelne Unrichtigkeiten, weil er sie übersehen, oder nicht für erheblich erachtet hat, sein besonderes Gewicht legt. Erst wenn er nachher die Nachtheile inne wird, widerrust er. Warum will man, obgleich das Zugeständniß nicht auf einem Irrthum beruht, dem Widerrusenden den Gegenbeweis abschneiden?

In den vielsachen Prozessen, welche daraus entstehen, daß zur Ersparung von Kosten und Stempeln der Kauspreis zu niedrig angegeben war, ereignet es sich oft, daß der den Preis einklagende Bertäuser den verschriebenen Preis als den verabredeten angiebt. Erst wenn der Berklagte eine Quittung auf Höhe der verschriebenen Summe beibringt, hat der Rläger Beranlassung, sein Zugeständniß des geringeren Kauspreises zu widerrusen und die Berabredung eines höheren als des im gerichtlichen Bertrage verschriebenen Kauspreises zu beweisen. Dazu wird er in der Prazis aber auch unbedenktich gelassen, ohne daß man von ihm noch den Beweise eines besondern Irrthumes verlangt.

<sup>1)</sup> Zavigny, Suftem, Bb. 7 G. 31.

egen Schwängerung belangten Berklagten eingewendet, die Klägerin abe in einem Vorprozesse zugestanden, daß der Verklagte mit ihr den beischlaf in der Conceptionszeit nicht vollzogen habe. Die Klägerin atgegnete, daß sie zu diesem unrichtigen Zugeständnisse von einem britten veranlaßt sei, welcher sie heirathen, und durch diese unrichtige Ingabe die Einwilligung seiner Eltern zur Verheirathung ihres Sohres mit der Klägerin herbeisühren wollte. Das Kammergericht hat die Klägerin nicht zum Beweise der Unrichtigkeit ihres Zugeständnisses gelassen, weil die in dem Vorprozesse gemachte Angabe als ein qualtsirites Geständniss anzusehen sei, welches nach §. 88 b l. 10 A. G.D. nur durch den Beweis des Irrthumes, nicht aber durch den Beweis absächtlicher Unrichtigkeit entkräftet werden könne.

Das Obertribunal hat aber bies Erkenntniß vernichtet und die Aufnahme des von der Klägerin angetretenen Gegenbeweises angeordnet, indem es ausführt: "Die Worte im §. 88 b a. a. D.:

Behauptet der Sestehende, daß das Geständniß nur aus Irrthum geschehen sei, so muß er auf eben die Art wie im §. 27 vorgeschrieben ist, die Veranlassung des Irrthumes und die wahre Bewandniß der Sache nachweisen,

regeln eben das Verfahren nur für den Fall, wenn das Geständniß nur wegen behaupteten Irrthumes widerrusen wird, schließen aber keineswegs für den Gestehenden die Möglichkeit aus, durch den Nachweis der wahren Bewandniß der Sache die Unrichtigkeit resp. Unwerbindlichkeit des gemachten Geständnisses aus einem anderen gesetzlichen Grunde, als wegen Irrthumes darzuthun. Sollte eine Partei in ihrem Rechte, sich auf die Einwendungen des Gegners zu vertheidigen, so wesentlich beschränkt sein, so würde es dazu einer ausdrücklichen Vorschrift bedürfen . . . Hat die Klägerin das Geständniß nur zum Schein abgegeben, so entbehrt dasselbe jeder rechtlichen Wirtsamkeit.

In der That schlt es an jeder genügenden Beranlassung, die Freiheit der Parteien bei der Beweisssührung in solcher Beise zu beschränken. Für die Richtigkeit des Geständnisses spricht nur so lange die gesehliche Bermuthung, als dieselbe nicht durch den vom Gestehenden geführten Gegenbeweis der wahren Sachlage beseitigt ist.

Deshalb durfte der §. 248 dahin gu faffen fein:

Der Biderruf hat auf die Birtfamteit des gerichtlichen Geftandniffes nur dann Einfluß, wenn die widerrufende Partei beweift, daß das Geständniß der Wahrheit nicht entspreche. In diesem Falle verliert das Geständniß seine Wirksamkeit.

In demfelben Abschnitte bes Entwurfes, welcher von bem Berfahren vor ben Landgerichten handelt, befinden fich auch die

bie Eventualmagime

betreffenden Borichriften.

Der Entwurf von 1871 bestimmte in diefer Beziehung §. 228.

Angriffs- und Bertheibigungsmittel (Einreden, Widerklage, | Repliken u. f. w.) können bis jum Schluffe berjenigen mundlichen Berhandlung, auf welche bas Urtheil ergeht, geltend gemacht werben.

Das Gericht kann jedoch, wenn durch ein nachträgliches Borbringen eines Angriffs oder Bertheidigungsmittels die Erledigung des Rechtsftreites erheblich verzögert wird, einer Partei, welche nach freier richterlicher Neberzeugung im Stande war, das Angriffs oder Bertheidigungsmittel zeitiger geltend zu machen, auch wenn diefelbe obsiegt, die Prozeskosten ganz oder theilweise auferlegen.

## §. 232.

Beweismittel und Beweiseinreben können bis zum Schluffe berjenigen mündlichen Berhandlung, auf welche bas Urtheil ergeht, geltend gemacht werden. Auf das nachträgliche Vorbringen von Beweismitteln und Beweiseinreben findet die Borschrift bes §. 228. Abs. 2. entsprechende Anwendung.

Rach diesen §§. war also auch noch in jedem letten Stadium bes Prozesses bas Unbringen neuer Behauptungen und Beweismittel gestattet. Es soll diese Berspätung ber Anführungen im schlimmsten Falle nur Kostennachtheile für den Obsiegenden herbeiführen.

In einem im Archive für civilistische Prazis Bb. 55 S. 284 u. folg. abgedrucken Auffat habe ich die Nachtheile dieser gänzlichen Beseitigung der Eventualmazime hervorgehoben. Nicht allein die Deutschen Reichsgesetze führten die Eventualmazime als das beste Mittel zur Abkürzung der Prozesse ein, sondern auch in Preußen hat man traurige Ersahrungen gemacht, nachdem die Allgemeine Gerichts-Ordnung im Jahre 1793 die Eventualmazime beseitigt hatte. Das nachträgliche Andringen von neuen Thatsachen und Beweismitteln führte die Ansehung immer neuer Termine und eine solche Berschleppung der Pro-

pre herbei, daß die Berordnung vom 1. Juni 1833 die EventualBazime wieder einführte. So sind in der Prozeksache, welche mir im 
Sahre 1830 vom Kammergerichte zur Anfertigung der Proberelation 
prgestellt wurden, 34 Termine abgehalten. Wie die Erfahrung lehrt, 
ft durch die Einführung der Eventualmaxime jest diesem großen Mebelkande gründlich abgeholsen.

Unfere Erfahrung lehrt aber auch, daß der im Absat 2 des 5. 228. im Entwurf von 1871 dem Säumigen angedrohte Kostennachtbeil die schlechten Schuldner nicht abhält, den Prozes durch das nachträgliche Borbringen unbegründeter Einwendungen soviel als möglich in die Länge zu ziehen. Ueberdies trifft dieser Nachtheil nur die obsiegende Partei, nicht also den schlechten Schuldner, der die Kosten des Prozesses so wie so tragen muß.

Run finden sich zwar die §§. 228 und 232 des Entwurfes von 1871 wörtlich in den §§. 236 und 240 des Entwurfes von 1872 wieder. Es hat somit den Anschein, als wenn man, durch unseren Schaden nicht flug geworden, geneigt ist, diese traurigen Ersahrungen im ganzen Deutschen Reiche nochmals machen zu wollen.

Indes findet man bei genauerer Prüfung und Durchsicht, freilich ohne jede Andeutung oder hinweisung im Entwurfe selbst in den §§. 236 und 240 des Entwurfes von 1872 Bestimmungen, welche, wenn auch in sehr beschränktem Maße, die Eventualmaxime einführen. Es lauten nämlich im Entwurfe von 1872:

#### §. 324.

Die Bernehmung neuer Zeugen, welche nach Erlassung eince Beweisbeschlusses bezüglich der in demselben bezeichneten streitigen Thatsachen benannt werden, ist auf Antrag zurückzuweisen, wenn durch die Vernehmung der Rechtsstreit verzögert werden würde, und das Gericht die Neberzeugung gewinnt, daß die Partei in der Absicht, den Prozeß zu verschleppen, oder aus grober Nachlässigfeit die Zeugen nicht früher benannt hat.

### §. 379.

Bird nach Erlaffung eines Beweisbeschlusses über die in dem selben bezeichneten streitigen Thatsachen Beweis in Gemäßheit der §§. 374, 378 (Editionsgesuch gegen Dritte) angetreten, so ist die Beweisantretung auf Antrag zurückzuweisen, wenn durch das zur Gerbeischaffung der Urfunden erforderliche Berfahren die Erledigung des Rechtsstreites verzögert werden wurde, und das Gericht

Die Neberzeugung gewinnt, daß die Partei in der Absicht, der Prozes zu verschleppen oder aus grober Rachläffigkeit den Beweit nicht früher angetreten hat.

Indeß gehören schon diese wesentlichen Ausnahmen von der Regel des §. 240 nicht in die besonderen von der Aufnahme der Beweise handelnden späteren Titel, sondern es mußten diese §§. gleich auf den §. 240 folgen, mindestens hätte in diesem §. auf die Ausnahmen in den §§. 324 und 379 verwiesen werden muffen, damit die im §. 240 ausgesprochene Regel von dem mit allen Einzelnheiten des Gesets nicht vertrauten Richter die Regel des §. 240 nicht un bedingt angewendet werde.

Wenn auch die Anordnung des Entwurfes von 1872 gegenüber seinen Borgangern an Uebersichtlichkeit gewonnen hat, so könnte doch noch weit mehr zur Erleichterung des Berftandniffes durch Beifügung der correspondirenden Stellen in Klammer geschehen. Hoffentlich erfolg dies noch, wenn die letzte hand an den Entwurf gelegt wird, wie dies bei dem Kgl. Sächsischen bürgerlichen Gesethuch geschehen ift.

Auch fehlen noch immer die Marginalien, welche das Auffinden bes Gesuchten so wesentlich erleichtern.

Bunächst entspricht aber die Fassung des §. 324 der in den Motiven ausgesprochenen Absicht nicht. Es heißt dort S. 317: "Für den Begriff der Neuheit der Zeugen ist es entscheidend, ob derselbe für den betreffenden Beweissatz schon früher benannt war, während es außer Betracht bleibt, ob der Zeuge über andere streitige Thatsachen im Prozesse schon vorgeschlagen und vernommen ist oder nicht." Wer indeh diese Motive nicht gelesen hat, der wird nicht geneigt sein, Zeugen als neue anzuschen, welche in dem Prozesse, wenn auch für andere Beweisstragen, bereito benannt sind. Zeder unrichtigen Aussacht sing wäre vorgebeugt, wenn §. 324 mit den Worten begänne:

Die Vernehmung von Zeugen, welche erft nach Erlaffung . . . Indeß genügen die dürftigen Zugeständniffe, welche der Entwurf jest der Eventualmaxime macht, doch feinesweges.

Für die Nothwendigkeit der Eventualmagime sprechen nicht allein die Erfahrungen, welche man im Deutschen Reiche und in Preußen gemacht hat, sondern sie ift auch im Laufe der Borarbeiten zur Deutschen Prozesordnung wiederholt anerkannt.

So follte nach §. 324 des Preußischen Entwurfes von 1864 der Richter befugt sein, nachträglich vorgebrachte Rechtsbehelfe zuruchn.

weisen, wenn er überzeugt ist, daß dieselben zum Berschleif der Sache vorgebracht würden.

Dies erklären freilich die Motive des Entwurfes von 1872 für ein mehr als bedenkliches Mittel, weil dann nicht mehr richterliches Ermeffen, sondern richterliche Willführ in Frage sei. Der Entwurf setzt fich indeß über dies Bedenken selbst hinweg, denn er läßt im §. 324. und 379 das richterliche Ermeffen über die Zulässigkteit nachtraglich benannter Zeugen und Urfunden entscheiden.

Im Hannoverischen Entwurfe finden sich gleichfalls in den §§. 245 und 246 Bestimmungen, um das rechtzeitige Vorbringen der Rechtsbehelse zu erzwingen.

Bei Berathung des Norddeutschen Entwurses wurde nach S. 528 der Protofolle die Beseitigung der Eventualmazime mit 8 gegen 2 Stimmen abgelehnt. Nach S. 550 wollte man aber die Eventualmazime nicht in dem ausgedehnten Sinne einschränken, daß neue Thatsachen jeder Art nicht mehr nach dem Schlusse der mündlichen Berhandlung vorgebracht werden dürsten, sondern man beschloß: daß nur das nachträgliche Vorbringen von solchen neuen Angrisse und Vertheidigungsmitteln zu untersagen sei, welche aus einem selbstständigen thatsächlichen Grunde beruhen.

Indes werden die Prozesse nicht so sehr durch das nachträgliche Borbringen neuer Behauptungen verschleppt. Erledigt sich die neue Behauptung durch das Zugeständniß des Gegners, oder wird die bestrittene Behauptung gleich bewiesen, oder ist eine weitere Beweisaufnahme ohnehin nöthig, so hemmt das neue Vorbringen den Fortgang des Prozesses nicht. Nur für den Fall, daß die Aufnahme des erst jett angetretenen Beweises die sofortige Abfassung des Urtheises hindert, wird eine diese Verschleppung hindernde gesetzliche Bestimmung nöthig.

Man fann deshalb unterscheiden und co bei dem §. 236 des Entwurfes von 1872 in Betreff des nachträglichen Vorbringens neuer Behauptungen bewenden laffen.

Dagegen ist der §. 240 abzuändern, welcher das Anführen neuer Beweismittel bis zur Absassung des Urtheils gestattet. Die Ausnahmen, welche die §§. 324 und 379 von der Regel des §. 240 gestatten, genügen nicht. Nicht nur, wenn über die bereits zum Beweis gestellten Fragen, sondern wenn überhaupt erst nach dem Beweisbeschlusse neue Beugen benannt oder neue Urfunden herbeigeschafft

Man follte boch einmal die Sandelstammern darüber befragen, welche Erfahrungen sie mit der Dauer der Prozesse nach den verschiedenen Prozesordnungen gemacht haben, ober statistische Zusammenstellungen in dieser Beziehung veranlassen.

Was aber das in den Motiven von der schweren Beschädigung der Dienstehre der Anwalte hergenommene Argument angeht, so sindet es schon auf die handels- und amtsgerichtlichen Prozesse feine Anwendung, in welchen die Parteien selbst ihre Rechte wahrnehmen, also von der Besuguiß, den Prozes zu verschleppen, ungehindert Gebrauch machen können.

Rathselhaft ift

#### §. 251.

Wer eine thatsächliche Behauptung glaubhaft zu machen hat, tann sich aller Beweismittel mit Ausnahme ber Eideszuschiebung bedienen, auch zur eidlichen Bersicherung der Bahrheit der Behauptung zugelaffen werden.

Eine Beweisaufnahme, welche nicht fofort erfolgen fann, ift unftatthaft.

Wenn man dies gelesen, sagt man sich: es ift doch die Aufgabe jedes Beweisversahrens: dem Richter die behauptete Thatsache glaubhaft zu machen. Was soll also mit dieser besonderen Bestimmung gesagt sein?

Erst aus. den Motiven erfährt man, daß hier die in den §§. 44, 67, 96 u. s. w. gedachten Fälle gemeint sind, in denen statt eines ordentlichen Beweises die vorläufige Glaubhaftmachung der zur Begründung des Antrages dienenden Behauptungen gemeint ist, in welchen Fällen es sich also nur um eine vorläufige Bescheinigung handelt. Es empfiehlt sich, wenn man nicht an die Stelle des "glaubhaft machen" das weit verständlichere "bescheinigen" sesen will, wenigstens die §§. in Klammer beizufügen, auf welche sich §. 251 beziehen soll.

In Betreff

der Ladung der Zeugen

bestimmt §. 327 des Entwurfes von 1872:

das Gericht tann die Ladung davon abhängig machen, daß der Beweisführer einen Borfchuß zur Deckung der Staatskaffe wegen der durch die Bernehmung der Zeugen erwachsenden Auslagen hinterlegt.

Erfolgt die Sinterlegung nicht binnen der bestimmten Frist, so unterbleibt die Ladung, wenn die Ladung nicht so zeitig nachgeholt wird, daß die Bernehmung ohne Berzögerung des Bersahrens erfolgen tann.

Der §. 316 des Entwurses von 1871 machte sogar in allen Fällen die Ladung von der vorherigen Bestellung eines Kostenvorschusses abhängig.

Die Motive rechtsertigen diese Milberung im Entwurse von 1872 damit: Die Einforderung des Borschuffes sei um deshalb nicht obligatwisch vorgeschrieben, weil sonst das Versahren bei zweisellos vermögenden Prozesparteien ohne Norh Ausenthalt erleiden würde.

Bunächst muthet aber ber Entwurf bem Gerichte zu viel zu, denn es wird häufig nicht im Stande sein zu beurtheilen, ob der Beweisführer zweisellos des Vermögens ift, die Auslagen, welche die Vernehmung der Zeugen veranlaßt, zu erstatten.

Es dürfte aber auch nicht rathsam sein, von der Zahlungsfähigleit der Parteien die größere oder geringere Raschheit des Versahrens abhängig zu machen. Es läuft sogar diejenige Partei, welche nicht das Armenrecht genießt, doch aber nicht in der Lage ist, den Vorschuß issort zu bestellen, Gesahr, den Zeugen ganz zu verlieren.

Es ware diefe Renerung gewiß feine Berbefferung unferes bisherigen Civilprozefpverfahrens.

Rod, bedeutlicher ist es freilich, daß der Entwurf einer Deutschen Strafprozegordnung von 1873 im §. 176 diese Reuerung auch im Strafprozeß einführen will, wo der Verlust eines Zeugen den Verlust von Ehre und Freiheit nach sich ziehen kann. 1)

Berner lautet §. 362. bes Entwurfes von 1872:

Privaturfunden begründen, sofern sie von den Ausftellern unterschrieben oder mittelst gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet sind, vollen Beweis dafür, daß die in denselben enthaltenen Erflärungen von den Ausstellern abgegeben sind.

Die Motive bemerken hierzu S. 336: "Das Vordatiren von Urtunden ist ersahrungsnäßig ein bequemes, gefährliches und häufig

<sup>1)</sup> Bgl. meine Kritit in ber Allg. Strafrechtezeitung, Jahrgang 1873 G. 37.

angewendetes Mittel, um die Rechte Dritter, namentlich der Gläubige eines in schwierige Vermögensverhältnisse gefommenen Schuldners pe franken. Die bestehenden Prozestgesetze und Gesetzebungsarbeiten werden daher im Allgemeinen von der Tendenz geleitet, den Angaben der Privaturfunde über Zeit und Art der Errichtung eine geringere Beweiskraft beizulegen, als dem sonstigen Inhalte.

Bürtemberg, Art. 529, sowie der Preuß. Entwurf §. 431 schließen die positive Beweisfrast hinsichtlich des Datums aus. Der Sannöverische Entwurf §. 371 stellt die Angabe über die Zeit der Ausstellung unter die allgemeine Rege! der freien Beweiswürdigung. — Als Folge einer dem Sannöv. Entwurf analogen Bestimmung besorgte man eine Gefährdung des auf Schuldurfunden und Wechseln beruhenden Kredits, und es erschien schließlich nach eingehender Erwägung der verschiedenen legislativen Wege am gerathensten, für die Beweis-würdigung dieses Theils der Privatursunden seine Borschrift zu geben.

Dies ist allerdings das Bequemste. Der Gesetzeber versehlt aber den richtigen Weg, wenn er die erkannte Schwierigkeit umschifft, anstatt sie zu lösen, denn nun stellt sich die ungelöste Schwierigkeit dem Richter in den Weg. Wan hat übersehen, daß der §. 362 die Annahme rechtsertigt, die Privaturfunde beweise auch die in derselben angegebene Zeit der Ausstellung voll; denn die angegebene Zeit ift ein Theil der Erklärung des Ausstellers.

Die in den Motiven ausgesprochene Befürchtung einer Gefährdung des auf Schuldurkunden und Wechseln beruhenden Kredits ist nicht begründet. Wie die Ersahrung lehrt, wird die Zeitangabe nur in den Fällen streitig, wo Dritte durch deren Unrichtigkeit benachtheiligt wer den können. Weit größer ist die in den Motiven anerkannte Gefahr, daß die uneingeschränkte Bestimmung im §. 362 zu der Annahme sühren kann, die Zeitangabe in einer Privaturkunde habe auch Dritten gegenüber volle Beweiskraft. Deshalb dürfte dem §. 362 noch der Sat hinzuzufügen sein:

In wie weit die in einer Privaturtunde angegebene Beit der Ausstellung gegen Dritte Beweis liefert, bleibt der freien richterlichen Beurtheilung überlaffen.

Die §§. 374 bis 377 des Entwurfes regeln das Verfahren bei der

Edition von Urkunden im Befige Dritter. Danach foll dies Editions-Berfahren nicht zur Buftandigkeit des Prozehgerichtes gehören, vielmehr soll von jedem Dritten die Edition im Wege eines besonderen Prozesses verlangt werden.

§. 101 u. folg. I. 10 der Preuß. N. G.-D. überweisen dies Soitionsverfahren dem Prozeßrichter. Nach meiner langjährigen Erfahrung macht dies teine besondere Schwierigkeit, führt aber eine schleunige Entscheidung herbei.

Die Motive bemerken S. 343: "Es ift allerdings nicht zu verfennen, daß, wenn nach bem Borgange bes Preußischen und Frangofiichen Rechtes, der hannoverschen und Bürtembergischen Prozefordnung die Entscheidung über folde Editionsantrage dem Prozeggerichte übertragen werden, eine Beschleunigung und Berminderung der Prozesse herbeigeführt werden fann. Allein diefer Rudficht ift nicht eine fo überwiegende Bedeutung beizulegen, daß badurch eine Abweichung von bem Grundsate, daß der Beflagte vor feinem ordentlichen Richter au belangen ift, gerechtfertigt werden konnte. Es ift felbstverständlich, baf Auslander ftets bei ihrem ordentlichen Richter auf Berausgabe ber in ihrem Befige befindlichen Urkunden belangt werden muffen (§. 107 I. 10 A. G.-D.), und es liegt fein genügender Grund vor, die Inlander hinfichtlich folder Anfpruche ungunftiger zu behandeln. ift ferner nicht unberücksichtigt gelaffen, daß mit Rudficht auf die Re. gelung ber fachlichen Buftandigfeit ber Gerichte burch bas Gebot ber Berhandlung des Editionsstreites im Gerichtsstande des Hauptprozesses Bermidelungen und Schwierigfeiten entstehen tonnen, falls ber Sauptprogef vor einem Amtsgerichte anhängig ift. -- Die Bestimmung bes Entwurfes entfpricht dem gemeinen Rechte und ben Prozefordnungen von Baden (§. 696, 401) und Baiern (Art. 388), und wird audi im Defterr. Entwurf §. 414 und im Rorddeutschen Entwurf §. 588 u. folg. vorgefchlagen."

Indeß ist es zunächst nicht richtig, daß nach gemeinem Rechte das Prozeßgericht Dritte nicht zur Stition anhalten kann. Vielmehr ist nach gemeinem Rechte der Prozeßrichter befugt, von Dritten die Vorlegung gemeinschaftlicher, d. h. solcher Urkunden zu verlangen, welche, ohne im Miteigenthum des Beweisssührers zu sein, doch in dessen Angelegenheiten ergangen sind. 1) Ersahrungsmäßig wird aber nur die Vorlegung solcher Urkunden von Dritten verlangt und dem Gericht nur sehr selten die Vorlegung verweigert. Deshalb dient es

<sup>1)</sup> Renand: Lehrbich bes gemeinen Deutschen Civil-Prozesses 8. 125.

zur wesentlichen Vereinsachung des Versahrens, wenn der Dritte zunächst vom Prozesischte zur Vorlegung der Urtunde aufgesordert wird Erft wenn der Dritte seiner Verpflichtung hierzu widersprechen solltwird die Einleitung eines kontradiktorischen Versahrens beim Prozestrichter nothwendig.

So gut nun der Entwurf fein Bedenken trägt, im §. 334. das Berfahren gegen einen sein Zeugniß Verweigernden dem Prozekgericht zu übertragen, so rechtsertigt es sich auch, dem Prozekrichter das kontradiktorische Versahren gegen den Dritten, welcher die Herausgabe einer Urkunde verweigert, zu übertragen.

Daß dies Zwangsversahren auf Ausländer feine Anwendung findet, das versteht sich wie bei den im Auslande wohnenden Zeugen je sehr von felbst, daß der Entwurf auch über die Bernehmung der im Auslande wohnenden Zeugen gar feine besonderen Bestimmungen enthält.

Die nach den Motiven zu befürchtenden Verwidelungen, welche aus der verschiedenen Zuständigkeit der Amts- und Landgerichte entitehen follen, sind nicht abzusehen, auch erfahrungsmäßig in Preußen nirgend hervorgetreten, obgleich bei uns eine ähnliche Zuständigkeit der Gerichts-Commissionen und der collegialischen Gerichte besteht.

Recht geschieft sind aber in dem Entwurse die Vorschriften über den eventuellen Sidesantrag und die Gewiffensvertretung durch Beweis

in den §g. 394 und 398 Abf. 3. verbunden, welche lauten:

Wird Beweis bezüglich einer Thatsache von derfelben Partei durch Sideszuschiebung und durch andere Beweismittel, oder von der einen Partei durch Sideszuschiebung, von der anderen Partei durch andere Beweismittel angetreten, so gilt der Sid nur für den Fall als zugeschoben, daß die Antretung des Beweises durch die anderen Beweismittel erfolglosbleibt.

Ift der Eid nur für den Fall zugeschoben oder als zugeschoben anzusehen, daß die Aufnahme anderer Beweismittel erfolglos bleiben werde, so ift die Erstärung über die Eideszuschiebung spätestens in demselben Termine abzugeben, in welchem über das Ergebniß der anderen Beweise verhandelt wird.

Dierbei ift nur auf ben Gall nicht bie gehörige Rudficht genommen, daß bei der Gemiffensvertretung durch Beweis die Beweisauf. nahme Die eventuell zu beschwörende Behauptung soweit bewiesen hat. bağ bemienigen, welcher ben Eid angetragen hat, ein Erfüllungseid anvertraut werden fonnte. Bartet nämlich berjenige, welchem ber Gib angetragen ift, ben Termin nicht ab, in welchem über bas Beweisergebnig verhandelt wird, sondern nimmt er den angetragenen Gib noch im Beweistermine an, fo fann bas Bericht nicht niehr auf ben Erfüllungseid für ben Gegner erkennen, weil nach §. 400 Abfat 2 bes Entwurfes ber Biberruf ber Bufchiebung eines Cibes nach er. folgter Annahme wirfungslos ift. Dennoch ift es fehr bedenflich; in foldem Falle ben Gibesantrag für unwiderruflich zu erflären, ba der den Eid Antragende bei der Bufchiebung davon, daß der Gegner fein Bewiffen durch Beweis vertreten werbe, und noch weniger von dem ihm gunftigen Erfolge ber Beweisaufnahme Renntnig haben founte.

Deshalb durften bem Absat 3 des \$. 398 noch die Worte hingugufügen fein:

Wenn der Cidesantrag nicht, wie dies zuläffig ift, noch in diesem Termine widerrufen wird.

Indeß unterliegt auch das im §. 400 des Entwurfes ausgesprochene unbedingte

Berbot des Widerrufes eines angenommenen Gides gegründeten Bebenfen.

Im gemeinen Prozes ist die Frage jest streitig. 1) Während man früher auf Grund der const. 11 und 12 C. de redus cred. (4, 1) annahm, daß die Zurücksiehung des angenommenen Eides so lange zulässig sei, als nicht rechtsfrästig auf denselben erkannt oder der Sid abgenommen ist, neigt man sich jest zu der Ansicht, daß der Widerruf schon nach Mittheilung des Antrages an den Gegner oder doch nach der erfolgten Annahme des Sides unzulässig sei.

Wenn hierin auch die ältere Praxis im gemeinen Prozesse zu weit ging, so sehlt dagegen der Entwurf nach der entgegengesetzten. Seite. Die Motive beziehen sich zwar dafür S. 360 auch auf §. 301 I. 10. der Preuß. A. G. D. Sie übersehen aber die Vorschrift des §. 298 a. a. D., welcher lautet:

<sup>1)</sup> Renaud, Lehrbuch des gemeinen Deutschen Civilprozesses §. 134. Beltschrift für beutide Gesetzgebung. VII.

"Gin beferirter Eid kann, nach erfolgter Acceptation, nicht met widerrufen werden. Wenn jedoch der Deferent nach der Accept tion vor oder in dem Schwörungstermine selbst, Beweismins woraus das Gegentheil dessen, was geschworen werden foll, ha vorzugehen scheint, es seien nun Urkunden, oder von Zeugen a Cidesstatt ausgestellte Atteste, beibrächte, so müssen selbige den Gegentheil vorgelegt, und wenn er nichts desto weniger auf Ableistung des Sides besteht, die Abnahme desselben ausgesest, die Lage der Sache dem Collegio angezeigt und von diesem sestgest werden, ob mit der Ausnahme dieser Beweismittel oder mit Ableistung des Eides zu verfahren sei."

Auch nach §. 296 ber Sannov. Prozefordnung tann der angenommene Gid durch folche Beweismittel erfest werden, welche die Reftitution begründen würden, wenn ein rechtsfraftiges Erfenntniß ergan gen wäre.

Nach S. 352 der Motive will der Entwurf die Uebelstände beseitigen, welche im Geltungsbereiche des gemeinen und Preußischen Prozesses durch die zu weit ausgedehnte Zulassung des Eidesantrages hervorgerufen sind. Dit diesem unbedingten Berbote des Biderruses führt der Entwurf aber die Ableistung falscher Side herbei, während die A. G.-D. bei bescheinigten Zweiseln an der Richtigkeit des zu leistenden Sides dessen Abnahme verbietet und sorgsam den Meineid verhindert.

Die Nichtabnahme so bedenklicher Side widerspricht aber auch dem Interesse beider Theile. Der Schwörende läuft nicht die Gesahr eines Weineides; der Gegner, welcher den Eid im Vertrauen auf die Gewissenhaftigkeit des Gegners angetragen hat und sich getäuscht sieht, kann von anderen Beweisnitteln Gebrauch machen.

Deshalb burfte fich die Aufnahme einer dem §. 398 I. 10 A. G.D. entfprechenden Vorschrift empfehlen. Jeder Praktiker bestätigt die heilfame Wirfung des §. 398 a. a. D.

Bas endlich

die Normirung der angetragenen Gide angeht, fo foll diese nach \$. 304 I. 10 A. G.-D. unter Zuzichung der Parteien erfolgen.

Run lehrt aber die tägliche Erfahrung, daß von den Parteien gegen die vom Gericht beliebte Fassung des Sides erhebliche Ginwendungen gemacht werden, über welche am zweckmäßigsten gleich beim efcluß über die Abnahme des Sides entschieden wird. Dadurch erden spätere Beiterungen vermieden, welche besonders in dem häug vorkommenden Fall die Entscheidung verzögern, wenn der Sid kcht von dem erkennenden Gerichte abgenommen wird.

Der Entwurf sagt hierüber nichts. Deffen §§. 401 bis 403 auten:

#### §. 401.

Auf Die Leiftung eines Sides ift durch bedingtes Endurtheil ju erfennen.

Die Cidesleiftung erfolgt erft nach Cintritt ber Rechtsfraft bes Urtheiles.

# §. 402.

Sind die Parteien über die rechtliche Erheblichfeit und die Norm des Sides einverstanden, oder bient der Gid zur Erledigung eines Bwischenstreites, so kann die Leistung des Sides durch Beweisbeschluß angeordnet werden.

Hangt die Entscheidung über einzelne selbstständige Angriffsund Vertheidigungsmittel von der Leistung eines Eides ab, so tann die Leistung des Sides durch Beweisbeschluß angeordnet, oder auf dieselbe durch bedingtes Zwischenurtheil erkannt werden. In dem letzteren Falle erfolgt die Sidesleistung nur dann, wenn durch bedingtes Endurtheil rechtskrästig erkannt ist, daß es auf dieselbe für die Endentscheidung des Rechtsstreites noch ankomme.

#### **§.** 403.

In dem bedingten Urtheile ift die Gidesnorm und die Folge sowohl der Leistung als der Richtleistung des Gides so genau, als die Lage der Sache dies gestattet, sestzustellen.

Der Sintritt diefer Folge wird durch Endurtheil ausgesprochen.

Bunāchst ist Absat 2 bes §. 402 zu eng gefaßt, denn die frühere Entscheidung über die Leistung eines angetragenen Sides wird auch dann nothwendig, wenn die zu beschwörende Behauptung den ganzen Rechtsstreit und nicht bloß einzelne Angrisse oder Vertheidigungsmittel betrifft, aber insofern präjudizieller Natur ist, als durch die Leistung oder Nichtleistung des Sides eine weitläusige Beweisabnahme überschiffig wird.

Ferner fieht man nicht, warum die zusammengehörenden §§. 40 und 403 durch den §. 402 getrennt find.

Deshalb möchte sich statt ber §§. 401 bis 403 des Entwurft bie folgende Fassung empfehlen:

### §. 401.

Die Worte des angenommenen und zu leistenden Gides find bei der mundlichen Verhandlung unter Zuziehung der anwesender Parteien festzustellen.

#### §. 402.

Sind die Parteien über die rechtliche Erheblichkeit und die Fassung des Sides einverstanden, oder dient der Gid zur Erledigung eines Zwischenstreites, so fann die Leistung des Sides durch Beweisbeschluß angeordnet werden.

hangt die Entscheidung über einzelne selbstständige Angrisse und Bertheidigungsmittel oder die Anordnung einer weitsläufigen Beweisaufnahme von der Leistung eines Sides ab, so kann die Leistung des Sides durch Beweisbeschluß angeordnet oder auf dieselbe durch bedingtes Zwischenurtheil erkannt werden. In diesem letteren Falle erfolgt die Sidesleistung erft dann, wenn durch bedingtes Endurtheil rechtskrästig erkannt ift, daß es auf dieselbe für die Endentscheidung des Rechtsftreites noch ankommt.

#### §. 403.

Liegt keiner ber im vorhergehenden &. gedachten Fälle vor, so muß auf Leistung des angenommenen Eides durch ein bedingtes Urtheil erkannt werden, in welchem die Worte des Eides und die Volgen, sowohl der Leistung als der Nichtleistung so genau sestauftellen sind, als die Lage der Sache dies gestattet.

Die Eidesleiftung erfolgt erft nach Eintritt ber Rechtefraft bes Urtheils.

Der Gintritt der Folgen, je nachdem der Gid geschworen ift oder nicht, wird burch Endurtheil ausgesprochen.

# IX.

# Werthantheile.

Bon herrn Rechtsanwalt Stüler in Marienburg.

# I. Bisherige Theorien.

F. B. Bremer, Sppothet und Grundschulb.

B. v. Meibom, bas Medlenburgifche Sypothetenrecht.

D. Bahr, die Breufifchen Gefete fiber die Rechte am Grundvermogen.

Fr. Förfter, Breugifches Grundbuchrecht.

Dassenige Recht, welches man neuerlich Realobligation ober Brundschuld genannt hat, ist seinem Wesen nach, wie es scheint, noch nicht genügend erklärt. Nachdem dasselbe in dem preußischen Geses über den Sigenthumserwerb und die dingliche Belastung von Grundstücken Ausnahme gesunden hat, ist seine wissenschaftliche Vegründung ein Bedürfniß geworden.

Einen Bersuch hierzu, der Beachtung gefunden, hat Bremer in der oben bezeichneten Schrift gemacht. Brenier geht bavon aus (E. 23), daß die Sache, an welcher die Grundschuld bestellt werde, hier als blofes Berthftud in Betracht fomme, im Gegensat von ihrer Behandlung als Species ober Genus. Der Eigenthümer behandle fie als Berthftud, indem er fie verwerthe, b. h. verfaufe. fic ju fcon ju verwerthen, behandle er fie boch ale Werthftud, indem er fie als Sicherungsmittel für eine Forderung hinstelle, also bem Blaubiger eventuell ihren Berth bis jur Sohe ber Forberung anweife (S. 29). Der Pfandgtäubiger erhalte hierdurch bas Recht, Die Sache eventuell zu verwerthen, b. h. ju vertaufen, um fich aus bem Erlos bezahlt zu machen. Dies Recht sei fein selbstständiges, seine Ausübung sei bedingt durch die Nichtzahlung einer Schuld. Ein folches Recht tonne aber auch ale ein felbstftandiges verlichen werden, ohne Abhangigkeit von einer Forderung (S. 53). Dies fei das Recht, welches man Grundiculd genannt habe, wenngleich ein Schuldverhaltnig nicht Sein Inhalt fei die Befugnif, die Sache, an welcher vorhanden fei. co bestellt, ju verwerthen und fich ben Erlos bis zu ber bestimmten Sobe anzueignen. Durch das Recht fei die Sache gebunden (obligirt). Sie werde befreit, menn ber Berthberechtigte fie veräußere, mas nach

gemeinem Recht allerdings nur unter richterlicher Mitwirtung gescheht burfe. Die Sache könne aber auch badurch befreit werden, daß be Gigenthümer zahle, wie eine verpflichtete Person befreit werde, wen ein Dritter für sie zahle. Wolle der Sigenthümer der Beräußerun der Sache durch den Werthberechtigten entgehen, so bleibe ihm mu übrig, zu zahlen, obgleich er persönlich nicht verpflichtet sei.

Im Gegensatz zu dem dinglichen Hauptrechte sei die Berechtigung zum Zinsgenuß eine obligatorische. Da der Eigenthümer die Sach nute, so sei die Bereinbarung rationell, daß er einen Theil der Früchte oder ihres Werthes an den Werthberechtigten herausgebe. Doch richte sich die Forderung gegen jeden Inhaber der Sache.

Bremer will also die Grundschuld erklären auf der Grundlage der römisch-rechtlichen Theorie der dinglichen Rechte, wonach der Berechtigte eine unmittelbare Herrschaft über die Sache ausübt und durch sich selber realisirt, ohne Vermittelung der Thätigkeit oder des Unthätigbleibens einer Person, und wonach dem Inhaber des Rechtes an einer fremden Sache der Eigenthümer gar nicht anders gegenübersteht, wie jeder Dritte. Danach ist das Werthrecht, wie Vermer es nennt, nur so denkbar, daß der Verechtigte zu der nach Inhalt seines Rechtes bestimmten Zeit verkausen darf, um sich den ihm zustehenden Vetrag zu beschaffen. Um den Eigenthümer nicht zu schädigen, verkauft der Richter, aber Namens des Verechtigten. Der Anspruch an den Eigenthümer geht nur auf Herausgabe des Grundstückes zum Zwed des Verlauses.

Dies entspricht zunächst nicht der natürlichen Anschauung. Der Berechtigte soll in erster Linie das Recht des Berkauses haben, der Sigenthümer den Berkaus nur abwenden dürsen durch Zahlung. Na türlicher erscheint die umgekehrte Annahme, daß der Berechtigte Zahlung vom Sigenthümer sordert und bei ausbleibender Zahlung verkausen läßt. Aber auch juristisch dürste die Theorie nicht haltbar sein.

Der Werthberechtigte hat an sich nur das Recht, sich den Werth zu verschaffen; daß er das Verkaufsrecht habe, ist noch zu beweisen. Das Verkaufsrecht kann nur ein Mittel sein zur Erreichung des Zwedes, und es fragt sich, ob es überhaupt oder in der Unbeschränktheit nothwendig ist. Hat der Berechtigte wirklich einsach das Verkaufsrecht, so muß er es ausüben können ohne Rücksicht auf die Schritte des Eigenthümers. Bremer meint zwar, die belastete Sache könne auch dadurch befreit werden, daß der Eigenthümer die durch das Werthrecht

eckimunte Summe zahle, gleich wie ein Schuldner durch die Zahlung edes Dritten befreit werde. Allein diese Nebertragung eines Grundstes aus dem Obligationenrecht in das Sachenrecht ist schwerlich ohne weiteres zulässig. Der Berthberechtigte soll teine Forderung, sondern das Berkaufsrecht an einer bestimmten Sache haben. An solchem Berkauf kann er ein größeres Interesse haben, als die Bezahlung, zum Beispiel das Interesse, das Grundstüd zu erwerben. Dies wird durch die Zahlung nicht befriedigt. Soll jedoch der Eigenthümer das Recht der Zahlung oder der Ablösung haben, so kann das Recht des Berthberechtigten nicht in der Beräußerungsbesugniß bestehen. Das Recht deseicht in etwas Anderem oder die Veräußerungsbesugniß ist wenigstens eine irgendwie beschänfte.

Bu einem unrichtigen Ergebnig tommt man ferner, wenn man die Birfungen des behaupteten Berkauferechtes betrachtet. 2Ber ift Bertragichließer, ermirbt alfo bas Eigenthum bem gezahlten Raufgelbe und ift Gläubiger des Räufers bis jur Bahlung (Windscheid, S. 237 Rummer 4). 3ft bies ber Fall, fo haben die anderen Realberechtigten und der Gigenthümer hinfichtlich des lleberschuffes nur einen Anspruch auf Zahlung an ihn. Daffelbe Recht haben aber auch feine perfonlichen Glaubiger, und die Raufgelderforderung des verfaufenden Realberechtigten, beziehungsweise die gezahlten Raufgelber, fallen zu beffen Concursmaffe. Hierdurch würde bas Recht der miteingetragenen Realglaubiger und des Eigenthumers verfürzt. Man fagt gwar, ber Realberechtigte burfe nur gum 3med feiner Befriedigung verkaufen und muffe ben Ueberschuß herausgeben. der Anspruch auf die Berausgabe ift fein dinglicher. Dug man aber, wie unzweifelhaft, den leberschuß unbedingt für die anderen Realberech. tigten und ben Eigenthumer in Anspruch nehmen, bann fann ber Raufpreis nicht unbeschränkt Gigenthum des subhaftirenden Gläubigers, und es fann diefer nicht der Berkaufer oder nicht allein der Berkau. fer fein.

Bremer kommt zu unrichtigen Schlüffen, indem er von der Annahme ausgeht, der Eigenthümer behandle die Sache als Werthstüd nur dadurch, daß er sie verkause oder einem Andern dies Verwerthungsrecht dis zu einer bestimmten Höhe bedingt oder unbedingt abteete. Die Verwerthung ist aber noch in mancher andern Art denkbar und darum kann man nicht sagen, das einem Andern abgetretene Berthrecht bestehe in dem Verkaufsrecht.

Am wenigsten ausreichend erscheint die Theorie Bremers zur Erflärung des Zinsrechtes. Wenn das Werthrecht in der Berkaufsbefugeniß besteht, so läßt sich das Zinsrecht nicht als ein dingliches begreifen. Bremer gründet es deshalb auf eine Obligation. Jedoch sein Accessorium zu dem Werthrecht und richte sich gegen jeden Inhaber der Sache.

Es fragt fich, wie das zu verstehen ift. Rein dingliches Recht, fondern ein obligatorifches. Dennoch geht die Berbindlichkeit auf jeden Inhaber der Sadje über, und, wie gemeint ju fein fcheint, ber ursprünglich Berpflichtete wird burd bie Beraugerung ber Sache frei, ja er haftet felbst nur als Besiter. Go wenigstens bentt man fich bie ; Binfenverbindlichfeit, welche mit der Grundschuld verbunden fein foll. und Bremer will dies Berhaltnig juriftifch erlautern. Er nimmt alfo nicht eine obligatorifde Berbindlichfeit, wie bei Sppothefen ju Bulfe, in der Art, daß fur die Binfenverbindlichfeit bas Grundftud verpfanbet murbe, und daß ber Bertragichliefer perfonlich verbunden fei und bleibe. Er conftruirt vielmehr ein in feinen Birtungen völlig ding. liches Recht und meint unzweifelhaft, bag bas Grundftud in gleichem Umfange, insbesondere gu berfelben Prioritat, für die Binfen hafte, wie für bas Rapital. Bie er bagu fommt, Dies Recht als ein obligatorisches zu bezeichnen, ergiebt fich aus ber von ihm berangezogenen Analogie. Er fagt: "Daß der Sigenthumer des Grundstudes, dem verfonlich feinerlei pringipale Leiftung obliegt, bennoch gu einer accefforifchen Leiftung verpflichtet ift, hat nichts Auffallendes. Daffelbe fommt schon im römischen Recht. a. B. bei ber servitus oneris ferendi por; benn die dem Gigenthumer des praedium serviens bier obliegende Reparaturpflicht kann nur als eine obligatorische verstanden werden." Er verweift babei auf Ab. Schmidt und Bindfdeid 1. g. 211a Unmerk. 3, wo ce heißt: "Das Richtige ift gewiß allein, daß bei ber servitus oneris ferendi mit dem dinglichen Recht ein obligatorisches nach Art unserer Reallaften verbunden ift; der Berpflichtete in dem felben ift ber jedesmalige Eigenthumer." Bremer will alfo nur fagen, die mit dem Werthrecht verbundene Binsverbindlichkeit fei zu erklaren wie die Reallasten, und fei eine obligatorische wie diefe. Sofern man aber die hier in Bezug genommene Theorie von den Reallaften nicht anerfennt, muß man auch die Erflärung jenes Binerechtes für ungenü-Bir meinen, daß aus einer Obligation ber Berpflichtete gend halten. für feine Perfon verbunden ift. Ift im Gegentheil Jemand nur als

Besitzer einer Sache verpflichtet, so ist ein dingliches Recht vorhanden, vie es die Reallasten sind; und die Aufgabe ist eben, dies zu erklämen. Wenn man aber jene Theoric für richtig hält, wie Bremer es hut, sollte man dann nicht auch die Zahlung des Kapitals für eine bligatorische Verdindlichkeit ausehen können und ansehen müssen? Es ft kein einheitliches Recht, das Bremer aufbaut.

Als ein einheitliches Recht ftellt von Meibom bie Grundschuld bar in ber porbezeichneten Begrbeitung des medlenburgifchen Enpothe. tenrechtes, wenn auch nicht völlig flar ift, welche Ratur er ihr beilegt. Er beschreibt die Sprothet des medlenburgischen Rechtes als die im hypothefenbuch eingetragene Belaftung eines Grundstudes, welche in der Berpflichtung des Gigenthumers beffelben bestehe, Die im Supothefenbuch angegebene Geldfumme ju jahlen, für welche ber Berth des belafteten Grundftudes hafte (S. 4). Er fagt fodann, daß fammtliche medlenburgifche Spothetenordnungen bie Spothet als ein bingliches Recht bezeichneten. Gin folches fei die Hppothet jedoch nicht in bem tomifch rechtlichen Sinne, wonach bem Berechtigten eine unmittelbare herrschaft über die Sache guftebe, fondern in dem deutsch rechtlichen Sinne, wonach der Berechtigte einen Anspruch auf eine dem Eigenthumer ber Sache als solchem obliegende Leiftung habe. Auf der andern Seite bezeichneten bie Supothekenordnungen bas Sypothekenrecht als Forberung, den Berechtigten als Glaubiger, ben Gigenthumer bes belafteten Grundftudes als Schuldner und Die Hebertragung bes Rechtes auf ein anderes Subjett als Coffion. Den fcheinbaren Biberfpruch, daß hiernach das hypothefarische Recht einmal ale bingliches Recht und dann wieder als Forderungsrecht bezeichnet fei, will Meibom dadurch lösen, daß er es als Realobligation oder Grundschuld auffaßt (§. 5).

Meibom verzichtet darauf, in jener Schrift den Begriff der Realobligation wiffenschaftlich zu rechtfertigen (§. 5 Anm. 13). Wie er ihre Natur auffaßt, kann man nur aus gelegentlichen Bemerkungen und aus der — sehr klaren und gründlichen — Entwicklung des Rechtes entnehmen. Er sagt, die Realobligation unterscheide sich von der persönlichen Obligation nur darin, daß der Eigenthümer des Grundstückes als solcher verpslichtet sei. Damit sei ausgesprochen, daß die Person des Schuldners durch das Eigenthum am Grundstück bestimmt werde, daß der jeweilige Eigenthümer der Schuldner sei, und daß er nur mit dem besafteten Grundstück hafte (§. 5 III.). Das Recht des

Sypothefengläubigers fei in jeder Beziehung nach den allgemeine Grundfagen des Obligationenrechtes zu behandeln, foweit nicht M Eigenschaft der Obligation als Realobligation zu einer Abweichung von denselben nöthige, oder die Sypothefenordnungen eine abweichende Be stimmung enthielten (§. 5 IV). In folgerechter Durchführung diefel Sapes fagt Meibom: "Die als Supothet bestellte Sache haftet den Gläubiger für die Befriedigung feines Anspruche, aber nicht in ber Beife, daß ihm das Recht zustände, durch Beräußerung der Sache ihren Geldwerth herzustellen und fich daraus zu befriedigen, sondem in ber Beife, bag er burd Anrufung ber gerichtlichen bulfe bie Sache als Cgekutionsobjett jum 3med feiner Befriedigung im Greiutionswege vertaufen laffen fann. Diefe Befugnig bes Sypothetenglaubigers unterfcheibet sich von der übrigens gleichen Befugnif jedes anbern Glaubigers nur barin, bag er fie gegen jeden Gigenthumer det Sache und vorzugeweise vor anderen Glaubigern geltend machen fann' Dem entsprechend bezeichnet Deibom bei eintretender Subbastation den Eigenthümer als den Berkaufer und läßt ihn für Eviktion haften (§. 26 II. 1).

Sollte man nicht meinen, daß Meibom hiernach die medlenburgische Hypothek durchaus als ein obligatorisches Recht behandelte? Allerdings als ein sehr eigenthümliches, insosern der Schuldner ledig lich durch den Besitz eines Grundstückes bestimmt wird, und er nur mit dem Erlöse desselben haftet; doch immer als obligatorisches Recht. Denn wenn zur Verwirklichung des Rechtes eine Exekution eintritt, bei welcher ein eigenes Recht des Gläubigers an der Sache nicht zur Anwendung kommt, so ist auch kein dingliches Recht vorhanden. Und es würde die Ausgabe sein, jenes eigenthümliche obligatorische Recht wissenschaftlich zu begründen.

Indessen Weibom will ein bingliches Recht darstellen, wie er auch die Dinglichkeit der Reallasten betont. Die Ausdrücke: Gläubiger, Schuldner, Ezekution sind sonach nicht in dem Sinne zu verstehen, in welchem sie dei Obligationen gebraucht werden. Der Ausdruck Obligation selbst kann nicht in eigentlichem Sinne verstanden werden. Die Darstellung der Natur der Ezekution bei Meibom ist aber auf Rechnung des von ihm angenommenen Grundsases zu stellen, das das Recht des Sppothekengläubigers nach den Grundsasen des Obligationenrechtes zu behandeln sei, ein Grundsas, der nicht anerkannt werden kann und in den Duellen keine Begründung sindet. Wenn bei der

Freintion der Verkauf wirklich nur Namens des Eigenthümers stattfände, so müßte er Eigenthümer des Raufgeldes werden und dieses müßte Exekutionsobjekt auch für seine übrigen Gläubiger werden und zu seiner Ronkursmasse fallen. Denn an dem Raufgelde können die Hypothekengläubiger kein dingliches Recht haben. Anderseits würde der Räufer im Eviktionsfall nicht gesichert sein, wenn nur der Eigenthümer haktete.

Im Uebrigen können wir uns mit den Ergebnissen der Darstellung der sogenannten Sypothek bei Weibom bis auf untergeordnete Bunkte einverstanden erklären. Richt so mit der Art der Behandlung des Rechtes, insofern seine Ratur nicht bloß nach Nehnlichkeit obligatorischer Rechte dargestellt, dasselbe vielmehr geradezu als Obligation behandelt wird, wenn auch mit eigenthümlichen Boraussetzungen und Wirkungen.

Bahr bespricht in der oben bezeichneten Schrift die preußischen Gesehentwürfe über Grundeigenthum und Spothekenrecht, welche nebst Motiven im Jahre 1869 amtlich veröffentlicht sind. Die dort vorgeschlagene Spothek ift im wesentlichen dasselbe dingliche Recht, welches in dem Gesehe vom 5. Mai 1872 als Grundschuld erscheint. Bir dürfen daher dasjenige, was Bahr über jene Spothek sagt, auf die Grundschuld beziehen.

Bahr verwirft die Begründung der Grundschuld, wie sie in den Motiven enthalten ift, und stellt eine eigene auf. Er geht davon aus, daß die Grundschuld immer den Bestand einer Schuld voraussetze, gleichwie die Sypothef ihn voraussetze. Aber die Schuld, welche eine Boraussetzung der ersteren sei, soll keine persönliche sein. Es erfordere der Verkehr ein dingliches Recht, welches von den Einreden gegen eine persönliche Forderung völlig unabhängig dastehe (S. 50 u. 98).

Bahr nennt die Schuld, welche dem Grundschuldrecht zur Grundlage diene, Realobligation (S. 52 u. 96). Er legt ihr zwei Besonderheiten bei. Die erste ist, daß der Schuldner nicht, wie sonst, mit seinem ganzen Bermögen hafte, sondern nur mit einem bestimmten Grundstück (S. 49 u. 96). Die zweite, daß die Schuld ohne einen materiellen Rechtsgrund sei, daß sie auf einem rein formellen Summenversprechen beruhe (S. 101).

Man fonnte fragen, ob das überhaupt eine Schuld ift. Aber wir wollen dem Gedanken soweit als möglich nachgehen. Es fei zugegeben, man fonne fich mit der Beschranfung verpflichten, daß fich die Syefution nur gegen einen bestimmten Gegenstand richte. Auch mag es zulässig sein, sich ohne Angabe eines Rechtsgrundes zu verpflichten. Wir halten zwar ein rein formelles Schuldversprechen mit der Sicherheit des Rechtsversehres nur in dem Falle vereindar, wenn für dasselbe bestimmte Förmlichkeiten vorgeschrichen sind, wie beim Bechsel. Jedoch solche Förmlichkeiten mögen in der Bestellung einer Grundschuld zu sinden sein. Wie entwickelt sich das Rechtsverhältniß nun weiter?

Die Sache ift einfach, fo lange bas Grundftud in Sanben des Schuldners bleibt. Beräußert er es, fo fragt fid, wer ift jest ber Dhne ausdrüdliche Uebernahme der fremden Schuld geht Schuldner? Diefe nicht auf ben neuen Gigenthumer über. Gine berartige Fiftion wurde Bahr felbft verwerfen. Der fruhere Eigenthumer murde alfo ber Schuldner bleiben. An ihn muß fich der Glaubiger wenden, wenn er Zahlung beansprucht; ihm muß er auch fundigen. Erft wenn er feine Bahlung erlangt, tonnte er fich an bad Grundftud halten. aber verfteht Bahr bas Rechtsverhaltnig nicht. Er fagt, verpflichter bei der Realobligation fei der jeweilige Gigenthumer eines Grundftudes mit diesem Grundstücke (S. 53 u. 97). Er muß dies behaupten. weil man fich bie Grundichuld allgemein fo bentt, daß der Glaubiger ce nur mit bem Befiter beo verhafteten Grundftudes zu thun habe, und baf er jur Geltendmachung feines Rechtes nicht noch die Berhaftung des früheren Eigenthümers nachzuweisen brauche, fondern nur Bahr will auch felbst ein Recht conftruiren, welches die Eintragung. diefer Auffaffung entspricht.

Als das Richtige festzuhalten ift, daß der jeweilige Eigenthumer zu zahlen verbunden ist und dafür mit seinem Grundstück haftet. Dies läßt sich nicht so begründen, daß der Eigenthumer aus irgend einem außerhalb liegenden Grunde verbunden ist, und falls er nicht zahlt, die Ezefution in das Grundstück zu dulden hat; sondern umgefehrt, das Grundstück ist belastet: darum muß der jeweilige Eigenthümer zahlen oder den Verkauf des Grundstückes gewärtigen. Die Zahlungsverbindlichkeit ist eine Folge der Belastung. So mag schwer sein, die Vorstellung aufzugeben, welche uns aus dem Hopothesenrecht geläusig ist, daß das dingliche Recht, welches auf Veschaffung einer Summe Geldes gerichtet ist, zur Sicherung eines anderweiten Rechtes dienen muß; oder, wie Bähr sagt (S. 98), daß es zu seiner Begründung der Ezistenz des Anspruches bedürse, zu dessen Realistrung es dienen soll. Die Grundschuld ist ein durchaus selbständiges Recht.

Sie ist ein einsaches Recht, während die Sypothet ein zusammengesetztes ist. Es ist nun wohl fein richtiges Versahren, die Erklärung der Natur des einsachen Rechtes von dem zusammengesetzten zu entnehmen. Ersteres nut aus sich selbst erklärt werden; dann wird man umgekehrt auch eine Erklärung für letzteres finden.

Bahr meint zwar augenscheinlich, die Bedeutung bes binglichen Anfpruches bei ber Spothet fei flar; und wenn bas ber gall mare, wurde man baraus eine Erffarung fur bie Grundfchulb gewinnen Er fagt von der bisherigen Spothet (G. 97): "Beraufert ber perfonliche Schuldner bas von ihm perpfandete But, oder hat von vorn herein ein Dritter fur die Schuld eines Andern eine Sypothet bestellt, fo haften bem Glaubiger zwei Schuldner gang nach Art ber correi debendi, ber perfonliche Schuldner, und ber Befiger bes verpfandeten Gutes ale binglicher Schuldner, jener mit feinem gefammten Bermogen, Diefer mit ber Sypothef. (Gur Die Sypothef bes gemeinen Rechtes durfte dies awar nicht richtig fein, wohl aber für die des preuhifden Rechtes.) Run galt als bisheriger Grundfat bes Rechtes, bag die bingliche Schuld immer nur eingegangen werden tonne in Berbindung mit einer perfonlichen Schuld. Für die Aufrechthaltung diefes Abhangigfeitsverhaltniffes besteht aber nicht die geringste innere Roth wendigkeit, und um ben Supothekenverkehr völlig frei zu machen, ericheint ein Aufgeben beffelben zwedmäßig. Die Sypothet, welche bisher nur als Burgin für eine neben ihr bestehende Schuld jugelaffen wurde, foll auch als Selbstiduldnerin eintreten fonnen. So gut wie fich in dem focben angeführten Falle die dingliche Schuld in der Berfon des dritten Besithers verfelbuftandigt, ebensogut fann fie auch von vorn herein felbitftandig hingestellt werden. In ber Natur ber hapothefarischen Berpflichtung wird badurch nicht bas Geringfte geandert."

Bahr meint, die Sypothet bleibe Sypothet, auch wenn sie nicht zur Sicherheit für eine perfönliche Forderung dienen foll, und er sucht nach einer andern zu sichernden Schuld. Setzen wir für hypothekarische Berpflichtung allgemeiner dingliche Belastung, so sind wir mit dem Schlußsatz einverstanden. Konstruirt man ein Recht, welches von den beiden Bestandtheilen einer Sypothekensorderung, der persönlichen Forderung und der dinglichen Berechtigung, nur den letztern enthält, so hat ein solches Recht dieselbe Natur, wie die dingliche Berechtigung in der Sypothek. Letztere Berechtigung unterscheidet sich von jenem Recht dadurch, daß sie von einer Forderung abhängig ist. Aber ab-

gesehen hiervon, lediglich in ihrer Richtung auf bas belaftete Grundftud, hat fie dieselbe Ratur, wie jenes Recht, die Grundschuld.

Stande nun die Ratur der dinglichen Berechtigung in ber Sypt thet feft, fo murde badurch unmittelbar die Ratur der Grundschuft erflärt fein. Rady der gangbaren Auffaffung besteht jene Berechtigum in dem Berfauferccht des Grundftudes jum 3med ber Erlangung ber jenigen Summe, welche nöthig ist, um die perfönliche Schuld au tile gen. Danach würde die Grundschuld einfach in dem Berfauferecht zur Erlangung einer bestimmten Summe bestehen. Allein welches ift Die Natur Diefes Berfauferechtes? Es ift nicht daffelbe Bertauferecht, meldes ber Gigenthümer hat. Bur den Sypothefenglaubiger ift ber Berfauf nur bas Dittel, ober vielmehr eine von den Mitteln, aum 3met der Erlangung der Summe Beldes, auf welche er vermöge feines bing. liden Rechtes den Anfpruch hat. In dem Berfauferecht felbft fann alfo jenes bingliche Recht nicht bestehen; es fragt fich vielmehr, welches die Bedeutung desjenigen bingliden Rechtes ift, zu beffen Befriedigung der Verkauf dient. Man wird vielleicht fagen, dies dingliche Recht bestehe in dem Ansprudy auf Erlangung einer Summe Geldes aus dem Grundftud. Ginen Ansprud, fann man nicht erheben gegen ein Grund. ftud, fondern nur gegen beffen Eigenthumer. Bie aber fann ein Anfprud an den Gigenthumer aufgefaßt werden als die Ausubung einer Herrschaft über die Sache? Das ift die Frage, die zu beantworten ift. Sie ift diefelbe bei ber Supothet, wie bei der Grundschuld.

Die Theorie der Grundschuld, welche Franz Förfter vorträgt, läßt fich von ihrem Ausgangspunkte an verfolgen. Sie hat fich ausgebildet zugleich mit der Gestaltung, welche der Grundschuld zuerst in dem Geschentwurf und zulest in dem zustande gesommenen Gesetz gegeben wurde.

Die schon erwähnten Motive des Regierungsentwurses (S. 48 ff.) gehen davon aus, die Bestrebungen hinsichtlich der Reform der Eppothekengesetzung hätten hauptsächlich die Richtung versolgt, die Hypothek zu einem selbstständigen Rechte zu machen, sie loszulösen von der Gebundenheit an ein persönliches Schuldverhältniß. Sie solle, wie man sich ausdrückte, eine selbstständige Realobligation sein. Dieser Ausdruck enthalte jedoch einen logischen Widerspruch. Denn er solle eine Obligation, d. h. eine persönliche Schuldverbindlichkeit bezeichnen, zu welcher die persönliche Schuld und der persönliche Schuldner sehle. Es liege im Wesen der Sppothek, daß durch sie die 3ah-

mg eines Rapitales gefichert werde; fic fei daher ohne unterliegende Schuldverbindlichkeit nicht benkbar. Allerdings fei das Bestreben, der bupothef ben Charafter ber Selbstständigfeit zu verleihen, ein berechtig. Die Celbftftandigfeit fonne aber nicht ihre gangliche Beziehungs. lofigleit zu einem Schuldverhältniß bedeuten. Berftehe man unter bem accessorischen Charafter der Sypothef ihr Gebundensein an die Sultigfeit der Schuld, fo biete fie die Sicherheit nicht, die man von thr verlangen muffe. Dies Gebundenfein muffe fortfallen. Wenn fcon bie Supothef nur gur Sicherheit einer Obligation beftellt merben tonne, To laffe fie fich doch in ihrem Fortbestehen, insbesondere in ihrer Berfolgbarteit, von dem Schidsal dieser Obligation unabhängig machen. Benn ber Befiter eines Grundftudes eine Sppothef für eine Schuld bewillige, jo liege barin ein Bergicht auf alle Ginreben aus ber Entftehung des Schuldverhaltniffes; oder es folle das Befet diefe Folge an die Bewilligung fnupfen. Die weitere Folge fei, bag co einer Aufdedung des Schuldgrundes nicht bedürfe. Die Bewilligung fei ber alleinige Rechtsgrund ber Gintragune.

Abaefeben von dem von Bahr angesochtenen und von Förfter in jeiner neueften Schrift gurudgenommenen Cate, bag in ber Eintragungs. bewilligung ein Bergicht auf alle Ginreden aus der Entftehung bes Schuldverhaltniffce liege, durfte der Gedankengang nicht völlig folge-Es wird gefagt, ba die Ginreden aus dem Schuldverhalt. niffe ausgeschloffen feien, fo bedürfe es einer Aufdedung des lettern und feiner Gintragung nicht mehr. Dem entfprechend läßt ber §. 20 des Entwurfes die Eintragung der Sypothef ohne Borlegung ber Schuld. urfunde ober Angabe des Schuldgrundes gu. Gefchieht die Gintragung in diefer Beife, bann muffen wir behaupten, daß eine Supothet nicht porhanden ift. Denn die Sppothet ift ihrem Begriff nach ein Sie läßt fich daher nicht trennen von ber geficherten nderndes Recht. Forderung. Es genügt nicht, bag bas burch bie Eintragung begrunbete bingliche Recht ben 3med hat, eine Sicherung für eine Forberung au bieten. Denn diefer 3wed lagt fich aus der Gintragung nicht erkennen. Es ift febr gut möglich, bag bie Supothet nicht zu dem 3med bestellt wird; hatte biefe fog. Sppothet im befonderen Falle auch mirtlich jenen 3med, fo murbe es boch feine Sypothet, fondern ein felbstständiges dingliches Recht fein.

Die Spothet des Entwurfes ift denn auch im wesentlichen schon die Grundschuld; nur bag in dem Abschnitt über die Wirfung bes

Suppothefenrechtes eine perfonliche Rlage neben ber dinglichen zugelaf und besondere Borfchriften über das Berhaltnig beiber getroffen werb

In bent Gefet vom 5. Mai 1872 erfcheint bas bingliche Re grundfatlich unabhängig von einer zu fichernden Forderung und tri In der Erflärung Diefes Rechtes fom den Ramen Grundfduld. jedoch Körfter auf die Annahme zurud, daß der Zweck deffelben n jene Sicherung fein tonne. Er fagt (S. 138), mahrend bas bisheri Recht die Berbindung der Supothef mit der Forderung als deren hängigfeit von ihr gefaßt habe, gebe das neue Recht davon aus, be obichon die Sypothet in Verbindung mit einer perfonlichen Forderm entstehe, dieje Berbindung doch nicht nothwendig eine bauernde hängigfeit der Sppothet von der Forderung erzeugen muffe. Die Be bindung tonne auch eine, die Entstehung der Spothef veranlaffende fie muffe nicht nothwendig eine fic bedingende fein. Siergegen mit einzuwenden fein, daß die Beranlaffung ber Entstehung eines Recht auf beffen Bedeutung feinen Ginfluß hat. Das Gefet ftellt in be Grundfduld ein bingliches Recht auf, welches feine Begiehung a einer perfonlichen Forberung hat. Denn nach §§ 18, 19, 23 erfolg die Eintragung lediglich auf Grund der Bewilligung des Gigenthumere (ober eines Erfenntniffes ober ber Rachfuchung einer Behorde) und die Bewilligung braucht nur eine bestimmte Summe und die Bebingungen ber Berginfung und Entrichtung ber Summe au enthalten, ober, wie das Gefet unter Beibehaltung des Wortlautes des pon der Supothekentheorie ausgehenden Entwurfes fich ausbrudt, die Beding. Die Beranlaffung jur Entstehung diefes ungen der Rückahlung. Rechtes ift aus ihm nicht erfennbar. Es ift deshalb möglich, daß feine Entstehung die vorausgesette Berantaffung nicht hat. Die Grund. ichuld braucht nicht ben 3med zu haben, eine Forderung zu fichern.

Was Förster von der Verbindung der Sypothet mit der person lichen Forderung sagt, scheint auf die bisherige preußische Sypothes zu passen, und auch auf die Sypothes des Gesetzes vom 5. Mai 1872. Diese Sypothesen entstehen in Verbindung mit einer Forderung; die Sicherung der letzteren ist die erkennbare Veranlassung der Entstehung. Aber die Existenz dieser Sypothesen ist nicht durchaus gebunden an die Gültigkeit der Forderung. In der Hand des redlichen Dritten sind sie unabhängig von Einwendungen aus der persönlichen Schuld. In dieser Beziehung bezeichnen sie einen Fortschritt gegen die Sypothes des gemeinen Rechtes, welche von der persönlichen Schuld abhängig

bleibt. Die Grundschuld bezeichnet aber einen Fortschritt gegenüber einen Sypotheten.

Allein wir brauchen auf jene Ansicht Försters von der Berbindung der Grundschuld mit der zu sichernden persönlichen, aus einem materiellen Schuldgrunde entstehenden Forderung nicht zurückzusommen, da Förster eine Erstärung der Grundschuld giebt, die davon unabhängig ist. Er bezeichnet (S. 139) dieselbe als das Formalrecht auf die Leistung einer Summe, welche dem Eigenthümer desjenigen Grundstüdes obliege, dessen Werth zur Sicherung der Leistung eingesetzt sei. Piermit stimmt Währ im wesentlichen überein. Beide Schriftsteller nehmen an, daß die Grundschuld zur Sicherung für eine Forderung diene, daß diese Forderung auf einem formalen Summenversprechen beruhe, und daß dies Summenversprechen in der Westellung der Grundschuld zu sinden sei. Sie unterscheiden sich darin, daß Bähr die zu sichernde Korderung als eine dingliche, Förster als eine persönliche bezeichnet.

Erfterer nennt fie eine binglide Forberung (S. 49, 50, 69). weil fie ihre Richtung nehme auf ein bestimmtes, dinglich erfaßtes Exefutionsobjekt; weil der jedesmalige Cigenthumer eines Grundftudes hafte, und zwar mit biefem. hiergegen fagt Forfter (G. 138): ber Begriff ber binglichen Forderung, wenn baburch ein Gegenfat jur perfonliden Forderung ausgedrückt werben folle, tonne nur anzeigen, daß ftatt ber Perfon das Ding schulde, was doch unmöglich fei. Solle aber der Eigenthumer eines Grundftudes gahlen, midrigenfalls er bas Grundftud verliere, fo fei er perfonlich jahlungspflichtig, und bas Ginfeten des Grundftudes tonne feine andere Bedeutung haben. als daß baburch bie Bahlung, alfo eine Sandlung bes Gigenthumers gefichert werden folle. Dies Ginfegen bes Grundftudes fonne aber entweder bedingungsweise gefchehen, nämlich wenn ein besonderer Rechtsgrund für die Bahlungspflicht gultig fei, ober fo, bag die Bah. lungspflicht ledialich burch bie Bestellung des Richtes am Grundstud begrundet, nicht aber von einem befondern, außerhalb diefer Bestellung liegenden Rechtsgrunde hergeleitet werde, mithin auch nicht durch beffen Borhandensein oder Gultigfeit bedingt fei. In dem letteren Falle nehme allerdings die Sypothef oder Grundfduld den Charafter eines Bormalrechtes an, eines durch den Werth des Grundstudes geficherten Summenversprechens ohne Rucficht auf eine fogen, cautio discreta. Und dies fei Begriff und Befen der Grundschuld, wie fie das Gefes vom 5. Mai 1872 enthalte.

Die Anficht Forftere burfte folgererichtig fein. Rimmt man e mal an, daß die Forderung das Erfte ift, die Boraussetzung für Entftehung bes fichernben Rechtes, fo tann fie nur auf einer Dblin tion beruhen, ift alfo eine obligatorifche und in biefem Sinne perfa liche, wenn auch die Exclution fich nur gegen bas eingesette Grun ftud richten barf. Dies wird auch nicht burch bas, mas Bahr ub die Bedeutung der Formalobligation fagt, beeinträchtigt. aus (S. 99-101), bas Biel bes Regierungsentwurfes fei, in bie S pothet jugleich eine prozeffuglifche Sicherung bes Anspruches binein g Dies Bedürfniß laffe fich badurch befriedigen, daß man i Stelle berjenigen Forberung, welche man prozeffualifch fichern woll ein abstrattes Summenversprechen fete und hieran die Sypothetbefte Man tonne auf biefem Bege aber noch einen Schrif lung knüpfe. weiter gehen. Anstatt das Summenversprechen zur Sicherung eine perfonlichen Schuld abzugeben, tonne man co ohne Beziehung zu eine perfonlichen Schuld, lediglich mit Rudficht auf die gu bestellende Supo thet abgeben und mit biefer vertnupfen. Indeffen (wenn wir ben Ge bankengang recht verstehen), wo liegt hier ber Unterschied? Benn id ein formales Schuldversprechen abache, so liegt der Beweggrund daze ober die Rücksicht, aus welcher es abgegeben wird, ganglich außerhalb ber Berpflichtung. Diefe Berpflichtung ift in bem einen gall biefelbe wie in bem andern, - ein Summenverfprechen.

Eine wefentliche Berfchiedenheit der beiderfeitigen Theorien ift alfo nicht vorhanden. Rady beiden geht der Eigenthumer durch die Bewilligung ber Grundschuld eine formale Berpflichtung ein, fur welche, mag man fie eine dingliche ober perfonliche nennen, bas Grundftud und nur dies allein eingefest wird. Ift das nun eine haltbare Theorie? Wir fonnen und nur auf bas beziehen, mas oben über Bahr's Theorie gefagt ift. Da ber die Grundschuld bestellende Eigenthumer bie Bahlungsverbindlichkeit eingeht, fo ift er auch nur allein verpflichtet. Seinen Besitnachfolger fann er burch bas angeblich in ber Grundfdulbbeftellung liegende Summenverfprechen nicht verbindlich machen. Eine Folge ber Belaftung bes Grundftudes foll bie Bahlungspflicht bes Cigenthumers nicht fein. Der fpatere Eigenthumer ift alfo gar nicht verpflichtet. Seine Beigerung zu gablen ift fein hinreichender Grund jur 3mangsvollftredung. Der Gläubiger mußte fich an den aus dem Formalvertrage verpflichteten früheren Gigenthumer wenden und dürfte erft nach vergeblichem Anspruch an ihn das Grundftud jum

erkauf stellen. Damit würde man in die gemeinrechtliche Hypothek wückfallen, mit dem einzigen Unterschied, daß die Zahlungsverbindchkeit nicht auf einem, den Berpflichtungsgrund enthaltenden Bertrage, endern auf reinem Formalvertrage beruhte.

Den Theorien entgegenzutreten, welche eine Zahlungsverbindlichteit Boraussehung der Entstehung der Grundschuld annehmen, ist nicht Noß ein theoretisches, sondern eben so sehr ein praktisches Interesse. So sei erlaubt, nur einen Fall zu besprechen.

Bestellt Iemand eine Grundschuld in Höhe von 1000 und läst sich als Werth dafür 900 versprechen, so fassen wir die Bestellung wis eine Beräußerung, die zu zahlenden 900 als Kauspreis. Das Bestehen der Grundschuld ist unabhängig von der Zahlung des Preisesen die Klage des ursprünglichen Gläubigers auf Zahlung des Betrages, also der 1000, kann der Eigenthümer jedoch einwenden, daß der Kauspreis von 900 nicht gezahlt sei, und diese Forderung zur Compensation stellen. Ist der Preis aber gezahlt, so kann er nicht einwenden, daß er nur 900 erhalten habe und daher nur so viel zu zahlen schuldig sei.

Nach der entgegenstehenden Ansicht ift das dingliche Recht Hypothet für die versprochene, beziehentlich gegebene Summe der 900; letze tere ist Darlehn. Der Eigenthümer hat daher, wenn er Zahlung nicht erhalten hat, den Einwand, daß er nichts schulde, die Grundschuld also hinfällig sei. Hat er die 900 erhalten, so hat er gegen die Klage auf Zahlung des Betrages der Grundschuld von 1000 den Einwand daß er nur 900 erhalten habe, hinsichtlich der übrigen 100 also keine Schuld vorhanden sei.

Seht die Grundschuld auf einen Dritten über, so hat der Eigenthümer nach unserer Aussalfung diesem gegenüber keine Sinwendungen aus dem der Grundschuldbestellung etwa zu Grunde liegenden Bertrage, sondern nur solche Sinwendungen, die sich auf die Gültigkeit der Grundschuldbestellung selbst oder auf deren Beiederaushebung beziehen. Er hat in dem vorausgesetzen Falle also nicht den Sinwand, daß er die versprochenen 900 nicht erhalten habe und dies dem Inhaber der Grundschuld bei deren Erwerb bekannt gewesen sei. Er hat nur den Sinwand, es sei dem Inhaher bekannt gewesen, daß die Gültigkeit der Grundschuld bei ihrer Bestellung abhängig gemacht sei von der Zahlung des Preises, oder daß der erste Inhaber wegen ersolgter

Abtragung ober auf Grund eines Uebereintommens verpflichtet fei, bie Lofdjung ju willigen.

Nach der entgegenstehenden Ansicht muffen dem Eigenthumer die seinwendungen, wie gegenüber dem ursprünglichen Inhaber de Grundschuld, auch gegenüber dem spätern gestattet werden, wenn semselben beim Erwerb bekannt gewesen sind. Bar demselben bekannt daß die Zahlung der Summe, auf welche die Grundschuld lautet, nich erfolgt war, so hat er kein Recht, wenn er nicht etwa die inzwischer erfolgte Zahlung zu beweisen vermag.

Bedient sich der Eigenthümer zur Unterbringung einer Grundschuld eines Unterhändlers, auf dessen Ramen dieselbe geschrieben ik, und der dem Käuser mittheilt, daß er auf die Grundschuld nichts bezahlt habe, so kann nach unserer Auffassung der Eigenthümer gegent die Grundschuldklage nicht einwenden, daß er von dem Unterhändler tein Geld erhalten habe; und sollte der Käuser dem Unterhändler dem Preis nicht gezahlt haben, so hat nur dieser eine Klage auf die Zahlung, wenn er nicht ausdrücklich als Bevollmächtigter des Eigenthümers ausgetreten ist. Nach der entgegenstehenden Ansicht hat der Eigenthümers entwand der nicht erhaltenen Summe und braucht zur Begründung nur jene Mittheilung des Unterhändlers darzuthun; es ist dann Sache des Erwerders der Grundschuld, zu beweisen, daß der Unterhändler die Summe an den Eigenthümer abgeführt habe, oder von demselben zur Geldempfangnahme beauftragt worden sei und von ihm, dem Gläubiger, die Zahlung erhalten habe.

Solcherlei Einreden auszuschließen, ift ein entschiedenes Bedürfniß (vergl. Förster S. 201), und ift für das Geses vom 5. Diai 1872 auch sicherlich die Absicht gewesen.

# II. Bas Merthantheilsrecht.

Das Sachenrecht ist ein Theil des Vermögensrechtes. Die Rechte an Sachen find die Rechte der Herrschaft über Sachen als Gegenstände des Vermögens.

Es giebt noch eine andere Herschaft über Sachen, diejenige, welche der Mensch fraft seiner Personlichteit ausübt. Der Mensch beherrscht in solcher Weise die Natur theils durch seine körperlichen, theils durch seine geistigen Kräfte. Der Jäger, welcher das Wild erlegt, der Landwirth, welcher die Erde zur Fruchterzeugung herrichter,

er Candwerfer, welcher die Stoffe zu brauchbaren Sachen umformt, der Jaumeister, welcher aus dem Material ein Gebäude baut, der Rünster, welcher aus dem Stein ein Standbild meißelt, der Mechaniker, welcher sich den Dampf dienstdar macht, sie alle üben über die Natur ine Herrschaft aus, die, von dem gedachten Gesichtspunkt betrachtet, ine andere ist, als die vermögensrechtliche, wenngleich sie zugleich eine vermögensrechtliche fein kann.

Die Gerrichaft über eine Sache als Bermögensgegenstand läßt sich tach zwiefacher Rudsicht in's Auge fassen, insofern man die Sache

- 1. als eine individuell bestimmte, eigenartige,
- 2. als Tragerin eines gemiffen Bermögenswerthes anfieht.

Die herrschaft über die Sache als eine eigenartige besteht in dem Gebrauch, welcher bei fruchttragenden Sachen als Rugung, im Fall der Aufzehrung der Sache durch den Gebrauch und im Fall der Umwandlung als Berbrauch erscheint. Diese herrschaft ist zugleich eine herrschaft über die Sache als Trägerin eines Bermögenswerthes. Lediglich als einen Vermögenswerth behandelt der Eigenthümer die Sache, indem er sie vermiethet oder verpachtet, indem er dingliche Rechte daran bestellt und indem er sie veräußert.

Die Rechte an fremden Sachen theilen sich in zwei Klassen, je nachdem die Sache als eigenartige ober lediglich als Werthgegenstand behandelt wird. Bu ersteren gehören das dingliche Mieth- und Pachtrecht, die Servituten, das Borkaufsrecht; zu lesteren gehören die Reallasten, das Pfandrecht, die sogenannte Grundschuld. —

Der Eigenthümer besitzt zugleich mit der Sache deren Werth. Beräußert er sie theisweise, sei es zu einem wirklichen (reellen) oder einem vorgestellten (idecllen) Theile, so giebt er damit zugleich einen Theil ihres Werthes weg. Er kann aber auch das Recht auf einen Theil ihres Werthes abtreten ohne Veräußerung eines Theiles der individuell bestimmten Sache. Er bleibt Alleineigenthümer der ganzen Sache; der Erwerber erlangt aber das Recht auf einen Theil des Werthes, welchen die Sache darstellt. Das Recht besteht in der Aneignung des Werthantheiles.

3med der Bestellung des Rechtes ift, dem Erwerber den Berth in Bufunft zu verschaffen. Der Zeitpunkt der Ausübung des Rechtes muß daher mit bessen Begründung entweder in fich oder mit Beziehung auf eine Billenserklärung des Berechtigten oder des Gigenthumere bestimmt werben. In Ermangelung folder Bestimmung mit bas Gefet bie Runbigungsfrift festfeten.

Bis zur Ausübung des Rechtes nutt der Eigenthümer die Sache er nutt damit zugleich den abgetretenen Werthantheil. Hierfür mut er den Werthantheilsberechtigten entschädigen. Der Werth diese Rutung ift bei Bestellung des Werthantheils sestzuseten. In Erman gelung einer Festschung ift, wenn die Rutung nicht ausdrücklich unent geltlich überlassen ist, der Rutungswerth durch Sachverständige zu er mitteln. Es empsiehlt sich aber, denselben ein für alle Mal auf jahrlich 5 Prozent des Werthantheils sestzuseten. Dieser dem Berechtigten zu erstattende Betrag des jährlichen Rutungswerthes sind die 3 in sen.

Die Ausübung des Werthantheilsrechtes erfolgt gegenüber dem jeweiligen Besitzer. Diefer ist verbunden, dem Berechtigten zur Zeit der Fälligkeit das Kapital und bis dahin die fälligen Zinsen nach Kräften des Grundstüdes zu gewähren.

Die Berbindlichkeit folgt aus bem Besit. Indem der Besitzer die vermögensrechtliche Herrschaft über das Grundstück ausübt, dessen Berth zu einem Theile einem Andern gehört, übt er zugleich eine Herrschaft über den Gegenstand des Rechtes dieses Andern aus. Dadurch ist er verbunden, dem Berechtigten dasjenige zu leisten, was dieser gemäß seinem Rechte beanspruchen kann. Denn es wird ihm nur Bestattet, sein eigenes Recht so beschränkt auszuüben, daß die Rechte der dinglich Berechtigten gewahrt werden.

Seine Berbindlichkeit gegen den Berechtigten ift aber keine obligatorische, da fie nicht aus persönlichen Rechtsbeziehungen, aus einem Schuldverband (Obligation) hervorgeht. Sie stammt vielmehr aus dem Nebeneinanderbestehen von Herrschaftsansprüchen an dieselbe Sache, wie unten erörtert werden soll.

Bas das Kapital betrifft, so ift der Besitzer verpslichtet, zur Zeit der Fälligkeit dasselbe aus dem Werthe des Grundstüdes zu entnehmen und dem Berechtigten zu zahlen. Er entnimmt das Kapital aus dem Grundstüd, indem er dasselbe verwerthet, sei es durch den Fruchtgenuß, sei es durch Verpachtung, sei es durch Bestellung von dinglichen Rechten, wozu auch die Bestellung des Werthantheilsrechtes sür einen Oritten gehört, sei es durch theilweise oder gänzliche Veräußerung des Grundstüdes. Zahlt der Besitzer das Kapital, ohne das Werthantheilsrecht einem Oritten abzutreten, oder dem Grundstüd eine neue Last auszulegen, so bringt er dadurch den Werthantheil an sich.

s Grundstüd wird befreit von der Last, es wird für den Besişer thvoller. Der Besizer haftet überhaupt also für das Kapital nach isten des Grundstüdes.

Die Zahlung des Kapitals durch den Besitzer ist der regelmäßige ng der Dinge. Zahlt er nicht, so kann er nicht gezwungen werden, Kapital auf die vorbeschriebene Art zu beschaffen. Die Beschafig ist nur die Boraussetzung, unter welcher er in seinem Besitz geligt wird. Rur soweit er den Willen hat, den Besitz auszuüben, ist zur Zahlung verpslichtet; sobald er bereit ist, den Besitz aufzugeben, it die Berpslichtung weg. Sie ist eine durch den Besitzwillen ingte.

Dem Berthantheilsberechtigten bleibt bann nur übrig, fich unmitdar an das Grundstück zu halten. Wenn nicht noch andere Interen in Betracht kamen, so wurde er berechtigt fein, durch Rupung er Auflegung von Lasten oder Beräußerung sich seinen Berthantheil befcaffen. Aber er ift nicht der allein Berechtigte. Es find vielht noch andere Gläubiger oder sonstige binglich Berechtigte vorhann. Der Eigenthumer felbft hat Anspruch auf den Werth des Grund. des, fo weit derfelbe nicht durch die dinglichen Rechte aufgezehrt wird. Die Berwerthung des Grundftudes jum 3med der Auszahlung bes Berthantheiles fonnte nur gemeinschaftlich durch alle Berechtigte crfolgen. Dies ift eine mögliche Art ber Abwidelung bes Gefchaftes. Die erforderliche Uebereinstimmung aller Betheiligten aber wird fcmerlich zu erlangen fein. Es bleibt bann nur übrig, bag ber Antheils. berechtigte den Richter angeht, bas Befchaft zu beforgen. Derfelbe vertritt nun nicht blog ben Antheilsberechtigten, fondern auch den Gigenthumer und die übrigen binglich Berechtigten. Gie alle haben, foweit ibre Rechte beim Berfauf nicht besteben bleiben, ein Anrecht an den Berth, welchen das Grundftud darftellt. Sie alle find bemnach als die Berfaufer anzuschen. Sie alle merden Gigenthumer bes Erlofes, mit ber Maggabe, daß fie baran nach bem Range ihrer bingliden Rechte theilhaben. Der meift Bevorrechtigte wird baber Eigenthumer des zuerft zur Bebung gelangenden Antheiles und fo fort. Ift ber Erlos größer als jur Befriedigung ber binglich Berechtigten erforberlich ift, fo ift ber leberreft Gigenthum bes bisherigen Gigenthumers ber Sache. Alle Betheiligten haben bem Raufer auch bie Gemahr gu leiften, jedoch nur fo weit fie intereffirt find. Alfo falls auch ber Gigenthumer einen Antheil am Erlofe hat, junachst biefer; sonft bie

befriedigten dinglichen Berechtigten insoweit, als ihr Gewinn burch

Bas die Zinfen betrifft, so ist der Besitzer verpstichtet, bei Betrag in gleicher Beise aus dem Grundstüd zu entnehmen. Das Zinsrecht lastet nicht bloß auf den Erträgnissen, sondern auch auf dem Grundstüd selbst. Die Zinsen sind zu entrichten, weil das Grundstädals Berthsache die Sigenschaft hat, Ruben zu bringen. Es komm nicht darauf an, ob es in dem betressenden Jahre Ruben gebracht hat, und ob soviel Ruben, daß nach Bestedigung der bevorzugten Gländiger etwas übrig bleibt. Ferner kommt es nicht darauf an, ob der Zinsanspruch aus der Besitzeit des augenblidlichen Besitzers stammt oder nicht. Der jeweilige Besitzer ift vielmehr zur Entrichtung aller rückfändigen Zinsen nach Kräften des Grundstückes verbunden.

Der Besitzer bringt, indem er das Grundstud nutt, den Ruten in sein fonstiges Bermögen. Er hat alsdann den Gewinn aus dem Grundstud nicht mehr als Besitzer des Grundstudes. Er hat sich bereichert durch die Rutung. Da nun auf der Rutbarkeit des Grundstudes beruht, daß der Berthantheilsberechtigte Binsen zu beanspruchen hat, so ist der Besitzer verpstichtet, ihm für die in seine Besitzeit fallenden Binsen aus seinem ganzen Bermögen aufzukommen.

Der Gläubiger hat bemnach, wenn ber Besit wechselt, zwei Berpslichtete zur Zahlung rückftändiger Zinsen, erstens ben gegenwärtigen Besitzer, welcher dafür aufkommen muß nach Aräften des Grundstückes, und zweitens den Besitzer aus der Zeit der ausgebliebenen Berzinsung, welcher mit seinem ganzen Vermögen haftet.

Das Werthantheilsrecht ist also ein dingliches Recht, ein Recht der Herrschaft über eine fremde Sache, bestehend in der Aneignung eines Theiles ihres Werthes nach Ablauf einer gewissen Zeit und des Rutungsbetrages dieses Werthes die zu der Zeit. Das Recht wird geltend gemacht durch Anspruch an den jedesmaligen Besitzer wegen Kapitals und aller rücktändigen Zinsen die zur Höhe des Werthes des Grundstückes und durch unbeschränkten Anspruch an den früheren oder gegenwärtigen Besitzer wegen der Zinsen aus ihren Besitzeiten. Beide Ansprüche sind dingliche, da sie ihren Grund haben in dem Recht an der fremden Sache und sich richten gegen den Besitzer, sei es der gegenwärtige oder der frühere. So sind auch die Klagen, welche gegeben werden, wenn den Ansprüchen nicht genügt wird, dingliche.

#### III. Anterschied der Sadjenrechte von den Gbligationen.

Rechte an Sachen und Obligationen unterscheiden sich bawirch, daß erstere die Herrschaft über Sachen als Gegenstände des Bermögens, lettere die Herrschaft über Handlungen von Personen als Begenstände des Bermögens zum Inhalt haben. Aus beiderlei Rechten untspringen Ansprüche und im Fall ihrer Nichtgenügung Alagen. Unsprüche und Alagen richten sich immer gegen Personen. Sie sind insofern alle persönlich; und es sind die entsprechenden Verbindlichteiten alle persönlich, insosern sie Handlungen, Thun oder Unterlassen pum Gegenstande haben.

Diese Sate widersprechen den herrschenden Ansichten. Danach werden die Vermögensrechte, abgesehen vom Erbrecht, geschieden in Rechte an Sachen und in Forderungen. Die Gerechtigkeiten werden gewöhnlich mit den Sachenrechten unter dem gemeinschaftlichen Ramen der dinglichen Rechte zusammengesaßt. Die Sachenrechte sollen bestehen lediglich in der unmittelbaren Herrschaft über die Sachen; sie sollen Ansprüche an bestimmte Personen nicht zulassen, sondern gegen Iedermann gleich wirksam sein, in der Art, daß ein Jeder die Austübung der Rechte dulben muß, eine Klage also nur gegen den gegeben ift, der sich der Ausübung widersett. Diese Theorie ist nicht durchsührtar bei den deutschrechtlichen Sachenrechten, bei den Reallasten und den Werthantheilen. Hier nuß die Frage zum Austrag sommen. Kan gestatte daher eine Darlegung des Unterschiedes der Vermögenstechte.

Gegenstände des Bermögens sind Sachen und Handlungen (Koch, Lehrbuch des preußischen Privatrechts &. 99 III.). Die Rechte der Hertschaft über Sachen sind die Rechte an Sachen. Die Rechte der Lerrschaft über Handlungen sind die sogenannten persönlichen Bermögensrechte oder Rechte auf Handlungen (Windscheid. §. 41). Den ersteren stehen Sachen, den letzieren Personen unmittelbar gegenüber. Die Rechte auf Handlungen sind zweierlei Art, je nachdem die Herrschaft eine positive oder negative ist. Die Rechte der positiven Verrschaft über Handlungen sind die Schuldverbände, Obligationen im weiteren Sinne als Bezeichnung des Gesammtrechtsverhältnisses, von welchem Forderungsrecht und Berpslichtung die beiden Seiten sind (Windscheid, Pandetten §. 251 a.). Es sind Rechtsverhältnisse zwischen bestimmten Personen, vermöge deren eine der an-

dern unmittelbar zu vermögenswerthigen Leiftungen verbunden ikt Die Rechte der negativen Serrschaft über Handlungen sind die Gerechtigseiten, vermöge deren der Berechtigte zu seinem Bortheil Ander innerhalb eines gewissen Kreises von vermögenswerthigen handlungen auszuschließen vermag; also Zwangs- und Bannrechte, Gewerbe- und Patentberechtigungen, Urheberrechte an Schrift- und Kunstwerfen. Das Erbrecht sodaun enthält die Vorschriften, welche den Uebergang des Vermögens eines Verstorbenen auf andere Personen regeln.

Die Vermögensrechte zerfallen hiernach in Sachenrechte, Schulder verbände, Gerechtigkeiten, Erbrechte. Aus allen diesen Rechtsverhalten niffen entstehen Ansprüche, deren Inhalt mannigsach übereinkommt. Richt bloß aus dem Sachenrecht entspringen Ansprüche auf hergabevon Sachen oder auf Unterlassung der Ausübung einer herrschaft über Sachen. Nicht bloß aus dem Obligationenrecht entspringen Ansprüche auf Leistung von Handlungen. Die Unterscheidung liegt nicht in dem Inhalt der Ansprüche, sondern in ihrem Grunde.

Die Lehre vom Sachenrecht zählt eine Fülle von Ansprüchen an Personen auf Leistungen auf. Rach der herrschenden Meinung haben dagegen die Sachenrechte ihre Richtung nicht gegen eine bestimmte Person, sondern gegen Alle. Auch derjenige, welchem an einer Sache ein dingliches Recht zusteht, braucht danach nur die Ausübung der anderen dinglichen Rechte an derselben Sache zu dulben. Der Eigenthümer muß leiden, daß der Servitutberechtigte die Servitut ausübt, daß der Pfandgläubiger die Sache veräußert. Der Besitzer braucht dem vindicirenden Eigenthümer nur kein hinderniß in den Weg zu legen. Und es ist zuzugeben, daß dies mit der Theorie der römischen Juristen übereinstimmt.

Windscheid geht weiter, indem er annimmt, daß dingliche Rechte eine Richtung auf bestimmte Personen annehmen, sobald diese sich mit ihnen in Widerspruch segen. Der Anspruch gegen sie gehe dann auf Anerkennung des dinglichen Rechtes und Wiederherstellung seiner Ausübung. Windschied giebt zu, daß in solchem Galle der Anspruch eine bestimmte Person in gleicher Weise ergreift, wie der Anspruch aus einem Forderungsrechte eine bestimmte Person von vorn herein ergriffen gat (Lehrbuch §. 43).

Bestimmten Personen tritt der dinglich Berechtigte mit Anspruchen auf positive Leistungen aber auch ohne Berletung in Fällen gegenüber, wo mehrere Personen dingliche Rechte an derfelben Sache haben, schon nach romischem Recht. Der Gigenthumer hat an ben Emphyteuta, auch wenn diefer nicht der urfprüngliche Erwerber der Emphyteufis ift, den Anspruch auf jährliche Abgaben und auf ein Laudemium beim Bertauf; ebenso an den Superficiar. Der Niefbraucher muß die Sache in autem Stande erhalten und die Lasten tragen und sogar bierfür, wie für die ordnungemäßige Ausübung feines Rechtes und für Rudaabe ber Sache nach beendiatem Riefbrauch Raution bestellen. Der Eigenthumer muß bei ber servitus oneris ferendi die tragende Mauer in Stand halten. Rach preukischem Recht muß bei allen Relddienftbarfeiten ber Cigenthumer, wenn diefelben durch laftigen Bertrag entftanben find, bas Grunbftud in bem Stande erhalten, bag ber Berechtigte feine Befugnig barauf ausuben tann; und auch aufer biefem Rall muß er an diefer Inftandhaltung einen verhältnikmäßigen Beitrag leiften, wenn er fich ber Sache gleich bem Berechtigten bedienen will. §§. 35, 36 I. 22 A. Q.-R.

Benn nach ber herrschenden Meinung Jebermann bie Ausübung binglicher Rechte nur ju bulben braucht, bann ift es unerflärlich, bag ber Befiter bem Bindicanten Die Sache restituiren, bas heift ihn aum Besiter machen muß, und daß er die Früchte herauszugeben hat. 22 D. de verb. sign. (50. 16). Plus est in restitutione, quam in exhibitione; nam exhibere est. praesentiam corporis praebere. restituere est etiam possessionem facere, fructusque reddere, Pleraque praeterea restitutionis verbo continentur. Die Rücaabe ber Sache burch ben Berflagten ift alfo eine Sandlung. Er muß bie Sache auch bemahren bis zur Rudgabe, g. B. Thiere, daß fie nicht Es ware ferner unerflärlich, daß der Gigenthumer von dem, welcher fich des Besites boswillig entaufert hat, den Werth erfattet verlangen fann lediglich mittelft rei vind catio. Sat der unberechtigte Besiter Die Sache mit einer andern verbunden, fo muß er fie trennen. Die Trennung wird mit ber actio ad exhibendum erzwun-Aber diefe Klage ruht auf demfelben Grunde, wie die Bindicaaen. tion. Mus einem Schuldverbande geht fie nicht hervor. Sie ist eine dingliche Klage, soweit sie die Vorbereitung der rei vindicatio ift, und lettere mußte fie mitumfaffen, wenn die römischen Buriften ben Begriff der dinglichen Rechte nicht in der angegebenen Beife beschränft Diefe Befdranfung nöthigte fic, eine besondere Rlage aufauhätten. itellen. L. 1 D. (ad exh. 10. 4.) Haec actio (ad exhibendum) - maxime propter vindicationes inducta est.

Binbfcheib giebt bem Gigenthamer einen Anfpruch gegen bet welcher fich mit bem Eigenthumswillen in thatfachlichen Bideripra fest auf Wiederaufhebung ber badurch bem Gigenthumsrechte guge bie Gine folde Berletung nimmt er an, nicht blog went ten Berlegung. Jemand abnichtlich bas Recht frankt, g. B. bem Gigenthumer Die Cad wegnimmt, fondern fobald durch ihn ber thatfachliche Buftand gegen ben Billen des Berechtigten ein bem Rechte nicht entsprechender if a. B. wenn der redliche Erwerber die Sache befitt, welche der Gigenthumer beansprucht (Behrbuch \$. 122). In bicfem Beifpiel hat bet Gigenthumer einen Unspruch auf Berausgabe ber Sache und auf bie bamit jufammenhängenden Leiftungen (bafelbft Rote 3). Binbicheib aufgestellte Grundfat bedarf nur einer Fortentwickelung, um für den Anfpruch des Reallaft. oder Berthantheilebercchtigten eine Grundlage zu gewinnen. Sat Jemand von einem Grundftud eine Rente ober einen Berthantheil gu beanfpruchen, und ber zeitige Befiper gahlt nicht, fo fest er fich mit jenem Recht in Biderfpruch. Der Berechtigte hat bann an ben Befiter einen Unfpruch auf Befeitigung ber Berlegung, alfo auf Bahlung nach Rraften bes Grundftudes begie. hungsmeife aus beffen gangem Bermögen. Dies ift baffelbe, als wenn ber Berechtigte unmittelbar folden Ansprach an den Besiter hat.

Es fann nun nicht jugegeben werben, baf bie Rechte an Sachen gegen Iedermann gleich gerichtet feien. Dies ift nur in dem Sinne mahr, in welchem jedes Recht fich des Rechtsschutes erfreut. dinge fie haben jum Inhalt die Berrichaft über Sachen; ben Berech. tigten fteben unmittelbar nur Sachen gegenüber. Gine Begiebung auf Berfonen tritt jedoch ein, wenn die Berrichaft Dehrerer gufammentrifft, entweder direct baburch, bag bie Berrichaft fich auf diefelbe Sache bezieht, oder indirect, indem die Berrichaft über eine Sache nicht vollftandig ausgeübt werden fann, ohne in die Berrichaft über andere Sachen einzugreifen, 3. B. in den Befit von Nachbargrundftuden. Benn Mehreren das Miteigenthum an einer Sache ober verschieden. artige bingliche Rechte an derfelben Sache zustehen, oder wenn die Befitthumer Mehrerer benachbart find, fo bilden fich Begiehungen unter ben Berechtigten, aus welchen Unfprüche auf Sanblungen, Thun oder Dulden, entftehen fonnen. Die Ronfurreng der Rechte fcafft alfo die Begiehungen. Aber nicht bloß das Bufammentreffen ber Rechte, auch das der Ausübung einer Berrichait, abgesehen von ber Berechtigung, fchafft bie Begiehungen. Die baraus herworgehenden

nsprücke haben dann nicht bloß Sandlungen, sondern können auch die Anerkennung der behaupteten Rechte zum Inhalt haben. Rechte gegenseitig anerkannt, so konnen Ansprüche vorhanden sein auch Mine eine Rechtsverletung; werben fie nicht anerfannt, fo ift bie behauptete Rechtsperletung ber nächste Grund bes Anspruchs. Im erfteren Ball ftehen fich die Betheiligten seit Entstehung ihrer Rechte einander gegenüber; im letteren Fall, vorausgesett, daß bas behauptete Recht nicht existirt, erft feit der Rechtsverletung. Dhne das Rebeneinander-Reben ber Ausübungen von Herrschafterechten über Sachen ober bes Anspruches barauf, tommt co überhaupt nicht zu rechtlichen Beziehungen unter Perfonen betreffe ber Berrichaftsausübung, und dann ift bas Recht etwas Gleichgultiges. Gin Jeber hat es nur mit feinem Befis au thun, nur das Thatfächliche fommt in Netracht. Rechte aber finb nur vorhanden für Begiehungen unter Berfonen (Bindicheid, Lehrbuch §. 38). Die Lehre vom Sachenrecht ent. halt alfo die Regeln über diejenigen Beziehungen unter Berfonen, melde fich aus bem Rebeneinanderbefteben ihrer herrichaftsanfpruche über Sachen ergeben. Den Berechtigten fteben Diejenigen gegenüber, welche Berrichaftsanfpruche an bie benfelben irgendwie unterworfenen Sachen machen. Das Suftem bes Sachenrechts hat hiernach barzustellen: 1. die Entstehung ber Rechte an Sachen, 2. ihren Inhalt, 3. die Anfpruche aus ben Rechten, 4. ben Schut ber Rechte (burch Gintragung in Grundbucher und burch Rlagen), 5. die Endigung ber Rechte.

Stellen wir dem Sachenrecht das Obligationenrecht gegenüber, so enthält letteres die Regeln über die Beziehungen unter Personen aus Schuldverbänden. Das System hat darzustellen 1. die Entstehung der Schuldverbände, 2. ihren Inhalt, 3. die Ansprüche aus den Schuldverbänden, 4. den Schutz der Ansprüche (durch Klagen, Konfurs), 5. die Endigung der Schuldverbände.

Die Entstehungsgründe der Schuldverbände sind der Regel nach Willenseinigungen, also Verträge; außerdem Thatsachen, welche eine so große objective moralische Verbindlichkeit begründen, daß das Gesetz sie zu einer Schuld erhebt. Das Gesetz ergänzt den mangelnden Billen Dessenigen, von welchem es annimmt, daß er wollen soll. Iene Verbindlichkeiten sind hauptsächlich die des Beschädigers auf Ersatz, des ohne Ursache Vereicherten auf Rückgabe, des Geschäftsherrn gegen den Geschäftsbesorger auf Schadloshaltung, der Verwandten und

der Armenverbande auf Unterflützung. Die Moral ift der entferntere Gruauch für die Berbindlichkeit der Bertragserfüllung. (Wir können hinnur flüchtige Andeutungen geben ohne den Anspruch, zu überzeugel Die Rechtsbeziehungen aus dem gemeinschaftlichen Eigenthum ftelle wir nach obigen Erörterungen in das Sacheurecht.)

Der Inhalt der Schuldverbande ergiebt fich aus der verschiebe nen Art ihrer Begrundung. Diese erzeugt Rechtsbeziehungen unte den Betheiligten, vermöge deren sie einander zu den Leistungen verpflichtet sind, welche sich aus den getroffenen Festsetzungen und aus der Natur des Geschäftes ergeben.

Aus den Schuldverbänden entstehen Anfprüche und im sall ausbleibender Befriedigung Klagen. Die Ansprüche sind von dem Inhalt der Schuldverbände wohl zu unterscheiden. Während der Inhalt das beiderseitige Berhältniß angiebt, sind die Ansprüche einseitige während jener stets das ganze Berhältniß umfaßt, enthalten die Ansprüche die einzelnen, nach Maßgabe der Entwickelung des Schuldverbandes sich ergebenden Anforderungen.

In den seltensten Fällen sind die Berpsichtungen von Anfang an völlig bestimmt. Sie treten hervor mit der Entwickelung, die der Schuldverband nimmt, sei es durch die inzwischen vollzogenen Leistungen, sei es durch Geltendmachung einseitig vorbehaltener Erklärungen, sei es durch Ablauf von Beit oder durch Eintritt von Bedingungen, sei es durch Berlegung, sei es durch Beränderung der Umstände oder durch Bufall, sei es durch lebergang auf andere Personen.

Bei einfachen Verhältnissen kann der Inhalt der Obligation vollständig den entstehenden Anspruch ausdrücken. Ift ein Darlehn lediglich gegen das Bersprechen der Rückgabe an einem bestimmten Tage hingegeben, so bildet der Inhalt dieses Versprechens den Inhalt des Anspruches. Ist das Darlehn ohne Abmachung eines Zahlungstages gegeben, so ist der Anspruch auf die Rückgabe nicht schon durch den Inhalt der Obligation bestimmt. Es muß Kündigung eintreten, und erst hiermit entsteht der Anspruch. Werden nachträglich Zinsen versprochen, so ändert sich dadurch der Inhalt der Obligation. Die Zinsenansprücke entstehen dann mit dem Ablauf der Seit. Ansprüche aus dem Darlehn stehen aber nicht bloß dem Gläubiger zu. Auch der Schuldner hat einen Anspruch auf Lösung gefallen lassen, und der Schuldner hat einen Anspruch auf Rücknahme des Darlehns nach Ablauf der Kündienen Anspruch auf Rücknahme des Darlehns nach Ablauf der Kündienen Anspruch auf Rücknahme des Darlehns nach Ablauf der Kündienen

ungefrift. Chenso hat er einen Anspruch auf Rudgabe bes Schuldheins und Ausstellung einer Quittung.

Der Unterschied zwischen dem Inhalt der Obligation und den daraus entspringenden Ansprüchen tritt besonders deutlich bei den Obligationen hervor, in welchen die Art der versprochenen Thätigkeit don Bahl und Einsicht, von einem gewissen Belieben des Verpsichteten abhängt, wie beim Auftrag und der Erwerbsgenossenschaft. Der Inhalt dieser Obligationen ist oft sehr allgemeiner Natur, so daß man don bestimmten einseitigen Forderungen nicht sprechen kann. Dit dem Fortschreiten der Entwickelung der Obligation durch die angewendete Thätigkeit der Betheiligten ergeben sich dagegen bestimmte Ansprüche derselben gegen einander.

Diejenigen Ansprüche, welche nicht ichon mit Begründung bes Schuldverbandes genügend bestimmt find, bedürfen der Festfesung. 3. B. bei der Ermerbegenoffenschaft ber Betrag ber jahrlichen Geminn. antheile ober ber Bufchuffe, ber Betrag ber Antheile im Fall ber Auflofung; bei dem Auftragsgeschäft ber Betrag der herauszugebenden Einnahmen und bes Sonorars, bei feftftehender Alimentationspflicht von Bermandten die Sobe ber jedesmal zu gewährenden Unterftugung, bei Fehlerhaftigfeit des Raufgegenftandes ber Minderwerth. Wenn bie Betheiligten fich nicht einigen fonnen, fo muß barüber burch Erfennt-• nig entschieden werden. Die Regel aber ift die Feststellung des Anfpruches durch lebereinfommen. Dies ift die Bedeutung bes Aner. fenntniffes im befonderen Sinne. Das Anerkenutnig fann auch andern Inhalt haben, g. B. die Befundung zweifelhaft gewordener Bertragsbestimmungen oder fonftiger Rechtsverhaltniffe. Im engern Sinne aber ift es bic Feftftellung ber Anfpruche aus Schuldverbanben unter ben Betheiligten. Das Anerfenninif Diefer Art ift von jenem. dem Anerkenntnif des Inhaltes der Obligation, wesentlich verschieden. Benes ift die Biederholung oder Ergangung bes bie Obligation begrundenden Bertrages ober die Feftftellung bes anderweitigen Grundes oder Inhaltes einer Obligation und unterliegt den Regeln über die Boraussetzungen obligatorifdjer Bertrage. Das Anerkenntnif im befondern Sinne aber ift ein Bermaltungsact. Es gehört jum Inhalt einer Obligation, daß die Betheiligten fich fort und fort über die ermachfenden Unfprüche zu verftandigen haben. Diefe Berftandigung ift auch ein Bertrag, aber nicht ein die Obligation begrundender, fein obligatorischer. Sie unterfcheibet sich auf ber andern Seite von bem

bloßen Zugeständniß von Thatsachen, welches nur als Beweismitt bient. —

Die Lehre von der Anerkennung hat, wie es scheint, besonden beshalb Schwierigfeit gemacht, weil man die Segenstände des Anet fenntniffes nicht gehörig unterschieb. Sanbelt es fich nicht um ein Berftanbigung, alfo um einen Bertrag, fondern um bie Ginraumung einer Thatfache, beren Richtigkeit von bem Gegner verwerthet wird fe ift bas ein Bugeftandniß, welches als Beweis bient, welches jedoch burd ben Radimeis bes Irrthums entfraftet merben fann. Sandelt es fich aber um eine Berftandigung, fo ift zu unterscheiben, ob bas Anertennt. niß fich auf ben obligatorijden Bertrag bezieht, ober auf Anfpruche Im erfteren Fall muß ce die Erforderaus einer Obligation. niffe des anzuerkennenden Bertrages felbst befigen, formell und materiell. Im letteren Fall ftellt es die aus der ichon vorhandenen und feststehenden Obligation entstandenen Rechtsbeziehungen feft. Es fann fich beschränken auf die bafür erheblichen Thatsachen, g. B. auf Teftftellung ber vollzogenen Leiftungen, Die Bahl, ben Umfang und bie Ordnungemäßigfeit ber übergebenen Gegenftanbe ober Arbeiten. fann weitergebend feftstellen, wie viel bafur gu entrichten ober mas noch zu leiften ift, g. B. burch Feststellung ber Angenteffenheit von Preisfagen ober bes Berthes einer Entschädigung. Sierher gehört bie Anerfennung eines Saldo's bei fortlaufendem Befchafteverfehr, felbit bie ftillschweigende burch Fortsetzung des Contocorrentverfehres. fel 291 des Sandelsgesethuches. Ert. des Reichsoberhandelsgerichtes vom 14. Diarz und vom 25. Rovember 1871 (Entscheid. Band II. S. 116 und Bb. IV. S. 73). Das Anerfenntnig tann endlich feststellen, daß ein Rechteverhaltniß beendigt sei. L. 35. D. de pactis 2, 14. — instrumentis interpositis, quibus divisisse maternam hereditatem dixerunt, nihilque sibi commune remansisse caverunt. In allen diefen Fällen nahm die herrschende Theorie bis vor Rurgem an, daß das Anerkenntnig nur ein Beweismittel fei, welches durch Gegenbeweis entfraftet werden fonne, und daß der Anspruch der Subftantitrung aus ben gu Grunde liegenden Berhältniffen bedürfe. Braxis hat bagegen ichon langer bie Begrundung bes Anfpruches auf bas Anerkenntnig für genügend gehalten, und von hier aus ift verfucht, die entsprechende Theorie ju begrunden. Ert. des Obertrib. v. 25. 4. 1861 (Striethorft, Arch. Bd. 41. S. 199). Bgl. Bindscheid §. 412. Das Anerkenntnig fest eine bestehende Obligation voraus.

ber Rechtsgrund seiner Gultigkeit ist die Vertragsfreiheit, die Besugiß der Betheiligten, ihre Verdindlichkeiten untereinder sestzustellen ohne Kitwirkung des Richters. Zur Substantirung der Klage gehört nur ver Nachweis der bestehenden Obligation, des geschehenen Anerkenntisses und desse bestehung auf sie. Als Ginwand ist nicht der Beweis der Unrichtigkeit des Zugestandenen zulässig, sondern nur die Ansechtung. Sin Schuldschein ist klagdar, wenn er obige Substantirung enthält, also Bezeichnung des Rechtsgeschäftes, der Summe, des Gläubigers, Ort und Zeit, Unterschrift des Schuldners.

Es bedarf nicht der Ausführung, daß vorstehende Sate nicht bloß fur bas Gebiet des Obligationenrechtes Geltung haben.

Denfelben Beg, den bei uns die Praxis genommen, hat das pratorische Recht burch Bulaffung ber Klage aus einem Konstitutum ein-Das Konstitutum ift nicht die wiederholte Begründung oder eine Bestärfung, enthält auch nicht die Rlagbarmachung einer Obligation. Es geht nicht auf die Erfüllung einer Obligation im Allgemeinen. Es fest das Befteben der Obligation voraus und geht auf Leiftung eines bestimmten Gegenstandes, urfprünglich nur einer Summe Belbes ober vertretbarer Sadjen. L. 2. Cod. de const. pec. 4, 18. Das Konstitutum vermag nicht, eine erhöhte Berbind. lidfeit zu schaffen. L. 11. g. 1. eod. Aber es ftellt die Schuld fest bis jum Gegenbeweis. Es fann bie Modalitäten ber Leiftung, ben Ort und die Beit bestimmen, auch die Erfüllung einer Leiftung ftatt einer andern. L. 4. L. 5. pr. L. 1. §. 5. eod. Auch ift gulaffig, daß ein Dritter die Leiftung giltig verfpricht, mobel hinzugubenten. auf Anweifung bes Schuldners; ferner, bag fie einem Dritten verfproden wird, wobei hinzugudenken, auf Anweifung oder mit Genehmigung des Gläubigers. L. 5. §. 2. eod. Das Konstitutum erreicht damit zugleich ben Uebergang einer Forderung auf einen Dritten; nicht juriftifch fo daß diefer in die Obligation als Bläubiger eintritt, aber öfonomisch, indem er die Leiftung aus einer fremden Obligation einklagen fann. reicht ferner ben 3med ber Burgichaft, beziehungeweise ber Schulduber. nahme, nicht juriftisch, indem der Dritte als Schuldner in die fremde Obligation eintritt, aber thatjächlich durch feine Berbindlichmachung jur Erfüllung einer Leiftung. Der unmittelbare 3med bes Ronftitutum ift jedoch lediglich bie Feststellung von Ansprüchen aus Obligationen -ober auch aus anderen Rechtsverhaltniffen.

Bas die Aufhebung der Schuldverbande betrifft, so ift bieselbe Zeitschrift für beutiche Gefetgebung. VII.

ju unterscheiben von der Erfüllung der aus ihnen entspringender Ansprüche. Die Regeln für biefe Erfüllung fallen mit den Regel über die Erfüllung der Anfpruche aus den übrigen Gebieten des Ber mögensrechtes zusammen. Wenn eine Zahlung zu leiften ift, fo ift ed hinfichtlich der Erfüllung diefer Berbindlichkeit gleichgultig, ob derfelben ein bingliches oder perfonliches Rechtsperhaltnig ober ein Erbrecht gu Bahlung, Angabe an Bahlungsftatt, gerichtliche Ginterlegung, Gegenrechnung, Erlag find Arten ber Erfüllung für Bahlungs verbindlichfeiten aus irgend welchem Grunde. Anders verhalt es fich mit ber Aufhebung ber Obligation. Bie für bie Begrundung berfelben der Bertrag in erfter Linie fteht, fo ift, fei es vor oder nach Erfullung ber baraus entfpringenden Anfpruche, Die beiberfeitige Ginwilligung, alfo wieder ber Bertrag wenigstens bie unzweideutigfte Art ber Aufhebung. Die übrigen Arten ber Aufhebung murben eine zu eingebende Untersuchung nothig machen, um fie bier zu erortern.

Die Darftellung bes Obligationenrechtes, wie fie fich in den Lehrbudjern findet, ift eine von der vorgetragenen mefentlich verschiedene. Anstatt objeftiv die Obligationen oder Schuldverbande, wie wir fie nennen, vorzutragen, werben fubjeftiv die Anfpruche baraus, welche man Forderungen benennt, bargeftellt. Es bat bies junachft eine Unklarheit für bas Suftem bes Obligationenrechtes zur Folge. Man wolle nur beachten, wie verschieden bas Syftem aufgebaut wird, und wie verschiedene Dinge man als ben Gegenstand, als ben Inhalt, als bic Ausübung und als Arten ber Aufhebung ber Obligationen bezeichnet. Sodann faßt man ben Begriff ber Forberungen viel zu weit. leitet durch die Theorie der römischen Juristen von den dinglichen Rechten ift man geneigt, alle Anspruche einer Berfon an die andere als Ausfluffe von Obligationen anzusehen. Dian bezeichnet als folche 3. B. die Ansprüche aus bem gemeinschaftlichen Sigenthum, den Anfpruch auf Bestellung einer nothwendigen Servitut, die Anspruche aus Reallaften, den Anspruch auf Erbtheilung, auf Berausgabe eines Ber-Man tommt auf biefem machtniffes (Förster, Privatrecht &. 155). Wege folgerecht bagu, fanimtliche Gebiete bes Bermogenerechtes als Brundlage von Obligationen anzusehen. Denn aus allen entfteben Ansprüche, und erft durch die Erhebung folder Ansprüche kommen die Rechte für die Rechtsprechung jur Geltung.

Wir haben hier vorausgesett, daß mit dem Ausdruck Forderung jeder Anspruch aus einer Obligation zu bezeichnen fei. Technisch pflegt

Ausbrud fo gebraucht zu werden. Allein Bindscheid bemerkt mit ht, das man unter Forderung gemeiniglich nur den Anspruch auf : Bahlung verftebe (Windscheid &. 251 a.) Bingugufügen ift, baß a darunter den Anspruch auf eine Bahlung nicht bloß aus Obliga. ten, fondern aus allen Rechtsgrunden versteht. Sonach ift der Ausd Forderung als Bezeichnung eines Anspruches aus Obligationen it zu permerthen, und es ift ein befonderer Ausbrud bafur überhaupt behrlich. Im Gegentheil, es ift gerechtfertigt, ben Ausbrud Forderung ber Biffenschaft ebenso wie im Leben zu gebrauchen, und barunter weden Anspruch auf eine Bahlung ober auch auf Lieferung vertret rer Sachen zu verfteben. Daber ift es nicht blog gulaffig, fonbern lig fachgemäß, ben Anfpruch bes Berthantheilsberechtigten "Forbeng", ihn felbft "Glaubiger", ben Befiger bes belafteten Grundftudes chuldner" zu nennen. Durchaus ungerechtfertigt ist es aber nach ferer Darlegung, von "Realobligationen" zu fprechen. Much gegen n Ausbrud "Grundichulben" muffen wir uns erflaren. won, bag ce nicht gutreffend ift, bas Recht an einer fremben Sache ich Ruckficht ber Belastung ber Sache zu benennen, so ift es auch richtig, bag bas Grundftud ichulden fonne. Benn ber, welchem ein ntheil an bem Berth eines Grundstudes aufteht, Dies Recht geltend acht, fo ichuldet ber Gigenthumer.

Bir muffen hier abbrechen, obgleich der Gegenstand nicht entfernt schöpft ist. Die Erörterung über den Unterschied der dinglichen und digatorischen Rechte sollte nur dienen, eine Erklärung des Werthatheilsrechtes zu entschuldigen, welche mit der herkömmlichen Auffaffung n Sachenrechte nicht vereinbar ift.

#### XI.

# Die Großjährigkeit als Aufhebungsgrund der väterliche Gewalt.

Gin Gefegentmurf nebft Motiven.

Bon beren Rreisgerichtsrath boffmann gu Stenbal.

## Entwurf des Gefetes

betreffend bie Dauer ber väterlichen Gemalt.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, verordn unter Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie für d Landestheile, in welchen das Allgemeine Landrecht Gesetsekraft hat, ein schließlich der Gebiete, in denen die drei ersten Titel des zweiten Theile desselben suspendirt sind, was folgt:

## Einziger Artifel.

Das Ende der väterlichen Gewalt tritt, sofern dafür ein frühere Beitpunkt in den Geseten nicht bestimmt ift, mit der Großjährigkeit de Rindes oder mit seiner Großjährigkeitserklärung ein.

Die diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen werden auf gehoben, insbesondere der §. 90 des Anhanges, die §§. 165, 166, 21 bis 213, 226, 227, 230 Theil II. Titel 2 des Allgemeinen Landrechtel und die §§. 13 bis 15 Theil I. Titel 1 der Allgemeinen Gerichtsordnung.

Das gegenwärtige Gefet tritt mit dem 1. Januar . . . in Kraft, bezieht sich aber nicht auf das Kindervermögen, an welchem dem Bater der gesetzliche Niefbrauch bereits zusteht.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Infiegel.

Gegeben Berlin, . . . .

Bilhelm.

#### Motive. \*)

Funftion und Bestimmung der väterlichen Gewalt ist lediglich die erbeiführung der Selbstständigkeit des Kindes, — Erziehung und webildung, sowie damit verbunden Schutz und Vertretung. Während es Band der Liebe und der Pietät bleibt, hört die väterliche Gewalt uf, sobald das Kind wirthschaftlich selbstständig geworden ist. 1)

Se fließt dies nach der Anschauung höher entwidelter Kulturbiker aus der Ratur des Berhältnisse, während die Innigkeit und
ie Strenge, welche miteinander verbunden das Stamm- und Familienkeben des patriarchalischen Zeitalters aller Völker kennzeichnen, nicht
elten die Kinder der Botmäßigkeit des Vaters dis zu seinem Tode
unterstellen. Diese schrosse und strenge Gestaltung des Familienrechtes
uch auf der höchsten Stufe der Entwidelung nicht vollständig beseitigt und namentlich den Sat sestgehalten zu haben, daß das Ende der
väterlichen Gewalt regelmäßig. 2) erst mit dem Tode des Vaters ein-

<sup>\*)</sup> Die diesen Motiven bei egebenen Anmerkungen sollen dazu dienen, die Berathung zu erleichtern, würden aber nicht, oder nicht in der ursprünglichen Form, amtlichen Motiven beizugeben sein.

<sup>1)</sup> Trendelenburg (Naturrecht §. 138): "durch ben einen Zwed, welcher fich in ber vaterlichen Pflicht bes Schutes und der Erziehung ausspricht, ift bas Recht ber vaterlichen Gewalt bedingt und begrenzt. Wenn die Rinder ihre Selbstfländigfeit erreichen, fo bag Schut und Erziehung ferner weber nothig, noch möglich finb, -- - so loft fich die väterliche Gewalt an diesem Ziele, auf das fie hingerichtet war." Morgenstern (Menich, Boltsleben und Staat §. 90.): "fobalb die Descendenten bleibend bas haus ber Ascendenten verlaffen"; Fichte (Grundl. bes Rat.-R. II §. 56. S. 242): "ber einzige Grund ber Verrichaft ber Eltern über die Rinder ift bas Beburfnig ber Erziehung. Fällt ber Grund meg, fo fallt bas Begründete meg. Sobald die Erziehung geendigt it, ift bas Rind frei"; ber Revisor (Bensum XV. S. 118): "ber Grund ber gefetlichen Emancipation ift errungene Gelbftftaubigfeit, nicht nur in Ansehung ber Berftanbesreife, sonbern ber Fähigteit, fich ju ernahren"; Bruns (in holpendorffe Encytlopabie Theil 1. G. 356). "in bem Rechte ber Ergiehung liegt auch die entsprechende Gewalt über die Berson ber Kinder. - Die Erziehungsverhaltniffe horen natürlich mit ber Bollenbung ber Erziehung auf"; Sopfuer (Kommentar §. 99.): "nach dem Naturrecht hört die elterliche Gewalt auf, sobald die Rinber feiner Erziehung mehr bedürfen".

Siehe außerbem Stahl, die Philosophie bes Rechtes, Band II. §§. 80 bis 85.

<sup>2)</sup> Die Ausnahmen find, abgesehen von der freiwilligen Entlassung, Richtausübung der Gewalt (l. 1. C. 8. 47), gewisse Berbrechen des Baters (l. 2. C. 8. 52; nov. cap. 1.; §§. 1 bis 3. J. I. 12.) und einige Aemter des Sohnes (l. ult. C. 12. 3.; §. 4. J. I. 12).

tritt, — ist eine Eigenthümlichkeit des römischen Rechtes 3). Als beselbe in Deutschland recipirt wurde, fand zwar die Lehre von besterlichen Gewalt ebenfalls Eingang, nicht aber, ohne daß die acheimischen Anschauungen beruhende Ansicht einigen Raum für behielt oder wieder gewann. Es wurden die Söhne, wenn einen eigenen Heerd gründeten, die Töchter durch Heirath von de väterlichen Gewalt besreit. Diese Besreiungsarten wurden, so growar die Macht römisch-rechtlicher Ideen, nicht nur als stillschweigend oder gesehliche Emancipation bezeichnet, sondern auch in den praktische Volgen als solche behandelt. 4)

Rehrt man, vom positiven Recht vor der Hand absehend, zu dem Saturud, von dem der Ausgang genommen wurde, und sucht man das Motic zu verwerthen, so bleibt der Zeitpunkt zu bestimmen, in dem das Lied selbstständig wird. Dieser Zeitpunkt ift verschieden, je nachdem das Individuum sich schneller oder langsamer entwickelt, der Beruf eine größere oder geringere Ausbildung, längere oder kürzere Ausbildungszeit ersordert. Der zwanzigjährige Dienstknecht ist selbstständig, der

<sup>\*) 1. 8.</sup> D. I. 16 (entnommen aus Gaj. I. §. 55.): "patria potestas jus proprium civium Romanorum est". Siege Bruns a. a. O. und Ihering, Geist des R. Kechts. Bb. 2. S. 170.

<sup>4)</sup> Siehe Buchta, Kand. §. 445. und namentlich die Citate bei Höpfner, Komm. §. 163. Die Sächfliche Konstitution vom Jahre 1572, welche das erste Geset über die Selbstemancipation ift, lautet in dieser Beziehung: "da sich Kinder, so zu ihren mündigen Jahren tommen, von dem Bater mit Anstellung ihrer eignen Hanshaltung und Nahrung scheiden, daß aledann solches für eine Emancipation zu achten und derselben Wirtung haben soll, ungeachtet obgleich solche Emancipation anderer Gestalt und für Gericht nicht geschehen und fürgenommen würde."

Die Unfähigleit bes vorigen Jahrhunderts, die Familie als organisches Berhältnis auszusassischen, lehrt jede Geschichte der Philosophie. Die Redaktoren des Landrechtes, unter denen jedoch auch hier wieder Suarez seine Collegen weit überragt, konnten sich auch bei Behandlung der väterlichen Gewalt von den Zesseln der engherzigsten scholastischen Ausstallung und einer jeht kaum begreislichen Pedanterie nicht freimachen. Der erste christliche Entwurf sicherte dem Bater die Berwaltung des Kindervermögens die zu speinem Tode, mochte sich der Sohn auch selbstständig ernähren und die Tochter verheirathet sein. Die väterliche Gewalt sollte, wenn sie nicht etwa von Amts wegen dem Bater zu entreißen wäre, nur durch ausdrückliche Emancipation aushören. Man glaubt genug zu thun, wenn man den Kindern wegen verweigerter Emancipation rechtliches Gehör gäbe (Ges. Rev. Pensum XV. S. 112). Das praemium emancipationis hielt noch der gedrucke Entwurf sest. (Ges. Rev. Pensum XV. S. 136).

breißigjährige unbefoldete Beamte, der vierzigjährige, im etterlichen Dause lebende Landwirth, der Subalternoffizier find es nicht. Bei bem Einzelnen Individuum ift die zeitliche Grenze der Selbstständigkeit taum au bestimmen. Sie tritt meift nach und nach ein, ift oft schon fruh In einem gewissen Grade vorhanden, erlangt aber erst später benjenigen 😘rad, bei dem es möglich ift, eine Jamilie zu ernähren. Ach beutlich in ben nieberen Ständen, namentlich bei Fabrifarbeitern und Bandwerfern, ift aber auch bei Subalternbeamten, Bandlungs. gehülfen und anderen Berfonen gutreffend. Rommt beifpielsweise ein junger Mann mit fummerlichem Lohne in bas Gefchaft eines Bantiers und Reigt fein Behalt allmälig bis er als Disponent 3000 Thaler jahrlich verdient, so wird kaum ein Tag zu bestimmen fein, vor weldem er für unfelbitftandig, nach welchem er für felbstitandig ju gelten Bollte ber Gefetgeber für jede besondere Geftaltung folder Berhaltniffe eine Regel aufstellen, fo murbe ber schöpferischen Rraft bes Bebens gegenüber die größte Bahl ber Rechtsfäte doch ungureichend und die Anstrengung möglichfter Borqueficht boch vergeblich fein. b) Der Bebante, daß wirthichaftliche Selbstftanbigteit bie vaterliche Bewalt aufhebt, fann aber doch nicht in feiner abstraften Reinheit jum Befete erhoben werden, weil ein Gefet, bas einen folchen Sat auf pellte, feine Anwendung bis jum Aeuferften erschweren und die gleich. mäßige Berwirklichung bes Rechtes, welche bie Gerechtigkeit forbert, hindern wurde, - weil mithin der Gedanke theoretisch zwar richtig, für das Leben aber nicht unmittelbar brauchbar ift. So bleibt Nichts übrig, als im Intereffe der Sicherheit und Gleichmäßigfeit der Rechts. anwendung den urfprünglichen Gebanten weniger abstratt und weniger richtig zu fassen 6) und das Augenmerk darauf zu richten, daß, um mit Suarez zu reden, "die Zeichen der aufgehobenen väterlichen Gewalt fest, ficher und foviel als möglich in die Augen fallend bestimmt werden".

<sup>3)</sup> Satte beispielsweise ein früherer Gejetgeber ben handwerter, ber die Meifterprusung bestanden hat, für selbstftändig und aus der väterlichen Gewalt geschieden ertlärt, so ware durch die neue Gewerbeordnung dieser Bestimmung die Boraussetzung ihrer Anwendung fast gang entgegen.

<sup>&</sup>quot;! Nach dieser Seite hin hat die vorsiegende Frage die größte Aehnlichkeit mit der Bestimmung des Bubertätstermines und es ist von Interesse, das zu vergleichen, was Ihring (Geist des Römischen Rechtes, Theil I. S. 42 bis 47 und Theil II. S. 341 bis 349) über die sormale Realisstanteit des Rechtes sagt.

Diese allgemeinen Betrachtungen sind, wie schon die citirte Reußestrung von Suarez zeigt, auch den Redaktoren der Preußischen Geserbücher nicht fremd geblieben und einige Bemerkungen von Suarez konnen füglich dem vorliegenden Gesetze als Motive dienen.

"Ich fehe", fagt er, "ben Bortheil nicht, ben es bem gemeinen "Beften bringen fann, wenn man die Dauer ber vaterlichen Ge-"walt fo fehr verlängert und die Rinder nothigt, die Entlaffung "bavon burch einen Prozeß zu erftreiten. Dag ber Konfens bes "Baters bei ber Berheirathung auch großjähriger Rinder nothwen-"big fei, daß auch subl. patr. pot. Rinder den Eltern Refpett "leisten und in wichtigen Angelegenheiten ihren Rath einholen "muffen, daß fie parentem inopem ju ernähren schuldig find, ge-"nügt m. v., um basjenige Band zwischen Eltern und Rindern "aufrecht zu erhalten, an beffen Befestigung bem Bohle ber Sa-"milien und bes Staates gelegen ift." (Gef.-Rev. Penfum XV. Motive S. 113 und 114. Mat., Band IX. fol. 231.) Ein "vierundzwanzigjähriger Mensch muß für fabig geachtet werben, "feine Sandlungen felbst ju dirigiren und braucht nicht mehr ben "ihm in der Regel lästigen, das Publitum aber in vielen Fallen "genirenden Rappzaum ber väterlichen Gemalt". (Bef. Rev. a. a. D. S. 117, Mat. Band 88 fol. 108.) "Der Sicherheit bes "Berfehres ift ausnehmend baran gelegen, bag die Beichen ber "aufgehobenen väterlichen Bewalt fest, ficher und foviel als mog. "lich in die Augen fallend bestimmt werden." (Gef. Rev. a. a. D. S. 126 und Mat. Bb. 83 fol. 184 v.)

Erop alledem blieb das Landrecht auch hier im Befentlichen das in eine bestimmte Form gegoffene gemeine Recht seiner Zeit. Es sind und zwar lediglich für Söhne eine eigene, von den Estern abgesonderte Birthschaft, öffentliches Amt und eigenes Gewerbe für Aushebungsarten erklärt (§§. 210 bis 213 Theil II. Titel 2 des Allgem. Landrechtes).

Die Redaktoren waren dem richtigen Gedanken sehr nahe, vermochten aber nicht, ihn ganz zu erkennen und ihrer Ansicht die formale Kealisirbarkeit zu geben. So haben denn die Bestimmungen des Landrechtes, weil ihr Inhalt der konkreten Erkennbarkeit entbehrt, eine Fülle von Zweifeln?) veranlaßt, wann ein eigenes Gewerbe, eine eigene abgeson

<sup>7)</sup> Siehe Gesetzevision, Bensum XV. Molive S. 112 bis 125, die Erganzungen ju ben §§. 210 bis 218 Theil II. Titel 2 bes Allgem. Landrechtes und Förster,

irte Birthschaft und ein öffentliches Amt anzunehmen find und wann icht. Gine große Bahl von Restripten und Obertribunalsentscheidungen iht fich ab, diese Zweifel zu lösen, aber die bunte Hulle und fülle ber Erscheinungsformen des Lebens, die unendliche Mannichfaligteit der Verhältnisse spottet dieser Mühe; die eine Entscheidung hebt sie andere auf und ruft gleichzeitig neue Zweifel hervor.

Roch mehr als in diesen Zweiseln und Kontroversen zeigt sich ins Unzureichende der landrechtlichen Borschriften darin, daß als Regel ite unbeschräntte Dauer der väterlichen Sewalt beibehalten ift. Großährige Wänner, die noch keinen eigenen Fausstand haben und kein eigenes Sewerbe treiben '), mögen sie bei den Eltern geblieben sein ider außer dem Hause leben, verheirathet sein ') oder nicht, sind noch in der Sewalt des Baters und können ohne ihn, obwohl sie faktisch unabhängig in der Welt stehen, keine Berträge schließen und keine Prozesse sühren. 1") Siebt der Bater die Instimmung, so entstehen Beiterungen und Kosten, schlimmer ist es aber, wenn er sie nicht geben will oder, weil er altersschwach oder krank ist, nicht geben kann. Und Källe, in denen solche Misstände 11) hervortreten, sind nicht selten. Sie

Theorie und Prazis, Band 3 §. 244 Anmerkung 15. Darnach bewirken die Ansekung der väterlichen Gewalt: eigenes Gewerbe, auch wenn der Bater noch Unterstühung gewährt; Betrieb des der Frau gehörigen Gewerbes, Uebernahme einer Detonomie-Inspettion, einer Pachtung, einer Ackerwirtsschaft, das Afsesson, der Militairdienst mit Kapitulation, die Beschäftigung als Handlungsdiener, Provisor, Handwerksgrielle, — diese Beschäftigung jedoch nur dann, wenn dauernd die Absicht eines eigenen Stablissements ausgegeben ist. Die Aushebung der räterlichen Gewalt bewirken nicht: die Uebernahme eines unbesolderen Gemeindeamtes, das Reservaariat, die diätaisse Beschäftigung als Aktuar, die bestandene Brüsung als Arzt oder Kandibat, die Beschäftigung als Privatschreiber eines Rechtsanwaltes (ausgenommen besondere that sächliche Umstände), ein Dienstverhältniß als Hansgesinde, Fabrikarbeiter, Tagelöhner is sei denn, daß es als eine dauernd beschiede Erwerbsbeschäftigung erscheint.

Ein großer Theil biefer Falle gilt trot des Ansehens des Obertribunales hente noch ale zweiselhaft, ein anderer bietet als Merkmal die außerlich nicht erkennbare Absicht ober die Dauer des Berhältnisses.

<sup>&</sup>quot;) Ein großjähriger Sohn, ber von seinem Bater ben Mitbesit und die Berwaltung des Rittergutes erhalten hat, vielleicht nebenbei ein unbesoldetes Kommunasamt betleibet und Mitglied des Hauses der Abgeordneten ift, steht trotz alledem noch unter vöterlicher Gewalt (Strieth. Archiv Bb. 29 S. 206).

º) Siehe Bef.-Rev. a. a. D. S. 124.

<sup>10) 88, 13-15</sup> Theil I. Titel 1 ber Allgem. Gerichteordnung.

<sup>11)</sup> Dem Römischen Rechte maren folche Difftanbe unbefannt. Der Saussohn mar nur bem Bater gegenüber in ber Rechtefahigteit beschräntt und auch bies nach

find häufiger geworden, seitdem die Gründung eines eigenen Seerbe schwerer, durch Freizügigkeit und Berkehrsentwicklung die Bahl be hülfspersonales in allen Zweigen des Erwerbes größer, das Getrenns leben der Eltern und der erwachsenen Kinder allgemein geworden if

Ein Schritt, aber auch nur Ein Schritt ift gemacht, um biefe ber Bolfsüberzeugung widerstrebenden Mißstände zu beseitigen. Die Rabinets Ordres vom 4. Juli 1832 und 5. Dezember 1835 (Sefetemml. 1832 S. 175 und 1835 S. 294) gestatten gewissen, noch unter väterlicher Gewalt stehenden Personen, in gewissen Prozessen ihre Gerechtsame selbst wahrzunehmen, ohne daß es der Zuziehung ober Benachrichtigung ihrer Bäter bedarf.

Diefe Bestimmungen haben sich als fehr nütlich erwiefen, aber fie reichen nicht aus. Bie ber Gefengeber bie urfprungliche Reinbeit bes Begriffes aufgebend, Die Sandlungsfähigfeit nicht von ber Reife des Gingelnen, fondern von einem beftimmten Bebensalter durch Beftfepung eines Bolljährigfeitstermines abhangig macht, fo barf er aus bas Ende ber väterlichen Gewalt nicht durch die Sclbstftandigteit bes Rindes bestimmen, fondern durch einen für alle Saustinder gleichen Diefer Beitpunkt ift berjenige, in dem die wirthschaftliche Beitpunft. Abhangigfeit regelmäßig ober gewöhnlich aufhört. Ift nun damit auch eine gemiffe Bahl und Billführ gegeben, fo murbe boch eine gemiffe Inkongruenz, 12) wie man zu fagen pflegt, eintreten, wollte man für das Ende der väterlichen Gewalt einen andern Termin feftfegen, als für das Ende der Bormundschaft und hieraus ergiebt fich die Rothwendigfeit, die Großfährigfeit des Rindes von der väterlichen Gewalt nicht überdauern zu laffen.

Der Geschgeber, sagt man, soll nicht neues Recht schaffen, sondern das Recht finden und anerkennen, das Gesetz ift nur die Hulle, in der der Geist als Recht zur Erscheinung kommt. Mit diesem Gesetz trifft dies entschieden zu. Die Bolksüberzeugung geht dahin, daß es

Einführung der Befulien mehr dem Namen als der That nach. Die Schulben der Saustinder waren von jeher gültig und flagbar (v. Savigny, System, Bb. 8 §. 67).

<sup>12)</sup> Streng genommen sogar eine Ungerechtigkeit, da das Bostulat der Gerechtigkeit gleiches Maß ist. Wenn das Gesetz nicht duldet, daß der Großjährige durch den Billen des Bormundes gedunden wird, wie kann es dulden, daß der Großjährige rechtlich nufrei bleibt, so lange der Bater lebt? Trendelenburg (Naturrecht, zweite Aust. §. 147 S. 820): "Der Zeitpunkt, den das Gesetz sitt die Bolljährigkeit bestimmt, wirkt auf die Ausschlagung der Zeit zurück, in welcher sich die väterliche Gewalt löst."

ber Ratur bes Berhältniffes widerstreitet, wenn eine rechtliche Gewalt bes Baters über seine von ihm wirthschaftlich unabhängigen Rinder anerkannt wird. Ja, die Ueberzeugung geht noch weiter, fie manifestirt fich, das Berhaltnig tontreter gestaltend, in bem Sage: "Ein groß. jahriger Menfch ift felbftftandig und muß im Recht als felbftftandig behandelt werden." Immer, wenn die aufgebedten Mifftande hervorwenn ber Richter für den Groffahrigen die Buftimmung bes Baters verlangen muß, immer und immer wieder lautet die Entgeg. nung: "Aber ich bin ja mundig" ober "Mein Cohn ift mundig, mein Sohn ift body tein Rind mehr". 13) Derjenige, bem es widerftrebt ober gewagt erscheint, fo unmittelbar aus der Quelle 14) du fcopfen, mag die Entscheidungen des höchsten Gerichtshofes (Anm. 7) einer unbefangenen Brufung unterziehen. Er wird finden, daß nicht nur über die Worte, fondern auch über den gesetzgeberischen Gebanken weit hinausgegangen, daß mithin nicht ausgelegt, sondern untergelegt wird. Interpretion ift nichts weiter, als "die natürliche Reaction des Rechtsgefühles gegen eine eflatante Difachtung beffelben von Seiten ber Gefengebung".

Nicht das Bestreben zu generalisten, 13) sondern die Natur des Berhältnisses, die Rechtsüberzeugung, das Bedürfnis des Lebens sind die Wotive des Gesets. Sein Ersolg wird die Erleichterung und die Sicherung des Berkehres sein. Icde großjährige Person wird, wenn nicht ausnahmsweise ein Grund zur Bevormundung vorliegt, selbstständig und handlungsfähig sein, also ihr Bermögen verwalten und sich verpslichten, ohne der Zustimmung des Baters zu bedürfen. Unter

<sup>12)</sup> Bezeichnend ist auch, wie die Bäter von ihren großjährigen Söhnen zu sprechen psiegen. Sind sie unzufrieden, so heben sie hervor, daß sie (nach ihrer Ansicht) nicht mehr das Recht haben drein zu reden: "Mag er sehen, wie er durchtommt, mich braucht er nicht mehr zu fragen und er fragt mich auch nicht mehr, der weiß, daß er mündig ist". Umgekehrt wird von den guten Söhnen gerühnt: "Er fragt mich immer auch, er bespricht alles mit mir", voraussetzend, daß dies nicht aus rechtlicher Nothwendigkeit, sondern aus Dankbarkeit und Liebe geschieht.

<sup>14)</sup> Der Saty von ber ewigen Dauer ber väterlichen Gewalt hat bei uns nur durch die gewaltige Macht, die das Römische Recht gewann, sormale Geltung erlangt. Das beutsche Rechtsbewußtsein, dem er stets sremd blieb, reagirte dagegen bisher nur durch die unbewußt ein Prinzip enthaltenden Ausnahmefälle "der Selbstemancipation", if jetzt aber so weit erstartt, um die Fremdherrschaft abzuschützteln und die bisherigen Ausnahmen zum verjüngten Prinzipe zu erheben.

<sup>13)</sup> Wie ber Revisor meint (Ges.-Rev. Pensum XV. Motive S. 116).

den Vortheilen, welche das Gesetz in zweiter Linie dietet, ist auch der daß es die späteren gesetzgeberischen Arbeiten über das Familienrecht vereinsacht und für diese Arbeiten insosern die Bahn ebnet, als es den Anfang<sup>16</sup>) macht, den Grundsatz zu verwirklichen, daß die Familienverhältnisse in der Natur selbst die Grundlagen ihrer rechtlichen Gestaltung sinden.

Es ist nicht zu fürchten, daß das Geset Gegner in dem Areise Derjenigen sinden wird, welche das Leben und seine Bedürsnisse kennen und täglich die Aufgabe haben, ihnen gerecht zu werden. Vielleicht widerstreben Theoretiser, die an dem, was in ihre Idee nicht paßt, nicht selten mit sest zugedrückten Augen vorübergehen. Ihnen kann die Jartheit des Berhältnisses gefährbet scheinen, welches Bater und Kinder verbindet. Der Streit auf dem Grenzgebiete zwischen Recht und Pflicht ist schwer, weil die Gründe, die in den Streit geführt werden, dem Gefühle und unvermittelten Anschauungen entspringen. Es muß jedoch bemerkt werden, daß die Innigseit des Familienlebens von dem Rechte wenig abhängig ist und daß, wenn anders das Obengesagte richtig ist, das neue Geset die Pietät und Liebe cher vermehren, als vermindern wird 17). Es sehlt denn auch nicht an Schriftstellern, welche die Natur

<sup>16)</sup> Der Entwurf bes Gesetzes über das Bormundschaftemesen vom Jahre 1870 ift noch der Ansicht, daß für großjährige Personen, die in viterlicher Gewalt stehen, schon "eine genügende Fürsorge und Bertretung vorhanden ist" (Motive S. 121). Er vertennt also vollständig das Wesen der väterlichen Gewalt und übersteht, daß es saft in allen Einzelsällen zweiselhaft ist, ob die väterliche Gewalt noch besteht oder nicht. Es würde lediglich zu bestimmen sein, daß der Bater, wenn er nicht unfähig ist, das Recht auf die Bormundschaft hat.

<sup>17)</sup> In bieser Beziehung ift bas "plus ibi boni mores valent, quam alibi bonae leges" neuerdings wiederholt anzewundt. Morgenftern (Mensch, Boltsleben und Staat §§. 18 und 90) macht barauf ausmerksam, "baß die Familie, dieser Areis durch die Bande der Natur enge mit einander verbundener Menschen, bei Beitem mehr durch die Macht edler Gesühle, wie Liebe, Gehorsam, Achtung und Dankbarkeit, als durch die Gebote der Bernunft getragen werde und daß von einem solchen Bezeine jeder Zwang von außen möglichst fern gehalten werden sollte"; — "der Zwang, wenn er eintreten sollte, wird nie dahin sühren, ein glückliches Familienverhältniß berzustellen und dauernd zu erhalten".

Ihering (Geist bes Römischen Rechtes, Theil II. S. 201): "Be tiefer die Zartheit bes Berhältnisses empsunden, je ebler und reiner es in der Birklichkeit gehalten wird, um so meh: wird eine solche Entweihung besselben das Gefühl verletzen, turz: je weniger das Gefetz es filr nöthig halt oder nöthig hat sich hineinzumischen, desto besser". Siehe auch Trendelenburg, Naturrecht §§. 122 und 136.

**Pes Berh**ältnisse ertannt haben und der Lehre von der Dauer der **patria potestas** mit mehr oder weniger Klarheit und Energie entgegen getreten sind. <sup>18</sup>) Zu erwähnen ist auch, daß in Desterreich <sup>19</sup>), England <sup>23</sup>) und Frankreich <sup>21</sup>) die elterlichen Rechte spätestens mit der Großjährigkeit des Kindes aushören.

Die angeführten Gründe gelten in gleicher Weise für Söhne wie für Töchter, wenn auch die Jahl der Saustöchter, welche wirthschaftlich selbstständig sind, hinter der Jahl der selbstständigen Söhne sehr zurüctritt. Gine ungleiche Behandlung würde nicht nur den Bedürsnissen des Lebens, sondern auch dem allgemeinen Grundsat widerstreiten, daß eine Verschiedenheit der beiden Geschlechter im Privatrechte zu vermeiden ist 22). Der Großjährigkeitserklärung mußte besonders Erwähnung geschehen, da sie nach dem bisherigen Rechte die Entlassung aus der väterlichen Gewalt nicht zur Folge hatte 23).

3mar nicht ber Schut, ber ben mohlerworbenen Rechten gutommt,

<sup>18)</sup> Es genügt hier ber hinweis auf die Anmertung 1 und mag nur noch bemertt werden, daß sich jelbst zur Zeit der Geseh-Revisoren eine Stimme für die hier vertretene Ansicht erhoben hat. Der Stadtgerichts-Director Bechaus zu Bratel wollte nicht nur das Ende der väterlichen Gewalt mit der Großjährigteit eintreten lassen, sondern erwartete auch von einer solchen Neuerung "die Beredelung des Familiengeistes". (Ges.-Rev., Bensum XV. Motive S. 115).

<sup>19)</sup> G. B. S. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) William Blackstone, Commentaries on the Law of England (ed. 2 Oxford 1766) Book I. ch. 16 sub I. 2 (p. 453): "A father has no other power over his sons estate, than as his trustee or guardian; for though he may receive the profits during the child's minority, yet he must account for them, when he comes of age... The legal power of a father.... over the persons of his children ceases of the age of twenty one for; they are then enfranchised by arriving at years of discretion, or that point, which the law has established,... when the empire of the father or other guardian gives place to the empire of reason".

<sup>21)</sup> Code civil art. 372 unb 384:

<sup>&</sup>quot;Il reste sous leur autorité jusqu' à sa majorité ou son emancipation". "La jouissance des biens de leurs enfants jusqu' à l'âge de dix-huit aus accomplis"

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Förster, Theorie und Praxis, Bb. 3 §. 224 Anm. 9 und die dort Citirten. In Rom stand die Haustochter bezüglich der Fähigfeit, Berbindlichkeiten zu übernehmen, dem Haussohne gleich (v. Savigny, System, Bb. 3 §. 67 und Beilage V.).

<sup>28)</sup> Entscheidungen bes Obertribunales vom 3. Juni 1847 und 23. November 1863, Bb. 18 S. 289 und Bb. 24 S. 124, sowie Gruchot's Beiträge, Jahrgang 1871 Bb. 15 S. 39 u. folg.

wohl aber die Schonung individueller Interessen verlangte bie vorgeschlagene tlebergangsbestimmung 24).

Der allgemeine Sat, daß bie bem Gefete mibersprechenben Beftimmungen aufgehoben find, mar, weil felbstverftandlich, freng genommen in das Gefet nicht aufzunchmen. Es empfahl fich dies aber, um hieran anknupfend die von dem Gefete unmittelbar betroffenen Borfchriften aufzugahlen. Unter biefen befinden fich auch die §g. 226 und 227 Th. II. Tit. 2 des Allgemeinen Candrechtes, weil fie. obwohl aus ber 1. 3. c. II. 45. entnommen, nach ihrer Stellung als Folgen ber vaterlichen Gewalt anzusehen find, diese Gewalt aber nach bem porliegenden Gefete burch die Majorennitätserflarung (g. 216 a. a. D.) pollftandig aufgehoben find. Ertennt man auch diefe außerliche Ronfequeng nicht an, daß die innere Ronfequeng für ihre Befeitigung fpricht, wird schwerlich bestritten werden. Wenn nicht ausbrucklich hervorgehoben ift, daß die §g. 121 bis 138 a. a. D. fich fortan nur auf minderjährige, in vaterlicher Gewalt ftebende Berfonen begieben, fo hat bies barin feinen Grund, daß jene Borfchriften als Folgen ber väterlichen Gewalt erscheinen und als folche in ber leberschrift bes Abschnittes bezeichnet find. Sehr zahlreich find die Borfchriften, welche durch dies Gefet modificirt werden. Es gehören hierher alle die Beftimmungen, welche überhaupt großjährige, noch unter väterlicher Gewalt ftehende Berfonen ermahnen ober vorausfegen, wie beifpielsweife die \$\$. 163, 189, 207, 263, 265, 484 Theil II. Tit. 2 des Allgemeinen Landrechtes. Die §g. 249 bis 254 bafelbft bleiben in Rraft, einer Rechtfertigung bafür bebarf es nicht. Auch die §§. 231 bis 248 baselbft, auch die §§. 698 bis 712 Theil II. Titel 18 des Allgemeinen Landrechtes behalten vorläufig ihre Geltung, obwohl ihre Befeitigung aus Rudfichten ber Sicherheit des Bertehres und ber juriftifchen Ronfequeng geboten fein mag. Die Beftimmungen über bie Ausstattung ber Rinder bedürfen feiner schleunigen Revision, die Erörterung ber übrigen Borfchriften ift ber Reform bes Bormundschaftsgefetes poraubehalten.

Daß hier wohlerworbene Rechte vorhanden sind, wird von v. Savigny, Spftem (Bb. 8 S. 503 und S. 507) nicht anersannt. Dem wird zuzustimmen sein, denn der Bater hat den Nießbrauch nicht trast speciellen Titels, sondern trast des Besetzes. Für die Uebergangsbestimmung spricht auch die Zweckmäßigkeit, da nach vielen Recessen über materna zweiselshaft ift, ob ein specieler Titel hinzugesommen ift.

Als Geltungsbereich des Gesetzes waren die Landestheile zu weichnen, in denen das Allgemeine Landrecht Gesetzestraft hat, jedoch nschließlich der Gebiete, in denen die drei ersten Titel des zweiten heiles suspendirt sind, da auch in diesen Gebieten die §s. 125, 131, 01 und 202 Theil II. Titel 2 für nicht suspendirte Borschriften ngesehen werden (Pl.-Beschl. vom 15. März 1852, Entsch. Bd. 22 5. 171, Just.-Min.-Bl. 1852 S. 159). Weiter konnten die örtlichen kenzen der Herrschaft dieses Gesetzes nicht erstreckt werden, da der nhalt der Rechte der väterlichen Gewalt in den übrigen Provinzen erschieden bestimmt ist.

Der Grundsat, daß die Sandlungsfähigkeit großjähriger Personen urch die väterliche Gewalt nicht beschränkt werden darf, ist für den anzen Umfang des Staates zur Geltung zu bringen, denn "soll Recht seprochen werden, wie es geschrieben ist, so muß es auch geschrieben verden, wie es gesprochen werden foll". —

# Literatur.

8.

## Entwurf einer Deutschen Strafprozefordnung.

Besprochen von Gern Dr. Ernft Be golb in Dunchen.

"Der Entwurf einer beutschen Strafprozegordnungehört (so beginnt die demselben vorausgeschickte "Borbemen tung" d. d. Berlin im Januar 1873) zu jener Gruppe von Justizgesehen, deren Erlaß in Ausstührung des Artifels 4 der Bersassung des Deutschen Reiches beabsichtigt wird. Er steht mit dem bereits veröffentlichten Entwurfe einer Deutschen Eivilprozesordnung, sowie dem noch ungedruckten Enwurfe eines Gesehes, welches die Ausgabe hat, die zur Einführung der beiden Prozesordnungen erforderlichen Bestimmungen über die Gerichtsversassung zu geben, im engsten und untrennbaren Zusammenhange."

In ben Motiven jum Civilprozepentwurfe murbe bies bezüglich

wörtlich gesagt:\*) Anm. S. 55.

"Der Civilprozeßentwurf ist als ein Theil eines größeren Ganzen gedacht, welches die Gerichtsverfassung, das Civilverfahren und das Strafverfahren umfaßt. Mit Rücksicht auf diesen Zusammenhang ist es erklärlich, daß Borschriften, welche dem Civilverfahren und dem Strafverfahren ihrem wesentlichen Gehalte nach gemeinsam sind, aus dem Entwurfe der Civilprozeßordnung ausgeschieden und dem Entwurfe der Gerichtsverfassung überwiesen sind. Hierher gehören besonders die Borschriften über Offentlichkeit der Situngen und del.; selbverständlich sinden darin auch die Borschriften über die Gerichte und deren sachliche Zuständigkeit ihren richtigen Plat."

Die Motive unseres Entwurfes (Anm. S. 6) felbst aber fagen: "Borausfetung und nothwendige Borbebingung einer dem gesammten Deutschen Reiche gemeinsamen Strafprozefgefetgebung ift

<sup>\*)</sup> In ber "Borbemertung" wird gesagt: "Das ift auch ber Grund, weshhalb man in bem vorliegenden Entwurfe eine Reihe von Bestimmungen nicht findet, welche man sonst in den Strafprozekordnungen zu finden gewohnt ift."

eine gleichartige Gerichtsverfassung in bemselben. Darum mußte fich die Reichsgesetzgebung, wenn fie es unternahm, eine gemeinsame Civilprozegordnung und eine gemeinsame Strafprozegordnung ju ichaffen, auch bie Aufgabe ftellen, als Grund-Lage für beibe Brojegordnungen gleichzeitig ein gemeinsames Gerichtsverfassungsgeset für bas Reich zu geben. Dem= Bufolge geht ber Entwurf ber Strafprozefordnung, wie ber ber Civilprozefordnung von ber Borquesegung aus, daß gleich= z eitig mit ihm der Entwurf eines Gerichtsverfassungsgefetes dem Reichstage zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme werde vorgelegt, und die brei Entwürfe jufammen ben Begenftand Der Berathung eines und besselben Reichstages bilden werden. Der Entwurf eines Gerichtsverfaffungsgesetes ift fomit das vorausgesette Korrelat dieses Strafprozegentwurfes; in ihm werben namentlich alle biejenigen Bestimmungen ju fuchen und zu finden sein, die sich auf die Organisation der Gerichte und ber Staatsanwaltschaft, auf die Beranziehung bes Laien elementes zu der Rechtsprechung, auf Die fachliche Buftanbigfeit ber Gerichte, auf Die Deffentlichkeit ber Gerichtssitzungen, auf Die Aufrechthaltung ber Ordnung in ben letteren, auf Die Gerichtsprache und Die Zuziehung von Dolmetschern, sowie auf die zu gewährende Rechtshulfe beziehen, und welche allerdings in die Strafprozegordnung hatten aufgenommen werben muffen, wenn biefe für fich allein und nicht wie beabsichtigt wird in Berbindung und im organischen Zusammenhang mit der umfaffenden Gesetzebung über Die Berichtsverfaffung und ben Civilprozeg in's Leben treten follte. Der Entwurf eines Gefetes über Die Berichtsverfassung ist also in gewiffem Sinne als ber erste Theil bes vorliegenden Entwurfes anzusehen."

So die Motive der beiden Entwürfe. Wir unsererseits beklagen den Risftand, daß gerade der 1. Theil, gerade das Fundament des gan en sowohl civil= als strafprozessualen Berfahrens nicht publicirt ist. Warzm dies dis heute nicht geschehen, darüber ist auffallender Weise nirgends in den Motiven Aufschluß gegeben. Auch sonst ist eine die ganze Sachlage klar enthüllende Aufklärung nicht gegeben worden, und doch sollte man meinen, hätte gerade an der entscheidendsten Stelle es sehr erwünsch sein sollen, daß die öffentliche Meinung und ihre Vertretung, die Presse durch eine genaue Darlegung der obwaltenden Verhältnisse in di Lage gesett worden wäre, der nationalen Tendenz durch ihrerseitige Unterstützung zu hülfe zu kommen. Erkennt man ja doch jest sogar di Wichtigkeit und Unumgehbarkeit des Laienelementes selbst unum=

wunden an.

Den gleichwohl nicht ganz unbekannt gebliebenen Grund ber Verzögerung bes Gerichtsverfassungsentwurfes beklagt Resernt doppelt, weil berselbe zunächst von Bayern verschulbet worden sein durfte. Der oberste Gerichtshof soll ja an maßgebendster Stelle in Bayern bie entgegenstehende Rücksicht sein.

Es fagt nun aber bas "Bormort" ju ben Motiven bes Civilprozeß-

Entwurfes am Ende wörtlich:

"Bei ben Beschlussen über bie Rechtsmittel ift bie Kommission "
ihrer Mehrheit"" (!) von ber für prajubiziell erachtet Boraussehung ausgegangen, baß über bas Rechtsmit ber Oberrevision nur ein Reichsgerichtshof entscheiben werbe

Ist das nun aber richtig, so fiele also mit dieser Boraussetzung bange Gesetzgebungs-Projekt in sich zusammen. So lange Bayern reseiner verlautenden Idee eines Reichsrechtshoses neben den für die Oberevision in den einzelnen deutschen Staaten aufrechterhalten werdende partikulären obersten Gerichtshöfen nicht abgeht und so lange im Bundesrathe wenigstens — von den beiden anderen Königreich Unterstützung sindet, so lange kann von der Möglichkeit des Zustand kommens weder des Civil- noch des Strasprozeszeses die Rede sein

Bir selbst haben mit der vorliegenden Besprechung deshalb längs möglichst gezögert, \*) weil wir schon seit Wochen nach Allem was verlautet zu der Hoffnung berechtigt zu sein glaubten, es werde Bayern selbst schalb von seiner Opposition zurücktreten und es werde ber Gerichts verfassungsentwurf eben deshald alsogleich in irgend welcher Weist veröffentlicht werden. Zu unserem tiesen Bedauern ist dies bis heute nicht geschen und wir haben, obwohl wir uns, soweit dies mit dem Antsgeheimnisse verträglich ist, im Schoofe der bayerischen Ministerien theils weise der entgegenkommendsten Unterstützung unserer jezigen Thatigkeit zu erfreuen haben, gar nichts über den Inhalt eines Gerichtsversassungsgesses zu ersahren vermocht.

Freilich hat in den jüngsten Tagen die "Augsb. Allgem. Ztg.", die Notiz gebracht, es liege jeht der neueste "Deutsche Gerichtssorganisationsentwurf ausgearbeitet nach bayerischen Ideen", gedruckt vor (?) und ist zugleich ein Resume der enthaltenen 204 Paras

graphen gegeben.

Borausschicken muffen wir, daß bereits in ben Motiven bes Deut=

ichen Civilprozegentmurfes gefagt mar:

"daß man bei der Bearbeitung des Entwurfes von der Annahme ausgegangen ift, daß der Entwurf der Gerichtsversaffung die nachstehenden Fundamentalfähe anerkennen werde:

Amtsrichter: Einzelrichter ( als I. Instanz. Landgerichte: kollegialisch ( als I. Instanz.

Als Gerichte II. Inftang: Die Dberlandesgerichte.

Die Gerichtsbarteit III. Inftang wird von einem oberften Gerichtshofe ausgeubt." Anm. S 55 unten, 56.

Jener bayerisch-beutsche Gerichtsverfassungsentwurf foll nunmehr ber

"A. A.- 3." zufolge bestimmen:

"Die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten und in Straffachen wird durch Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandess Gerichte und oberste Gerichte über ausgeübt. Bei den Amtsund Landgerichten sollen Schöffengerichte für die Straffachen gebildet werden; sie zerfallen in die kleinen Schöffengerichte (bei den Amtsgerichten) in mittlere und große Schöffengerichte (bei den Landgerichten). Die kleinen Schöffengerichte bestehen aus dem Amtsrichter und zwei Schöffen; die mittleren Schöffengerichte aus dem Untstliedern der Straffammer des Landgerichtes und drei (?)

<sup>\*)</sup> Geschrieben im April.

Schöffen; die großen Schöffengerichte aus brei Mitgliebern ber Straftammer bes Landgerichtes und feche Schöffen. -- Die oberften Berichtshofe ber Bunbesftaaten find, soweit nicht die Bustandigkeit des deutschen Reichsgerichtes begründet ist, zuständig für Die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel 1. (burgerliche Rechtsftr.), 2. die Revision gegen die Urtheile der mittleren großen Schöffengerichte. Das beutiche Reichsgericht ift juftandig für die Berhandlung und Entscheidung bes Rechtsmittels ber Oberrevifion

1) in den zur Kompetenz des Handelsgerichtes (wo solche nöthig) gehörigen Sachen;

2) in burgerl. Rechtaftr., welche gewiffe reichagefepliche Gebiete gur fattischen Bafis haben;

ŀ

!

3) bas beutsche Reichsgericht ift gur Untersuchung und Entscheibung in einziger Inftang in ben Fällen a) ber §§. 8, 3. 3, 87, 88, 89, 90, 91.

b) §§. 80, 81, 3. 1, 2, §. 92 bes Str.-G.-B., sofern bie Handlung gegen den Kaiser ober das Reich gerichtet ift.
e) §§. 83, 84, 85, 86, St.-G.-B., sofern die Handlung den im §. 81 3. 3 festgestellten Thatbestand betrifft oder gegen den Kaiser oder das Reich gerichtet ist.

4) Bei bem beutschen Reichsgericht als Reichsrechtshof tann

von bem Oberreichsanwalt Beschwerde zur Wahrung bes Gefetes erhoben werben, wenn von mehreren oberften Gerichts= höfen der Bundesstaaten ober von einem solchen und bem Reichsgericht, ober wenn in mehreren Rechtssachen von einem ber bezeichneten Gerichtshöfe eine Bestimmung bes Reichsrechtes verschieben ausgelegt worben ift. Der Rechtshof befteht aus bem Plenum des Reichsgerichtes, beffen einzelne Senate fonft in ber Besetung von fieben Mitgliedern entscheiben. Die Situngen bes Rechtshofes find nicht öffentlich. Ergiebt sich, daß die Boraussesungen ber Beschwerbe zur Wahrung bes Gesetzes nicht vorliegen, ober erachtet ber Rechtshof einen Spruch über die angeregte Rechtsfrage noch nicht fur reif, fo hat es bei feiner Erklärung hieruber sein Bewenden. In anderen Fallen hat fich ber Rechtshof auf ben Spruch über die Rechtsfrage und die rechtliche Begrundung beffelben zu befchränken. Der Spruch bes Rechtshofes ift nebft feiner Begrundung im "Reichsgefethlatt" an veröffentlichen. Sammtliche Gerichte im beutschen Reich find an die Spruche bes Rechtshofes für die Butunft gebunden. Auf bie Entscheidung bei Rechtsfachen, burch beren Aburtheilung bie Beschwerbe gur Wahrung bes Gesetes veranlagt worden ift, außert ber Spruch bes Rechtshofes feinen Ginflug. Das Berfahren ift toftenfrei."

So ber angeblich bereits gebruckte banerische Borschlag. übrigens ber Rechtshof eine Todgeburt mar, durfte bereits feststehen. Cbenso ift aber auch, wie oben konstatirt, die Opposition gegen das Reichsgericht als allgemeine lette Instanz für ganz Deutschland eine petitio principii und nach Allem, was man hört, foll Bayern auch in

Diefer Beziehung von feiner Opposition felbft gurudkommen.

Richt allein von dem sehnlichen hierauf gerichteten Bunfche, sont auch von dieser, wie gesagt, nothwendigen Boraussetung ausgehe werden wir im Uebrigen den Inhalt dieses bayerischen Entwurfes wals den richtigen Abdruck des seinerzeitigen deutschen Gerichtsverfassungentwurfes betrachten und wenden und in solcher Beise nun zu der ka

ichen Besprechung selbst.

Bas vor Allem die beliebte Abtrennung des Gerichtsverfaffung gefetes von ben beiben anberen Gefeten betrifft, fo tonnen wir uns berfelben in keiner Beife befreunden, ja wir glauben ben Grund die Neuerung lediglich in außeren Rudfichten fuchen zu muffen, beren Berei tigung allerbings im Borausgehenben hinlänglich angebeutet ift. sowie diese äußeren Grunde, wie ebenfalls vorstehend angedeutet wurd weggefallen fein werben, wird es nicht mehr langer angezeigt erfcheim tonnen, fowohl im Civilprozeße als im Strafprozeggefege gerabe fundamentalen hauptbestimmungen willfürlich abzutrennen und a irgend welchem Grunde, am wenigsten aus Grunden ber "Defonomie und zur Vermeibung ber einen ober anberen Wieberholung in eine britten Gefete für beibe anberen Gefete gemeinsam zusammenzuftelle und fo ohne Roth aus zwei Gefegen brei zu machen. Der Geband welcher bem mobernen Drange nach möglichft einheitlicher Robifitation zu Grunde liegt, durfte auch einer solchen Bervielfältigung widersteben Bir meinten daher, daß es seiner Zeit, falls nicht vorher ichon Abhuff getroffen murbe, Die erfte Aufgabe bes Reichstages fein mußte, ben Fehle biefer Berreigung zu beseitigen und aus ben brei Gesetentwurfen, w bisher überall allein und ganz mit Recht üblich war, wieder zwei, b. b einen Civil= und einen Strafprozegentwurf zu machen.

Indem wir uns nunmehr zum Strafprozeßentwurfe selbst wenden, schiesen wir voraus, daß es uns nicht einfallen kann, den Entwurf, sowohl nach seinen Grundprinzipien als den Einzelbestimmungen, schon jest einer erschöpfenden Kritik unterstellen zu wollen. Abgesehen davon, daß dies jedenfalls die Kraft des Referenten weit übersteigen würde, wäre zu solchem Untersangen schon die Zeit, welche seit Beröffents lichung in Mitte liegt, viel zu kurz. Noch weniger kann es uns einfallen, Streisblicke auf das englische und französische Strafprozeße oder Prozestecht überhaupt und die ganze einheimische und anderweitige, besonders deutsche Literatur darüber zu werfen. Wir werden uns vielsmehr auf eine möglichst kurze, lediglich unsere Ansicht aussprechende Kritik des Einen und Anderen beschränken.

Die Entwurfsmotive haben in sehr praktischer Beise auf S. 8 u. 9 eine Zusammenstellung ber wesentlichen Abweichungen von dem in Deutschland bisher bestehenden Strafprozestrechte oder vielmehr derzenigen Bestimmungen entworfen, "welche für die Mehrzahl der innerhalb bes deutsichen Reiches annoch geltenden Gesetzungen als Neuerungen anzus

feben fein burften".

Die vier ersten "Neuerungen", welche hier aufgezählt werben, sind I. Die Strafurtheile werben in erster Instanz nicht mehr von rechtsgelehrten Richtern allein, sondern überall unter Mitwirfung von Laien gefällt. II. Die ertennenden Gerichte erfter Inftang find - Schöffen :

gerichte.

In einer Anmerkung zu diesem Worte ist gesagt, der Ausbruck sei icht blos mit Rücksicht auf bas ältere beutsche Recht, sondern auch bes-Alb gewählt worden, weil er sich in der Gesetzebung mehrerer deutscher staaten bereits wieder eingebürgert habe, und überdies dem Wesen der iache entspreche."\*)

Die Schöffengerichte zerfallen in die Großen, Mittleren

und Kleinen.

III. Die Großen Schöffengerichte treten an die Stelle ber feitherigen Geschworenengerichte.

IV. Die Schöffen üben in aleichberechtigter Stellung mit ben rechtsgelehrten Richtern bas Richteramt in feinem vollen Umfange aus.

Beifugend bemerten wir, bag verlautet hat, es fei gegenüber ber kgitation ober bergl. in Südbeutschland Seitens bes königl. preußischen uft izministeriums auch ein eventueller Strafprozegentwurf inter Beibehaltung ber feitherigen Geschworenengerichte usgearbeitet worden. Allein irgenowelche Beröffentlichung eines solchen the bis heute ebenso wenig erfolgt als dies bei dem deutschen Gerichts= verfassungsentwurfe der Fall war.

Bas nun die große Frage: ob Schöffen ober Geschworene? betrifft, fo liegt zweifelsohne hierin ber Schwerpuntt bes gefammten Strafverfahrens, und zwar keinesweges etwa blos nach ber politischen Seite bin, fonbern vielmehr nach ber Gefammtauffaffung bes Straf-

verfahrens nach allen Seiten bin.

Eins muffen wir im Voraus bekennen. Wir gehören einerseits zu Denjenigen, welche auf bas praktische, besonders organisatorische Talent bes jegigen preußischen Suftigministeriums bas bochfte Bertrauen gefest haben, und feben und preisen es als ein gunftiges Geschick, bag gerade in der entscheidenden Zeit eine solche Leitung besteht. Die präcise Fassung bes Gefettertes giebt hiervon einen neuen glanzenben Beweis. Andererseits aber konnten wir nicht umhin uns über die Art und Beise zu wundern, wie theilweife bie Motive abgefaßt find. Beitaus am meiften ift bies uns befonders bei Behandlung ber Kardinalfrage aufgefallen. Auf der einen Seite ift uns nämlich in der deutschrechtsgeschichtlichen Literatur, soweit wir fie kennen, sonft noch nirgends vorgekommen, bag die alten Schöffen zu einer ganz neuen Funktion berufen und noch weniger, daß fie zu gang neuen Ehren erhoben worben find. Es ist ja unseres Wiffens ein flar nachgewiesener Frrthum, Die ursprunglichen Schöffen als Gehilfen bes Richters zu betrachten. Im Gegentheile, fie waren, ebenfogut wie bie urfprünglischen englischen Geschworenen (wenigstens dem Effette nach), allein die Richter. Die Grafen (fpateren "Richter") hatten nur ben — formellen — "Bann", die formelle Leitung der Gerichtsverhandlung, die Rechtsprechung selbst lag nur in der Hand wie früher ber Bolksgemeinde so jest der Bertretung berfelben, nämlich der Schöffen. Ebenfo unbestreitbar aber durfte es fein, daß die Schöffen, nachdem fie ihre wesentliche Gewalt wieder eingebüßt hatten und ftatt

<sup>\*)</sup> Es wird hierbei auf Befeler, Boltsrecht und Juriftenrecht, S. 251 u. 268 ff. verwiefen.

310 Literatur.

allein maßgebenbe Richter lebiglich Gehilfen bes Richters geworben wars im Laufe ber Zeit zu bloßen Figuranten wurden und wegen prinzipwibrigen Umbildung bes Inftitutes ihrer neuen Bebeutung gar entsprechend allüberall in vollften Distrebit gefommen find und be man dem allmäligen Absterben biefes "Schöffeninstitutes" nicht m mit aller Gemütheruhe zusah, sondern als fie endlich selig verftorbe maren, nicht einmal irgend welches freundliche Andenken bewahrte hat man boch von einem Wieberaufleben bes Institutes nicht einmal au bem Gebiete ber Hanbelsgerichte etwas miffen wollen, vielmehr fich felbf ba, trop Rabeliegens bes Gebankens mit Sand und fuß dageger aewehrt!

Was auf der anderen Seite das Institut der Jury betrifft, so meint man nach ben Motiven \*), es handele fich hier — um ein frango-fisches Inftitut! Auch in den Motiven jum Civilprozegentwurfe wird jum Theile von bem Civilverfahren in ben preußischen und bayerischen Rheinlanden gesprochen, als ob fie rein frangofisch maren. Allein auf den Gebieten der Wiffenschaft und der Legislation tann fich tein Bolt, sei es welches es will, und selbst ein so lange schon einer anerkannten Große fich erfreuendes wie das englische, auf einen Ifolirschemel ftellen vollends nicht Deutschland, beffen Reutonftituirung noch fo jungen Datums ift. Doch laffen wir bie Motive fprechen! In benen gum Civile

prozegentwurfe heißt es G. 5 mortlich:

"Das frangösische Prozefigeset ift, wie allgemein anerkannt wird, "bie mangelhaftefte ber Napoleonischen Rechtsschöpfungen, b. b. "nur eine neue Ausgabe ber Orbonnanz Ludwig XIV. vom Jahre "1667, auf welche ber übermächtige Einflut ber Korporation ber "Anwälte einen bochft nachtheiligen Ginfluß geaußert hat."

Freilich, unmittelbar vorher hat man nicht umhin gekonnt mit ein

paar Worten ber alteren Rechtsgeschichte zu gebenten.

"Allerdings ist das öffentliche und mundliche Berfahren, welches in Frankreich seit ben ältesten Zeiten sich forterhalten hat, auch Grundsat bes älteren beutschen Brogeffes gewesen und in Deutschland erft in späterer Zeit durch ben aus Italien herübergekommenen kanonisch=römischen Brozeg verdrängt worden."

Noch eine Seite weiter vorn ist sogar folgende Einräumung gemacht: "Soviel muß man unbebenklich einräumen, daß wie manche andere "französische Institution auch der französische Prozes in den letten "Jahrzehnten mittelbar eine ""anregende, heilfame Rudwirtung"" "auf die Entwickelung bes beutschen Berfahrens geubt hat."

"Dennoch" (so wird wörtlich fortgefahren) "aber ware ber "Uebergang zu biefem Berfahren ein Schritt, ber eine allgemeine "Buftimmung, jumal feit ber Erfraftigung bes Rationalbewußt-"seins in Folge ber Grundung bes beutschen Reiches, schwer "erlangen murbe. Als oberftes Erforderniß einer Prozesorbnung "barf hingestellt werden, daß fie praktifch brauchbar und zwedmäßig "ift, baß fie ben Rechtsftreit auf bem einfachsten, furgesten, sicherften

<sup>\*)</sup> Ein Anderes freilich ift es, wenn man die "Anlagen" der Motive, welche wieber einen eigenen Band bilben, hinzunimmt.

"Wege seiner Entscheidung zuführt. Allein daraus folgt noch "nicht, bag ein Gefetgeber ein Berfahren, felbst wenn es "biefem oberften Erforderniffe burchaus entfprechen follte, von "einem fremden auf ben heimischen Boben ohne Beiteres ver-Eine Ration, beren in bebeutenben "pflanzen kann. "Gefchichtsepochen ftarter hervortretendes Rechts= "bewußtsein nicht blos bas materielle Recht, fonbern "auch bas Rechtsverfahren umfaßt, murbe in einem frem = "ben Berfahren fich nicht wieder erkennen. Diefes murbe "teine Burgel fclagen und trot feiner Zwedmäßigkeit von Gin-"zelnen geschätt, Wenigen befannt, fein Theil bes Rechtslebens "bes Boltes werben. Die Ginburgerung bes frangofischen Bro-"geffes in bem rheinischen Gebiete tann fcon wegen ber befon-"beren Berhältniffe und ber nach ber Ginverleibung ber Proving "mitwirkenben politischen Urfachen nicht als Wiberlegung biefer "Unsicht angesehen werben." -

Wir haben gerade dieses Argument für bas von bem Begrundenben telbst als Hauptmotiv angesehene gehalten und beswegen in extenso und mortlich wiedergegeben. Es fällt uns bei ber mit uns alt geworbenen politifcen und juriftischen Barteistellung am wenigsten ein, die volle Berechtigung dieses Standpunties im allgemeinen irgendwie anzweifeln zu wollen, ja wir bekennen ausbrucklich uns fogar felber aus ganger Seele hiezu, möchten uns aber bennoch immer und immer wieber im Einzelnen gegen jebe Folirung ober prinzipielle Feindschaft gegen alles Frangöfische feierlichst zu protestiren erlauben und uns insbesondere gegen jeben Berfuch erklären, sich aus lauter Patriotismus etwa lieber auf Das Felb des aprioristischen Experimentirens hinüherdrängen zu lassen. Rur aus Borficht fugen wir übrigens, mas ben Civilprozeg betrifft, als unsere Anficht bei, daß wir nicht entfernt ben Werth des hannov. Brozesses unterschätzen, im Gegentheile burch eigenen Augenschein in Baben noch bobere Achtung gewonnen haben, als uns ichon die theoretische Kennt= niß jenes Gefetes bereits abgewonnen hatte. Roch weniger fällt uns ein, Die Haufung von Formlichkeiten und Silbenftechereien sowohl im Rotariatswesen als in bem Gerichtsverfahren in Frankreich überhaupt, fomobl im Civil- als Strafprozeffe, irgendwie zu preifen und irgendwie nicht alle diesbezüglichen Berbefferungen freudigft zu begrüßen. Rehren wir nach diefer uns nothwendig erschienenen Abschweifung

Rehren wir nach dieser uns nothwendig erschienenen Abschweisung zu den Motiven des Strafprozeßentwurses bezüglich der Frage: Jurn oder Schöffen? zuruck, so sagen die Motive S. 10 wörtlich Folgendes:

"Die dem französischen Gesethuche nachgebildete Institution der Schwurgerichte in Deutschland weist mit ihrer in sich unwahren und unnatürlichen Trennung von Thats und Rechtsfrage dem mitrichtenden Laienelemente eine Aufgabe zu, welche eine in sich unlösdare ist und auch für die Gesetzgebung eine immer unlösdare bleiben wird, weil sie eben auf einer Boraussetzung deruht, welche der inneren Wahrheit entbehrt. Das Schöffengericht dagegen, wie der Entwurf es als durch das Gerichtsverfassungsgesetzt einsgesührt voraussetzt, kennt jene sogenannte Theilung der Arbeit zwischen Laien und Rechtsgelehrten nicht, will vielmehr beide zu einem Körper vereinigt und mit denselben Besugnissen ausgerüstet,

bas Recht finden und biefes in bem gemeinsamen Urtheil ub That und Recht zum Ausbruck bringen laffen. Dem Laies elemente wird fomit nach bem Entwurf bei ber Strafrechtspfle eine höhere und murbigere Aufgabe zugewiesen, als bi jenige ift, welche baffelbe jest in ben Schwurgerichten befit und bie Schöffengerichte burfen es beshalb für fich in Anfpra nehmen, als eine Fortbildung der Schwurgerichte im Sinne ben fcher Rechtsanschauung angesehen zu werben. Geht bie Geseg gebung einmal von bem Gate aus, es muffe bas Element b Laien, wie bas ber Rechtsgelehrten in ben Strafgerichten als ei nothwendiges, beibe aber als gleichberechtigt anerkannt werden dann führt dieser Gedanke folgerichtig zu der weiteren Forderung: "daß dieses Laienelement dann auch durch alle Ordnungen des "Gerichte gleichmäßig zu geftalten fei, und bemgemäß baffelbe bei "ben Gerichten unterer Ordnung nicht etwa in ber Form von "Schöffengerichten, in benen oberer Ordnung in ber Form von "Schwurgerichten jum Ausbrud gelangen burfe, bag man fic "vielmehr nur bahin entscheiben konne: entweber Laien überhaupt "nicht ober Laien in ben Gerichten aller Ordnungen mit einer "und berfelben Aufgabe." Die das Strafgesetbuch für das Deutsche Reich bestrebt gewesen ift, sich überall von benjenigen fremben Elementen und Rechtsanschauungen wieder frei zu machen, welche bie Gesetzgebung ber letten zwanzig Sahre in bas beutsche Strafrecht hineingetragen hatte, fo will auch ber für bas beutsche Reich bestimmte Strafprozeß sich von ben aus dem frangofischen Recht ihm eingeimpften Elementen wieber frei machen und barum von ben Schwurgerichten bes frangofischen Gesethuches zu ben Schöffengerichten bes beutschen Rechtes jurudtehren. Denn ber Gesetgeber wird in einem für Deutschland bestimmten reformatorifden Gesetzemerte nicht einen Strafprozest aufbauen burfen, ber bei ben Berichten ber unteren Ordnung auf beutscher Grundlage beruht, um bei ben Berichten oberfter Ordnung in eine frangofische Spite auszulaufen. Der Entwurf wenigstens hat fich einer folden gefetgeberifden Intonfequenz nicht foulbig maden wollen, vielmehr in folgerichtiger Entwickelung feines Grunde gebantens und in feinem Streben nach einer beutschen Rechtsentwidelung ben Strafprozeg nur auf bem einheitlichen Bebanten eines beutiden Schöffengerichtes aufbauen konnen. Dag überbies bei einer solchen einheitlichen Struktur ber Strafgerichte bas Berfahren vor benfelben fich unendlich einfacher geftalten lagt, als wenn man bie bualiftifche Form bes Berfahrens vor Schöffengerichten und Geschworenengerichten einführen wollte, und daß ferner auch die Laft, welche ben Laien aus ber Berbeiziehung ju bem Chrenamte bes Richters ermachft, fich um Bieles verringert, wenn biefelben nur als Schöffen und nicht heute als Schöffen, morgen vielleicht als Geschworene bei ber Strafrechtspflege mit auwirken haben, — biefer Bortheil liegt fo fehr auf ber Sand, baß er keiner näheren Begrundung bedarf; wohl aber muß er als ein wichtiges Moment fur die in dem Entwurf vorgeschlagene einheitliche Geftaltung des Strafprozesses angeführt werden."

Literatur. 313

Wir erlauben uns hiergegen zunächst ganz einsach darauf hinzuweisen, waß es unrichtig ift, die Jury, wie sie in Deutschland im Algemeinen, d. h. d. Bayern, Württemberg, Baden, Sachsen eingeführt ist, als einen Absachen, des französ. Institutes hinstellen zu wollen. Wir nehmen an, waß insbesondere die zwar überaus rasch hergestellte und in mancher Bestehung unvollständige dayerische Strafprozesentwurfes im Jahre 1872 wirklich meinzelnen nicht so unbekannt geblieden ist, als man stellenweise nach der stiefmütterlichen Behandlung in den Motiven zu argwohnen geneigt jein könnte. Wir werden uns übrigens wohl hüten, unsererseits auf das Detail der nach unserem Urtheile von Ansang an für ausgezeichnet zehaltenen bayerischen Verbesserungen des französischen Geschwosrenengerichtes unter prinzipiellem Zurückgehen auf die englische Quelle, besonders in Bezug auf Bildung der Jury hier, besonders schon jest und noch vor Erscheinen des Gerichtsversassungsgesesse einzugehen.

Wir glauben aber, unserem sonstigen Blane untreu, ausnahmsweise in jene alte Rechtsgeschichte selbst einen Schritt zurückthun zu durfen. Es hat uns, trot ober wegen unserer mancherlei Quellenstudien über angelsächsisches und normännisches, sowie auch altfranzösisches Recht, immer eine der wunderbarsten Erscheinungen bedünken wollen, mit welcher ganz erstaunlichen Sicherheit und durchgreisenden Allgemeinheit da Institut der Jury gerade in den allerältesten normännischen Rechtsquellen, ich möchte sagen wie hineingeschneit oder vielmehr wie gleich als aussewachsenes Individuum zur Welt gekommen, gleich vom ersten Momente seines quellenmäßigen Auftretens, nicht etwa in der standinavischen Heintet geinat, sondern in der weitentferntesten Fremde an den franklich-französischen

Ruftenländern auftritt.

So viel scheint auch unseren quellenmäßigen Erfahrungen nach sogar gewiß: es hatte ber Gebanke ber Jury gleich bei jenem historischen Aufetauchen ein so weites Gewand, daß ich annehmen möchte, es habe später erst eine Einschränkung vorgenommen werden müssen, um das Institut als die spätere Jury auf englischem Boden zu dem fortzubilden, was sie hier endlich von der Bedeutung einer Art der Beweißsindung (trial) bis zu dem das ganze Gediet des Gerichtsverfahrens ausschließlich beherrschenden gerichtsverfassungsmäßigen Institute geworden ist. Der Gedanke war einsach genug der, daß bei Austauchen irgend welcher Zweiselsfragen im Rechts- und socielen Leben frischweg eine Jury von Awslf herbeigerusen wurde, und daß gleichsam vom ersten Womente des Austauchens die allgemeinste Bolksanschauung dahin ging, daß der Aussspruch dieser Zwölf Recht und Wahrheit schaffte und daß, wenn dieser Ausweg einmal gewählt war, kein weiterer Weg, um das "vere dietum" umzustoßen, in der Welt mehr gegeben sei.

Wir legen auf die überaus praktische und einsache Natur diese einzigen Hauptgebankens einen noch heutzutage für uns persönlich geradezu durchschlagenden Werth. Wir bekennen, daß wir nicht etwa nur den späteren französischen diesbezüglichen Bestimmungshäufungen sondern selbst einzelnen englischen Bestimmungen gegenüber uns keinesweges irgendwie ängstlich verhalten. Wir bezeichnen als solche z. B. die später ausgebildete große Zahl einzuberusender Geschworener (besonders solange man in Deutschland die andere Hälfte der im Strafwesen gerade

nicht rekusirter und unbeschäftigt bleibender Geschworenen nicht wie in England bei der daneben arbeitenden Civiljury verwenden kann, oder die Verstattung eines übersplendiden Rekusationsrechtes u. dergl.): wir gestehen serner sogar, daß wir auch in keiner Weise an der Zahl 12, geschweige an ihrer Einstimmigkeit\*) hängen und darin mit dem Gedanken des preußischen Gerichtsverfassungsentwurfes insosern durchaus zusammentressen, daß wir auch eine Mittlere und Kleine Jury in Luge sassen, wie dies übrigens auch bereits vor mir durch die "Wochenschrift der Fortschrittspartei in Bayern" und beziehungsweise von den bayerischen Professoren Dr. Marquardsen (aus Holftein) und Dr. Walther

in Munchen gethan worden ift.

Bir sprechen uns aber für die Jury keinesweges etwa auf Grund unseres theoretisch-historischen Studiums aus, sondern wir legen unserer ebenso bescheidenen als entschiedenen Besürwortung zunächst einzig und allein unsere 24jährige praktische Ersahrung zu Grunde. Es ist seit bieser ganzen Zeit uns in eigener dienstlicher Stellung sowohl, als bei genauem Bersolge der anderwärtigen Schwurgerichtsverhandlungen, kein einziger Fall bekannt geworden, in welchem wir nach bester, möglichst vorurtheilsfreier objektiver Beurtheilung die Jury irgend wie beklagt und irgend ein anderes Institut an ihre Stelle gewünscht hätten. Bir nehmen für dieses unser Zeugniß persönlich nichts weiter als das Berstrauen in Anspruch, daß wir uns tros unserer Lebensstellung als Berufsrichter diese Ueberzeugung gewonnen, eine Ueberzeugung, die wir uns steißig und redlich gebildet haben, und wir leben des bescheidenen Glaubens, daß dieses unser Zeugniß neben anderen viel gewichtigeren Zeugnissen, daß dieses unser Zeugnis neben anderen viel gewichtigeren Zeugnissen und bei den Beantwortung der großen Frage mit in die Wagschaale gelegt werden dürfe.

Wie nun aber die Bilbung einer Ueberzeugung sich nirgends arithmetisch zergliebern und darftellen läßt, so bilben wir uns auch nicht ein solches zu können und wir müßten es unter allen Umständen berufeneren Febern überlaffen, alle einzelnen Gründe für die Jury systematisch aneinander zu reihen und zu entwickeln. Gin besonderes Moment dürfen wir aber hervorheben. Wir haben uns mahrend unferes richterlichen Berufes mehrfach, nicht jum wenigsten an uns felber, überzeugt, bag bas Moment ber Kollegialität eine schwache Seite hat, die mitunter recht bebenkliche Wirkungen äußert. Es braucht von uns ein Kollege nicht einmal als im Allgemeinen überlegen anerkannt ju werben, es genügt, bag man ihm etwa auch nur auf dem einen und anderen Spezialgebiete eine gewisse Superiorität einraumt, ja bag man fogar nur auf Die Integrität seines Charakters und auf seinen Ernst und Gewissenhaftigkeit in ber Urtheilsfindung überhaupt ein festes Bertrauen zu feten hat. Unter folden Umftanben tann es in Folge ber Gebrechlichteit ber menfolichen Natur zeitweise wenigstens gar leicht tommen, bag man, wenn man einen folden Richter als einen vorausgehenden Votanten neben fich weiß, ich möchte fagen — in aller Rube und — Bequemlichteit feinem Fleiße nach bem allerdings gang falfc, ja pflichtwidrig angewendeten Spftem

<sup>\*)</sup> Der Entwurf verlangt beim Schöffengerichte gum Schulbausspruche überall eine Dehrheit von zwei Drittheilen. §. 213.

der Arbeitstheilung unwillfürlich manches im Momente für vielleicht aberdies ganz unwesentlich gehaltenes Detail allein genauer zu verfolgen aberläßt; man verläßt sich unwillfürlich auf ihn als Borvotanten ober selbst als späteren Mitvotanten. Ich gestehe, das zeitweise Eintreten solcher Borkommnisse nach meiner eigenen richterlichen Erfahrung und sogar an mir selber mehrfach beobachtet zu haben. Ich könnte hieran gleich meine noch weit ungünstigeren Erfahrungen in Bezug auf nicht rechts verständige Beisiger, b. h. Richtergehilsen, beisügen, welche ich insbesondere als rechtskundiger Beisiger und beziehungsweise als Borstand des handelsgerichtes an zwei verschiedenen Orten Bayerns, darunter sogar an einem Size der Großindustrie, wie Augsburg, gemacht habes Allein ich lasse es mir mit dieser — dem Gebiete des Civilversahrens entnommenen — Andeutung genügen. Run habe ich aber im Gegensage zu jener constatirten ungünstigen Ersahrung innerhalb eines Rollegiums non lauter Rechtstundigen eine ganz andere und zwar eine nicht etwa nur zeitweise in eklatanten Fällen, sondern ständig in einer Reihe von mehr als 20 Jahren beobachtete durchaus günstige Ersahrung von dem Geschworenentollegium im Ganzen, d. h. als Gegenüberstellung der Jury gegen das Rollegium der Richter an die Seite zu stellen.

Das Geschworenentollegium einerseits und Richterkollegium auf der

Das Geschworenenkollegium einerseits und Richterkollegium auf der Gegenseite erhalten, jedes für sich, ihre Machtvollkommenheit in ängstlicher Sifersucht aufrecht und gerade in Folge eines gewissen "Qul vive" zwisschen beiden Korporationen und des beiderseitigen Antagonismus wird ein gedeihliches Resultat herbeigeführt, das sonst auf teine Weise zu erreichen ist. Aehnlich ist z. B. auch der Segen des kontradiktorischen Beweisversahrens nach englischem Muster, wo auf der einen Seite in ausgesprochenster Parteistellung der Ankläger, gleichviel ob ein privater oder ein die Krone vertretender, den Belastungsbeweis dem an sich hierbei ohne Antheil an dem Versahren bleibenden vorsigenden Richter nebst Jury, auf der Gegenseite ebenso der Vertheidiger den Entlastungs-

beweiß mit aller Entschiedenheit der Barteiftellung vorführt. \*)

Wir glauben, auf solche Beise möglichst beutlich gemacht zu haben, aus welchem hauptgrunde wir die Jury einerseits ebenso hoch, als -

im Bergleich zu ihr - bie Schöffen ebenfo tief ftellen!

Wie gesagt, wir beschränken uns auf dieses Hauptmoment, nehmen nun aber, aufrichtig wie wir uns bis zum äußersten zu sein gerade hierin ernstlichst vorgenommen haben, seiner auch nicht den mindesten Anstand zu gestehen, daß es daneben zunächst politische Rücksichten sind, welche uns sodann weiter auch nicht einen Augenblick zögern lassen, mit den großen englischen Juristen nicht nur, sondern auch mit dem ganzen engslischen Bolte die Jury als ein Bollwerk der bürgerliche Freiheit durch fein Institut der Welt, insoweit man bis jest Rechtsinstitute kennt, so seit gesichert werden kann, — als durch die Jury! Wir brauchen die

<sup>\*)</sup> Wir fonstatiren übrigens freudigst, daß im Gesetzentwurfe selbst, sowie ausbrucklichst in den Motiven wiederholt biesem englischen Grundsatze der Trennung der Funktionen nicht nur das warmste Lob gespendet, sonbern auch einzelne sehr wichtige Konsequenzen schon von dem Stadium der Boruntersuchung an daraus legislatorisch gezogen worden sind.

biesbezüglichen Grunde auch nicht einmal in ihren wesentlichften Momenten ju erörtern. Es ift bas von Mittermaier und einer gangen Reibe unferer verehrteften Bortampfer für burgerliche Freiheit weit beffer gefcheben, als wir nur entfernt vermöchten. Sind boch auch bereits im nordbeutschen und beutschen Reiche, wo fich vorübergehend, wie bei ben Debatten über bie Grundrechte und über A. 4 Biff. 16 ber beutschen Reichsverfaffung bazu Belegenheit bot, ichon einzelne Redner aufgetreten, welche in Diefer Materie sich an die ersten älteren Vorkämpfer würdig anreihten. beschränken uns lediglich das Resultat unserer reiflichsten praktischen Beobachtungen und Erwägungen beizufügen. Nach unserer Ueberzeugung ift nach menschlichen Berhaltniffen bie Jury allein im Stanbe, auf bem ganzen Gebiete ber politischen Berbrechen, Bergehen und Uebertretungen, insbesondere auf bem ganzen Gebiete ber Presse, von ben ftaate: und landesverratherischen Neugerungen binab bis ju ben Brivatbeleidigungen bas menschenmöglichft unabhangigfte und mabrite Urtheil über Schuldig und Nichtschuldig ju finden. Wir gehen hierbei von der festgewurzelten Ansicht aus, daß das allgemeine Wohl bei aller und jeder Maßregelung ber Presse so direkt betheiligt ift, daß wir alle Brefreate ben politischen Berbrechen und Bergeben, mas ihre prozeffuale Behandlung betrifft, unbedenklich als gang gleich und ebenburtig Ja wir gestehen weiter, daß für uns biefes ganze Besammtgebiet eine fo überwiegende Wichtigfeit hat, baß wir im Allgemeinen nur das Große Schwurgericht als die entsprechende Rorporation für ben Musspruch bes Schuldig und Richtschulbig erachten und uns höchftens bezüglich der blogen Brivatinjurien zu einer Ueberweifung an eine Mittlere ober Rleine Jury verftehen konnten.

Wir verweisen gerade in Beziehung auf die Presse auf die sehr lehrreiche Geschichte der Ausbildung der englischen Libellgesetz gebung und sind den "Anlagen" der Motive für die diesbezüglichen wenn auch kurzen Andeutungen in der überaus verdienstlichen Zusammenstellung besonders dankbar, welche die V., 43 Seiten umfassende Abhandslung über "die Rechtsfindung im Geschworenengericht"\*)

bilbet. -

Rur ein paar spezielle Bemerkungen erlauben wir uns gegenüber einzelnen Aufstellungen in dieser Abhandlung schon jest und noch vor Beröffentlichung jenes eventuellen auf Schwurgerichte berechneten Entwurses anzureihen. Wir sind durchaus mit ihnen einverftanden, wenn sie in durchaus objektiver und sehr fein und strenghistorisch gehaltener Entwickelung die Verwickeltheit der französischen Fragestellung gegenüber der einfachen Aufgabe der englischen Jury im Berhältnis zur englischen Anklageakte in's hellste Licht seben. Es ist gar keine Frage, die englische Einfachheit der Procedur hierbei, die Zugrundelegung lediglich der einzelnen Paragraphen oder Abschnitte der Gesammtanklageake (in welcher auch die Eventualanklagen eingereiht sind), die Mündlickeit der Antwort der Geschworenen, welche erst bei ihrer öffentlichen Berkündigung zu Gerichtsprotokol geschrieben werden, und dergleichen werden als Borbilder im Auge zu behalten sein. Es ist ferner keine Frage, daß die Fragestellung des Bräsidenten und beziehungsweise des Schwurgerichtshoses auch dann,

<sup>\*)</sup> Anlagen, S. 199—242.

317

enn man sich — wenigstens nicht sogleich — zur Annahme ber englischen krozedur entschließen kann, einer besonderen legislatorischen Nachhülfe ben schon bieher in Deutschland erreichten Verbesserungen bedarf.

Literatur.

Ebenso sind wir durchaus mit derselben Abhandlung einverstanden, penn sie recht augenscheinlich an der neueren Entwidelungsgeschichte des beutschen Schwurgerichtes zeigt, wie der französische Gedanke der Trenzung der That- von der Rechtsfrage sich als ein unhaltbarer erwiesen jade und daß nothwendig, wie ursprünglich in dem Guilty, so auch in dem deutschen Berdikt (wie übrigens auch in dem späteren französischen) die Diechtsfrage gewissermaßen untrenndar mitindegriffen liegt. Gleichwohl ist die englische Rechtsgeschichte und die Entwicklung der diesdezüglichen englischen Rechtsmittel wieder sehr lehrreich und im Ganzen in jener "Anlage" richtig und verständlich dargelegt, daß gegenüber diesem Umstande eben doch die Rechtsanschauung des englischen Richters oder vielmehr der beiden in solchen Zweiselsställen gewöhnlich zusammen berathenden englischen Richter und der deutschen Schwurgerichtshöfe zu einer gewissen endgültig entscheidenden Geltung gelangt.

Gerade hierin erblicken wir für unseren Theil einen höchst erwünschen

Gerade hierin erbliden wir für unseren Theil einen höchst erwünschen Berührungs= und beziehungsweise Streitpunkt zwischen der durch die Jury vertretenen Bolksanschauung einer= und der von den Richtern andererseits vertretenen juristisch-wissenschaftlichen Anschauung; nach unserer Beobachtung, wenigstens in Bayern, hat sich gerade an diesen Punkt eine Jurisprudenz über den Begriff von einzelnen Verbrechen und Vergehen, über die Eigenschaft von faktischen und Rechtsbegriffen u. dgl. geknüpft, welche mit zu den schönsten Blüthen der deutschen Rechts

entwidelung zu rechnen fein burfte.

Nicht nur einen Nachtheil, sondern geradezu einen Bortheil und zwar einen solchen von unschätzbarem Werthe sind wir unsererseits in diesem zugestandenermaßen schwierigsten und heikelsten Bunkte zu erblicken geneigt.

Che wir endlich biefen Gegenstand gang verlaffen, haben wir ein Bort über bie Idee ju fagen, ben (oberften) Reichsgerichtshof zur einzigen sowohl untersuchenben als aburtheilenden Inftang über bie politischen Reate zu machen. Bir murben bies icon aus dem einen Grunde auf's tieffte beklagen, weil wir unter Um= ftanden mit Sicherheit befürchten ju muffen glaubten, baß auf folche Beife ber Reichsgerichtshof von Anfang an nicht nur um alle Popularitat tommen sondern auch vielleicht jedes Bertrauen in seine Rechtspredung in Frage ftellen murbe. Borausgefest, daß ber Reichsgerichtshof ohne Gefchworene, gleichviel ob fobann etwa in fehr großen Senaten ober fogar in feinem Blenum, bas Urtheil ju fällen hatte, es wurde ihn zeitweise ganz sicher ein Schidfal treffen, wie wir uns in Subbeutschland bezüglich eines preußischen oberften Gerichtshofes noch fehr lebhaft erinnern und mir möchten recht ernftlich die Frage gur Ermägung anheim geben: ob es gerathen ericheinen fann, mitten in ber annoch noch immerhin bestehenden ultramontanen und partifularistischen Agitation besonders in den sudbeutschen Staaten, wie übrigens auch in ben preußischen Rheinlanden und anderwarts, ein Experiment zu versuchen und an bie Stelle eines gar febr verschiebenen, gerabe in Bezug auf

alle politischen Reate bestandenen Gerichtsverfassungszustandes zu setzen an welchem man überall, befonbere in Gubbeutschland, mit ber größtes

Treue und Barme hängt.

Wir muffen übrigens die weitere Ausführung auf jene Zeit verfparen in welcher durch Beröffentlichung bes beutschen Gerichtsverfaffungsgeletel ber Ernft biretter herangetreten sein wirb.

Wir verlassen von jest an die Gerichtsverfassungsfragen und merben und im Folgenben, menigftens für biefes Mal, ber größtmöglichften Rurze besteißigen und theilmeife nur auf Anbeutungen uns befchranten. Was bie Berichtsftanbe betrifft, begrußen wir es, bag ber Ent-

murf zwei elettive ordentliche Berichtsftande tennt, namlich neben bem

ber begangenen That ben bes Wohnortes.

Die Boruntersuchung zusammt ber Frage ber Untersuchungshaft scheint uns im Ginzelnen, trot ber besonders in ben Motiven gang richtig an die Spipe gestellten, an bas englische Recht anlehnenden sich Brim gipien, gleichmohl noch fehr in ben entgegengefesten beutschen Spftemen hängen geblieben zu sein, obwohl man es sogar für entsprechend gehalten hat, in den "Anlagen" eine besondere gleichfalls sehr schapenswerthe Abhandlung über die englische Voruntersuchung zu liefern und insbesonbere einen Muszug aus bem neuesten englischen bas ganze Berfahren fo ziemlich fobifizirenden Gesetze über die Boruntersuchung \*) anzureihen. Gins muffen wir hier befonders hervorheben. Das Inftitut ber

Staatsan maltichaft \*\*) ift leiber feinesmegs nach englischem Borbilbe fonbern im Gegentheile nach ber gerabe in biefem Bunkte feinesweges besonders zu lobenden frangösischen Gefetgebung ausgestattet. Bor Allem ift die Privatklage neben ber Staatsanwaltschaft in einer Beise eingeschränft, daß wir selbst bei voller Würdigung ber annoch bei uns in Deutschland, verschieden von ben englischen, bestehenben Buftanbe, und

unmöglich einverstanden erklären können.

Alles, mas im Ganzen und Großen ber Entwurf nach biefer Seite

hin bietet, beschränkt sich auf Folgendes: "Dem durch eine ftrafbare Handlung Berletten ift a) bei allen "ftrafbaren Handlungen, beren Berfolgung nur auf "Antrag eintritt, b) ober bei benen ber Strafrichter auf eine "an ben Berletten zu erlegende Buße erkennen kann, das "Recht ber subsidiaren Privatklage gewährt, d. h. ber Ber-"lette ist befugt, die Privatklage bann zu erheben, wenn die "Staatsanwaltschaft bie Erhebung ber öffentlichen Rlage "abgelehnt hat." (§. 282.)

<sup>\*)</sup> Es ift bics: 11 and 12 Vict. cap. 42 "An Act to facilitate the performance of the duties of Justices of the Peace out of sessions (b. h. ber Kriebenerichter außerhalb ihrer regelmäßigen, wie bie Affifen mit Befcmorenen arbeitenden, Bierteljahrsstigungen quartersessions)- with respect to persons charged with indictable offences (b. h. in Bezug auf strasbare Handlungen jeder Art).

\*\*) Ueber die Stellung der Stoatsanwaltschaft überhaupt und in der Borunter-

suchung insbesondere, f. Motive S. 116. Insbesondere ift berfelben auch (wogegen wir nichts zu erinnern finden) ber gange Strafvollzug überwiefen. §. 365.

Man vergleiche nun hiermit §. 145, wo Absat 1 bestimmt:

"Der Antrag ber Staatsanwaltschaft auf Eröffnung ber Bor-"untersuchung muß ben Beschulbigten und die ihm zur Last "gelegte That bezeichnen."

und S. 129, welcher lautet:

"Die Cröffnung einer gerichtlichen Untersuchung ist durch bie "Erhebung einer Alage bedingt".

§. 130: "Bur Erhebung ber öffentlichen Klage ift die Staats-

"anwaltschaft berufen."

§. 131: "Die Untersuchung und Entscheidung erstreckt fich nur "auf die in ber Klage bezeichnete That und die barin befchul-

"bigten Berfonen."

Uns scheinen biese Bestimmungen in ihrem Zusammenhalte und in ihren effektiven Folgen so inhaltsschwer, daß wir uns vergeblich nach auszeichenden Motiven umgesehen haben. Wir haben z. B. den Fall im Muge, daß der Staatsanwalt aus irgend welchen "höheren Rückschen" oder dergl. für gut sindet, für ein gewisses kişliches Reat einen Strohmann als Beschuldigten zu benennen. Soll der Private nicht das Recht haben, statt sich auf die Beschwerde an die staatsanwaltschaftlichen Oberbehörden die zum Justizministerium hinauf verwiesen zu sehen, den wahren oder vermuthlichen Thäter richtig zu benennen und die Untersuchung wirklich in Gang zu bringen? Bielleicht interpretiren wir in der gebotenen Eile irrig, aber die als allein entscheidend von uns gefundenen obigen Gesessskellen lassen einen solchen Zweisel vollständig zu. Alles aber, was wir in den Motiven gefunden haben, beschränkt sich im Allgemeinen auf Folgendes. Sie sagen (S. 104):

"Diejenige Klage, welche Namens des Staates von den Organen "des letteren erhoben wird, bezeichnet der Entwurf — als "öffentliche Klage, im Gegensatz zur Privatklage, welche von "dem Berletten erhoben wird (§. 282). Jur Erhebung der öffents "lichen Klage ift die Staatsanwaltschaft berufen (§. 130). Die "allgemeine und nur bei den sog. Antragsdelikten eingeschränkte "Pflicht des Staates, dei strafbaren Handlungen die Bestrafung "des Schuldigen herbeizusühren, auch wenn der durch die Hands"lung Berlette keinen Antrag auf Bestrafung stellt, wird hier "als begründet vorausgesetzt. Eine ausdrückliche Anerkennung der "sogen. Officialmaxime ist von dem Entwurse für entbehrlich

"erachtet worden".

Das Ganze, was sonst noch an das Affusationsprinzip anklingt,

besteht sodann wesentlich in Folgendem:

"In gleichem Umfange (§. 282) steht, wenn der Staats-"anwalt seinerseits die öffentliche Klage erhoben hat, "es dem Berletten zu, sich behufs des Betriebes der Strafversol-

"gung als Nebenkläger anzuschließen. §. 314.

Endlich kann "auf Antrag bes Berletten ber Strafrichter "auch über die vermögensrechtlichen Ansprüche, welche "bem Berletten aus der strafbaren Kandlung erwachsen sind, "entscheiden." §. 322. Aber auch dies Recht ist wieder beschränkt. §. 323: "Die Geltendmachung eines vermögensrechtlichen An-"spruches vor dem kleinen Schöffengerichte ist ausgeschlossen, wenn

"bei Berfolgung bes Anspruches im Civilverfahren das And "gericht (alfo bis 150 Thir.?) zuftandig fein murde. — Bor b "Mittleren und bem Großen Schöffengerichte fann ein vermogen "rechtlicher Anspruch nicht geltend gemacht werben, wenn bei Be "folgung beffelben im Civilverfahren weber bas Landgericht no "bas Amtsgericht (also z. B. bas Handelsgericht) zuständig sei mürbe".

S. 326: "Beweiserhebungen über Thatsachen, auf welche be "Unspruch des Civilflägers gegründet wird, sowie über ben Gegen "ftand beffelben finden nur insoweit ftatt, als fie jugleich fur be "Strafverfahren erforderlich find ober die Erledigung ber Stra "fache burch fie nicht aufgehalten wirb. (Bu billigen!) Andere "falls wird ber Civilklager mit feinem Anspruch an das Civ "gericht verwiesen".

Begrußen muffen wir bie Bestimmungen bes Entwurfes als anerten nungswerthen Anfang, ben Durchbruch ber Anerkennung bes gleiche Rectes des Angeschuldigten mit bem Rechte ber Staatsbehorb

fcon von ber Boruntersuchung an. §. 120 bestimmt:

"Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage bes Berfahren

"bes Beiftanbes eines Bertheidigers bedienen".

Aber schon im folgenden Paragraphen ist (wie wir das leider über haupt häufiger als nothwendig ju finden glauben) eine bas Recht au ein unter Umständen und an gewiffen Orten beinahe bedeutungslofe Minimum einschränkenbe Bestimmung. §. 121 namlich lautet :

"Bu Bertheibigern konnen bie bei einem beutschen Berichte "zugelassenen Rechtsanwälte, sowie bie Rechtslehrer an

"beutschen Sochschulen gewählt werden."

Wie aber, wenn keine solchen, wenigstens lettere nicht, am Orte det Boruntersuchung aufzutreiben find, und (bie Sauptfache!) wenn bet Angeschuldigte -- wie das meistens buchftablich ber Fall ift - kein ober nicht viel Belb hat?

Die Motive geben ihm bafur auch teinen Troft, wenn fie fagen "Gebietet einerseits die Rücksicht auf ben Beschuldigten, den-"selben einen möglichst weiten Kreis für die Auswahl bes Ber-"theidigers zu gewähren, so forbert andererseits die Rucficht auf "bie staatlichen Ziele der Strafrechtspflege, daß nur folche Bersonen "als Bertheibiger augelaffen werben, Die eine außere Gewähr "bafur geben, bag fie — ",, bie volle (?) Ginficht in Die Pflichten "ihres Berufes als Vertheidiger besiten.""

Wir glauben nicht, baß, wie die Motive meinen, burch die Gefetes-bestimmung "nach beiben Richtungen in geeigneter Beise Vorsorge getroffen ift", \*) wir find vielmehr bes Dafurhaltens, bag ber Rreis viel weiter gesteckt werden muß und auch ohne alle Nachtheil viel weiter — jedenfalls auf die geprüften Referendare und Rechtspraktikanten — ausaebehn

merden fann.

Was wir überhaupt am Entwurfe fehr loben, ist, daß berfelbe auch diesbezüglich auf eine erschöpfend sein wollende Kasuistik in keiner Beise eingeht, wenn auch S. 154 mit Recht aushebt:

<sup>\*)</sup> Seite 98.

"Der Staatsanwaltschaft, bem Beschulbigten und bem Bertheis "diger muß auf ihr Berlangen gestattet werden, der Bernehmung "der Zeugen und Sachverständigen und der Einnahme des Augenscheines (während der Voruntersuchung) beizuwohnen. Bon den "Terminen zur Einnahme des Augenscheines sind die zur Anwes"senheit Berechtigten vorher zu benachrichtigen, — ""soweit dies "ohne Aufenthalt für die Sache geschehen kann"" (?). Auf Versulegung eines Termines wegen Behinderung haben dieselben keinen "Anspruch."

Richt umhin können wir, gegenüber der Mangelhaftigkeit und Engserzigkeit der Ausführung des Prinzipes darauf hinzuweisen, daß das Brinzip selbst in den Motiven ganz richtig und mit aller Schärfe

merfannt ift. Diefelben fagen \*):

"Als man in Deutschland an die Stelle des geheimen schrift= lichen Inquisitionsprozesses ein munbliches und öffentliches Anklageverfahren fette, ließ man neben bemfelben eine Borunterfuchung beftehen, welche nur mittelbar von ben neuen Grunbfaten berührt Man ift bamals bem Borbilbe bes frangofischen Rechtes gefolgt, in meldem man eine geheime schriftliche Boruntersuchung mit einem munblichen und öffentlichen Sauptverfahren verschmolzen fand; bagegen glaubte man das englische Recht, in welchem auch Die Boruntersuchung ein öffentliches und mundliches Anklageverfahren darstellt, nicht nachahmen zu sollen. Inzwischen hat die Beibehaltung der geheimen und schriftlichen Voruntersuchung zu mannigfachen Reformwunschen Beranlassung gegeben, namentlich auch zu dem Berlangen nach Deffentlichkeit, welches unter Anderem in einem Beschluffe bes beutschen Juriftentages dahin feinen Musbrud fand: daß die Deffentlichkeit, minbeftens die Barteienöffent= lichkeit, auch für die Boruntersuchung als Regel anerkannt werden moge. In Frankreich hat fich bie Boruntersuchung in ihrer bis-herigen Gestalt nicht bewährt. Als ber kaiferliche Siegelbewahrer in einem Berichte an den Kaiser unter dem 12. Mai 1870 eine Revision ber gesammten französischen Sustigesetzgebung in Borsichlag brachte, außerte er sich über bie Nothwendigkeit einer Um= gestaltung der Boruntersuchung bahin. La procedure penale a été divisée par les lois . . . en deux phases: celle de l'information ou instruction préparatoire, restée sous le coup du régime inquisitorial; celle de la procédure de jugement, placée sous les règles du régime accusatoire . . . . Le temps est venu de rechercher, si l'on ne pourrait pas, sans danger pour la société, réduire la part laissée au système inquisitorial . . . Auch in Belgien werben Stimmen laut, welche an Stelle bes frangofischen Spftemes eine öffenilichemundliche und öffentliche Boruntersuchung nach englischem Vorbilde verlangen. Gegenüber diefen Bestrebungen fann eine Rechtfertigung ber Bestimmungen bes Entwurfes auf biefem Gebiete nicht unternommen werden, ohne auf die Bedeutung ber Boruntersuchung im heutigen Berfahren naber einzugehen und namentlich bas frangofische und bas englische System in ihrer grundfählich verschiedenen Auffaffung ber Boruntersuchung einander

<sup>\*)</sup> Seite 110.

gegenüber zu stellen. Es wird deshalb die folgende Entwickel einigermaßen aus dem Nahmen heraustreten, welchen die Rol fonst inne zu halten bestrebt sind.

Folgt nun eine, mas bas Pringipielle betrifft, fehr bebentit Scheidung von Anklageform und Anklagepringip, — beren Lekture went Lefer empfehlen. Wohl aber wollen wir zu allgemeinem Rus wormmen wieder bas wörtlich abbruden, was in ben Motiven \*) foder

über die Voruntersuchung in England zusammensassend bemerkt Die Anklageform bes Hauptverfahrens in ber eben geschildet Bedeutung ist nur in England, und felbst bort nicht in voll Umfange, auf die Boruntersuchung übertragen. Bekanntlich ift. England die Boruntersuchung nicht ein nothwendig Bestandtheil bes Berfahrens, weil in jedem Falle 1 Ankläger unbenommen ift, seine Anklage unmmittelbar vor Große Jury ju bringen, welche über bie Bulaffung derfelben mi felbftftandiger Brufung ber Belaftungsbeweise befindet. feits wird aber auch burch eine ftattgehabte Boruntersuchung b Berfahren vor ber Großen Jury nicht entbehrlich. Die Borunt suchung hat nur ben Bwed, bem Friedens: oder Polizeiricht welcher mit berfelben befaßt ift, ein Urtheil barüber ju ermit lichen, ob genügender Grund vorliege, das Erscheinen des Beiche digten vor dem erkennenden Gerichte durch Haft oder Bürgsch ju fichern. Die bicfen Zwed verfolgenbe englische Borunterfuche bewegt fich, ebenso wie das Sauptverfahren felbst, in ber Anklag Der Richter wird burch bie Untrage Des Anklagers ber Cache befaßt, und bem Unkläger wie bem Angeschildigt bleibt es überlaffen, ben Belaftungs: und Entlaftungsbeweiß mit Bulfe ber (wenigstens in ben großen Stabten anerkannt tud tigen) Kriminalpolizei felbst nachzuforschen und dieselben be Richter zu unterbreiten. Die Thatigfeit bes letteren ift vormi gend eine prufende und urtheilende. Ift hiermit die Anflagefor verwirklicht, so kommt baneben bas inquisitorische Bringip auch i ber englischen Boruntersuchung sehr bemerkbar zur Geltun Ginerfeits giebt ber Richter bem Unflager Fingerzeige, nach welche Richtung hin ber Belaftungsbeweis ber Bervollftandigung bedurf und er hat die Obliegenheit, bei Mangel eines freiwilligen Unfil gers eine geeignete Berfonlichfeit zum Betriebe ber Anflage verpflichten und erforderlichen Falles burch Zwangsmittel bag anzuhalten; ja es bebarf nicht einmal ber fortwährenden Unwe fenheit und Mitwittung bes Anklägers in den Terminen be Boruntersuchung. Andererseits fommt ber Richter auch bem Ber theidigungsbeweise zu Gulfe, wie ichon ber unangefochten ba gange Strafverfahren beherrichende Rechtsfat: "the judge is the counsel of the prisoner" — erfennen läßt. Immerhin bleibt es in der englischen Voruntersuchung vorzugsweise Die Sach ber Parteien, ihre Nechte selbst mahrzunehmen, und inbem ber Richter nur erganzend in die Berrichtungen ber Anklage und ber Bertheibigung einzugreifen braucht, wird die prufende und urtheis lende Thatialeit bes englischen Untersuchungsrichters in größerer

<sup>\*)</sup> Seite 113.

Reinheit gewahrt, als co ohne die Anklagesorm des Verfahrens möglich wäre. Eben darin beruht auch hier der wohlthätige Erfolg der Anklagesorm, daß sie für die Anklage und die Vertheis digung besondere Organe schafft und dieselben mit entsprechenden Befugnissen ausstattet, auf diese Weise aber in der Stellung des Richters die prüsende und urtheilende Thätigkeit mehr in den Vordergrund treten läßt und so dem richterlichen Urtheile eine größere Undefangenheit sichert. Insbesondere ist hervorzuheben, daß man gegenwärtig in England die Besugniß des Beschuldigten sich schon in der Voruntersuchung eines Vertheidigers zu bedienen, als ein von dem Ermessen des Richters unabhängiges Recht des selben betrachtet."

Bu den über die Stellung des Beschuldigten im Entwurfe getroffenen

Beitimmungen felbst sagen endlich die Motive: \*)

"Der Entwurf gestattet bei allen gerichtlichen Beweiserhebungen in ber Voruntersuchung die Unmefenheit bes Beschulbigten wie feines Bertheitigers. Gine vorgangige Benachrichtigung berfelben von ben Terminen ichreibt er vor, wenn es fid um Augenicheins= einnahmen handelt, fibrigens nur unter ber Boraussetzung, baß Die Benachrichtigung ohne Aufenthalt für Die Cache gefchehen fann. Dhne die lettere Beschränfung murbe ber Erfolg ber Untersuchung häufig in Frage gestellt werden mährend andererseits angenommen werben fann, bag ber Beschulbigte in ben meiften Fällen in der Lage sein wird, sich auch ohne ausdrückliche Benachrichtigung von den Magnahmen des Gerichtes rechtzeitig Kenntniß ju verschaffen. Noch weniger Bebenten tann gegen Die weitere Beschränkung obwalten, daß die Betheiligten eine Termins= verlegung wegen Behinderung niemals beanspruchen können, da eine gleichzeitige Behinderung bes Beschuldigten und seines Bertheidigers nicht leicht eintreten wird und bem ersteren felbst in diefem Falle unbenommen bleibt, an Stelle des ursprünglich ermählten Vertheibigers einen anberen abzufenden. Daß es für Die Bertheidigung von größter Bichtigfeit ift, icon in ber Boruntersuchung ben gerichtlichen Beweißerhebungen, namentlich folchen Aften, welche in der Hauptverhandlung nicht wiederholt werden, beiwohnen zu bürfen, wird allgemein zugegeben und ist theilweise auch in den bestehenden deutschen Gesetzgebungen anerkannt. ift hierüber in den Motiven zu §. 120 das Nähere bemerkt. Aber auch bem Richter barf die Gegenwart bes Bertheidigers und ber Staatsanwaltschaft willfommen fein, ba er von benfelben für bie Lösung ber schwierigen Aufgabe, mit gleicher Sorgfalt auf alle für die Anklage wie für die Bertheidigung erheblichen Um-ftande Bedacht zu nehmen, eine wesentliche Unterstützung erwarten barf. Man könnte Unftand nehmen auch bem Beschuldigten felbst ben Zutritt zu den Beweiserhebungen zu gestatten, weil dadurch Kollusionen möglich werben. Bur Abwendung diefer Gefahr wird im S. 156 bestimmt, daß ber Beschuldigte von ber Theilnahme an einer Beihandlung ausgeschloffen werben konne, wenn gu beforgen fteht, daß die zu vernehmenden Berfonen burch feine

<sup>\*)</sup> Geite 117.

Gegenwart in einer ber Ermittelung ber Bahrheit nachtheis Weise beeinflußt werden könnten. Damit aber auch in Dieser Art der Beschuldigte nicht in Ungewißheit über den der Untersuchung bleibe, ist die Borschrift hinzugefügt, daß selbe nach Beendigung der Bernehmung von dem Inhalte Aussagen in Kenntniß gesett werden muß."

Anzuerkennen ist es als ein — wenn auch ebenfalls nur als burch Ausnahmen wieder gar sehr eingeschränkter — Anfang, w

8. 103 bestimmt wird:

"Ein Beschuldigter, dessen Berhaftung lediglich wegen "Berdachtes der Flucht angeordnet ist, tann bis zum Ex "eines auf Strafe lautenden Urtheiles mit der Untersuchungst "verschont werden, wenn jener Berdacht durch Sicherheit "leistung ausgeschlossen wird."

S. 104. "Die Sicherheitsleiftung ist burch Hinterlegung "baarem Gelbe ober in Werthpapieren ober mittelst Burgich "geeigneter Personen zu bewirken. Die Höhe und die Art ber "leistenden Sicherheit wird von dem Gerichte nach freiem Ermet

"feftgefett."

Die Motive \*) bemerten biergu :

"S. 103 gewährt bem Beschuldigten einen Anspruch auf Fr lassung gegen Sicherheitsbestellung in ausgedehntem Maße, unr mit der einen aus der Natur der Sache folgenden Einschrätung auf solche Fälle, in welchen die Berhaftung nicht zur Bemeidung von Kollusionen erfolgt ist. Denn die letzere Geschann begreislich durch keine Kaution beseitigt werden, und sell die englische Geschgebung, obgleich sie eine Kollusionshaft nie ausdrücklich anerkennt, scheint doch die zu einem gewissen Grauch die Möglichkeit einer Geschrbung des Untersuchungszweck durch Kollusionen berücksigtzt zu haben, indem sie in einer Reidvon Fällen sede Freilassung gegen Sicherheit ausschließt, anderen dieselbe wenigstens nicht als ein Recht des Beschuldigte betrachtet wissen will, vielmehr lediglich von dem Ermessen des Richters abhängig macht." \*\*)

Beinahe unbedingt einverstanden erklären mussen wir uns mit be über das hauptverfahren vor den verschiedenen Gerichten getroffene Bestimmungen (Abschitt VI. des II. Buches)\*), insbesondere auch midem wie wir glauben sehr gludlich durchgesührten Grundsate, da hierbei im Allgemeinen ein Kontumazialverfahren nicht gestatte wird. Auch nach unserer Erfahrung ist es unwürdig, daß bisher de Bergehensfällen von einigen deutschen Gestgebungen, darunter det bayerischen, auch anwesenden Beschuldigten ganz allgemein das Recht eingeräumt war, bei der Hauptverhandlung ohne allen und seden reellen Nachtheil beliedig wegzubleiben und lediglich ruhig abzuswarten, ob ihm das in seiner Abwesenheit gefällte Urtheil recht sein werde ober nicht, und in letzterem Falle auf sein Berlangen sofort wieder

\*\*\*) §. 182 bis 222.

<sup>\*)</sup> Geite 85.

<sup>\*\*)</sup> Bas die Beibehaltung des sicheren Geleites is. 233, vergt. Motive S. 205) betrifft, so milfen wir uns gegen dieselbe, als gegen das hentige Rechtebewußisein verstoßend, erklären.

tinem neuen hauptverfahren bereit zu sein, bei welchem es auch wieber von dem Belieben des Beschuldigten abhing, ob er nun doch endlich Berson oder durch einen Bevollmächtigten erscheinen wollte. Für ähnlich beeignet haben wir immer gehalten, wenn unter Anstrengung eines merhin großen Apparates gegen Abwesende "in contumaciam" ein theil gefällt wurde, welches an sich auch nicht den mindesten Werthte, indem der endlich erscheinende oder verhaftete Angeklagte beliebig eine Berhandlung verlangen konnte.

Dem Allen hat der Entwurf ziemlich sichere Riegel vorgeschoben, dem er im Allgemeinen jedes Kontumazialverfahren für iftatthaft erklärt\*) und nur in ganz unbedeutenden Vergehenssällen \*\*) Bnahmsweise und auch da nur mit der Beschränkung zuläßt, daß das kricht das persönliche Erscheinen des Beschuldigten immer anordnen

nn. –

Auch die Borsichtsbestimmungen scheinen uns ausgezeichnet praktisch, Ache es für unschädlich erklären, wenn es umgekehrt einem erschienenen schuldigten erst während der Sigung einfallen sollte, sich von der uptverhandlung wieder zu absentiren; vorausgesett, daß der vorsitzende ichter nicht vorher von seiner Besugniß einen glücklichen Gebrauch macht hat, die Möglichkeit einer solchen Absentirung von vorn herein zuschneiden. \*\*\*)

Gbenso glauben wir uns im Allgemeinen unbedingt mit dem gericht= chen sowohl, als sogar dem polizeilichen Mandatsverfahren

averstanden erklären zu follen. †)

Daß der Entwurf das ganze Institut der Berufung ausgemerzt t. ++) begrüßen auch wir geradezu als einen Fortschritt, umsomehr, als r nach unserer eigenen richterlichen Erfahrung überzeugt sind, daß die erichte sich der desinitiv entscheden Wichtigkeit ihres Urtheiles bewußt in und doppelten Ernst und Sorgfalt in der Fällung desselben, im weisel eher zu Gunsten des Beschüldigten, anwenden werden.

Dem gegenüber begrüßen wir es gewissermaßen als eine boppelte krungenschaft, daß das außerordentliche Rechtsmittel der Wiedersinfnahme des (durch rechtskrüftiges Urtheil geschlossen) Strafversahrens endlich die von der deutschen Bissenschaft der französischen killfürlichen Beschrünkung entgegengesete Ausdehnung gefunden hat.

S. 268 bestimmt: "Die Wiederaufhebung eines rechtsfraftigen Urtheiles

u Gunften des Berurtheilten findet ftatt:

1) wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Ungunften vorgebrachte Urkunde fälschlich angefertigt oder verfälscht war;

2) wenn burch Beeidigung eines ju feinen Ungunften abgelegten Beugnisses ober abgegebenen Gutachtens ber Zeuge ober Sache verständige sich einer vorsählichen ober fahrlässigen Verletung ber Gidespflicht schuldig gemacht hat;

3) wenn bei bem Urtheil ein Richter ober Schöffe ober in bem Berfahren ein Dolmetscher mitgewirkt hat, welcher fich in

<sup>\*) §8. 2°3, 1°5</sup> ff.

<sup>\*\*) §. 187.</sup> \*\*\*) §. 186.

<sup>†) §. 387</sup> ff. (Motive S. 280), §. 342 ff.

<sup>++)</sup> Motive G. 8, 206, S. 248. "Anlagen" G. 1 bis 95.

Beziehung auf die Sache einer Berleyung seiner Amtspflich schuldig gemacht hat, sofern diese Berleyung mit einer im Bebes gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentliche Strafe bedroht ift:

4) wenn ein civilgerichtliches Urtheil, auf welches bas Strafurthei gegründet ift, durch ein anderes rechtskräftig gewordenes Urthe

aufgehoben ift;

5) wenn neue Thatsachen vorliegen, aus benen sie ergiebt, daß die That, wegen welcher er verurtheil wurde, entweder gar nicht begangen worden ist obe von ihm nicht hat begangen werden können. \*)"

So fehr wir aber, wie gesagt, mit ber in Ziffer 5 getroffenen Au behnung einverstanden sind, so fehr wir ferner mit dem Grundsate de Gleichheit der Rechte des Anklägers und der des Beschuldigten \*\*) pringipiell einverstanden sind, so mussen wir uns doch ebenso entschieden gege die neue zum Nachtheile des Beschuldigten ebenfalls proponit Ausdehnung erklären. Es bestimmt nämlich §. 271:

"Die Biederaufhebung eines rechtsfräftigen Urtheiles zum Nachthet

bes Angeklaaten findet ftatt:

1) wenn eine in ber hauptverhandlung zu Gunften bes Angeklagte vorgebrachte Urkunde fälichlich angefertigt ober verfäischt war

2) wenn burch Beeibigung eines zu Gunften beffelben abgelegte Beugniffes ober abgegebenen Gutachtens ber Beuge ober Sad verftanbige fich einer vorsätzlichen ober fahrlaffigen Berletun

ber Eidespflicht schuldig gemacht hat;

3) wenn bei bem Urtheil ein Richter ober Schöffe ober in bei Berfahren ein Dolmetscher mitgewirkt hat, welcher sich in Beziehung auf die Sache einer Berletung feiner Autopflichen schuldig gemacht hat, sofern diese Verletung mit einer im Beziebes gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ist."

Bir glauben nämlich, daß in dieser Richtung zu dem einen Grundsate, daß eine Straffache endlich einmal ihr definitives Ende erreiches solle und zu dem Ariom "ne dis in idem"\*) die weitere Rücksicht, daß in jedem Zweifelsfalle auch der Gesetzgeber sich für das Interesse des Beschuldigten entschieden solle, noch hinzukommt und daß hierdurch die Streichung dieser Bestimmung dringend verlangt werde.

Was endlich das einzige ordentliche Rechtsmittel der Revision \*\*) betrifft, so können wir zwar nicht umhin uns im Allgemeinen durchaus mit dem Entwurfe einverstanden zu erklären, können aber gleich-

<sup>\*)</sup> Bergl. hierzu die Anlagen S. 25 ff.; Motive S. 282.

\*\*) Wir heben hier insbesondere solgende Bestimmungen hervor: Auch der Angellagte ist besugt, zur dauptverhandlung Zeugen und Sachverständige eventuel (d. h. wenn es auf seinen Antrag nicht der Rech samvalt thut) un mittelbar laden zu lassen. (§. 176). Ferner: In der dauptverhandlung selbst haben Staatsanwalt und Angestagen das gleiche Recht zur Mitwirtunz bei der Beweisaufnahme und tann unsbesonder Bräsident auch dem Bertheidiger die Abhör der Zeugen ebenso wie dem Staatsanwalt allein überlassen. Wir wünschen gleich sier, es mögen seiner Zeit die Russischen nur recht häusig von dieser Besugnis Gebrauch machen, auf das durch das Berfahren der endlichen allgemein zwingenden Bestimmung einer fünstigen Gesetze gebung vorgearbeitet werbe.

l unsere erheblichen Bedenken gegen die Beschränkung der ausdrücklich zwin gend aufgestellten Richtigkeitsgründe nicht unterdrücken. bestimmt nämlich §. 250 als solche lediglich folgende:

"1) wenn bas erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig befett mar:

2) wenn ein erkennender Richter von der Ausübung des Richters amtes in dem Rechtsstreit fraft Gesetze ausgeschlossen war;

3) wenn ein erkennender Richter wegen Besorgniß der Befangensheit abgelehnt war, sofern das Ablehnungsgesuch für begründet erachtet wird;

4) wenn das Gericht fein: Zuftandigkeit oder Unzuftandigkeit mit

Unrecht angenommen hat:

5) wenn die Hauptverhandlung in Abwesenheit der Staatsanwaltsichaft oder einer Berson, deren Anwesenheit das Gesetz vorsichreibt, stattgefunden hat:

6) wenn bas Urtheil auf Grund einer mundlichen Berhandlung ergangen ift, bei welcher die Borschriften über die Deffentlichkeit

bes Berfahrens verlett find;

7) wenn ein Urtheil teine Enticheidungsgrunde enthält."

3m Uebrigen aber ichreibt §. 249 vor:

"Die Revision kann nur barauf gestützt werden, daß das Urtheil "auf einer Berletzung des Gesches beruhe. Das Gesetzt ift vers"letzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet "worden ist."

Das Bebenkliche an diefer Gesetsbestimmung ist das Requisit, das das Urtheil auf der Gesetsberletzung "beruhen" musse. Die Motive zu diesem Paragraphen in ihrer wesentlichsten Bartie lauten wörtlich:

"Da ber höhere Richter auf bie rechtliche Wurdigung ber Sache beschränkt ift, so kann bas Rechtsmittel ber Revision nur bann von Erfolg sein, wenn von dem Richter erfter Instanz eine Berletung bes Gesetzes begangen worden ift. Gine Berletung bes Besetzes liegt vor, wenn eine Rechtsnorm, beren Unwendung geboten war, nicht angewendet, ober wenn eine Rechtsnorm unrichtig angewendet worden ift. Daraus, daß dem Revisionsrichter eine Beurtheilung bes rein Thatfachlichen nicht jufteht, folgt von selbst, daß die Revision nicht auf die Behauptung gegrundet werden kann, daß die Art oder die Hohe ber Strafc unan jemessen bestimmt sei, insofern nur die festgesetzte Strafc innerhalb ber vom Gefet gezogenen Grengen liegt. Der Ausbrud "Rechtsnorm" wird hier im weitesten Sinne verstanden. Er umfaßt nicht bloß die ausbrudlichen Bestimmungen der Gefege, sondern auch alle Grundsate, welche fich aus bem Sinne und Busammenhange ber gesetlichen Borichriften ergeben. Der Entwurf unterscheibet auch nicht zwischen ben Normen bes materiellen Rechtes und bes Prozeprechtes, und grundfaplich ift feine Prozeßvorschrift von der Begrundung ber Revision ausgeschloffen. Als Erforderniß für ben Erfolg ber Revision wird im §. 249 auf-gestellt, daß bas Urtheil auf einer Gefegesverlegung beruhe, D. h. bag ohne Berlegung bes Befepes bie

<sup>\*)</sup> Motive S. 238, Anm. 5.

<sup>\*\*) §§. 248</sup> bis 267. Motive G. 8, 206, 216; vgl. mit G. 232.

Enticheibung nicht fo hatte ergeben konnen, wie fi ergangen ift. Nicht eine aus ben Entscheidungsgrunde fich ergebenbe, fonbern nur eine burch bie Enticheibus felbst begangene Gesethenverletung tann ben Erfolg ber Revisis Die unrichtige Unwendung einer Rechtsnorm ift m Begrundung ber Revision nicht geeignet, wenn auch bei ber richtiger Anwendung bas Gericht zu berfelben Entscheidung gelan sein wurde. Der Erfolg bes Rechtsmittels ift also burch eine Busammenhang amischen ber begangenen Gesetsesverletung und ber Entscheidung selbst bebingt (vgl. Mot. jum Entw. ber Civil prozefordnung S. 374 [? vielmehr S. 410?]). Die Anwendban keit biefer Regel ist freilich nicht burchweg eine ganz gleiche. In ben Fällen nämlich, wenn bie Revision auf die Berletzung eines Prozesvorschrift gegrundet ift, wird ber Revisionsrichter bisweile nicht zu erkennen vermögen, ob und welchen Ginfluß bie Berletung auf bas Urtheil gehabt habe, fo z. B. in bem Falle, wenn ben Angeflagten vor ber Urtheilsfällung, ber Bestimmung bes §. 206 entgegen, das lette Bort verfagt worden ift. In solchen Fallen wird allerdings die Aufhebung bes Urtheils erfolgen muffen, insofern nicht bestimmt erhellt, daß die Berletung einen Ginfluf auf das Urtheil nicht gehabt haben konne. Den Magftab für die Erheblichkeit ber Berlegung einer Prozegvorschrift tann nur die Lage des einzelnen Falles bieten."

Schon dieser lette von den Motiven selbst für nothwendig gehaltene beschränkende Beisat rechtsertigt die vollste Borsicht bei der Fassung des ersten Absatzs von g. 249 und wir behalten uns vor, vielleicht selbst seiner Zeit mit weiteren anderweiten Spezialaussubrungen eine andere

Redaktion ber Gesetzesbestimmung zu versuchen. —

5.

Der Römische Civilprozeß zur Zeit ber Legisactionen von D. Rarlowa, orb. Professor bes römischen Rechtes an ber Universität Heibelberg. Berlin. Weibmann'sche Buchhandlung. 1872. 8. 396 S.

Befprochen von herrn Dr. Mar Cohn in Beibelberg.

Die vorstehende Schrift steht den Aufgaben unserer Zeitschrift an sich gewiß sehr fern: sie behandelt Rechtsbildungen, die schon vor mehr als zweitausend Jahren im Absterben begriffen waren und durch das klassische römische Recht, wenn wir darunter das Recht der Pandektenjuristen verstehen, verdrängt worden sind. Selbst für das Berständniß dieser Rechtsquellen und damit wieder indirekt für das geltende gemeine Recht ist der Legisaktionenprozes von verhältnißmäßig geringer Importanz. Indeß, wenn es die Aufgabe der Zeitschrift ist, wenigstens von den bedeutenderen Erscheinungen auf fremden Rechtsgebieten Kenntniß

nehmen, so wird eine Erwähnung dieser Schrift gerechtsertigt sein: eichzeitig sind aber aus diesen Gründen unserer Besprechung enge

renzen gezogen.

Eine Bearbeitung des römischen Legisaktionenversahrens ist in dem kmfange, wie es bei Karlowa geschieht, disher nicht geliefert worden. Die Lehr= und Handbücher des römischen Civisprozesses pslegen diese Lehre nicht mit derselben Ausführlichkeit zu behandeln, wie den Formularstozeß, begreistich genug wegen ihrer wesentlich geschichtlichen Bedeutung, wer andererseits auch leicht erklärlich aus der höchst fragmentarischen Betalt unserer Quellen und dem Mangel an monographischen Bearbeitungen einzelner Theise. Ist die Wissenschaft des römischen Civisprozesses ungen einzelner Theise. Ist die Wissenschaft des römischen Civisprozesses aberhaupt noch jung, so gilt dies ganz besonders von dem Legisaktionenspskem: denn man kann wohl mit Necht sagen, daß man von der Natur dieses Bersahrens vor Aufsindung des veronesischen Gajus so gut wie Leine Uhnung hatte. Man wird daher dem Versasser Dank sagen, in seinem Buche eine Grundlage geschaffen zu haben, auf der künstige Arbeiter weiterbauen können.

Der Verfasser freilich stedt seine Grenzen nicht so eng, daß er sich auf die Legisaktionen beschränken wollte. Die Aufgabe seiner Schrift ist Darstellung des Prozesses zur Zeit der Legisaktionen, und ihr Grundsedanke der, daß es in dieser Zeit neben den Legisaktionen noch ein anderes Berfahren gegeben habe. Er will nämlich dem Gegensate von jurgia und lites eine wesentliche Bedeutung zuschreiben und durch diese Annahme viele dunkele Partien des älteren Civilprozestrechtes aufklären. Dieser Gegensatisch ihm ein prozessualer, insofern unter lites die in dem Bersahren der Legisaktionen verhandelten Prozesse, unter jurgia anderweit entschiedene Rechtestreitigkeiten verstanden werden: er beruht aber gleichzeitig auf dem Gegensate der Begriffe des jus und der lex, von denen ersteres "nicht in fester, gesetzlicher oder gewohnheitsrechtlicher Sahung ausgeprägt war, im Bolke sich erzeugte und lebte, aber eines Organes bedurfte, das es in jedem einzelnen Falle zeigt und ausspricht" (S. 4). Dieser den zwölf Taseln vorausgehende Gegensat schleiste sich ab, indem sich einerseits eine freiere Interpretation der lex Bahn brach, und anderersseits die aus dem materiellen Gehalt der menschlichen Verhältnisse abstrabirte Theorie des jus sich entsaltete.

Durch diese Unterscheidung von jurgia und lites sett sich der Berfasser in Widerspruch mit seinen Vorgängern, die einen solchen Gegensats entweder gar nicht oder doch nur auf dem Boden des Legisaktionens verfahrens anerkennen wollen. Indeß erscheint mir das Vorhandensein des in Rede stehenden Gegensates vom Verfasser nicht erwicsen, geschweige denn, daß demselben für das ältere Recht mit dem Verfasser eine fundamentale Bedeutung beizulegen sein dürfte. Daß die beiden Begriffe im bürgerlichen Leben verschiedene Bedeutung haben und dem Jurgium etwa unser "Zwist", der lis etwa unser "Streit" gleichkommt, beweist nicht, daß die beiden Worte in der übertragenen Bedeutung als Rechtsbegriffe nicht identisch gewesen sind. Zwar erscheinen beide Worte häusig neben einander, auch als Rechtsbegriffe; aber nichts hindert hier, eine der Tautologien anzunehmen, wie sie, zumal in der Gesetzessprache des späteren römischen Rechtes, besonders häusig sind. Ist nun so, meines Erachtens, schon der behauptete Gegensat von lites und jurgia nicht erwiesen, so fällt damit auch der stolze Bau, der sich auf diese Basis

stütt: die Unterscheidung von jus und lex als Rechtsquellen. Es kommt hinzu daß der Begriff des jus überhaupt nint recht klar erscheint. Nach den Worten des Verfassers, die oben wörtlich angeführt sind, könnteman glauben, das jus sei Gewohnheitsrecht: aber gerade gegen die Foen-

tififation mit biefem mird Ginfpruch erhoben.

Der Werth bes Karlowa'ichen Werkes ruht, m. E., nicht auf bieiem an die Spitze gestellten Grundgebanken: er liegt vielmehr in den Einzelausführungen, die, durchweg in einfacher, aber lichtvoller Darstellung vorgetragen, eine reiche Menge von neuen Ergebnissen enthalten. In einem ersten Abschnitte ist die Form des Berfahrens, im zweiten das judicium, im dritten Ort und Zeit der Rechtsprechung und im vierten endlich der Gang des Verfahrens abgehandelt. Außer einer Schlusbemerkung ist als Beilage ein Aufsat über die Argei beigegeben.

In dem ersten Kapitel des ersten Abschnittes spricht der Berfasier über die modi lege agendi im Allgemeinen. Nach seiner Ansicht ift das Berhältniß, in welchem ber auf bem Gefete ruhende Unipruch (legis actio im materiellen Sinne) mit der jedesmaligen Prozesart (legis actio im prozeffualen Ginne) geftanben hat, nicht ber Art gewefen, bag ber Broges ber Legisaktionen als bas prius von Alters her überliefert und bie nach und nach von ben Beseten anerkannten Rechte nur in dieselben eingefügt seien. Der Berfasser statuirt vielmehr zwischen bem materiell-rechtlichen und bem prozeß-rechtlichen Bestandtheile ber Legisaktionen einen innigen Busammenhang. Im Ginzelnen ift biefer Gat, ben Ihering ichon fruher als besonders fruchtbar einer eingehenden Bearbeitung empfohlen bat, nicht weiter burchgeführt worben. Unter ben modi lege agendi ift ber Saframentsprozeff ausgezeichnet. Die Bezeichnung biefes Berfahrens mit bem Worte sacramentum, bas auch bie Bebeutung eines Gibes hat, gab ju ber Theorie Anlag, bag auch im Saframenteverfahren urfprunglich ber Gib eine Rolle gespielt hat, indem nämlich die Barteien ihre beider seitigen Behauptungen eidlich bekräftigt und das sacramentum als eventuelle Buge für ben Falfcheib hinterlegt hatten. Diefer Auffaffung, für die sich im altesten beutschen Rechte eine entfernte Analogie findet, schließt fich auch ber Verfasser an, freilich mit bem Bekenntniß, daß fich unmit-telbare Zeugnisse nicht beibringen lassen, und bag die Definitionen ber Grammatiker dieser Ableitung geradezu widersprechen. Auch in ber ben pontifices vindicirten Stellung als Richter im Saframentsprozesse findet ber Berfaffer eine Beftatigung ber qu. Sypothefe. Fur die fpatere Beit giebt Rarloma zu, bag in bem Saframentoprozesse von einem Gibe (sacramentum) nicht mehr bie Rebe, sonach bie fortdauernde Bezeichnung abufiv gewesen sei. Der Saframentsprozeß bestand damals in dem Eingehen einer sponsio, zugleich ponaler und prajudizieller Ratur mit dem gefeslich auf 50, refp. 500 As festgestellten Sponfionsbetrag. Wenn sich nun ber Berfasser zur Erhärtung bessen, bag in ber That auch spater bas sacramentum mit sponsio ibentifizirt worden sei, auf Gajus IV, 95 beruft, fo icheint mir dies auf einem Dlisverftandniffe diefer Stelle ju beruhen: es ist hier nur bavon die Rede, daß eine sponsio, sofern ber Entscheib barüber vor die Centumvirn gehört, in eine legis actio sacramento auslaufen muß. Wegen die gange Hypothese von der Anwende barkeit bes Eibes im Sakramentsverfahren scheint mir aber auch ber Umstand in Betracht zu ziehen zu sein, daß dem Religionsgefühle der Römer ber Gib im Prozeffe wie eine Blasphemie erscheinen mußte. Denn ber

Bid, schon in der profaneren Form des jusjurandum, galt den Römern der ältesten Zeit als so heilig, daß ihnen ein Eidesbruch fast unmöglich chien. Wie verträgt sich damit die tägliche Anwendung im Prozesse, der a stets zu dem Ergebnisse tühren mußte, daß die eine Partei oder nach Rarlowa selbst die beiden Parteien sich dieses schwersten aller Berbrechen

hatten zu Schulden kommen laffen!

Rach Unficht bes Berfaffers konnte nämlich bas Urtheil im Sakramentsprozesse, das zunächst darüber entschied, utrius sacramentum justum, ptrius injustum sit, sodann abec auch darüber, ob der, welchem die Binpicien, d. i. der provisor sche Besit mahrend des Prozesses, ertheilt worben, mit Unrecht biefelben erhalten habe, entweder bas Saframent ber einen ober die Saframente beider Parteien für verfallen erklären. Denn bie Parteirollen seien in dem Saframentoprozesse nicht in dem Sinne vertheilt gewesen, wie im spateren Prozesse, wo sich der Verklagte abwehrend ober exigirend verhielt. Beide Parteien behaupteten ihr Eigenthum und beide hatten es zu erweisen: falls dies beiden nicht gelang, wurden fie beide verurtheilt. Rach der Ansicht des Berfassers seien daher weder durch die Bindicienertheilung, noch durch die voraufgehenden Akte bes vindicare und contravindicare die Barteirollen figirt worden. In bem Sakramentsprozesse wurden auch die Servitutklagen verhandelt. Die auffallende Thatfache, bag in ben Bandeften ber Sprachgebrauch befolgt wird, wonach confessoria actio bie Rlage aus bem Servitutenrechte heißt, mag fie affirmativ oder negativ gefaßt fein, negativa bie aus bem Gigenthume gegen Unmaßungen jeglicher Art, also auch die mit affirmativer Fassung, erklärt ber Berfasser aus bem Sachverhalt zur Zeit ber Legisaftionen. Damals nämlich begann jebe bas Servitutrecht behauptende intentio ftets mit ajo, mochte die Servitut ihrem Inhalte nach affirmativ oder negativ sein. Umgekehrt begann jede intentio, welche das Recht des Eigenthumers ber angeblich bienenben Sache geltend machte, mit nego. 3m Formularprozeß anberte fich bico, indem ber materielle Gehalt von ber Formelfaffung unabhängig wurde; aber die alte Bezeichnung wurde beibehalten.

Die neuerdings vielfach kontrovertirte Frage, betreffend die Funktion ber in rem actio per sponsionem mußte der Berkasser begreislich gleichs salls in den Kreis seiner Untersuchung ziehen. Er schließt sich der Ansicht Stinging's an, daß die Sponsion nicht die Uebergangsform von der legis actio sacramento in rem zur formula petitoria bilbe, sondern mit der ersteren gleichzeitig sei, und vindicirt ihr für die ältere Zeit die Eigenschaft, als Form für den Eigenthumsprozeß an res nec mancipi zu dienen, da er von der Hypothese ausgeht, daß das Sakramentsversahren auf die der von der Hypothese ausgeht, daß das Sakramentsversahren auf die der solennen Uebertragungsform der mancipatio zugänglichen res mancipi beschänkt war: erst nach Auskommen des gemünzten Geldes habe auch ein Eigenthumsstreit über res nec mancipi im Sakcamentsprozeß aussgetragen werden können.

Diese Sate hängen nämlich mit folgenden Anschauungen des Bersfassers zusammen. Bon den Rechtsinstituten des altesten Bermögenderechtes gehört ein Theil dem Rechtsgebiete der lex, ein Theil dem jus an. Der lex angehörig sind die Geschäfte per aes et libram. Das Besen derselben besteht darin, daß sie, entstanden und in Uedung zu einer Zeit, da es noch keine Münze gab, durch die in Gegenwart von fünf Bürgern erfolgende Zuwägung von Erz als Aequivalent für eine

andere Leiftung aus der blos privatrechtlichen Sphare in die publicifiide erhoben werben, und bag bemaufolge bas jo erworbene Recht energiber und mit höherer Bewähr ausgeruftet ift. Go fei von ben Beichaften per aes et libram, mas gunachft ben Rauf anlangt, nur ber Erwerb fur öffentlich zugewogenes aes (mancipatio) unter die Garantie ber lex geftellt, und nur ein folder Rauf Erweibagrund bes dominium legitimum gewefen. Dies fest allerdings voraus, bag man fich zu der Ihering iden These bekennt, wonady ursprünglich nur die fogenannten res mancipi im rechten Eigenthum gewesen find. Der Berfaffer adoptirt benn auch Dieselbe, indem er die res mancipi jur familia (Hauseigenthum) rechnet und ben letteren Begriff mit legitimum dominium ibentifigirt. Mir icheint Diefe Burechnung ber res mancipi gur familia bebenklich: wenigstens wenn man fie allein bamit begrunden will, bag bie jumenta, alfo res mancipi. an ben feriae ber familia Theil nehmen: benn bies ift in gleichem Date bei anderen Thieren ber Sall, die nicht zu ben res mancipi gehören, wie beim hunde. Stand nun ber Erwerb von res mancipi unter bem Schute ber lex und übertrug ausschließlich dominium legitimum, so waren barum bie res nec mancipi nicht ganglich rechtlos. Indes fie wurden nur burch das jus geschützt und ihr Brogef (per sponsionem) war nur ein jurgium. In ähnlicher Weise hatten sich nexum und mutuum gegenübergestanden, er-

fteres unter bem Chute ber lex, letteres bes jus.

Diefer Cachverhalt mußte inden mit Ginführung der Munge eine wesentliche Aenderung erfahren: benn mit bem Auftommen ber pecunia signata forma publica verlor das gestum per aes et libram, das bisher burch bas Rumagen bes aes, als eines Surrogates ber Munge, eine Reihe von Geschäften vor anderen Aften ausgezeichnet hatte, seine ursprünge liche Bestimmung. Wann zuerst Geld geprägt wurde, ist bekanntlich bestritten, indem Mommsen, ein non levis auctor, wie Horaz vom Pothagoras fagt, geneigt ift, die Ginführung bes geprägten Gelbes als Bestandtheil ber Decemviralgesetzgebung aufzufaffen; ich theile inden die Unficht Karlowa's, daß die Unnahme eines so späten Ursprunges mit den Quellen unvereinbar ift: nicht allein ber Schluß aus ber angeblichen Thatfache, daß man im Sahre 300 refp. 302 p. u. c. noch Biehbugen festgejett und baher bas Gelb nicht gefannt habe, ift gewagt, fondern auch, m. E., Diese Thatsache irrig, wie gelegentlich nachgewiesen werden wird. Mit bem Auftommen bes Gelbes wurden nun die Geschäfte per aes et libram ju Scheingeschäften: benn von einer wirklichen Zuwägung bes aes konnte nun nicht mehr die Rebe sein. Die Mancipation verliert ihren oblis gatorischen Charafter als Raufgeschäft und erhalt fich als Form ber Eigen-- thumsübertragung ber res mancipi. Die Geschäfte an res nec mancipi werden nun auch Kaufgeschäfte, da sie gegen pecunia signata forma publica populi Romani übertragen werben, mahrend fie früher nur Taufchge: Schäfte maren, und man ichrieb bem Uebergang ber Sache biefelbe Birtung zu, die man früher nur für die res mancipi anerkannt hatte: feitdem mandte man auch bei jenen bas Legisaktionenverfahren an.

Die sogenannte legis actio per judicis arbitrive postulationem bringt ber Verfasser mit den jurgia in besondere Verbindung. Unter der Kerrschaft des jus standen nömlich sowohl Rechtsverhältnisse strikter Natur, als auch solche, deren Gestalt ein incertum ist. "Während sich die Satung ursprünglich mit diesen Verhältnissen gar nicht besatzt, stellt sie sich bald hie und da über die jurisdictio, — sie giebt in Bezug auf

bas eine ober andere diefer Mechwerhalmiffe bem Inhaber ber Juriobittion auf, bafur einen judex oder mehrere arbitri gu bestellen" (3. 57). Dies zeigt fich z. B. bei allen Berbaltontraften, Die nicht auf comifche Burger beidrantt maren, wie i. B. ber form fide promitto. Wahrend Die sponsio unter ber lex ftand, führt die fidepromissio junachst nur gu einem jurgium. Es ergingen indes eine Angahl leges, welche biefelbe aus brudlich für flagbar ertierten. Dicie leges wiefen ben Magiftrat an, bei Etreitigfeiten aus folden Geschaften, vermöge feiner jurisdictio, einen judex zu bestellen. Bon nun an konnten alfo berartige Beschäfte Durch l. a. per j. post. verfolgt werden. Achnlich ift nach dem Berfaffer der Entwidelungsgang bei ben durch einen arbiter entichiedenen Berhaltniffen: hierzu feien die Ronfenfualtontrafte gu rechnen, über beren Alter intereffante Aufschlusse gegeben werden. Der Berjaffer entscheibet fich Dabin, daß biefelben, wenigstens Rauf und Miethe, icon gur Beit bes Plautus und noch fruber jur Zeit bes erften Enftematiters, Sextus Aelius (200) v. Chr.), als flagbar vorausgesett werden. Dieser Theil ber Karloma'ichen Edrift ift ein willtommener Beitrag gur Löfung einer Die Geschichte bes Obligationenrechtes betreffenden hochwichtigen Frage. --Mas die legis actio per manus injectionem betrifft, so ist der Berfasser der Ansicht, daß der Fall des durcy legis actio sacramento condemnatus als Prototop ber übrigen Univenoungefalle gegolten und bag bie gahlreichen Gelete, welche das Anwendungsgebiet diefer legis actio erweiterten, Die bezüglichen Unsprüche immer unter ben Gesichtspunkt ber Damnation gestellt haben. Bon besonderem Intercise ist babei die Unterluchung über Den Inhalt der lex Marcia, die den Berfaffer zu dem Refultate führt, baß ihre Bestimmungen nicht auf fenus, jondern auf die usurae gehen. "Beim fenus wird die Zinje blos als ein Theil vom Kapital gedacht; fenus bedeutet das produktive Rapital selbst, das Zinsgeschäft und die Binjen. Diefes unter ber Berrichaft ber lex stehenbe verginsliche Darlehn wurde in ber Form bes nexum gegeben. Das nur unter ber Berrichaft ben jus stehende Darlehn des fleinen Berkehres mar ursprünglich unverginslich, der aufblühende Sandel und der Geloverfehr mit ben Fremden bringt eine neue Urt ber Zinsen, die usura, hervor." Das Berfahren ber manus injectio trägt nach Rarlowa burchweg einen vonalen Charafter. Damit ftehe im Zusammenhange, bag bas Bermogen bes von bem Glaubiger getödteten ober verfauften Eduloners bem Gläubiger anheimgefallen fei, da daffelbe durch Untergang des caput des Schuldners herrenlos geworden. Unter partes secare wird eine Theilung in Berfon und Bermögen verstanden. Die Funktion des vindex sagt Karlowa mit Unger nicht als prozeffigalische Bertretung auf: vielmehr ertlare fie fich aus dem altrömischen Grundsate, daß man nicht in einer Berfon Objekt und Subjekt bes Mechtoftreites fein tann. Dagegen theilt er nicht Unger's Anficht, daß ber nun verhandelte Prozeg mit bem vindex eine sacramenti actio in rem über das dem Gläubiger an der Berfon des Schuldners zustehende jus gewesen fei: ohne freilich über ben Fortgang bes Berfahrens zu einem irgendwie ficheren Ergebniffe zu tommen. Endlich begegnen wir bem Gegenfate zwischen lex und jus, lis und jurgium auch auf diesem Gebiete. Denn nach dem Berfaffer mar nur gegen ben condemnatus, b. i. gegen ben in einer lis verurtheilten Schulbner, Die legis actio bas geeignete Erefutionsmittel. Wenn'bagegen ber Da= giftrat vermoge feiner jurisdictio ober ein von bem jus dicens bestellter

privatus judex ein jurgium schlichtete, so war das Urtheil ein einfackel judicare, der Berklagte judicatus. Eine gewisse Analogie sindet der Berkasser, der Berklagte judicatus. Eine gewisse Analogie sindet der Berklisser im Staffe dem Etrasprozesse: dem eigentlichen Comitialversahren, das im Falle der Berurtheilung zu einer danmatio sührte, ging ein magistratisches Werschren voran, das mit einem judicare abschloß: man könnte es eine einen Beschluß siber Versehung in den Anklagestand nennen. Tiefer Sprachgebrauch bezeugt freilich nur, daß im Kriminalprozesse in einem und demselben Versahren der Beklagte zuerst judicatus und dann condemnatus war, nicht, wie es der Versasser sür den Eivilprozes staairt, eine strenge Gegensäplichkeit beider Versasser, von Versahren gegen den condemnatus entsprechen nun das duci judere gegen den judicatus: das, anders als die manus injectio, ein auf Anrusen des Siegers ertheilter Beschl des Magistrates ist, den judicatus in die Privathast abzusühren

und bem Sieger nichts weiter gewährt, als ein jus retinendi.

Für die pignoris capio find betanntlich unfere Nachrichten bocht fragmentarisch. Der Verfasser schließt sich ber zuerst von Ihering aufgestellten Unsicht an, daß Diefes Berfahren bei Bestreitung des Rechtes zur Bornahme der Selbsthulfe zu einem Prozesse geführt habe, indem ber Gläubiger bas ihm bestrittene Recht zu beweifen gehabt habe. Sierfür führt er das Berhältniß ber sicilischen Steuerpächter an, wo nach bem berufenen Ebift bes Berres Die Steuerpuchter Die anomale Befugnig gehabt haben, die exekutivische Beitreibung auch nach eingelegtem Widerfpruch zu vollziehen, woraus folge, daß gewöhnlich die Pfandung hatte fistirt werden muffen. Indest sett dies voraus, daß die exekutivische Beitreibung mit ber pignoris capio identifizirt wird: eine Bufammenftellung, gegen bie boch recht gewichtige Grunde sprechen, wie fie von Degenfolb (bie lex Hieronica, besonders S. 132) auseinandergesett worden find. Auch im weiteren Berlaufe ift die Degentolb'sche Auffassung, wonach die pignoris capio, analog ber magiftratifchen, lediglich ein Zwangsmittel ift, nicht gewürdigt. Auf biefe Beife tonnte ber Berfaffer ju ber Bermuthung gelangen, bag bas Pfand nach bem Ablauf einer bestimmten, fur die Ginlösung gesetten Grift an ben Gläubiger zu Gigenthum verfallen konnte. Unter ben Sallen, in benen die pignoris capio Unwendung fand, bietet bas bereits berührte Pfandungerecht ber Steuerpuchter ein befon-Die Vorstellung, bag ber Bachter nach romifcher Aufberes Interesse. faffung eine Art Grundrecht erwarb, tann ich nicht theilen; auch bin ich ber Anficht, bag bas interdictum de loco fruendo nicht ben Zehntpachtern, sondern den Lächtern eines locus publicus gegeben wird. Da nach bes Berfassers Auffassung zu Cero's Zeit die pignoris capio noch in Uebung ift, fo erklart er die auffallende Erscheinung ihres Fortbeftebens nach ber lex Aebutia damit, daß die Aufhebung der l \* a o perpignoris capionem durch die lex Aebutia nicht nothwendig, auch die Abschaffung der durch besondere Gesete, wie in Sicilien burch die lex Hieronica, eingeführten Bfandungerechte jur Folge hatte, und daß sonach zu Cicero's Zeit in manchen Provinzen bes Reiches ein Pfändungsrecht, in anderen dagegen nur eine petitio bestand. - Was endlich das Verfahren per condictionem betrifft, so meint der Berfaffer, bag bie Eigenthumlichkeit biefes Berfahrens nicht barin bestanben habe, daß die Denunziation des Klägers ad judicem capiendum außergerichtlich stattgehabt habe, und sonach nur ein Termin in jure abgehalten worden sei. Bielmehr sei ein Termin vorangegangen, in dem ber Kläger seine Rechtsbehauptungen, etwa ebenso, wie bei ber sacra-

einen Termin nach 30 Tagen ad judicem capiendum condicirte. In biesem erkannte der judex diekt, unmittelbar über die Rechtsbehauptung. Der Zweisel, ob aus dem Borkommen der sponsio tertiae partis dei der condictio certae creditae pecuniae im Formularprozesse wirklich mit Sicherheit auf diese Sponsion bei der condictio e lege Silia wegen certa res geschlossen werden könne, wird vom Berkasser nicht beachtet. Die Einssührung dieser legis actio schreibt er einer späteren Zeit zu, in der man die sindher betonten Unterschiede zwischen den Füllen einer Schuld von certa pecunia, von denen die einen zu einem jurgium, die anderen zu einer lis sührten, als unwesentlich anzusehen ansing, und aus allen diesen Vüllen den Begriff des credere und als gemeinsamen Inhalt der Leistung den Begriff der certa pecunia signata sorma publica populi Romani abstrahirte.

Mus bem zweiten Abschnitte (bas judicium) sei hier nur die Ansicht Des Berfaffers über bas Centumviralgericht erwähnt. Er halt baffelbe fur eine uralte Bilbung und bringt die hundertzahl mit bem aus hunbert Mitgliedern bestehenden Senate bes Romulus in Berbindung, fo daß diefer nach ihm bie Funktion eines Gerichtshofes gehabt hat. Die Sinfepung der decemviri wird dagegen nicht ohne gute Gründe der lex Papiria zugeschrieben. Mit besonderer Corgfalt find sobann im britten Abschnitte Ort und Zeit ber Rechtsprechung behandelt. Was ben ersteren betrifft, fo begegnen wir auch hier bem Unterschied von lites und jurgia, indem der Verfaffer die lites dem comitium, die jurgia dem forum jumeist. Der für den alteren Prozeß so wichtige Unterschied von dies fasti und nefasti wird dahin bestimmt, baß die erstere Rategorie nicht einen einfachen Gegensatz gegen die dies nefasti bezeichne und sonach die Eintheilung nicht sammtliche Tage bes Jahres umfaßt habe: dies fasti scien ursprünglich ber Gottheit geweihte heilige Tage gewesen, leicht erflärlich aus ber Form bes urfprünglichen Berfahrens (sacramentum), bas ja auch eine heilige Sandlung war. Mit der Berweltlichung des sacramentum und der Einführung der anderen legis actiones hatten jene besonders qualifizirten dies fasti ihre Bebeutung verloren, und die Bezeichnung erhielt sich für alle Tage, an benen nicht, wie an ben dies nefasti. Die Rechtssprechung unterfagt mar. Für die dies nefasti wird ber zueist von Sartmann ausgesprochene Gebanke, daß fie mit der 3dec der Reinheit und Entstündigung in Berbindung ftanden, im Ginzelnen mit Erfolg Die dies intercisi halt Karlowa für eine fpatere Bilbung, indem biefelben urfprunglich dies nefasti gewesen und erft bei eintretenber Berweltlichung zu gemischten Tagen geftempelt worben find. Auf ein weiteres Eingehen muß verzichtet merben: nur fei bemerkt, daß ber Berfaffer auch in seinen Untersuchungen über bie nundinae bem beregten Gegensate von lites und jurgia begegnet, indem er an diesen Tagen ausichließlich jurgia entschieden wiffen will.

Bickleicht könnte man munschen, daß der Versaffer dem vierten Absichnitte dieselbe Ausführlichkeit gegeben hätte, wie dem dritten. Schon äußerlich tritt eine gewisse Ungleichmäßigkeit hervor: aber auch bei näherrem Eingehen zeigen sich wohl einzelne Lücken. In dem Kapitel über die Stellvertretung im alten Prozesse ift der nicht unwichtigen Kontropverse, ob unter pro populo agere die Vertretung des Staates als jurisstischer Person oder eine Vertretung im Sinne der späteren Populars

tlagen gemeint sei, nicht gebacht. Der Verfasser spricht die erstere Altenative als seine Ansicht aus. Eine Lösung der bestrittenen Formel petutela ist nicht gegeben. Gegen die allerdings allgemeine Erklärung der Hostilia von einer Zulässigkeit der Vertretung für den Fall der Kriegsgefangenschaft scheint mir doch in Erwägung zu kommen, daß das römische Recht konsequenter Weise die Vertretung in diesem Falle gest nicht zulassen konnte: da der Kriegsgefangene kein caput hatte. Ein Ausweg bietet sich, wenn man apud hostes mit dem späteren apud peregringen

ibentifizirt.

Die Einleitung des Verfahrens erforderte die Gegenwart der Barteien: die Bartei hatte aber felbst für bas Erscheinen bes Gegners Sorg zu tragen, wozu sie das Recht der in jus vocatio und bei Widerstand ber captio hatte. Daneben hat es nun für ben Fall, daß ber Ungefprochene ben Kläger hinzuhalten ober ihm zu entfliehen fucht, noch bie manus injectio gegeben. Die neuerdings von Hartmann aufgestellte Anficht, daß es neben ber privaten Labung im Legisaktionenverfahren in gemiffen Fallen obrigfeitliche Ladung gab, acceptirt ber Berfaffer in bem Sinne, daß dieselbe bei ben jurgia ihre Anwendung gefunden habe. Erscheint nun ber Gegner, ohne ben Befehlen bes Dagiftrates Folge 30 leiften, so wird im späteren Rechte nach ber lex Rubria bei Klagen auf pecunia certa credita der Verklagte als in contumaciam verurtheilt angesehen, bei anderen Klagen in contumaciam verhandelt. Diese ver= schiedene Behandlung reicht nach dem Berfasser in die Zeit der Legis-aktionen und findet ihre Erklärung wiederum in dem Gegensate von lis Konnte bagegen ber Gegner nicht gelaben werben, fo und jurgium. mochte, wie in bem fpateren pratorischen Gbitte, burch civilrechtliche Borschriften gegen ben indefensus Sorge getroffen worben sein, freilich nur für den mit einer lis Belangten: denn für die jurgia fei in contumaciam verhandelt worden. Unders verhält es fich mit den Folgen des Ausbleibens im judicium. Waren aber die Parteien vor dem Richter bleibens im judicium. Waren aber die Parteien vor dem Richter erschienen, so begannen die Verhandlungen, die in die causas conjectio und die peroratio zerfielen. Bon diesen beiden Abschnitten giebt bet Berfasser ber ersteren bie Funktion, "burch Behauptung von Thatsachen ben leeren Raum ber in ber legis actio aufgestellten Rechtsbehauptung so weit auszufüllen, daß dieselbe nicht mehr in der Luft schwebt und so eine feste Grundlage für die weitere Berhandlung zu schaffen" (G. 370), mährend der peroratio die weitere Bergliederung der Behauptungen und die Kührung der Beweise anheimfiel.

Aus dem reichen Inhalte des Buches sind hier einzelne Mittheilungen gemacht worden: auf das Detail, Einzelausführungen und Incidentbemerkungen konnte nicht eingegangen werden. Es bleibt nur noch der Wunsch auszusprechen, daß dem Werke auch in weiteren juristischen Kreisen eine Aufmerksamkeit zugewendet werden möchte, welche es nach der Stellung, die es in unserer Literatur einzunehmen berufen ist, wohl

perbient.

b und Rredit. Erfie Abtheilung: Das Gelb. Darlegung der Grundlehre von dem Gelde mit einer Borerörterung über das Rapital
und die Uebertragung der Augungen, von Carl Anies, Professor
der Staatswiffenschaften zu Beibelberg. (Berlin. Beidmann'sche Buchhandlung. 1873. 8. 344 S.)

In einem Augenblice, wo die vielumstrittene Frage über die Musgabe von Staatspapiergelb und Banknoten ihrer reichsgeseslichen Sofung entgegengeht, gewinnen bie gahlreichen Erörterungen über bas Befen bes Gelbes an pratischem Intereffe. Anies, welcher biefe Lehre foon por einem Decennium durch werthvolle "Beitrage" bereichert hat, unternimmt hier nochmals eine monographische Darlegung ber wirthichaftlichen und rechtlichen Funttionen bes Gelbes. Diefelbe ift als Theil eines größeren Gangen, ber Rreditlehre, gedacht. Um aber bie Beröffent: lichung nicht über die reichegesehliche Ronftituirung ber Mungverfaffung hinauszuschieben, ift die Lehre vom Gelde abgesondert als "eifte Abtheilung" publizirt, wobei fich ber Berf. noch Rachtrage über "Beltgelb und Belimunge" und über bie Literatur ber Gelbtheorie vorbehalt. Richt ohne Grund fist Anics voraus, baß feine Schrift auch bas Intereffe ber "Fachjuriften" erregen wird. Die feit Jahren von juriftischen und nationalotonomifchen Schriftstellern lebhaft befürwortete Berbindung beiber Wiffenschaften ift ja heutzutage eine so innige, daß feine aus einem ber beiben Lager hervorgehende literarische Bublifation, wenn fie irgend ben Anfpruch erheben will, ihren Gegenstand in befriedigender ober erschöpfender Beife zu behandeln, ber Besichtspunkte ber Schwester-Literatur und ihrer Literatur entrathen barf. Wie auf juriftischer Seite Goldichm ibt und Endemann, fo tann unter ben Rationalotonomen Anies als einer ber hervorragenoften Bertreter biefer Richtung genannt werben. Bo er auch den Boben der Jurisprudenz betreten mag, überall zeigen seine Ausführungen, daß ihm feiner Sinn und richtiges Berständniß für Rechtsbegriffe und für die durchgreifende Berschiedenheit der juristischen und ber wirthschaftlichen Betrachtungsweise feineswegs fremd find. Laffen wir die etwas abstratt gehaltenen Braliminarien über "Rapital" bei Seite, beren Ausführlichkeit fich nur aus jenem Berhaltniffe bes Buches als Theil eines umfassenderen Werkes erklärt, so treten uns zahlreiche Beziehungen gur Rechtswiffenschaft bereits in bem zweiten Abschnitte "Die Rutungen und ihre entgeltliche Uebertragung" entgegen. Dit Recht wird hier darauf hingewiesen, daß für die Rationalotonomie nicht die Uebertragung der Machtbefugniß (des Eigenthumes), sondern die eines mirthschaftlichen Gutes als folden (Mittel gur Befriedigung eines bezuglichen menschlichen Bedarfes) ben Kernpunkt bes Intereffes barbiete. Bon biesem Standpunkte ift die Uebertragung eines wirthschaftlichen Gebrauches an einem Sachgute ohne Ueberlassung bes letteren zu Eigenthum eine vollfommen ebenburtige Guterübertragung. In ber Charat-teristif mancher hierher gehörigen Rechtsinstitute begegnen wir treffenden Bemerkungen über bebeutsame, icon von ben romifchen Juriften beobachtete Berichiedenheiten ber wirthicaftlichen Buter. Go wird barauf bingewiesen, daß ber typische Unterschied zwischen sogen. fungiblen und

nicht fungiblen Sachen theils durch die fachliche Ratur der Guter fell bargeboten, theils "eventuell burch ben Willen bes Menschen beding fei, mas mit ber heutigen Lehre übereinftimmt. \*) Als Uebertragu einer Rupung, "nämlich ber Rupung aus vertretbaren Gutern, Die Gebrauchsbefugniß bes Eigenthumers übergeben mittels eines gleich Quantums gurudgeftellt werben", ericheint bem Berf. auch bas Darlet Das Moment ber Eigenthumsübertragung ift babei nur begleiter obschon unvermeiblich. Wenn inbessen hieraus eine Erklarung baft geschöpft wirb, bag beim Darlehn Die Gefahr bes Unterganges effetin von bem Gläubiger (Nichteigenthumer) getragen werbe (G. 78 ff.), fo scheint uns babei eine Berwechselung ber Infolvenz bes Schuldners mit bem Untergange bes bargeliebenen Gegenstanbes zu Grunde zu liegen Rofder hat in biefer Beziehung bie Anforderungen ber juriftischen Ronsequenz beffer gewürdigt. Ungern verfagen wir und, hierauf und auf bie sich baran knupfenden Erörterungen über bie Begriffe "Eigenthum" und "Bermögen" naber einzugehen. Unfer fachmäßiges Sauptintereffe nehmen die durch alles Borangehende forgfam vorbereiteten Ausführungen des Berfaffers über die Funktionen bes Geldes in Anspruch. Die wirthschaftliche Bebeutung ber Chede, Unweisungen, Bechfel als Erfatmittel bes Metallgelbes wird hier auf bas richtige Maß gurudgeführt. Treffend reiht ber Berf. biefen Formen bes "Ginlofungatrebites" \*\*) bie Bantnote an. Denn wenngleich positives Gefet biefelbe häufig (fiehe 3. 8. preuß. Bantordnung vom 5. Ottober 1846, SS. 33 u. 34) bem baaren Gelbe in wicht gen Beziehungen gleichgeftellt hat, fo ift bie Banknote boch im Wefentlichen nichts als eine Gelbforberung an bie emittirenbe Bant, beren prompte Erfüllung (Cinlofung) in eigenthumlicher Beife gefichert ift. Die entgegengefeste Auffaffung Enbemann's, gegen welche ber Berfaffer erfolgreich polemifirt, hat ihre tiefe Burgel in ben weiten Begriffen des genannten geiftvollen Schriftstellers von "Sache" und "Rredit", welche fich weber juriftisch noch nationalökonomisch als haltbar erweisen. \*\*\*) Wort für Wort unterschreiben wir folgende Sage "Die mobernen Geldfreditpapiere bes Berfaffers: find nicht blos Beweismittel für Forberungen, wie anderweitige Schuldicheine, und fie find teine Berthtrager von ber Art, wie bas Gelb einer ift. Gie find aber Trager von Forberungen, befähigt, im Bertehr ben Dienft bes Cirkulationsmittels für Gelbforberungen zu verrichten" (S. 202). Unter biefe Charafteristif fällt eben auch bie Banknote. Deffenungeachtet verkennt der Berf. nicht, daß dieselbe wegen der ihrer Ausgabe zu Grunde liegenden ökonomischen Intention und wegen ihrer besonderen sachlichen Einrichtung zu bem gemungten Gelbe in eine gewiffe nabere Bermandtschaft tritt, welche die Gesetgebung nöthigt, die Banknoten weder einfach wie ein Geldfreditpapier, noch einfach wie ein Zahlungsmittel zu behanbeln. Thatfachlich überwiegt ber gelbartige Gebrauch ber Banfnote. Chendeshalb aber ist die Folgerung des Berf. volltommen begründet, daß die Ausgabe von Banknoten an sich kein Geschäft des freien

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Förster, Theorie u. Brazis b. preufi. Privatrechtes, L &. 21: Siebenhaar, Lehrbuch bes lacht. Brivatrechtes, §. 41.

<sup>\*)</sup> Golbschmidt, Sbb. d. S.-R. S. 1195 ff.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. m. Mecenf. bei Bufch, Archiv f. P.R., Bb. 7, S. 451 ff.

Gerkehres ist. Beniger entschieden stellt sich der Berf. zu der Dedungsid Contingentirungsfrage. Die von ihm hier gegebenen Gesichtspunkte
inicht erschöpfend und sollen dies nicht sein. Am Schlusse des Bandes
berden noch die wichtigen Fragen, welche sich für den Inhalt der Geldinlb bei einer Beränderung in der Währung ergeben, in einer auch
ku Juristen überaus anziehenden Beise behandelt. Die Nachteile der
kinführung einer Doppelwährung treten dabei überzeugend hervor.
Röge der Abschluß des gediegenen Werkes unsere Geduld nicht allzusehr auf die Brobe stellen!

#### 11.

Baul hinichins, Das Kirchenrecht ber Ratholiken und Protestanten. Band I., II., 1. (Berlin. Guttentag. 1869, 70, 71.)

Eine eingehende Behandlung bes Kirchenrechtes, wie sie ber Berf. in dem vorliegenden Werke sich zur Aufgabe gestellt har, muß als ein denkenswerthes Unternehmen begrüßt werden. Dies gilt ganz besonders vom evangelischen Kirchenrechte, da für dieses die vom Verf. in Aussicht gestellte Behandlungsweise noch ohne Vorgänger und dabei um so nothewendiger ist, als die Rechtsbildung in der evangelischen Kirche einen kommiger ist, als die Rechtsbildung in der evangelischen Kirche einen kerwiegend partikulären Charakter trägt, und bei einer so knappen Darkellung, wie sie die vorhandenen Kompendien des Kirchenrechtes davon durchweg geben, die Gesahr nahe liegt, daß der Leser eine durchaus kalsche Vorstellung von den einzelnen Rechtsinstituten erhält, und er sich namentlich nicht selten versucht fühlt, Grundsähen, welche in Wahrheit nur in einem kleinen Theile von Deutschland Herrschaft erlangt oder behauptet haben, gemeinrechtliche Geltung beizulegen. Aber auch auf dem Gebiete des katholischen Rirchenrechtes wird die historische Behandlungsweise des Versassers neue Resultate zu Tage fördern und liegen

folde in den erschienenen Banden bereits vor.

Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so trennt der Berf. die Darstellung des katholischen Kirchenrechtes von dem evangelischen und zerlegt das erstere in die beiden Hauptabschnitte: "die Hierarchie und die Leitung der Kirche durch dieselbe" und "die Rechte und Pflichten der einzelnen Kirchenglieder, sowie der kirchlichen Genossenschaften". Ueber Begriff und Wesen der Kirche, die Verfassungsentwicklung, das Verhältniß von Staat und Kirche, über die Quellen und Literatur des Kirchenrechtes will der Verfasser erst in einem nach Beendigung des Systems zu veröffentlichenden Einleitungsbande handeln. Aus dem letzteren Umstande kann man dem Berf. keinen Borwurf machen, da für denselben hierbei lediglich Zweckmäßigkeitsrücksichten maßgebend gewesen sind, und der zuletzt erwähnte Band, wie die gewählte Bezeichnung schon darauf hinweist, doch den Ansang des ganzen Werkes dilben wird. Beniger unbedenklich erscheint die vollständige Trennung des evangelischen vom katholischen Kirchenrechte, da dieselbe Wiederholungen, zum Mindesten Berweisungen nothwendig im Gesolge haben und somit die Uebersschlicheit stören muß. Für eine ganze Re he von Instituten, wie z. B. die dem kirchlichen Bermögensrechte angehörigen, das Pfarramt und den

Pfarrverband, das Batronatsrecht find die Burzeln für die heutige Giftaltung der Dinge in den chriftlichen Kirchen so sehr dieselben und sie Berschiedenheiten in dem Maße auf Ginzelheiten beschränkt, daß bigedachte Abweichung von der bisherigen Darstellungsweise nicht motivierschiedent.

Die zur Zeit vorliegenden 11/2, dem katholischen Rirchenrechte gewid meten Bände enthalten die Lehre von der Ordination und von der Sie rarchie. Sie zeichnen sich durch die umfassentste Benutzung der Queller und der Literatur des Kirchenrechtes, kritische Behandlung des Materiales, flare und belebte Darstellung, sowie anerkennenswerthe Objektivität aus Lewis.

#### 12.

Förster, Franz, Dr., Seh. Ob. Justiz Rath und vortr. Rath im Justiz-Minist., Theorie und Praxis des heutigen gemeinen preußischen Privatrechtes auf der Grundlage des gemeinen deutschen Rechtes. I. Band. 3. Aufl. Berlin. G. Reimer. 1873. 8. 30 n. 812 S.

Dem eben erst zum Abschluß gebrochten vierten Bande bes For-sterschen Wertes folgt die neue Auflage des ersten Bandes auf dem Fuß. Diese ist in vieler Beziehung geandert und verbessert. Das neue Grundbuchrecht macht feinen Ginfluß fogleich im Allgemeinen Theile mannigfach geltenb; bazu tommt bie Berudfichtigung ber neueren Literatur und Rechtsprechung, von welcher letteren namentlich auch Die Juditatur bes Reichsoberhandelsgerichtes Beachtung gefunden hat. Go zeigt sich ber Berfasser in seber Weise bemüht, der großen und gerechtsert gien Gunft, mit welcher sein Werk vom Bublikum aufgenommen worden, du ch bie fortgefette Thatigfeit, die er bemfelben zuwendet, zu entfprechen. In der Borrede nimmt er, wie schon öfter, Belegenheit, die Ausarbeitung eines gemeinsamen beutschen Civilgesetbuches zu befürworten und fich gegen ben von Fitting und neuerdings auch von Roth befürmorteten Beg ber ftudweisen Kodifikation oder, wie Roth diese Methode benannt hat, ber Unifikation auszusprechen. Referent stimmt hierin vollständig mit ibm überein. Dringend munichenswerth ift es ober, bag man bie große Aufgabe fortan nicht blos als einen abstrakten Bunfch betrachten möge. Wir muffen berfelben naber treten und uns über ben Plan und bie Art ber Aussuhrung zu verständigen suchen. Je gewaltiger bas Unternehmen ift, besto mehr erscheint es geboten, bag man bald mit ber Arbeit beginne. Behrend.

### Bu Abhandlung XV. des 6. Bandes dieser Zeitschrift.

Bon herrn Professor Dr. Schirmer in Konigsberg.

Ein eigenthümlicher Bufall hat es gefügt, baß zu berfelben Beit, in der obiger Auffat meines verehrten Freundes und Rollegen Dahn entstanden ift, auch in mir, angeregt durch die Schrift von F. Abides, ber Gedanke an eine ahnliche Arbeit über benfelben Gegenstand mach Mündliche Besprechung ergab eine folche lebereinaerufen murbe. pimmung ber beiberseitigen Ansichten, daß ich ber bereits vollendeten Arbeit des Rollegen gegenüber gern von jeder weitergehenden Ausfühbes Geplanten Abstand nahm und nur versprach, möglicher Beije der gedruckt vorliegenden Abhandlung vom Romanistischen Stand. punfte aus einen furgen Nachtrag hingugufügen. An Dies Beriprechen erinnert, fomme ich demfelben bereitwillig nach, nur bag ich meinem Kreunde es zu verantworten überlaffen muß, wenn Manchem der Rachtrag des Abdrudes taum werth erscheinen follte. - Es handelt fich namlich fur mich nur um einen einzigen Bunft, ber in Dahn's Auffas nicht fo betont ift, als ich es möchte. Ich meine das Berhältniß bes Bewohnheitsrechtes jum Gefete. In den dies betreffenden Anschauungen finde ich ben eigentlichen Rernpunkt bes gangen Abidesschen Buches, bas ihn zu feiner Polemif wider bie Lehren ber hiftorifchen Schule treibende Moment. Und ich geftehe weiter ju, hierin ift bas gefunde und richtige Element in der Auffaffung unferes gemeinsamen Bahrend die Frage nach ber Entstehung bes Bewohnheits. rechtes, überhaupt die gefammte einschlagende Lehre, wie Savignn bezeichnend fagt, in das Gebiet ber juriftischen Metaphyfif gehort, fo fällt boch bas Berhältniß bes Bewohnheiterechtes jum gesetzlichen bereits in den Rreis ber positiv gewordenen Rechtsüberzeugung hinein. Es läßt fich baber ein absoluter, allgemein mahrer Grundsat über die Beziehung amifden ben Normen des ftaatlichen Gefetes und der gewohnheiterechtlichen Uebung nicht aufftellen. Es ift nicht blos ein Brrthum über die Tragweite der eigenen Rraft, nicht blos eine Folge ber Untenntniß der ju Grunde liegenden philosophischen Bahrheiten, ein Berfennen ber inneren Ratur bes Bewohnheiterechtes, wenn ber Befet. geber dem Bewohnheiterechte feinem Gefete gegenüber berogirende Rraft

abspricht; es ift das jugleich ein Stud positiver Rechtenberzeugun Und diefe braucht feinesweges bei bem Gesetgeber allein fich zu finde nie fann von feiner Beit überhaupt getheilt merben. Es fommt ele darauf an, mit welder Energie ber Staatsgebante bas gefam Rechtsleben bes Bolfes beherricht. Es ift mir ein Beichen ber 3e daß die Idee ber Fribericianischen und Josephinischen Beriode et jest auch in ben Rreifen ber in ber Savignufchen Schule gebildet Juriften wiederum icharfer hervortritt. Bur ben fich auch hier me aiehenden oder vorbereitenden Umfdwung legt Abides unwillfuri Beugnif ab. - So merben mir benn aber auch ben romischen Jurift beffer gerecht werben konnen, als Savigny bies von feinem Stan punfte aus vermochte. Es wird die L 2 C. quae sit longa cot suet. VIII. 53 verständlich, ohne daß man nöthig hat, an ihre flaren Bortlaute in willfürlicher und gezwungener Beife herum beuteln oder das wortgemäße Verständnig berfelben aus dem \_abiol tiftischen, felbstgefälligen und bornirten Befen Conftantin's" begreifit au finden. Es liegt eine tiefere Bahrheit, nicht blos eine Berweck lung oder Bermischung des politischen und nationalen Ganzen bari menn in L. 32 &. 1 D. de legg. 1. 3 Julian Die Geltung b Bewohnheiterechtes bem Befete entgegen auf ben tacitus consensi omnium, gleich wie auf ein tacitum suffragium populi gründet; un bann überhaupt die bindende Rraft des Gewohnheiterechtes aus be felben Anschauung herleitet. - cf. L. 35 D. eod. Rur bas ba man natürlich nicht behaupten, das die fogen, clausula derogatori dem Besetze eine größere Rraft geben fonnte, als es ohne dies habe Ja, ein folder Bufat giebt viel eher ju erkennen, bag ve fciedene Rechtsanschauungen über das Berhältnig von Gefet un Gewohnheiterecht mit einander im Rampfe liegen. Der Ausgang Diefe pringipiellen Rampfes entscheidet dann eventuell über das einzeln Befet mit; und ift die ber ftarferen Rraft des ftaatlichen Befetes gun ftige Auffassung Siegerin, so kommt es felbstverständlich nicht zu einen wirflichen letterem miderfprechenden Gewohnheiterechte, hochftens einem versuchten Unfate jur Bildung eines folden.

Rönigeberg, ben 25. Mai 1873.

### Bibliographie.

D. DRuflbrecht. Ueberficht ber gefammten fraats. und rechts. Nenschaftlichen Literatur des Jahres 1872, mit einem ausführlichen zister. 5. Jahrgang. Berlin 1873. Buttkammer und Mühlbrecht. 105 &. 8. Pernice, Dr. A., Prof. in Greißwald, Marcus Antistius Labeo. Das mifche Brivatrecht im ersten Jahrbundert ber Raiferzeit. 1. Band.

Me, Buchholg. des Maisenhauses 1873. 8. X. und 518.

Feftgaben für Auguft Bilbelm beffter jum 3. Auguft 1873. Komain iche Buchkolg. 1873. gr. 8. 194 S. — Inhalt: Pinschins. Zur Schichte der Inforporation und des Patronatrechtes. Baron. Zur Legis actio Bebrend. Bum ju icis arbitrive postulationen und per condictionen. reg ber lex salica. Dernburg. Untersuchungen fiber bas Alter ber einzelnen Bungen bes pratorischen Ebitts. Brunner. Das Gerichtsteuging und die frantische masurtunde. Den der der internationale Schutz bes Autorrechtes. Grünhut, Dr. C. S., Prof. an der Universität in Bien. Das Entenungsrecht. Bien. Alfr hölber 1873 8. 175 S.

Sareis, Dr. C., Docent an der Universität Mürchurg. Die Berträge zu

suften Eritter. Burzburg. A. Stuter's Buchholg. 1873. 8. XII. und 296 S. Bimmermann, Dr. R., gr. heff. Minifterfecretar. Die Sonderrechte ber rovingen Starfenburg und Oberheifen bes Großberiogthums beffen nach ubent. Quellen zusammengestellt. Darmflabt 1873. 3m Gelbstverlag. 208 G. 8.

Jahr bi der fur die Dogmatit bes heutigen romifden und benifden Privatrechtes ausgegeben von v. Ihering und Unger in Berbindung mit D. Bahr und A. underlich. XII &b. 3. feit. Bena. Mau'e's Berlag 1578. Inhalt. Strud. Bun. Ueber die Anfechtbarfeit ber datio in soluturn mittelft ber actio Pauliana. Ihering. Rritisches und cregetisches Allerlei. Biebarth. Beitrage gur Tertit und Eregefe.

Rritifche Bierteljahrsichrift für Gesetgebung und Rechtswiffenschaft, unter Ditfung von Arndte und Bluntichli, herausge eben von Bring und Bogl. Bb. V. Deft 3. - Inhalt. Bring, Dr. Ab. Fr. Rudorff (Retrolog). Bach. er revidirte Entwurf ber beutiden Civilprozefordnung. Laband. ar Befdichte bes beutichen Sachenrechtes mit Beziehung auf "bie Bewere" n Andr. Deusler. Brantl. Bur Literatur der Strafrechtstheorien uze Anzeigen. Bur Literatur ber juriftifchen Beitschriften.

Matower, b. R. A. Das allgemeine beutsche banbelsgesethuch Mit Fünfte vermehrte und verbefferte Aufl. Berlin. 3. Guttentag (D.

Min) 1873. 8. XII. und 823 S.

Buchelt, E. S. Dr., Reicheoberhandelsgerichts. Hath. Rommentar gum lgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch. Mit besonderer Berückschiung Praxis des Reichsoberhandelsgerichtes. Leipzig. Roßbergsche Buchholg. Lief. 6. Kenkner, H., Stadigerichts-Hath. Die Attien-Gesellschaften und die

ommandit. Defellicaften auf Attien unter bem Reichsgef & vom 11. Juni 370. Berlin 1878. C. Senmann. 305 S. 8. Bur Reform des Attien-Gesellschaftswesens. Drei Gutachten auf tranlassung ber Eifenacher Berfammlung zur Besprechung ber socialen Frage abgegeben m h. Biener, Dr. Gotbichmidt, Dr. Behrenb. umblot 1873. 8. 90 S. Leipzig.

forn, Cb. Ungar. Deputirter. Die Afrien. Gefellichaften. Gefebentwurf dit Motivenbericht dem ungarischen Reichstag unte breitet am 24. Mai 1873. Best 1873 Ludwig Aigner. 8. 39 S.

Ludwig Aigner. 8. 39 S.

Bildens, R., Der juriftische Charafter ber Erwerbs. und Birth. Cafingenoffenschaften. Bon der Deide berger Juriftenfatuliat gefronte Breisschrift.

Mannheim und Straßburg. Berlag von 3. L'ensheimer. 52 S. 8. Knies, C., Prof. in Heidelberg. Gelb und Kredit. Erste Abtheilung: Das Geld. Darftellung der Grundlehren vom Gelde mit einer Borerörterung über bas Rapital und die Uebertragung ber Rugungen. Bertin. Weidmann'iche Budt 1873. 8. XI. und 344 S.

Cohn. Ludw., Gerichte-Affeffor. Der Berficherungevertrag nach allgemeis Rechte pringipien. Brestau. Bertag von 2B. Kölner 1873. 77 G. 8.

Bezold, Dr. E, Erörterungen aus bem Gebiet bes Affeturan

weiens. I. Seft. Dindjen 1873. R. Dibenbourg 45 G. gr. 8.

Enticheibungen bes Reichsoberhanbelegerichtes, herausgegeben von Mitgliedern bes Gerichtet ofes. Bis &b. 8 beft 5. Erlangen. Beid. Ente. 187

Stegemann, A. Die Rechtiprechung bes D. Dberhanbelegerichtes;

Leipzig. Bis Band 7 feft 1. Berlin. 3. Guttentag (D. Collin) 1873.

Förfter, Fr., Dr., Gis. Ober-Justig-Rath. Theorie und Praxis bes heut gen gemeinen preußischen Brivatrechtes auf der Grundlage des gemein beutschen Rechtes. I. Bb. 3. Aust. Berlin. G. Reimer 1873. 8. XXVI und 812. S.

Berner, &., Rreisgerichtebirettor. Die preuß. Grundbuch- und Supe theten - Befete vom 5. Dai 1872, nebft Ausführunge verfügungen (Breuf. fete, Text mit Anmert., Kortlampfiche Ausg. Ceft 11). Berlin 1873. Fr. Kortlaup LXIV. und 178 S. tl 8. (1 Thir. 10 Sgr.)

Steiner, C., Stadtgerichtsrath. Anleitung gur Bearbeitung der Grund budiaden nach Mafgabe ber Gefete vom 5. Mai 1872 nebft Beringungemuften

Berlin 1878. Fr. Bahlen. XIV. und 316 S. John, C., Rreisgerichts-Rath. Erörterungen einiger prattifden Fra gen aus bem preuß. Grundbuchrecht. Berlin 1873. Berlag von 3. Gunn

tog (T. Collin). 82 S. 8.

Ardiv für Rechtsfälle, die jur Enischeidung des Agl. Dbertribunas gelangt find. Leransgeneben und redigirt von Th. Striethorft. Bb. 86. Drif Folge. Bierter Jahrgang. 2. Bb. (86. Bb) Bertin. 3. Guttentag (D. Collin) 1877 Stübel, F. Bh. F. v. Bürttembergifches Gerichtsblatt. Unter With wirfung bes K. Justigministeriums. 6. Pb. Stuttgart. B. Rightigte 1873.

Plathner, D., Ober Tribun Israth. Die neue Ronftruttion bes Brogeffes i bem Entwurf ber beutschen Civilprozeffordnung und die nationale Politit bei Den ftellung ber beutschen Civilprozefordnung. Berlin. Guftav bempet 1873. 8. 76 S

v. Bar, 2., Broj. Rritit der Bringipien bes Entwurfes ber beutiches Strafprozefordnung vom Januar 1873. Berlin. 3. Guttentag (D. Coll n.) 8. 58. Ø.

Wellmann, Th., Kreisgerichts-Rath. Gefcworne ober Schöffenk

Berlin 1873. 3ul. Springer. 8. 147 G.

Deffter, Dr. A. B., geh. Ober-Tribunalsrath a D., ordenti. Prof. und Kron-tus. Non bis in idem im Diublid auf den gedrucken Entwurf eines deutschen Straiprozegordnung. Erinnerungsschrift an den 3. August 1823, den East der Promotion des Verfassers. Berlin. Trowitzich und Sohn. 1873. 30 S. 8.

Banmgarten, A. Der Fall Löhneisen nach dem gerichtlichen Berhandlungen,

bea beitet. Baunschweig. Fr. Breden. 1873. 60 G. 8. Thompson, Jos. R., Kirche und Staat in ben vereinigten Staaten von Amerita. Berlin. Leong. Simion 1873. X. und 163 G. fl. 8.

#### Berichtigung.

Der Berfaffer der Abhandlung No. V. "Revision und Oberrevision" im erften und zweiten beft ber Beitschrift ift unfer geehrter Mitarbeiter berr Geb. Finangrach R. Roch (Dr. Roch) ju Berlin. In die Behandlung felbft haben fich leider verichiedene Drudfehler eingeschichen, worauf wir die Lefer mit ber Bitte um geneigte Enticulbignng ausbrudlich aufmertfam machen.

Die Rebattion.

## Abhandlungen.

XI

### Die Rechtsberhältnisse der Chefranen nach dem Brandenburgischen Provinzialrechte.

Bon herrn Stadtgerichterath 2. Rorn in Berlin.

# I. Juftand des ehemaligen Güterrechtes in der Mark Brandenburg vor Reception des Römischen Rechtes.

Bor der Reception des römischen Rechtes galt in der Mark Brandenburg das altsächsische Recht, wie es durch den Sachsenspiegel, die Glossen desselben und das magdeburgische Weichbild sich ausgebildet hatte. Zwar hatten nur einige Städte der Altmark ihren direkten Rechtszug an den Schössenstuhl zu Magdeburg, während für die übrigen der Schössenstuhl in der Stadt Brandenburg als oberster Gerichtshof galt. Allein es war allgemeine Rechtsansicht in der Mark, daß man zum fächsischen Rechte gehöre, daß dieses gemeines Landrecht sei, und daß nach ihm im Zweisel zu versahren und zu entscheiden sei. 1)

Nach dem altfächstischen Landrechte war die rechtliche Stellung ber Frau folgende:

Der Mann hatte die Vormundschaft über das gesammte Vermögen der Frau und es bestand keine Zweiung zwischen seinem und ihrem Gute. 2) Diese Vormundschaft war nicht ein öffentliches Amt, welches

<sup>1)</sup> Glosse dum Sachsenspieges, II. 12: Geschit yd aver in einer marke, alse thu Myssen oder thu Brandenburg oder thu Lussis, wan desse hebben sessisch recht unde syn Sassen unde Doringe. (Ausgabe 1516, Bl. 78, Colonne 3.) — Göte, Provinzialrecht ber Altmark, Motive I. S. 5 (Magdeburg 1836). — v. Scholdermedderf: Das jett bestehende Provinzialrecht der Kurmark Prandenburg, Abth. II., S. 7 (Berlin 1834). — Dendemann, die Elemente der Scachimischen Konstitution S. 2 (Berlin 1841).

<sup>2)</sup> Sachsenspiegel, I. 31 §. 1 u. 2: Svenne en man wif nimt, so nimt he in sine gewere al ir gut to rechter vormuntscap. Man unde wif ne hebbet nein getveiet gut to irme live.

bem Manne im Intereffe ber Frau von einer Beborbe übertra murbe, sonbern fein Privatrecht, welches er von Rechts wegen erwa sobald die Ehe geschloffen mat. Er, vermaltete fraft deffelben Bermögen der Frau ohne 3weiung von feinem Bermögen, jog Rugungen baraus für fid, und burfte alle bagu gehörigen einzeln Sachen ohne Bugiehung ber Frau gultig veraugern. Rur in Bett der Grundstude der Frau bestand eine Ausnahme. Diese founte nur im Falle editer Roth ohne ihre Bugichung vertaufen und verpfande In allen anderen Fallen mußte bie Frau ihre Buftimmung gur Be äußerung ihrer Liegenschaften geben, midrigenfalls fie das Recht geschäft anfecten und ihr Gut gurudforbern fonnte. 3) Es ift and kontrovers, ob der Mann, abgesehen von dem Falle echter Roth, na bem Spfreme des Sachsenspiegele die Grundftude feiner Frau obn beren Bugiehung gultig veraußern fonnte, ober ob erft burch ba spätere nac der Gloffe entstandene fächfische Landrecht und durch de magdeburgische Stadtrecht der Konsens der Frau bei Beräußerung ibre Liegenschaften ale nothwendiges Erforderniß zur Gultigfeit bes Geschäfte eingeführt worden ift. ') Für unfere 3wede intereffirt dies aber nicht da jedenfalls zu der Beit, als das römische Recht in der Mart Branbenburg regipirt wurde, bas fachfifde Land und Stadtrecht jenen Grundfat fdion längst angenommen hatte.

Durch die Bormunbschaft des Mannes wurde die Rechtsfähigkeit der Frau nicht beseitigt. Es sehlt an jeder Andeutung in den altsächsischen Rechtsquellen, woraus auf eine Beschräntung der Rechtsfähigkeit der Frau durch ihre Berheirathung geschlossen werden könnte. Vielmehr läßt sich überall erkennen, daß sie bestrebt sind, die Rechtsfähigkeit der Frau und die des Mannes im Prinzipe gleich zu stellen. Der Sachsenspiegel drückt dies in dem Satze aus, daß die Frau neben dem Nanne in der Gewere sitze und bezeichnet sie sort und sort als Sigenthümerin ihres Gutes während der Che.

Ebenfo wenig wurde die Sandlungsfähigfeit der Frau durch die Bormundichaft des Mannes im Pringipe aufgehoben. Eine allgemeine Geschlechtefuratel für Diadchen, Frauen

<sup>3)</sup> Gloffe jum Cachfenfpiegel, I. 20, 32, 44; III. 76 §. 3.

<sup>1)</sup> v. Martin: Das cheliche Giterredit b. Cachfenspiegele, C. 142 (Leipzig 1867).

<sup>3)</sup> Sachienspiegel, 1. 45 §. 2: En wif ne mach ok ane irs mannes gelof nicht ires gudes vergeven noch egen verkopen, durch dat he mit ir in den geweren sit.

ber Bittwen ift dem altfächfischen Rechte unbefannt. Wenn fie nicht Erfönlich in Prozessen vor Gericht auftreten konnten, vielmehr hier eines Borfprechers bedurften, so beruhte dies auf der alten Idee des Kampferichtes, zu dem die Beiber allerdings wegen des Mangels der Behrhaftiakeit unbedinat unfähig waren. Diefe einzige Ausnahme brer Sandlungsfähigfeit hatte daher einen befonderen Grund und bestätigte nur die Regel, daß fie den Diannern gleich ftanden, wenn biefer Grund fehlte. Es findet fich nirgend in den Rechtsquellen ein Mgemeiner Sat, daß verheirathete Frauen ungunftiger als Madchen and Bittmen gestellt feien. In der gutreffenden Stelle Des Sadgen. piegels, welche von dem chelichen Buterrechte handelt, heißt es nicht, daß die Fran durch ihre Berheirathung in die vormundschaftliche Sewalt des Mannes fomme, vielmehr wird im Texte mit munderbarer Rlarheit uns gefagt, daß er ihr Bermögen in feine Vormundschaft nehme. 4) Es ift eine Bormundichaft des Vermögens und nicht der Berfon, welche dem Manne eingeräumt wird. Man muß daher biefen Buntt fo auffaffen, daß die Saudlungsfähigteit der Frau im Pringipe anerfannt murbe, daß ihr aber thatfachlich jeder Wegenstand fehlte, an dem fie fid äußern fonnte, da ihr ganges Bermögen der Berwaltung des Mannes unterworfen mar. Rur in einzelnen Fällen war ans. nahmemeife eine Möglichkeit, bag ihre Sandlungefähigfeit hervortrat. Es gehörte hierher, daß fie bei dem Berfaufe ihrer Liegenschaften von ihrem Manne augezogen werden und ihren Konfens dazu abgeben mußte, und daß fie wenigstens nach dem magdeburgischen Weichbilde Sondergut befiten fonnte, worüber fie frei verfügen durfte. Berauferte die Frau ohne Zuziehung ihres Mannes Gegenstände ihres Vermögens und zwar ohne Unterschied, ob dies Mobilien oder Immobilien maren, so war das Rechtsgeschäft nicht nichtig. Der Mann fonnte es nur ansechten, weit fein Recht ber Wormundschaft verlett mar. er die Anfechtung durch gerichtliche Revofation der fort. gegebenen Stücke und verstarb er vor diesem Schritte, so blieb die Berfügung der Frau gultig, wenn nicht etwa einer der wenigen Falle eintrat, daß feine Erben die Rlage noch aufnehmen tonnten. Die Frau felbst fonnte bas Befchäft niemals aufrufen. Das vormundschaftliche Recht bes Mannes vernichtete also nicht die Band-

<sup>&</sup>quot;) Sadfenspieges, I. 31 §. 2: Svenne en man wif nimt, so nimt he in sine gewere al ir gut to rechter vormuntscap.

lungsfähigfeit der Frau, sondern bestand felbstständig neben ihr a erlosch, wenn der Mann sich nicht entschloß, auf Grund befielben interveniren. 7)

Daß diese Grundsate des gemeinen sächsischen Landrechtes in darf im Allgemeinen gegolten und mindestens als Basis des ehelicht Güterrechtes betrachtet worden sind, ist mit Sicherheit anzunehmet zweiselhafter aber erscheint es, ob sie bei ihrer Anwendung in darf nicht im Sinzelnen erhebliche Nenderungen erfahren haben un ob namentlich nicht in einem Theile der Mark eine allgemeine Güte gemeinschaft der Chelente sich heraus gebildet hat.

Die erste Nenderung, welche das fächsische Landrecht erfahren ha besteht in der Ausbildung eines von ihm verschiedenen Stadtrechtes wie es das magdeburgische Weichbild zeigt. Es wurde hier be Brundfat aufgegeben, daß Dann und Frau fein gezweites Gut habet fonne, und ftatt beffen angenommen, daß bas vormundichaftlich Recht des Mannes fich nur auf ben Theil des Bermogen der Frau erftrede, melder ihm ju feiner Bemere übergeben worden mar. Alles liebrige blieb Sonderaut der Frau und es gall die Prafumtion, daß alles von fahrender Sabe, liegenden Grunden und ausstehenden Forderungen der Frau ihr Sondergut sei und jo lange als folches angesehen werden musse, bis eine ausdrückliche llebergabe an den Mann nachgewiesen fei. ") Rur die eine Ausnahme wurde gemacht, daß Erbichaften, welche der Frau zufielen, ohne weiteres in die vormundschaftliche Gewere des Mannes (nach ihrem alten Begriffe des Sachsenspiegels) gelangten. ) Die Sandlungsfähigkeit der Frau erlitt feine Ginbufe, benn ce ift viel fpateren Rechtes, daß eine allgemeine Geschlechtsfuratel eingeführt wurde, vielmehr wurde fie thatfädglid badurd bebeutend erweitert, bag bie Frau über ihr Sondergut ohne Bugiehung ihres Mannes gultig verfügen fonnte. Auch nach bem magbeburgifchen Beichbildrechte bedurften Frauen nur eines Bertretere in Prozessen, und Alte nicht ftreitiger Gerichtsbarkeit wurden von ihnen ohne vormundschaftliche Affistenten aufgenommen. Bandelte es fich in einem Progeffe um ihr Sonbergut, fo mar ihr Mann nicht ihr nothwendiger Vertreter por Gericht. Da er fein Recht

<sup>7)</sup> Martit, a. a. D. Seite 133 und die hochft scharffinnige Ausführung in ber Rote 13 bafelbft.

<sup>8)</sup> Martit, S. 253.

<sup>&</sup>quot;) Martit, a. a. D. S. 277.

ľ

ber dieses Gut hatte, vielmehr konnten sie sich einen beliebigen andern borsprecher wählen. 19) Sie konnten in stehender Ehe über ihr Sondernt unit ihren Männern Verträge abschließen. 11) Die Grundstücke der brau, auch wenn sie nicht ihr Sondergut waren, sondern dem Manne seiner vormundschaftlichen Gewere bestellt waren, konnte der Mann hine ihren Beitritt nicht verpfänden oder veräußern. 12)

In der brandenburgischen Stadt Stendal hat dieses Recht unverkindert gegolten. Diese Stadt ist bei ihrer Stiftung im Jahre 1151 mit magdeburgischem Rechte belehnt worden und dies ist ihr fort und fort, zulest noch im Jahre 1345, bestätigt worden. 13) Der Schöffenkuhl zu Ragdeburg ist der Oberhof von Stendal geblieben und zahlreiche Urtheile liegen uns vor, nach denen seine Abweichung des stendalschen Rechte zu ersennen ist. 11)

Anders verhielt es fich mit den übrigen Städten ber Marf Braubenburg. Die Maffe ber beutschen Kolonisten, mit benen Stadt und Land der Murt im zwölften und breizehnten Jahrhunderte befest wurde, fam nicht fowohl aus bem Stifte Magbeburg, ber Altmarf und ber Gegend des Sarges, als aus Beftphalen und von bem Rieberrhein. Bon hier brachten fie bie 3weitheilung des nachlaffes nach dem Tode eines Chegatten als ihr Recht mit und gaben fie in dem neuen Lande nicht auf. 15) Andererfeits betrachtete man es jur Berangiehung von Ginmanderern als Rothmenbigfeit, die neuen Städte mit anlodenben Freibeiten zu versehen, und nichts ichien in diefer Beziehung wirtsamer, als daß die Rechte der berühmten und reichen Stadt Magdeburg ben neuen Anfiedlern Bugefichert murben. Go ift es gefommen, daß ben neuen Städten in der Mart die Rechte ber Stadt Magdeburg verlieben, jugleich aber den Anfiedlern nachgelaffen worden ift, ihr früheres, davon abmeichendes Erbrecht beizubehalten. In ber Stiftungs. urfunde ber Stadt Prenglau, gegeben zu Stettin ben 6. Januar 1235, ift bies in einfachen Worten ausgesprochen. 16) Gur Wittftod ift in

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Martit, a. a. D. S. 309.

<sup>11)</sup> Martit, a. a. D. S. 261.

<sup>12)</sup> Martit, a. a. C. S. 142.

<sup>13)</sup> Senbemann: Die Elemente ber Joachimifchen Konftitution (Berlin 1841) E. 86. Der Berfaffer irrt aber barin, baß bie Salbtheilung neben Geergewäte und Rabe in Stenbal gegolten habe.

<sup>14)</sup> Behrend: Ein ftendaler Urtheitsbuch aus b. 14ten Jahrhundert (Berlin 1868).

<sup>15)</sup> Beybemann, a. a. D. S. 165.

<sup>16)</sup> Civitas haec eadem debet frui libertate, quam habet civitas magde-

bem Stiftungsbriefe vom 10. September 1248 angeordnet, es id ftendaliches Recht, welches, wie oben gejagt, mit dem magbeburgijch zusammensiel, haben, das Erbrecht solle aber ausgenommen sein, tei Heergewäte und feine Rade gelten, vielmehr die Salbtheitung Pla greifen. 17) Cbenfo heißt es in ber Grandungsurfunde für Anrit von Bahre 1237, in Betreff des Erbrechtes folle Salbtheilung gur Anwen dung fommen, fonft aber folle ftendaler Recht gelten. 12) wird im Stadtbuche von Berlin aus dem Jahre 1397 bestimmt hervor gehoben, daß das brandenburgifche Recht in Betreff des Erbrechtes vom Sachfenrechte abweiche, fein Deergewate, feine Rade und feinen Muftheil fenne, vielmehr die Salite des Bermogens dem überlebenden Chegatten gebühre. (19) In Berlin galt das Recht der Alt- und Reuftadt Brandenburg an der Savel und daffelbe Recht hatten außerdem die Städte Franffurt aid., Spandau, Landsberg, Rathenow, Faltenburg, Straufberg, Soldin, Briegen, Berlinchen, Reu Landsberg, Ruftrin, Bellin, Barmalde, Bernauchen, Rienburg, Droffen, Duncheberg, Ditten. malde, Cherswalde, Bernau, Nauen, Treuenbriegen und Belig. 29) Man mar fich baher im größten Theile ber Mart bewußt, dag man im Erbrechte ber Cheleute vom fachfifden und magbeburgifden Rechte abwich und ftatt beffen die Salbtheilung hatte, die noch jest hier gilt.

Das Erbrecht der Cheleute hängt mit ihrem Guterrechte unter

burgensis, et eodem jure, excepto eo quod rade appellatur, quod apud nos decrevimus abolendum. Buchholz: Bersuch einer Geschichte der Churmart Brandenburg (Bersin 1771), IV. S. 66.

<sup>17)</sup> Donavimus, uti eo jure civili in Witztoch, quo utuntur incolae stendalenses. His tamen exceptis, scilicet quod tota hereditaria possessio simul (gleich) et ea pars, quam vocant herwede et rade, defuncto marito vel uxore per medium dividatur. Becimann: Historische Beschreibung der Chur und Mant Brandenburg. Theil V, Buch II. ©. 271.

<sup>18)</sup> Concessimus, ut hereditates, quae mortis jure perventae fuerint, per medium dividantur, et ut jure fruantur stendalensium. Becimann, a. a. C. Seite 173.

<sup>19)</sup> In den brandenborgschen rechte behold sy half und half, alse sy dot hebben. — Ok so is in someliken sassenlande, dar die erven nemen na doder hand hergewede radeleve und musteile, dat id brandenborgesche recht nicht en vulbordet. Vortmer sal alle ding half und half wesen, weine dat af und tu stervet. Fibicin: historia. historia: h

<sup>20)</sup> v. Kampt in Mathis' Monatsschrift, Bb. XI. S. 38 - 86. — Riedel: Die Mart Brandenburg im Jahre 1250 (Berlin 1881), II. 371. — Sendemann: Clemente der Joachimischen Konstitution (Berlin 1841), Z. 51.

benben eng gusammen. Aus ber Sorge für die Bittme ift die Salbeilung entstanden und aus biefer die Idee der Gütergemeinschaft bei Baeiten abgeleitet worden. Bei der Gütergemeinschaft unter Cheuten ift die rechtliche Stellung der Frau eine ganz andere als nach em magbeburgischen Rechte mit feinen Grundfagen vom Sondergute. **den G**egenden, aus welchen die Salbtheilung nach der Mark etommen ift, hat Bütergemeinschaft gegolten ober furz darauf fich entwidelt, und in ber Mart felbft hat es fast zu feiner Beit an juriftifchen Stimmen gefehlt, welche für eine allgemeine Gütergemeinschaft unter **Sheleuten während des Bestandes ihrer Ehe eingetreten find. Pruck**mann, Scheplit und Schurff haben fich unter den alteren Juriften bafür ausgesprochen. 21) Steper und ein neuerer Schriftsteller, beffen Rame nicht genannt ift, nehmen an, daß fie wenigstens in fruberer Beit und jedenfalls bei Abfaffung ber Joachimischen Konstitution von ben Erbfällen vom Mittwoch por Franciscus 1527 in ber Mark gegolten habe. 22) Bulest ift die Gutergemeinschaft bei ben Berathungen über das Erbschaftsebift vom 30. April 1765 als bestehendes Recht vertheidigt worden, dann aber burch diefes Chift felbft verworfen, alfo im Bege ber Gefetgebung befeitigt. 23) Gine ausbrudliche Erfla. rung über eine herrichenbe Gutergemeinschaft ber Cheleute mahrend ihres Lebens enthalten unfere Rechtsquellen aus ber Zeit vor der Zoachimischen Konstitution nicht. meiften fprechen fur fie die Bestimmungen des falzwedelfchen Redites, wie es dieser Stadt in dem Privilegium vom 16. Marg 1278 verlieben worden ift. Es macht faft ben Eindrud, ale ob man eine Quelle bes lubifchen Rechtes vor fich habe, und eine Reftätigung bes bortigen auf Gutergemeinschaft beruhenden Erbrechtes ') ausbrudlich ausgesprochen murbe, wenn in bem Brivilegium vorgeschrieben wird:

"Bei dem Tobe eines Gatten erhalte der überlebende Gatte bie

<sup>21)</sup> Fr. Brudmann: Opera juridico-practica, I. Cons. 44 No. 7, 38, 61. - 30achim Schepfig: Consuetudines I., pars III., tit. 2 f. 1. Steronimus Schutt, II. cons. 99

<sup>2) 30</sup>h. Sam. Stever: Dissertatio juridica inauguralis Ausgabe von 1761), S. 36, und Justig-Ministerialblatt von 1858, S. 180.

<sup>29)</sup> Sendemann: Elemenic, S 336, fiebzehntes Boum. Berordnung, wie es m Erbschafts-Anfällen zu hatten, r. 39. April 1765, Abih. IL & 8 Alines 3 / Nov-Corp. Constit. III. S. 689 Rt. 42).

<sup>11)</sup> Stein: Gründliche Abhandlung bes lubrichen Rechtes, I. & 121 ff. und Mehlen: Die gesetzliche Erbisige nach lubiichem Rechte Erraliund 1746,, 2 6

Hälfte des gemeinsamen Bermögens; wenn Eltern bei Lebzeits ihren Kindern eine eigene Birthschaft oder eine Ausstattungegeben haben, können sie über ihr Vermögen von Todes wegt frei verfügen, ohne daß die abgeschichteten Kinder dagegen etwe einwenden dürsen; sonst bekommen die Kinder die Hälfte der gemeinsamen Vermögens; heirathet ein Bittwer oder eine Bittwe wieder und bekommen sie aus dieser Che Kinder, so beerben die Kinder erster Ehe sie nicht, vielmehr fällt Alles den zweiten Che gatten und den mit ihm erzeugten Kindern zu; nur wenn die zweite Che kinderlos ist, erhalten die Kinder erster Che die Salfte nach dem Tode ihres zu einer zweiten Che geschrittenen Baters oder ihrer wieder verheiratheten Mutter. \*\* 25)

Allein aus allen diefen Beftimmungen über das Erbrecht ber-Cheleute fann noch nicht ein Schluß auf ihre Guterverhaltniffe, unter Lebenben gemacht werben. Solche Schluffe muffen bei Fragen des alteren deutschen Privatrechtes überhaupt ausgeschloffen bleiben, ba biefes feine Ausbildung nicht nach festen Systemen gewonnen hat. Es tritt aber hingu, bag jeder weitere Busammenhang ber Mart Brandenburg mit den Gegenden, aus welchen die Salbtheilung ju ihr gekommen ift, unterbrochen worden ift und die Erinnerung daran febr schnell verloren gegangen ift, nachdem die deutsche Rolonisation in der Mart einmal bewirft mar. Es herrschte nur die Anficht, dag man fächsisches Recht habe. Roch im Jahre 1440 hat der Markgraf Friedrich einen Richter in Salzwebel mit ber Berpflichtung angestellt, nach gemeinem Sachfen. und befchriebenen Rechte ju richten und richten ju laffen. 26) Unter Sachfenrecht verftand man ben Sachsenspiegel und das magdeburgische Beichbildrecht. Gloffe ber altmärkischen Juriften von Buch (Bater und Sohn) jum Sachsenspiegel und bas Stadtbuch von Berlin vom Jahre 1397,

<sup>28)</sup> Si pater et mater omnes pueros suos legitime locaverunt, antequam moriantur, et postmodum unum ipsorum patrem vel matrem mori contigerit, pater vel mater superstes de bonis suis ordinabit et faciet, quae voluerit, pueris suis nolentibus immo non valentibus prohibere. Posito etiam, quod pater pueros habent de uxore legitima secundo ducta, hi pueri post mortem patris eorum ipsius hereditatem obtinebunt, pueris suis prioribus in ea hereditate partem non habentibus sed exclusis. — Hendente, S. 106; vergl. bort audy die weitere Entwicklung dieses Stadtrechtes durch die Privilegien von 1278, 1527 und 1702.

<sup>26)</sup> v. Raumer, Codex diplomaticus Brandenburg. I., S. 145.

Miches zum großen Theile nur eine Umftellung des Sachsenspiegels liefern hierfür neben den zahlreichen Judikaten aus jener Zeit den Selbft das Erbrecht der Cheleute ift nach magdebur-Ren Beweis. Achen Rechtsanschauungen modifizirt worden, denn trop des Berbotes ion Heergewäte und Gerade finden fich in allen Städten Spuren ber-Mben, die allerdings in dem Stadtrechte von Brandenburg.Berlin auf in Bragipuum an gemiffen einzelnen Studen fich befchrantt haben, belches ber überlebende Chegatte außer der Salfte des Gefammt. vermögens befam. 27) Es kann daher allein als richtig angenommen werben, baf in ber Mart Brandenburg por ber Joachimica bon 1527 nur bas fachfifche Recht, bas heißt ber Cachfen. սոն magbeburgifche bas Beichbildrecht. gemeines Recht gegolten hat, baf bie Abweichungen bes Erbrechtes der Cheleute von diefem Rechte nicht weiter ausgebehnt worden find, als die Worte ber gutreffenden Privilegien es erheifchen, und bag namentlich die Rechte ber Cheleute mahrend ihrer Lebenszeit nach fachfischem Rechte mit Ausschluß ber Grundfate einer Gutergemeinschaft behandelt worden find. Erft wenn ein Todesfall porlag und es ju einem Erbfalle gefommen mar, wich man vom fachfischen Rechte ab und nahm nun ein Gefammtvermögen an, als ob Gutergemeinschaft icon bei Lebzeiten bestanden hatte. 28)

Nach unferen modernen Rechtsbegriffen erscheint dies allerdings spstemlos und unfertig. Die späteren Juristen, wie Pruckmann, Scheplitz und Schurff, welche sich für eine Gütergemeinschaft unter Cheleuten während ihres Lebens ausgesprochen haben, sind durch diesen Gedanken zu ihrer Annahme geführt worden, denn sie haben sich nicht damit befreunden können, daß eine Gütergemeinschaft nach dem Tode eines Gatten entstehen solle, während sie bei Lebzeiten nicht gegolten habe. Allein man darf die fortgeschrittene Bildung späterer Zeit nicht auf frühere Jahrhunderte anwenden und darf sich nicht der Wahrheit verschließen, wie unvollkommen die Rechtsanschauungen früherer Zeiten waren. Wenn spätere Juristen aber noch als Grund für ihre Annahme ansühren, daß die Worte der Joachimica von 1527 für sie sprächen,

<sup>27)</sup> Benbemann: Elemente, S. 176.

<sup>28)</sup> Ueber die Wirtung diefer Anschauung auf das heutige Erbrecht vergl. meine Abhandlung über "Teftament und Erbvertrag der Sheleute" in Behrend's Zeitschrift, 1871, S. 117.

ba dort gesagt werde: der überlebende Chegatte behalte nach alte Gewohnheit das halbe Gut, so ist dies ebenfalls hinfällig. Der ans gesprochene 3wed der Joachimica ging dahin, mit Ausnahme des Erkrechtes der Eheleute ein neues Erbrecht einzuführen. Die Work "behält nach alter Gewohnheit" fönnen daher nur bedeuten, daß es i Betreff der überlebenden Chegatten bei dem srüheren Rechte verbleiben solle und daß sie ihr altes Erbrecht beibehalten sollen. Wer mit de Sprache der damaligen Rechtsquellen vertraut ist, kann diese Interpretation nur sachgemäß sinden.

#### 11. Römisches Recht und Usus modernus.

Rach dem römischen Rechte, wie es in den Pandekten und dem Codex Justinians sich sindet, ") erscheint die Frau durchaus rechts und handlungssähig und erleidet durch Eingehung der Ehe hierin keine Einbuße oder Einschränkung. Der Mann hatte nach römischem Rechtskeine juristische Gewalt über die Frau, vielmehr stand die Frau als vollkommen freie Person neben ihm. Sie trat nicht in seine Familie und war nicht in seiner rechtlichen Macht, nicht in manu mariti. Sie blieb in ihrer disherigen Familie und in der Gewalt ihres Baters, denn die Che war kein Mittel, die patria potestas zu lösen. Bar sie sui juris. so blieb sie es und erfuhr darin keine Einschränkung. Sie konnte sich in jeder Weise frei verpflichten (vorausgesetz, daß sie nicht in patria potestate war) und bedurfte dazu nicht des Beitrittes und der Genehmigung ihres Mannes. Dieser hatte kein Interventionsrecht und sein Wiederspruch gegen eine Rechtshandlung der Frau hatte keine Wirkung.

Dagegen hatte der Mann die Pflicht, die Kosten des gemeinsamen Hausstandes zu tragen und die Frau und ihre Kinder standesgemäß zu ernähren. Als Beisteuer hierzu wurde ihm im Interesse der Frau die Dos bestellt. Das römische Güterrecht der Cheleute dreht sich wesentlich um das Institut von der Dos. Man theilte die Dos in dos prosectitia und dos adventitia. doch hat dies für das moderne Recht keinen praktischen Werth.

<sup>2°)</sup> Das altere, römische Recht hat keinen Einfluß auf die Entstehung unseres Brovingialrechtes geäußert und kann baber hier nicht in Betracht kommen.

<sup>30)</sup> Glud: Erläuterungen, §. 1223 —1225, Banb 24 G. 378. — Haffe: Gütterrecht ber Ehegatten, §. 28 I. S. 88.

Der Mann hatte keinen gesetzlichen Anspruch auf eine wos. Hatte er sich keine ausbedungen, so konnte er sie nicht fordern. kamentlich war die Frau, auch wenn sie Bermögen hatte, ohne speielle Berabredung nicht verpstichtet, aus diesem eine Dos auszuwählen nd dem Manne zu übergeben. 31) Allerdings war der Bater der rau, ihr väterlicher Großvater und wenn besondere Gründe obwalten, auch die Mutter der Frau verpstichtet, sie zu dotiren. Dies egründete aber kein Recht des Mannes, wurde vielmehr nur als ein kecht der Frau aufgesaßt, so daß es in ihrem Belieben stand, ob sie hre Berwandten deshalb in Anspruch nehmen wollte. Der Mann onnte gegen diese nur Klage erheben, wenn die Frau ihm ihre Rechte betrat. 32)

Geschenke unter Cheleuten waren verboten. Die Bestellung einer Dos wurde aber nicht als eine Beschenkung des Mannes aufgesaßt, man sie nur als eine Beisteuer zu den Kosten der Che betrachtete. Die Frau konnte deshalb in stehender Che eine Dos ihrem Manne fültig aus ihrem Vermögen anweisen oder, wenn er eine solche bereits hatte, sie vergrößern und erweitern. Dagegen war die Umwandelung der Dos in freies Vermögen der Frau eine unerlaubte Schenkung unter Cheleuten, weil die Pslicht des Mannes zur Ernährung der Frau und der Kinder bestehen blieb. Der Mann konnte diese Umwandelung also jeder Zeit wiederrusen. 33) Dem Dritten, der die Dos bestellt hatte, stand das Recht, die Dos in freies Eigenthum der Frau zu verwandeln, ebenfalls nicht zu, da er nur nach aufgelöster Che die Rückgewähr verlangen konnte und der Mann in der Zwischenzeit als Eigenthümer angesehen wurde. 34)

Segenstand der Dos konnte Alles sein, wodurch der Mann bereichert wurde, zum Beispiel körperliche Sachen, baares Geld, Fordekungen, Usus Fructus, eine Erbschaft u. s. w. Auch die Entsagung einer Erbschaft, für welche der Mann substituirt war, galt als gültige Bestellung einer Dos, wenn sie zu diesem Zwecke erfolgte. Auch ihr ganzes Bermögen konnte die Frau dem Manne als Dos übergeben.

<sup>81)</sup> Haffe, a. a. D. §§. 104 u. 105 I. S. 367; und Glück, a. a. D. §. 1231 Rr. 5, B. 25 S. 105. — Holzschuher: Theorie und Casuistit, §. 58 No. 6 d (Ausgabe von 1863 S. 623).

<sup>32)</sup> Bangerow: Leitfaben, §. 216 I. 310. — Glild, a. a. D., §. 1231 Nr. 1, B. 25 S. 55. -- Haffe, a. a. D., §§. 95—98 I. S. 346.

<sup>34)</sup> Die Ausnahmen fiehe bei Bangerow, Leitfaben , g. 217 b, Unm. 2, E. 320.

<sup>4)</sup> Paffe, a. a. C., §§. 79, 114-116 I. €. 278 u. 393.

Es war dies aber keine Universalsucceffion, denn dun Bestellung der Dos wurde immer nur eine Singularsuccession in Beter der einzelnen darunter begriffenen Stücke bewirkt. 35) Satte die Franwelche ihr ganzes Vermögen zur Dos hingab, Schulden, so ginger diese daher auf den Mann für dessen Person nicht über. Die Gläsbiger konnten nur gegen die Frau klagen und Cinweisung in ihr Bermögen verlangen, denn den Gläubigern durfte sie dies durch Weggabe nicht entziehen. 36)

Ursprünglich war das Recht des Mannes an der Dos mährend der Che ein äußerst einfaches. Er wurde als Eigenthümer der Dos angesehen und sie verblieb ihm, wenn die Frau vor ihm verstarb. Nach und nach änderte sich dies, und nachdem die Restripte Zustinians in den Coder aufgenommen sind, kann man wohl sagen, die Frau ist Eigenthümerin der Dos und der Mann hat daran nur ein ausgedehntes Berfügungs- und Nießbrauchsrecht. Zustinian spricht dies aber nicht direkt aus und so ist es noch gegenvärtig kontrovers, wer Sigenthümer der Dos in stehender Che ist.

Stets hatte man angenommen, daß die Dos im Interesse der Frau und der zu errichtenden gemeinfamen Cesonomic dem Manne bestellt werde. Es war wohl schwer, für undotirte Tächter Männer zu sinden und große Opfer mußten gebracht werden, um eine standesgemäße Che für sie zu gewinnen. Chescheidungen waren bei den Römern späterer Zeit äußerst leicht, indem jeder Chegatte ohne weitere Körmlichseiten die Che für aufgelöst erklären konnte. Man mußte Garantieen haben, daß der Mann die Dos nicht einstrich und die Frau dann entließ, um die Dos zu gewinnen. Die Dos siel der Frau zu, wenn die Che geschieden wurde, und der Mann konnte höchstens einen Theil davon einbehalten, salls die Frau einen hinreichenden Grund zur Scheidung gegeben hatte. Die Dos siel auch der Frau zu, wenn der Mann vor ihr verstarb. 38) 3a man nahm an, daß der Mann die dos prosectitia

<sup>25)</sup> Saffe, a. a. D., §. 109. I. E. 379.

<sup>86)</sup> Holzschuher, a. a. D., §. 58 Nr. 2, 3. 621. — Glück, §. 1230, B. 25 S. 12.

<sup>37)</sup> Löhr: Wer ist Eigenthümer der Dos? Wag. f. Rechtswiffensch. IV. S. 57 u. 539. — Glück, a. a. D., §§. 1232, 1234—36 u. 1250—52 B, B. 25 S. 106. — Bangerow, a. a. D., §. 217 B. I. S. 319. — Haffe, a. a. D., §§. 66, 107. I. S. 238 u. 378. Reller: Pandetten, §. 397 (Ausgabe von 1861, S. 739).

<sup>34)</sup> Die Ausnahme ber dos rocoptitia interessirt hier nicht, ba fie auf ausbrudticher Berabrebung beruhte.

kem Bater der Frau restituiren mußte, wenn die Frau vor ihm verkarb, weil der Zweck der Dos fortgefallen sei und der Bater der Tochter näher stände als der Mann. Es galt daher schon früh als exster Grundsatz quamvis in bonis mariti dos sit. mulieris tamen est. 36) und nach und nach führte man verschiedene Mittel hinzu, um die Restitution der Dos für alle Fälle zu sichern:

- 1. Die Berfügungsfähigkeit des Mannes wurde innerlich beschränkt, indem ihm die Veräußerung jedes zur Dos bestellten Grundstückes bei Strafe der Richtigkeit untersagt wurde;
- 2. Die Frau konnte bei sichtlich bevorstehender Gefahr des Berlustes durch Insolvenz des Mannes die Dos schon in der Che zuruckfordern;
- 3. Die Rudforderungsflage murbe mit besonderen Privilegien ansageruftet;
- 4. Benn fich schlechte Berwaltung ber Dos zeigte, fonnte gerichtliche Sulfe angerufen werben, damit bem Cinhalt geschet;
- 5. Im Buftande der Infolvenz konnte der Mann auch folche Sachen nicht mehr gultig veräußern, welche er, bevor ein folcher Zustand eintrat, allerdings zu veräußern ermächtigt war. 40)

Die erste Bestimmung ist durch die Lex Julia unter Augustus im Jahre 737 ab urbe condita eingeführt und durch Justinian noch dahin verstärkt worden, daß auch die Zustimmung der Frau die Beräußerung des fundus dotalis nicht gültig machen solle. Die zweite und dritte Bestimmung sindet sich bereits dei den klassischen Justinians. Dieser bestimmte ausdrücklich: Wenn Mobiliar oder Immobiliargegenstände, welche zur Dos gehörten, noch dei Ausschaft auf Sypotheken, die der Mann seinen Gläubigern daran eingeräumt habe, vindiziren können, weil diese Sachen der Frau von Ansang au gehört hätten und naturaliter in ihrem Eigenthum geblieben seinen. 41) Dasselbe Vindikationsrecht solle sie haben, wenn ihr Wann in Vermögensverfall gerathe

<sup>39)</sup> Lex 75. Dig. de jure dotium (23, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Glüd, a. a. C., §§. 1282, 1234—36, 1250—52, Bb. 25 €. 106. — Bangerow, a. a. C., §. 217 ff. I. €. 312. — Fasse, a. a. C., §. 65 ff. I. €. 232. — Reller, a. a. O., §. 397, €. 739.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Const. 30. Cod. De jure dotium (5, 12).

und folle ihr dann nicht der Cinwand entgegengestellt werden found daß die Che noch bestehe. 12)

Daß hierdurch wesentliche Besugnisse des Manne zerstört wurden und daß es ein Schritt war, das ganz Prinzip von dem Eigenthume des Mannes an der Dos zi verlassen und ihm statt dessen nur ein Rießbrauchsreck einzuräumen, leuchtet ein. Der Usus modernus hat dam hieran angeknüpft und nach dieser Richtung hin die ganze Lehn entwickelt.

Außer ber Dos fonnte die Frau nach romischem Rechte not anderes freies Bermögen befiten, denn nur dasjenige von ihrem Ber mogen murbe Doo, mas fie dagu bestimmte. Ulpian fagt, dies Berdie Griechen hatten die Gallier peculium. parapherna aenannt. 13) Die lette Bezeichnung ift jest allein gebrauchlich. Die Bestimmungen des römischen Rechtes über diefen Theil des Bermogens ber Krau find fehr fnapp und muffen es ber Ratur ber Cache nad fein, denn fie gipfeln in dem einen Gedanten, daß die Frau unbeschränfte Eigenthumerin barüber bleibt und ohne Bugiehung ibres Mannes in jeder Beife gultig und rechtsverbindlich darüber verfügen Raumt fie ihm gewiffe Besugniffe baran ein, jo tommt es fann. wesentlich barauf an, was speziell zwischen ihnen abgemacht ift, benn der Mann steht ihr hier nicht anders gegenüber, wie jeder Dritte, mit dem fie nicht durch das Rand der Che verbunden ift. 44) Im Interesse der gemeinsamen Dekonomie waren solche Abmachungen unter Cheleuten aber nicht felten und Justinian lag der Rall vor, daß eine Frau Kapitalien, d. h. ausstehende Korderungen, ihrem Wanne mit der Bestimmung überlaffen hatte, fie follten nicht Dotal. fondern Paraphernalgut fein. Er reffribirte barauf: In Diefem galle habe die Frau die Rlage gegen den Schuldner, doch fonne der Dann fie auch anstellen und bedürfe dazu nicht einer befonderen Genehmigung der Frau; die Binfen fonne der Mann für fich und die Frau verwenden, das Rapital aber muffe er aufbewahren und Sorgfalt, wie in feinen eigenen Angelegenheiten, barauf verwenden. 45) Es ift nicht gu

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Const. 29. Cod. a. a. D.

<sup>48)</sup> Lex 9, §. 2. Dig. De jure dot. (23, 3).

<sup>44)</sup> Glück, a, a. C., §§. 1240—41, B. 25 S. 261. — Haffe, a. a. C., §. 120 I. S. 421. — Bangerow, §. 223. I. S. 335. — Keller, a. a. C., §. 404 S. 750.

<sup>45)</sup> Const. 11. Cod. De pactis conventis (5, 14).

perfennen, daß hierin eine Abweichung von dem Grundfape des freien Eigenthumes der Frau und eine Sinpeigung zum Dotalverhältnisse liegt, denn sonst müßse der Mann über die Berwendung der Zinsen Rechnung legen und dürste sie nicht ohne weiteres für sich und die Frau verwenden.

In den Pandekten und dem Coder ift nicht ausdrücklich erörtert, ob eine Prasumtion für Dotal oder Paraphernalqualität bei dem Bermögen der Krau obwalte. Diese Krage ist daher von Alters her kontrovers. 16) Das Richtige ist wohl, was Sasie in solgenden Sasen pusammensäst: "Die Bestellung einer Dos kann niemals ohne einen speziellen Akt der Nebertragung und wegen dieses, in Ermangelung nothwendiger Formeln, doch nur dann angenommen werden, wenn entweder die Absicht, eine Dos hervorzubringen, deutlich ausgesprochen worden ist oder aus den in concreto vorhandenen Umständen die Gewisheit oder überwiegende Wahrscheinlichseit einer solchen Absücht deutlich hervorgeht. Im Uehrigen bleibt das Vermögen der Frau von dem Vermögen ihres Mannes getrennt und es bedars seinesweges eines besondern Vorbehaltes, damit es nicht diesem Vermögen einverleibt oder dotal werde. 177)

Endlich ift nur noch die donatio propter nuptias zu ermähnen, da sie einen Bestandtheil des römischen Guterrechtes der Cheleute bildete, doch bedart es keiner naheren Betrachtung derselben, da sie in Deutschland nie Brauch gewesen ift und die ihr etwa ähnelnden deutschrechtlichen Institute, wie Brautgeschenke, Morgengabe und Witthum eine selbstständige Entwickelung ersahren haben. <sup>1</sup>

In diesem Buftande besand sich bas romische Recht, als es zur Rezeption in Deutschland gelangte. Seine alten Grundsate waren zum Theil erschüttert, es war in Schwantung gerathen und erschien durchaus unsertig, da die alten Grenzen verwischt und neue noch nicht gesunden waren. In Deutschland fiel es auf einen

<sup>46)</sup> Start: De bonis uxoris ex juris romani praesumtione non dotalibus sed paraphernalibus (Göttingen 1798). — Bechmann in Beder's Jahrbūch. b. gem. beutich. Rechtes, Bb V. S. 271—288. — Polzichuher: Theorie und Casuistis, §. 58 Rt. 12 S. 627.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Paffe, a. a. C., §. 130 I. €. 449.

<sup>16)</sup> Arnbt's Panbetten §. 413. — Reller, desgl. §. 406. — Gind, §. 1242—43 (B. 25). — Göfchen, Ş. 698. — Puchta, Ş. 424. — Panbold: Sächfisches Brivatrecht §. 78.

gang frembartigen Boben. Das Inftitut ber Dos im romifchen S war hier ungebräuchlich. Der Rame und die Bezeichnung waren allerdings nicht unbefannt. Sie maren aber nicht aus römischen Privatrechte, sondern aus dem Rirchenrechte, mo fie Aus tung einer Rirche Seitens beffen Patrones ober fchlechtmeg Bermo ber Rirde bedeuteten, nach Deutschland gekommen und nach Anals In der Lex Saxonum heißt Dos hierpon murben fie gebraucht. Morgengabe ober bas Witthum, 49) also nicht eine Zuwendung, wei bem Manne mit Rudficht auf die Che gemacht wurde, sondern um fehrt Dasjenige, was ber Dann ber Frau in ber Che refp. fur ibn fünftigen Bittmenftand gemährte. Als fpater das Bandeftenrei befannter murbe, anderte fich dies.

In den Ländern, in welchen fächsisches Recht galt, hatte von jehrteine Gütergeneinschaft gegolten, vielmehr war innerlich zwischen de beiden Bermögen des Mannes und der Frau auch während der Stunterschieden worden und der Mann hatte nur das oben beschrieden Berwaltungsrecht über alles Bermögen seiner Frau, weil es in seine Gewere zu rechter Bormundschaft sich befand. Ueber die Grenzen dieses Berwaltungsrechtes sehlte es, wie gesagt, nicht an Rechtsnormen. Als aber das römische Recht eindrang, wurden diese bald vergessen. Man wandte die Lehre von der römischen Dos auf sie an, indem man jeden einzelnen Fall, der bei Auseinandersetzung der Eheleute über ihr Bermögen, oder auch dei Streitigkeiten während der Sche zur Kognition fam, nach den zutreffenden Grundsägen von der römischen Dos entschied. Man entsernte sich dabei in zweisacher Beise vom römischen Rechte:

1. Die Grundidee des römischen Rechtes ging dahin, daß der Mann Eigenthum an der Dos erward. Diese ließ man fallen und half sich in verschiedener Weise über den Widerspruch, in dem man sich mit den Quellen des römischen Rechtes befand. Theils interpretinte man die einzelnen Sätze der Pandekten so, daß man der Frau ein Obereigenthum (dominium naturale) und dem Wanne ein nutzbares Eigenthum (dominium civile) an der Dos einräumte. 50) Theils ließ

<sup>49)</sup> Dotis ratio duplex est. Ostfalsi et Angrarii volunt: si foemina filios genuerit, habeat dotem, quam in nuptiis accepit, quamdiu vivit, filiisque dimittat etc. Apud Westfalsos postquam mulier filios genuerit, dotem amittat. Gaupp: Recht und Berfassiung der asten Sachsen, S. 170 (Bressau 1837).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Cocceji: Jus controv. II. Buch 28, Tit. 3, Frage 6 (Ausg. v. 1713, €. 148).

be Bezeichnung als Dos vom Vermögen der Frau ganz fallen den nannte es, um es als Eigenthum der Frau zu kennzeichnen, drapherralgut, wandte aber dennoch auf dies so benannte Parapherligut die Grundsähe von der römischen Dos ohne Beiteres an, nur kinn der Frau die Proprietät an ihrem ganzen Vermögen beließ. 51) Us Dos bezeichnete man daneben die Ausstattung und das Heirathstit der Frau, ohne sie aber thatsächlich anders als die Paraphernalien behandeln. Schließlich bekannte man sich aber zu dem Grundsabe, ah der Mann, ohne Eigenthümer des Vermögens der Frau zu werden, mihrem ganzen Vermögen, mag dies Dos ober Paraphern sein, ein nusgedehntes Rießbrauchs- und Verwaltungsrecht habe, welches ganz nach Analogie des römischen Rechtes von den Besugnissen des Wannes an der Dos zu beurtheilen sei. 32) Das Vermögen, woran die Frau die Verwaltung sich vorbehielt, nannte man kun bonum receptitium.

Bur Bestellung ber Dos gehörten im romischen Rechte ausbrudliche Billenserklärungen ober mindeftens folche Umftande, die feinen Bweifel barüber ließen, daß nach ber Anficht beider Theile eine Dos beabsichtigt worden fei. Gine Prasumtion bafür, daß irgend ein Stud Dotalgut fei, maltete nicht ob. In Deutschland waren formliche Uebergaben bes Bermogens ber Frau an ben Mann nicht Brauch und famen nur gang ausnahmsweise bei reichen Familien vor. Dan fah baber in Deutschland ganglich bavon ab, daß es eines befonderen rechtlichen Aftes bedurfte, um das Bermögen ber Frau Dotal zu machen und ftellte als Grundfat auf, baf ipso jure mit ber Beirath bas gange Bermogen ber Frau in bie oben befdriebene Bermaltung bes Mannes gelange. Als Ronfequenz ergaben fich benn die Sate, daß die Prafumtion bei allem Bermogen ber Frau für deffen Qualitat als Dos fpreche und bag bie Frau, wenn fie behaupte, ein Bermögensftud fei ein bonum receptitium, dies beweisen muffe. 53)

<sup>51)</sup> Curtius: handbuch des Kurfachstichen Civilrechtes, §. 126, Theil I. S. 121 (Ausgabe von 1797) und Löhr: Wer ift Eigenthümer der Dos?, im Magazin für Rechtswiff. n. Gesetzeb. IV. S. 5 u. 539.

<sup>52)</sup> Haubold: Lehrbuch bes fachfischen Rechtes, §. 70 (Leipzig 1820, S. 75) und bie in Rote c. bort citirten Schriftsteller

<sup>58,</sup> Lepfer: Meditationes adspandectas. Sp. 302 m. 5. — Curtius: Kurfächs. Civilrecht, I. §. 127 (Ausgabe von 1797, S. 123).

Es wurden also in diesen beiden Punkten die Grundsage römischen Rechtes vollständig umgekehrt und auch das magdeburgi Weichbildrecht wurde wieder verlassen, benn dies war, wie oben gezeist, dahin gelangt, daß nur dassenige Gut der Frau, welches in I Gewere des Mannes gegeben worden war, seiner vormundschaftlich Verwaltung im Sinne des Sachsenspiegels unterworfen worden wan und daß durchaus die Präsumtion galt, alles Gut der Frau sei Sonde gut und musse so lange als solches betrachtet werden, die eine am drückliche Uebergabe desselben an den Mann erwiesen werde.

Mit dem Grundsate, daß die Frau Sigenthümerin an ihrem in die Berwaltung des Mannes gekommenen Bermögen verbleibe, vertrug sich selbstverständlich das Beräußerungsverbot des fundus dotalis, wie es Justinian verschärft hatte, nicht mehr. Schon im kanonischen Rechte war es wieder dahin eingeschränkt worden, daß die Frau die Beräußerung nicht ansechten dürse, wenn se dazu ihre Zustimmung gegeben und diese eidlich bekräftigt hatte. <sup>54</sup>) Im usus modernus sah man auch hiervon ab, behalf sich damit, daß es ja Paraphernalgut sei, um was es sich handle, und gestattete den Verkauf der Liegenschaften der Frau, wenn nur beide Cheleute darin gewilligt hatten.

In der Mark Brandenburg hat dies alles als Recht gegolten und muß auch jetzt noch in der Hauptsache als bestehendes Recht anerkann werden. So bestimmt vor der Konstitution von Kurfürst Joachim L von 1527 das altsächsische Recht als gemeines Recht der Mark anerkannt worden ist, ebenso unstreitig wurde es im Lause des sechszehnten Jahrhunderts, daß das römische Recht ausschließlich als subsidiäres Recht anzusehen sei. Dabei sehlt es aber an einer landesherrlichen Bestimmung, wodurch diese Aenderung eingeführt ist, und es ist noch heute streitig, in welcher Weise sie bewirkt worden ist. <sup>55</sup>) Die Bezugnahme auf die Kammergerichtsordnung von 1516 oder 1526 ist unzutressend, denn diese Kammergerichtsordnung ist an dem Widerspruch der brandendurgischen Bischse, denen der Entwurf zur gutachtlichen Aeußerung vorgelegt worden ist, gescheitert und in Wirklichseit niemals als Gesch publizirt worden. Das Richtige ist wohl, daß das römische Recht im Wege der Gesetzgebung (Joachimica von 1527) nur in

<sup>64)</sup> Cap. 28. X. de jure jurando (2, 24) unb Cap. 2 in IV. eod. (2, 11).

<sup>85)</sup> Begbemann: Elemente ber Joachimischen Konstitution, S. 14.

fehung des Erbrechtes eingeführt ift, daß aber in Ansehung aller Baen Rechtsmaterien die Gesetzgebung nicht eingeschritten, vielmehr Diefer Beziehung die Aufnahme des römischen Rechtes nur durch die brte, römifch-rechtliche Bildung, welche die Juriften erfuhren, bewirtt wben ift. Die Ausbildung des modernen Gebrauches des römischen bates, wie wir fie oben geschilbert haben, ift vorzüglich in Rursachsen Folgt. Gelehrte, wie Lenfer, Carpzow, Rind und fpater Curtius und aubold, sowie eine verftandige Gesetgebung haben fie bort jum ibfchluffe gebracht. In ber Mart ift die Sache nicht fo leicht gewor-Theils hinderte bie immer wieder auftauchende Idee einer eftehenden Gutergemeinschaft unter Cheleuten eine ruhige Entwidelung. beils trachteten die brandenburgifden Juriften danach, ohne Rudficht ruf Die im Bolte bestehende Sitte bas romifde Recht gang unverandert rinauführen, und blieben beshalb fort und fort außerhalb ber Gewohnbeiten bes Bolfes und ber fattischen Berhaltniffe fteben. und Scheplit nehmen an, bag in ber Mart allgemeine Gutergemein-Schaft unter Cheleuten herriche, fprechen aber baneben von Paraphernal. gut ber Frauen und menden auf biefes die Grundfage bes romifchen Rechtes an. 56) Rohl verwirft zwar mit größter Entschiebenheit ben Bedanten ber Gutergemeinschaft, ftellt aber bas Paraphernalgut ber Frau ganglich aus dem Rechtsfreise bes Mannes, verlangt a. B. Rechnungelegung über die von ihm baraus erhobenen Binfen und ertennt nur bas als Dos an, was bagu ausbrudlich bestellt ift. 57) Pragis ift ihnen aber nicht gefolgt, hat vielmehr bas romifche Recht nur in ber Beife bes oben auseinander. gefetten usus modernus regipirt. Scholy-Bermeborf hat aus einem von Stryd erhaltenen Responfum ber Juriftenfakultat ju Frant. furt a/D. und aus einem Gutachten bes Obertribunales vom 9. Januar 1781 überzeugend nachgewiesen, daß vor der Publikation bes Allgem. Sandrechtes nach einer in der Mart allgemein herrschenden Obserpang bem Chemanne ein Riegbrauchs. und Bermaltungerecht an bem gangen Bermögen feiner Frau jugeftanden bat, soweit ihr Bermögen ihr nicht sur eigenen Verwaltung speciell durch Vertrag oder Geset porbehalten mar. 58)

<sup>59)</sup> Scheplity: Consuetudines, lib. I. pars III. tit. 2 §. 1 π. lib. II. tit. 106 (Ausgabe von 1744, S. 189 π. 55).

<sup>87)</sup> Rohl: Declaratio accurata, quaestio 7 No. 22 (Ausg. v. 1731, S. 180).

<sup>36)</sup> Scholtz-Hermsdorf: Das jett besteh. Provinzialrecht, II. S. 27 (Ausg. v. 1834).

# III. Rollisson des Allgemeinen Landrechtes mit dem älteren Brovinzialrechte.

Die brei ersten Titel bes zweiten Theiles des Allgemeinen Lagrechtes für die preußischen Staaten, welche das Familienrecht enthalte sind in der Mark Brandenburg suspendirt. In erster Reihe soll ne dem Publikationspatente vom 5. Februar 1794 das ältere Recht, wes sich aus dem römischen und sächsischen Rechte entwickelt hatte, zwanwendung kommen und nur ausnahmsweise sollen die Bestimmunge des Landrechtes aus den bezeichneten Titeln herangezogen werden.

Die Redaftoren bes Landrechtes find von bem Gebanfen gegangen, ihr Gefetbuch merbe eine folche Vollständigkeit haben un das gefammte Rechtsgebiet fo erschöpfen, daß es kunftig in jedem fo freten Salle nur erforderlich fein werbe, die gutreffende Bestimmun bes Landrechtes aufzufinden, um die Entscheidung fogleich zu gewinnen Sie bachten fich die kunftige Thatigkeit des erkennenden Richters faft gang mechanisch und beschräntten fein eigenes Urtheil in der größten Er folle bas Landrecht nur nach feinen Borten und bereu Busammenhang auslegen, also auf reine Berbalinterpretation beschrank Finde er den Sinn hiernach zweifelhaft, fo habe er feinen bleiben. 3meifel der Gefetkommiffion anguzeigen und fich deren Befchluß bei bem folgenden Ertenntniffe gu fügen. 39) Bedes philosophischen Raifonnemente und jeder Auslegung nach dem 3wede und der Abficht bes Gefetes habe er fich zu enthalten. 6") Es ift befannt, wie fcnell fic diese Anordnungen als unausführbar erwiesen haben sund wie schnell man von ihnen zurudgefommen ift. Schon durch die Rabinetsordres vom 8. und 21. Diary 1798, aus benen ber Anhangsparagraph 2 des Landrechtes entnommen ift, ift jede Art ber Interpretation des Gesets ben Richtern wieder freigegeben worden. 61) Dan fpottelt baber leicht über biefe gange Idee, aber man fann fich der Bahrheit nicht verfcliegen, daß fie in der Praxis lange Beit nachgewirft hat und bie Gerichtshöfe erft nach Bornemann's und Roch's großen Werken begonnen haben, von der kleinlichsten Berbalinterpretation abzugehen und den wieder erschloffenen Beift bes Landrechtes zu erforschen.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Einleitung zum Allgem. Landrechte §. 46 ff. und Kabinetsordre Friedrich II. vom 14. April 1780 (N. C. C. Tom. VI. p. 1985).

<sup>60)</sup> Bublitationspatent vom 5. Februar 1794, Alinea binter Nr. XVIII.

<sup>61)</sup> N. C. C. Tom. X. p. 1609 No. 23. - Cowenberg: Motive, Bd. 2 S. 22 u. 114,

Sanz im Sinne dieser Auffassung ist die Suspension des sandhtlichen Familienrechtes und sein Berhältniß zu dem bisherigen milienrechte geordnet. Suspendirt sollen nur solche Borschriften des mdrechtes sein, welche das gerade Gegentheil eines klaren und . kareitig rezipirt gewesenen römischen oder anderen fremden Gesetzes khalten, keinesweges aber solche Stellen,

- 1. welche blos ben bisherigen üblichen Meinungen einiger Rechtslehrer midersprechen; ober
- 2. welche einer gewiffen Erflarungsart biefes ober jenes romischen ober anderen fremben Gefeges ben Borgug beilegen, ober
- 3. welche bisher ameifelhaft gemefene Rechtsfragen bestimmen. 62) Man bachte fich alfo auch hier wohl bie Thatigfeit bes Richters jang außerlich. Er follte in jedem einzelnen galle, ber zu feiner Entmeidung tam, feststellen, ob die einschlagende Frage im Provinzial. techte ftreitig ober auch nur zweifelhaft fei. Dann folle er weber an bie bisher übliche Meinung der Rechtslehrer, noch an die durch Interpretation bisher gewonnenen Grundfate gebunden fein, sondern das Landrecht aufschlagen und die barin getroffene Entscheidung gur Anwenbung bringen. In diefer Beife ift benn auch von der Pragis verfahren worden. Es lag 3. B. die Frage vor, ob bei der Absonderung bes eigenthumlichen Bermögens einer überlebenden Chefrau von bem Rachlaffe ihres Mannes nur die vorhandenen Stude bes ohne befonbere Beranschlagung des Berthes eingebrachten Mobiliars jum Bermogen der Frau gehörten, ober ob fie Erfat fur die fortgetommenen Stude forbern konne. Es wurde nun entschieden: Im Juftinianischen Roder fei nur von exstantibus, aber nicht von consumtis mobilibus an der betreffenden Stelle die Rede. Bas die Rechtslehrer fagten, feien nur Debuktionen und Interpretationen. Dabei gelangten fie nicht ju benfelben Resultaten: Brunnemann, Belfelbt und Lobethan feien für Erfat bes Berthes, Mevius füge bie Ginfdrantung hinzu, bag ber Mann die Mobilien auch wirklich jum Gebrauche und gur Bermaltung übergeben erhalten haben muffe, und v. Balthafar fei der Anficht, daß ber Erfas nur soweit zu leiften fet, als ber Mann refp. ber Rachlag noch reicher fei. Es muffe baber bas Landrecht gur Anwendung fommen, wonach befanntlich die Frau feinen Erfat für

<sup>62)</sup> Publikatianspatent jum Allgemeinen Landrechte vom 5. Februar 1794, Rr. VII.

bie fehlenden Stude fordern fann, wenn bem Manne nicht Dolus grobes Berfehen nachzuweisen ift. 63)

Es hat dies Berfahren den Anschein für sich, daß es sich genan die Borschriften des Publikationspatentes anschließt, dennoch eift es gänzlich zu verwerfen. Ob man das ganze Prinzip des älter Rechtes aufgab und mit den übrigen unstreitigen Regeln desselben Biderspruch gerieth, ist in der eben erwähnten Entscheidung nicht ein Augenblid erwogen.

Die Redaktoren des Landrechtes haben bei der Abfaffung Gefesbuches nicht ben Plan gehabt, daß fie nur das bestehende Red fixiren und die barin obwaltenden 3meifel befeitigen wollten. Sie fi nie bedenklich gewesen, neues Recht zu schaffen, wenn fie bies be Bernunft und Billigfeit entsprechend fanden. Gie maren allerding römisch rechtlich gebildete Juriften und ftanden mit ihren gangen Anfcham ungen auf bem Boden bes usus modernus, haben ihn aber in ber freieften Beife behandelt. Richt in dem Ausbau des alten Suftemes von innen heraus durch Interpretation der vorgefundenen Pringipien haben fie ihre Aufgabe gefehen, fondern in der Unterschiebung humaner und nütlicher Grundfate unter die alten Rechtsregeln. 64) Sie haben jum Theile gang neue Boraussehungen aufgeftellt und biefe bann weiter entwidelt. Bir verweifen hier nur auf die Erbfolgeordnung, bie bas augenfälligfte Beifpiel gemahrt. Ebenfo verhalt es fich aber mit dem Guterrechte ber Cheleute. Dag der Mann über bie eingebrachten Mobilien ber Frau, ohne daß fie einen Biberfpruch habe, frei verfügen tann, und daß die Gläubiger bes Mannes fich an die eingebrachten Mobilien der Frau zu ihrer Befriedigung wegen der Forderungen, die fie gegen den Mann allein haben, halten fonnen, ohne daß die Frau deshalb interveniren darf, widerspricht der Idee bes usus modernus, wonach die Frau Sigenthumerin ihres Bermögens verbleibt. Dennoch haben die Berfaffer bes Landrechtes dies eingeführt und zwar lediglich aus dem Grunde, um intrifate Prozeffe von vornherein abzuschneiben. Rach bem früheren Rechte mar bie Frau die Berkauferin, wenn bie Berauferung eines zu ben Maten gehörigen Grundftudes erfolgte, und ber Mann mußte nur wegen feines Rief.

<sup>68)</sup> Erfenntniß des Oberappellationssenates des Kammergerichtes in Matthis' Juriftischer Monatsschrift, Bb. 8 S. 107.

<sup>64)</sup> Bornemann: Spftematische Darftellung b. preußischen Civilrechtes, V. S. 78 (Ausgabe von 1845).

niches seine Genehmigung geben. Im Landrechte ist dies umgetehrt. Er Shemann ist hier der Berkäuser und die Frau wird nur zur enehmigung zugezogen, damit sie das Geschäft nicht später ansechten un. Der Mann erwirdt hier den Anspruch auf das Kausgeld für und haftet für seine Person dem Käuser für die Erfüllung, für ewährsmängel u. s. w., ohne daß die Frau berührt wird. Der rund ist seine maritalische Gewalt über die Frau, welche die Redatten zur Erlangung glüdlicher Shen für nothwendig hielten, welche ber dem römischen Rechte unbekannt ist.

Es ift eine logifche Unmöglichteit, Enticheibungen, bie uf pofitiven Grundfaben beruhen, in ein anderes Rechts. haftem zu übertragen, in welchem biefe Grundfate nicht elten. Man zerftört badurch bas eine System, ohne es ganz zu efeitigen und ohne das andere an feine Stelle zu feten. Man schwantt on einem Prinzipe zum anderen und verliert darüber alle Jurisbrudeng und alle Sicherheit des Rechtes, benn biefe ift nur herzustellen, wenn von feststehenden einheitlichen Grundsätzen aus die Rechtsregeln nebildet und die einzelnen Fälle, welche die Praxis bringt, banach entschieden werden. 65) Wenn man eine Rechtssicherheit im Provinzialrechte erlangen will, muß man fich baher burchaus zu bem Grundsate entschliegen, bag bas Allgemeine Landrecht gur Interpre. tation eines tontroverfen ober zweifelhaften Sages bes regipirten romifden Rechtes nur bann fich eignet, menn Die Pringipien des Allgemeinen Landrechtes in ber gutref. fenden Materie mit benen bes romifchen Rechtes in feiner regipirten form übereinftimmen. Rur mit diefer Borausfegung und mit biefer Ginfdrantung find die Bestimmungen bes Bublitations. patentes vom 5. Februar 1794 Rr. VII. über bie Rollifion bes Landrechtes mit bem Provingialrechte anguwenden.

Die Fassung des Publikationspatentes sieht dieser Annahme nicht entgegen. Nach ihm soll das ältere Provinzialrecht bestehen bleiben, so weit es contra legem novam geht. Was nicht contra legem läuft, erklärt dabei das Gesetz selbst, indem es 1. opiniones doctorum, 2. interpretationes legis und 3. decisiones controversiarum et

<sup>63)</sup> Ob dem Berfasser des Publikationspatentes vom 5. Februar 1794 dies klar vorgeschwebt hat, kann dahin gestellt bleiben. Jedenfalls ist dei der Möglichkeit mehrerer Interpretationen diejenige zu wählen, welche logisch und vernünstig erscheint, die der Rachweis gesührt wird, daß Unlogisches und Unvernünstiges beabsichtigt ist.

dubitationum hierfür aufgahlt. Allein mit dieser Regative ift Sache nicht erschöpft. Ift bas grabe Gegentheil ber landrechtlie Intestat-Erbfolge die fächsische Lineal-Gradual-Erbfolge oder die römis Rlaffenordnung ober bas lubifche Recht mit ben abgeschichteten Rinber Ift bas grade Gegentheil bes landrechtlichen Guterrechtes unter leuten die Lehre des Sachsenspiegels vom ungezweiten Gute ober be römischen Rechtes, wie es in ben Juftinianischen Rechtsquellen fich finde ober bas Dotalrecht, wie es im usus modernus fich ausgebildet bat Das Richtige ift, baf fie alle gleich verschieben von ihm find, ba fi alle auf abweichenden Bringipien beruhen. Ueberall, wo der ober te Grundfat einer bestimmten Rechtsmaterie von dem Landrechtes abweicht, liegt bas Begentheil bes Landrechtes vor, mogen auch einzelne Schluffolgerungen aus ihm mit ben lanbrechtlichen Bestimmungen wieber aufam. mentreffen.

Wit den drei erwähnten Ausnahmen, die nach dem Publikationspatente niemals gegen das Landrecht dur Anwendung kommen follten, hat es folgende Bewandtniß:

Betreffs ber opiniones doctorum bachte man fich bamals bas bisherige Recht etwa fo, als ob es einen festen Rern habe, welcher auf Gefet, regipirten Rechtsbuchern und Bertommen berube, und bag baneben Auswüchse beständen, die nichts als die Meinungen ber Belehrten für fich hatten. Diese Anficht hatte einen Anschein ber Richtigfeit für fich, ba ja bas romifche Recht nicht unverändert regipirt mar, man über die Abweidjung ber Pragis von ihm nur bei ben Rechtslehrern Rath erholen fonnte und man fich baber baran gewöhnt hatte, ihre Meinung als Rechtsquelle felbft anzusehen. beruhte fie aber nur auf einer Bermechselung beffen, mas rezipirtes Recht war, mit dem Mittel, wodurch man fich hierüber informirte. Die Anfichten der Rechtslehrer find niemals eine Rechtsquelle in bem Sinne gemefen, daß fie positives Recht machten, fondern nur in dem Sinne, daß man aus ihnen erfeben tonnte, mas als pofitives Recht bereits gultig mar und ift. Sie enthalten baber auch nicht eine Art Recht, die neben dem eigentlichen Rechte einherläuft, sondern find nur bie ausgesprochene Erkenntnig bes Rechtes felbft, mag biefes auf Befet, regipirten Gefesbuchern ober auf Gewohnheit beruben. Sie find nur bas Mittel zu feinem Berftandnig und der erfte Ausfluß berfelben. Bei der Abfaffung des Publikationspatentes ift man fich hierüber nicht klar

morden, hat vielmehr die üblichen Meinungen der Rechtslehrer als ber Quelle bes Rechtes in der Bebeutung aufgefaßt, als ob dadurch **bech**t geschaffen worden sei, und hat sie beshalb verworfen. Die Frage aber anders gestellt und dabei ein Unterfchied gemacht werden. Deruhen die Anfichten der Rechtslehrer auf richtiger Auslegung des **Bezipirten Rechtes**, so sind sie homogen mit diesem und können nicht Emtbehrt werben, ohne biefes aufzugeben. Sind fie bagegen burch Engifche Tehlichluffe aus bem positiven Rechte gewonnen ober beruben Re auf willfürlichen Ibeen ber Gelehrten, so find fie einfach falsch wend grundlos. Man hat baber bei ihnen zu prufen, ob fie von richtigen Boraussehungen ausgehen, auf rezipirtes Recht fich ftuben und burch richtige Schluffe entwidelt find, ober ob fie auf willfürlichen Sbeen ber Gelehrten und logischen Fehlschlüffen beruben. Salle gelten fie vor dem Landrechte und muffen noch jest gelten, weil fie richtig find und nicht ein befonderes Recht bilben, im zweiten Falle Fonnen fie keine Beachtung finden, weil fie von Anfang an falfch waren und noch jest falfch find. Die Redaktoren bes Publikations. patentes haben es benn auch gefühlt, bag bei ber Bermerfung ber Anfichten ber Rechtslehrer eine Schrante fein muffe und beshalb haben fie bie gefchraubte gaffung gemählt: es folle von bem Lanbrechte nicht fuspendirt sein, was blos den üblichen Meinungen einiger Rechts. lehrer widerspreche. Der Schwerpunkt des Sates ruht auf dem Worte "blos" und wird noch limitirt burch ben Bufat "einiger" vor Rechtslehrer. Es foll nur permorfen merben, mas nicht aus bem rezipirten älteren Rechte hergeleitet werden tann, sondern lediglich auf Anfichten biefes ober jenes einzelnen Rechtslehrers, also auf Ibeen von Privatmännern beruht. Ihr ausbrudliches Berbot läuft also auf etwas hinaus, was für die damalige Jurisprudenz vielleicht wichtig war, sich jest aber von felbst versteht und keiner besonderen Erwähnung werth gemefen mare.

Etwas anders verhält es sich mit dem Gebote, daß die im Landrechte gegebenen Interpretationen den Vorzug vor anderen Auslegungsarten des älteren Rechtes und die getroffenen Entscheidungen von
Kontroversen den Vorzug vor anderen Entscheidungen haben sollen. Beide Sätze sind im engsten Zusammenhange aufzusaffen, denn verschiedene Erklärungsarten eines Gesetzes bilden eben eine Kontroverse
oder eine zweiselhafte Rechtsfrage. Freilich haben die Redaktoren des
Publikationspatentes wohl auch an den Fall gedacht, daß eine bisher

unbeftrittene Auslegungsart eines alteren Rechtsfates im Canbred verworfen und durch eine andere Interpretation erfest fei, allein fold Balle find jest taum noch zu erkennen, benn bas Landrecht ift nich wie ein Lehrbuch abgefaßt, in welchem Interpretationen alterer Gefet gegeben find. Es enthält nur positive Borfchriften, mas fünftig Reds fein foll, und feine Materialien ergeben, daß man in erfter Reibe nach Bestimmungen gestrebt hat, bie vernünftig und billig erschienen, mochten fie auch nicht mit bem bisherigen Rechte übereinstimmen. Rinbet fic baber ein Rechtsfat im Landrechte, ber einem unbestrittenen Sate bes älteren Rechtes, mag biefer auch auf Interpretation beruhen, entgegenfteht, fo muß in erfter Reihe angenommen werden, daß die Rebattoren des Landrechtes zu ihrer Bestimmung nicht durch andere Interpretation des älteren Rechtes gelangt find, vielmehr vom älteren Rechte abgewichen find, weil fie bie Grundfage beffelben nicht fur billig und vernünftig erachtet haben. Man fann in einem folden Falle baber nicht fagen, daß zwei Interpretationen vorliegen, ift nur jugugeben, bag bem alteren, auf Auslegung beruhenden Rechte ein anderes Recht gegenüber fieht, von welchem aber nicht zu erkennen ift, ob es auf benfelben Prinzipien beruht und nur durch andere Auffaffung berfelben aufgestellt ift. Eine Ausnahme ift nur laffen, wenn aus ber gaffung bes Landrechtes felbft ober aus ben Materialien beffelben beutlich erhellt, bag bie Abficht ber Rebattoren gewesen ift, das alte Recht beizubehalten und nur eine fehlerhafte, obschon bisher unbestrittene Auslegung beffelben zu berichtigen.

Unter Kontroversen und Dubitationen, für welche das Landrecht maßgebend sein soll, sind nicht alle Rechtssätze zu verstehen, über die irgend einmal ein Rechtssehrer oder ein erkennender Richter eine von der gemeinen Meinung abweichende Ansicht aufgestellt hat. Wolke man diesen Sinn dem Publikationspatente beilegen, so würde das Resultat sein, daß saft das ganze frühere Recht abgeschafft sein würde, denn welche Fülle von Rechtssätzen ließe sich aus dem Familienrechte zusammenstellen, über die gezweiselt oder gestritten worden ist. Die Absicht bei der Suspension der drei ersten Titel des zweiten Theiles vom Landrechte ist nicht gewesen, das ältere Recht zu zerstören und aufzuheben. Man wollte es erhalten und durch Beseitigung seiner Kontroversen bestimmter machen. Als Kontroversen und Dubitationen des älteren Rechtes im Sinne des Publikationspatentes sind nur

Streitfragen zu betrachten, welche zu damaliger Zeit als folche anerkannt and erörtert wurden. Das Bublikationspatent spricht nur pon bisher mmeifelhaften Rechtsfragen. Bas erft nachher burch ben Fortschritt ber Forschung und Biffenschaft im römischen und sächfischen Rechte Breitig und zweifelhaft geworben ift, barüber enthalt bas Bublikations. patent feine Borfdrift. Die Bestimmungen bes Landrechtes find baber aur Enticheidung eines zweifelhaften Bunttes des romifden ober fach. Afden Rechtes nur herangugieben, wenn aus ihrer Saffung felbft ober aus den Materialien des Landrechtes ju erfennen ift, daß die Redattoren bie Abficht gehabt haben, über eine bamals befannte und gur Grörterung gestellte Rontroverfe eine Enticheibung ju treffen. Endlich ift es nicht eine Entscheidung und Bestimmung einer Kontroperfe, wenn in irgend einem fremdartigen Busammenhange eine Borfchrift aufgeftellt wird, die an die Stelle des Streitpunttes treten fann und biefen abschneibet. Als eine Bestimmung einer zweifelhaften Rechtsfrage tann es nur gelten, wenn ohne Anwendung von neuen Pringipien, lediglich aus bem bisherigen Rechte einer von ben banach möglichen Erflarungsarten ber Borjug por den anderen gegeben mirb.

Im Gangen find folgende Grundfate über die Rollifton bes Land. rechtes mit dem fruberen Provingialrechte betreffs bes Familienrechtes zu beobachten. Das Landrecht bleibt immer ausgeschloffen. wenn bas Bringip bes alteren Rechtes von ihm abweicht. mogen auch einzelne Schluffolgerungen aus Diefem mit ben landrechtlichen Bestimmungen wieder gufammentreffen. wiffenfcaftlichen Berte ber porlandrechtlichen Juriften find jum Berftanbnig und jur Erforichung bes Brovinzialrechtes burchaus geeignet und bie barin enthal. tenen Anfichten find nur ju verwerfen, menn fie auf logifden Behlfcluffen ober auf millfürlichen im Rechte beruhen. Streitfragen nicht bearundeten Ibeen ameifelhafte Bunfte bes alteren Rechtes find nach bem Bufammenhange und bes Spftemes beffelben ohne Rudficht auf bas Lanbrecht ju entscheiben. Gine Ausnahme tritt ein, wenn aus ber Bortfaffung bes Lanbrechtes ober aus ben Materialien beffelben erhellt, bag eine Beftimmung bes Landrechtes eine Auslegung eines alteren Gefetes ober eine Entscheidung einer gur Beit ber Bublifation bes Land.

rechtes bekannten und zur Erörterung ftehenden Streits frage enthält, und daß die Redaktoren des Landrechtes bet der getroffenen Bestimmung sich innerhalb der Grenzen bestälteren Rechtes bewegt und von keinen neuen, dem älteren Rechte unbekannten Grundsähen geleitet worden finbe

v. Schols-Hermsborf hat sich zwar nicht birekt in dieser Beise ausgesprochen. Ihn banden bei seiner Aufgabe, ein Geschbuch herzustellen, auch neuere Restripte, welche die Grenzen des Provinzialrechtes enger ziehen wollten, als die Absicht des Publikationspatentes vom. 5. Februar 1794 gewesen ist. 6") Dennoch hat ihn die innere Rothwendigkeit der Sache fast immer dahin geführt, nach denselben Grundsten zu versahren. Sie sind daher durchaus anzuerkennen und in der Prazis zu beobachten.

## IV. Sandlungsfähigkeit ber Fran.

Das Allgemeine Landrecht hat feine Geschlechtsfuratel angeordnet, bagegen die Stellung ber Frau etwa fo geregelt, wie fie in benjenigen Partifularrechten fich findet, in welchen eine folche Cura sexus gilt. Rach seinem Systeme gestaltet fich die Sachlage baber fo, daß bie Frau, welche vor ber Che durchaus handlungefähig ift, durch die Berheirathung eine wesentliche Einbufe in ihrer Handlungsfähigkeit erleidet und gleichsam eine Capitis diminutio erfährt. 67) In Ansehung ihres eingebrachten Bermögens find alle ihre mabrend ber Che ohne Beitritt ihres Mannes gemachten Schulben nichtig, fo bag fie auch nach Auflöfung ber Che nicht gegen fie verfolgt merben fonnen. 65) Der gemablte Ausbrud "Schulben" ift im weitesten Sinne ju faffen und begreift in fich nicht nur Darlehne, fonbern jeden verpflichtenden läftigen Bertrag und jeben rechtlichen Aft, wodurch bas Eingebrachte belaftet wird ober in Anspruch genommen werden fann. Ihr gesetlich ober kontraktlich vorbehaltenes Bermögen fann fie amar ohne Ginmilligung bes Mannes mit Schulden belaften, doch muß Der, welcher ihr auf das vorbehaltene Bermögen Rredit giebt, feine Forberung burch Gintragung in bas

<sup>66)</sup> Scholte-hermeborf: Provinzialrecht, Einleitung zu Abtheil. II. S. 35 und 42 (Ausgabe von 1834).

<sup>67)</sup> Schmidt: Das preußische Familienrecht, G. 123 u. 130.

<sup>64) §. 310</sup> Tit. 1 Th. II A. L.-R.

bupothefenbuch ober durch Uebergabe des Obligationsinstrumentes ober er beweglichen Sache fich befonders verfichern laffen, widrigenfalls er bahrend der Che feine Befriedigung fordern darf, vielmehr damit warten muß, bis die Ehe aufgeloft ift. 69) Rach bem Landrechte fehlt ber Frau baber an fich bie Dispositionsfähigkeit. Sie ift ihr nur für ftr porbehaltenes Bermögen und auf Sohe beffelben eingeräumt und über daffelbe hinaus tann fie ohne Genehmigung ihres Dlannes fich nicht verpflichten. Schmidt fagt gang gutreffend: "In unseren Gefeten if feine einzige Stelle enthalten, welche ausspricht, daß Frauen fabia find, einseitig fich perfonlich ju verpflichten, wenn die Birtung ber perfonlichen Obligation auch erft nach Auflösung ber Che geltenb gemacht werden foll. Die Disposition der Frau wird lediglich auf ihr vorbehaltenes Bermögen bezogen. Das vorbehaltene Bermögen figurirt insoweit als die verpflichtete Person felbft und die Schuld wird als eine Reallaft behandelt, welche auf diefem Gute ruht, aber nicht bie Berfon ber Frau felbst bindet." 70)

In der Mark Brandenburg gilt dies Alles nicht, da es neues Recht ift, welches in der Mark vor der Publikation des Allgemeinen Landrechtes unbefannt mar. Die furfachfischen Juriften haben allerdings bei dem Ausbau bes usus modernus auf das altdeutsche Munbium jurudgegriffen und find ichlieflich babin gelangt, Die Gultigfeit aller Rechtshandlungen unverheiratheter Frauenspersonen von dem Beitritte ihres Rurators und ber verheiratheten Frauen von dem Beitritte ihrer Manner abhängig zu machen. 31) Allein in der Mart ift nur die vereinzelte Stimme von Muller aufzufinden, ber fich fur gleiches Recht ausspricht. 3m Uebrigen ift niemals fontrovers gemefen, bag in ber Mart ber Grundfat bes romifchen Rechtes zur Anwendung fommt, wonach die Sandlungs. jähigfeit einer Frau durch deren Berheirathung an sich feine Ginfdrantung erleibet. 72) Berpflichtungen, welche fie in febender Che ohne Bugiehung ihres Mannes eingeht, find feinesweges

<sup>60) §. 319</sup> a. a. D.

<sup>70)</sup> Schmidt: Familienrecht, S. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Curtius: Kurfächsisches Civilrecht I. §. 126 (Ausgabe von 1797, S. 121), und haubold: Lehrbuch bes sächsischen Privatrechtes, §. 70 (Ausg. v. 1820, S. 75).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Gutachten des Tribunales v. 9. Januar 1781 und Hofrestribt v. 11. März 1781 bei Stengel: Beiträge II. S. 65 u. 69. — Scholt-hermsborf: Provinzialrecht II. S. 38.

nichtig, sondern für ihre Person durchaus rechtsbeständig und verbindlich, wenn sie nicht etwa minderjährig ist. Berweigert der Ranfeinen Beitritt oder widerspricht er einem Rechtsgeschäfte welches die Frau abschließt, so hat dies auf die Gültigkelt und Rechtsbeständigkeit des Geschäftes in Ansehung de Frau keine Wirkung. Seine maritalische Gewalt geht nicht so weit daß sie handlungsfähigkeit der Frau beschränkt. Er hat kein Besugniß, ihr ein Rechtsgeschäft zu verbieten, wenigstens hat sein Berbot nicht die Wirkung, daß die Handlung seiner Frau unverbindist wird, mag der Dritte, der mit der Frau kontrahirt, auch das Berbot kennen.

Der Unterschied bes preußischen Landrechtes, ob die Frau mit Rückficht auf ihr vorbehaltenes Vermögen ober auf ihre Maten tontrabirt, verliert im brandenburgischen Provinzialrechte seinen prinzipiellen Berth. Richtig find ihre Rechtshandlungen, welche fie ohne Beitritt ihres Mannes oder unter dem Widerspruche deffelben pornimmt. niemals. Ob fie vorbehaltenes Bermögen hat, oder ob ihr ganzes Bermögen als Illatum anzusehen ift, ist nur eine Frage des praktischen Erfolges, welche fich bei ber exekutivifden Berfolgung bes Anspruces gegen fle zeigen tann, aber von vorn berein auf die Bultigfeit bes Geschäftes und seine Rlagbarteit nicht von Ginfluß ift. Schon Suare hat in der Revisio monitorum hervorgehoben, wie bedenklich die Bestimmung sei, daß eine Frau, welche auf ihre bona receptitia ohne Beitritt ihres Mannes Rredit nimmt, deshalb in ftehender Che nur belangt werden tann, wenn fie Pfand beftellt hat. Aus feinen Bemertungen geht auch hervor, daß die Redaktoren des Allgemeinen Landrechtes fich wohl bewußt waren, in diesem Puntte neues Recht & schaffen. 78) In der Mark gilt dies daher nicht. Auch wenn die Frau die in §. 319 Tit. 1 Th. II. Alla. L.-R. ermähnte Sicherheit nicht bestellt, tann fie in gultiger Beise ohne Beitritt ihres Mannes Krebit auf ihr porbehaltenes Bermögen nehmen, ja dieses haftet für alle ihre Berbindlichkeiten, bie fie in ftehender Che ohne Bugiehung ihres Mannes eingegangen ift, mag fie auch nicht mit ausbrudlicher Bezugnahme auf baffelbe tontrabirt haben.

Im Sangen ift als bestehendes Provinzialrecht anzufeben, daß alle Rechtsgeschäfte, welche eine Frau mährend ihrer Che ohne Beitritt ihres Mannes ober gegen bessen

<sup>78)</sup> Bornemann: Syftematifche Darftellung V. S. 88.

erbot abfoließt, für fie burchaus verbindlich und fofort agbar find; daß ihr Rontrahent megen feiner Anfpruche s folden Gefcaften an ihr vorbehaltenes Bermögen ine Einschränkung fich halten tann, wenn fie auch nicht At Begug auf diefes gehandelt und feine Sicherheit bamit pftellt hat; daß ihr Rontrahent nur durch bas follibi. enbe, maritalifche Riegbraucherecht bes Mannes. über eldes unten gehandelt merden foll, gehindert mird, bas ingebrachte Bermögen ber Frau als Begenftand ber Ere. gu mahlen; und daß er nach Auflösung ber Che gegen bies Bermögen ber Frau 'ndi megen folder insprüche vorgehen tann, welche er aus Rechtsgeschäften er Frau in ftebender Che ohne Ronfens des Mannes rmorben hat.

In neuerer Zeit ift hieran burch bas beutsche Sanbelsgesesbuch ine Aenderung geschehen. Rach dem Provinzialrechte der Mark konnte de Frau unzweifelhaft für fich allein bestimmen, ob fie ein Erwerbseschäft betreiben wollte und es gab feine Borschrift, die ihr verbot, bandelsgeschäfte zu mählen und als Handelsfrau fich zu etabliren. Bin Biberfprucherecht hatte ber Mann nicht, nur hatten die Schulben, welche fie als Sandelsfrau machte, ihm gegenüber feine andere Birtung als andere Berbindlichkeiten, welche fie in ftebender Che einging. Sein Riekbrauchsrecht an den Maten wurde nicht berührt, wenn er nicht bie Genehmigung zu dem Geschäfte ber Frau gegeben hatte. deutsche Sandelsgesethuch bestimmt nun, daß eine Chefrau ohne Ginwilligung bes Mannes nicht Sandelsfrau fein tonne, daß jeboch als Einwilligung bes Mannes gelten folle, wenn die Frau mit Biffen und ohne Einspruch des Mannes Sandel treibe. 74) Es räumt ihm alfo jedenfalls ein Recht bes Biderfpruches ein, und die Frage entfteht, welche Birtung biefer Biberspruch hat, wenn die Frau ihn nicht beachtet und bennoch Sandelsgeschäfte gewerbemäßig betreibt. handelsgesehbuch enthält hierüber feine Bestimmung. Es ordnet nicht an, daß in diesem Falle die von der Frau eingegangenen Berbindlichkeiten nichtig fein follten. Bermittelft bes Argumentum de contrario tann bies nicht aus der Borfchrift gefolgert werden, daß Sandelsfrauen für die Handelsschulden mit ihrem ganzen Bermögen ohne Rücksicht

<sup>4)</sup> Art. 7 Allg. beutiches Sanbelsgefetbuch.

auf die Bermaltungerechte und den Riegbrauch ober die fonftigen ihrem Bermogen durch die Che begrundeten Rechte des Chemans haften, 75) benn es verbleiben noch andere Möglichkeiten, Die als Gege fat au diefer Borfdrift aufgefaßt werden tonnen, a. B. bag ihr gant Bermögen erft nach Trennung ber Che, alfo nach Begfall ber Red bes Mannes, verhaftet sei. Das Richtige ift, daß in einem folde Kalle, ober wenn die Frau ohne Vorwissen des Mannes mit Handel geschäften beginnt, auf die Landesgesete, b. h. auf das Provinzialre aurnagegangen werben muß. Sat baher in ber Mark eine Fre gegen ben Einspruch ihres Mannes ober ohne fein Biffe als Sandelsfrau fich etablirt, fo find ihre Befcafte nid nichtig. Gie haftet bann für alle Berbinblichkeiten, bi fie in diefer Beziehung eingegangen ift, für ihre Perfo und ihr porbehaltenes Bermogen fann besmegen fofort ihr eingebrachtes aber nach Auflöfung ber Che in Anfprud genommen werben (Abidnitt XIX).

Bechselfähig sind die brandenburgischen Chefrauen, da sie sid gültig durch Berträge verpslichten können, 76) doch darf ihr eins gebrachtes Bermögen wegen ihrer ohne Genehmigung des Mannes eingegangenen Bechselschulden in stehender Chenicht zum Gegenstande der Exekution gemacht werden, weil auch hier das zu erwähnende Recht des Mannes kollibirt.

## V. Sandlungsfähigfeit ber Wittwe.

Die Frage, ob eine Bittwe in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkter sei als eine Chestau in stehender Che, ist daraus entstanden, daß eine ihren Mann überlebende Frau bei dem Mangel eines Testamentes als bessen Erbin aus der Joachimischen Konstitution vom Rittwoch vor Franzisci 1527 angesehen wird, daß sie aber aus dem Nachlasse Bermögen zur Theilung einwirft. Man hat angenommen, daß dadurch eine Gütergemeinschaft zwischen ihr und ihren Miterben entstehe und ihr nur unter Beitritt ihrer Miterben die Dispositionsbesugniß über

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Art. 8 a. a. D.

<sup>76)</sup> Art. 1 ber beutschen Bechselorbnung.

Bermögen freistehe, bis sie entweder der Erbschaft entsagt oder sich er sie mit den Miterben auseinandergesest habe.

Bis zum Jahre 1844 ist hiernach bei den Abtheilungen des tadigerichtes zu Berlin, welche Grundbuchssachen, sowie Kredit- und achlassachen zu bearbeiten haben, versahren worden, indem sie mahmen, daß eine Wittwe über eine auf ihren Namen als Chefrau ingetragene Sypothefenpost und ein so eingetragenes Grundstüd nur prfügen könne, wenn sie den Nachweis führe, daß ihr bei der Erbtheilung er Verlassenschaft ihres Mannes dies Grundstüd oder dies Aktivum von hren Witerben übereignet worden sei, oder daß sie sich für Nichterbin bres Mannes erklärt habe. Dagegen erachteten die Prozesabtheilungen effelben Gerichtes jede Wittwe, wenn es sich auch um solche Stüde ihres Bermögens handelte, als legitimirt zur Sache, ohne jenen Nachweis zu ordern, und ließen sie ohne weiteres als Klägerin zu.

Schon früher war diese Frage an die höheren Instanzen gelangt. Das Rammergericht hatte die Hypothekenabtheilung des Stadtgerichtes un Berlin wiederholt angewiesen, in den bezeichneten Fällen von dem gesorderten Nachweise Abstand zu nehmen und der Justizminister hatte dies genehmigt. (1) In gleichem Sinne hatte das Obertribunal einen Fall unter dem 27. Februar 1837 (1) entschieden, indem es aussührte, daß nach der dem überlebenden Chegatten gelassenen Wahl, ob er Erbe sein wolle, die Einwerfung seines eigenen Bermögens keinesweges eine ipso jure eintretende Folge seiner Benefizialerbenqualität, vielmehr nur ein Ausstuß seiner freien Entschließung sei.

Am 4. Juni 1844 wurde denn auch in der Plenarstung des Stadtgerichtes zu Berlin beschloffen, daß der überlebende Spegatte, so lange nicht erhelle, daß er sein Bermögen als statutarischer Erbe einwerfen zu wollen erklärt habe, über sein eigenthümliches Bermögen die freie Verfügung habe und den Nachweis, daß er nicht Erbe geworden oder daß ihm die Erben des verstorbenen Gatten das ausschließliche Sigenthum seines eigenen Bermögens wieder übereignet hätten, nicht zu führen brauche. 73)

Seitbem ift immer so verfahren und es fann auch keinem Bebenken unterliegen, daß bies bas Richtige ift.

<sup>&</sup>quot;) Restript v. 7. Dez. 1832, bei Mantops: Erganzungen b. Landrechtes III. S. 98.

<sup>18)</sup> Entscheidungen, Band II. S. 143.

<sup>&</sup>quot;) Generalatten bes Stadigerichtes, betreffend die Plenarsitzungen, Abtheilung III Dr. 95 Blatt 208.

Bas zunächst die Sandlungs und Bertragssähigkeit Bittwen an sich betrifft, so kann kein Zweisel obwalten, daß sie ben Tod ihres Mannes keine Einbusse daran erleidet. Sie to Schulden machen, Verträge aller Art schließen und Berpflichtung eingehen und dies Alles ist für sie und ihre Person durchaus verbillich, denn selbst nach dem Landrechte hört die maritalische Gewa wonach Rechtshandlungen einer Frau ohne Beitritt ihres Nam nichtig sind, mit dem Tode des Mannes auf. Gine Geschlechtskum für Wittwen ist im märkischen Provinzialrechte ebenso unbekannt eim preußischen Landrechte.

Die Frage fann nur fein, ob ihre Rechtshandlungen gegenüb ihren Miterben unverbindlich find, weil ihr eigenes Bermogen mi bem Tobe bes Mannes ein Theil ber Nachlagmaffe wird, ob fie all nur für ihre Berfon fich verpflichten tann, aber nicht ihr Bermogel aus der gemeinsamen Daffe herausziehen barf, wenn fie nicht über haupt ber Erbichaft entfagt. Dies muß aber verneint werden. Rau und Frau fteben fich hier gleich. Gin Unterschied zwischen Bittmen und Bittwen ift nicht zu machen, ba bas Erbrecht fur beibe ein gleiche ift. Ebenso ist es unerheblich, ob es sich um vorbehaltenes oder eingebrachtes Bermögen der Frau handelt, weil ihre Berpflichtung 3m Einwerfung fich auf ihr ganges Vermögen erftredt, mag biefes mabrend der Che Illatenqualität gehabt oder jum Receptitium gehört haben. Die Bflicht des überlebenden Chegatten, fein eigenes Bermogen gur Theilung einzuwerfen, ift zwar keine bloke Kollationspflicht, wenn man darunter verfteht, daß der Rollationsverpflichtete fich nur den Berth feiner eigenen Sachen auf feinen Erbtheil anrechnen muffe. lebende Chegatte muß feine eigenen Sachen in Natur herausgeben und biefe werden bei der Theilung ebenfo behandelt, als ob fie Cigenthum des Erblaffers gewesen feien. Allein die Miterben tonnen dem überlebenden Chegatten die Ginwerfung erlaffen und er fann, bis ihm burch förmliches Erfenntnif die Wohlthat bes Inventares abgefprochen ift, ber Erbichaft nach dem zuerft verftorbenen Chegatten mit ber Birfung entfagen, daß er fein Bermögen als freies Gigenthum heraus befommt Der Unfpruch der Miterben auf Berausgabe feines Bermogens gut Theilung hangt baber bavon ab, ob er befinitiv für einen Erben ohne bie Wohlthat bes Inventares erklärt wird. In der Zwischenzeit wird der überlebende Batte freilich auch als Erbe betrachtet, allein den Miterben gegenüber hat bies nur die Bedeutung, daß ihm das Bahltht, ob er der Erbschaft noch entsagen will, offen bleibt. Dies ift Einn des Benefizium des Inventares, wie das Erbschaftsedikt vom D. April 1765 es für ihn konstruirt hat. 80) Dem Dritten gegenber erscheint der überlebende Chegatte während der triften, bis ihm das Benefizium des Inventares aberkannt ft, als freier Eigenthümer seines Bermögens und die Riterben haben kein Interventionsrecht, wenn er dazuchreitet, einzelne Stücke aus seinem Bermögen zu verlußern. Sie erlangen dadurch nur einen Auspruch auf Echadenersas, welchen sie bei der Theilung der Erbschaft gegen den überlebenden Chegatten geltend machen können.

## VI. Brogeffähigfeit ber Frau.

Mus der unbeschränkten Bertrags. und Sandlungsfähigkeit ber Frau, welche von dem Willen des Mannes nicht abhängig ift, folgt eigentlich, daß fie durchaus prozeffähig fein mußte. Wollte man dies nicht annehmen, fo verfümmerte man ihre Sandlungsfähigfeit, benn wer ein Recht hat, muß auch die Befugniß haben, es vor Gericht verfolgen zu fonnen. Es ift bies eben die wirksamfte Neuferung jedes Der Prozeß ift aber ein eigenes, für fich bestehendes Rechts. gefcaft und bie Berichtsordnung für bie preußischen Staaten, welche hierüber disponict, ift in der Marf nicht suspendirt. Ihre Bestim. mungen erscheinen daher als positive Vorschriften, welche unabhängig von dem materiellen Rechte jur Anwendung tommen, mogen fie mir diesem auch nicht harmoniren. Rach ber Gerichtsordnung für die preuhischen Staaten gilt als allgemeine Regel, daß Frauen ohne Beitritt ihrer Dianner nicht prozeffahig find und nicht vor Gericht auftreten burfen. Siervon gelten nur folgende Ausnahmen. Sie bedürfen bes Beitrittes ihrer Dianner nicht, wenn es fich lediglich um ihr vertrags. mäßig vorbehaltenes Vermögen handelt, ober wenn fie gegen ihre Chemanner flagen. 81) Bei Prozessen, welche bas gesetzlich vorbehaltene Bermögen der Frau, ingleichen die zur Substanz des Eingebrachten gehörigen Grundftude und Gerechtigfeiten, ober folde eingebrachten Rapitalien betreffen, welche auf den Namen der Frau oder ihrer Rechts.

<sup>\*\*) §. 3</sup> Abtheil. II. Berordnung vom 30. April 1765. — Raabe, I. 3. S. 22 und Nov. Corp. Con. III. S. 689.

<sup>\*&#</sup>x27;) §. 16 Tit. 1 Th. I. A. G.-Q.

vorgänger eingetragen find, soll die Frau nur im Beistande ihre Mannes vor Gericht auftreten können, sei sie Klägerin oder Berklagt Doch soll sie allein zugelassen werden, wenn sie bescheinigt, daß is Mann seinen Beitritt verweigert und sie eine zur Deckung der Kostigenügende und von dem Rießbrauche des Mannes unabhängige Kautischeftellt. Kann oder will sie diese Kaution nicht bestellen, so muß das Gericht ihren Mann über die Ursachen seiner Beigerung vernehme und, wenn es dieselben nicht offenbar erheblich sindet, ihn zum Beistande seiner Frau anhalten. \*2) Prozesse um andere Gegenstände des eingebrachten Bermögens der Frau kann der Mann allein sühren.

Bei diefen Bestimmungen hat die Gefetgebung nur Prozesse un Vermögensrechte in Rückficht genommen. In Klagen um Statusrechte der Frau hat man nicht gedacht, benn es ift jedenfalls nicht tonfequent, dak man einer Krau wegen ihres kontraktlich vorbehaltenen Bermögens und, wenn fie Raution bestellt, wegen ber Substang ihres Gingebrachten in den obigen Grenzen die Befugnig giebt, wider den Billen ihres Mannes vor Gericht aufzutreten, und ihr diefe Befugniß nimmt, wenn es fid J. B. barum handelt, ob fie bie Rechte eines ehelichen ober eines unehelichen Rindes u. dal. m. haben foll. Auch Rlagen um ein Erbrecht der Frau possen nicht in das System der Gerichtsordnung, benn man fann bei biefen nicht darauf feben, aus welchen Studen ber Rachlaß besteht, ob alfo g. B. Grundftude und Rapitalien bagu gehören. Gin Streit um ein Erbrecht ift etwas Anderes als ein Streit um den Umfang des nachlaffes und beide durfen nicht mit einander vermischt werden. Bie die Bestimmungen der Gerichtsordnung liegen, muß man ben Frauen in allen folden Prozessen bas Auftreten vor Bericht ohne Beitritt ihrer Manner verweigern, weil die Regel ber Berichtsordnung gang allgemein ift und folche Rechtsftreite nicht unter die ausdrücklich zugelaffenen Ausnahmen fallen.

Eine andere Frage ist, was unter vertragsmäßig vorbehaltenem und unter gesetzlich vorbehaltenem Vermögen im Sinne der Gerichtsordnung zu begreisen ist, ob namentlich zu dem Ersteren die Fälle gehören, wo der Frau Etwas von einem Dritten mit der Bestimmung zugewendet worden ist, daß der Mann daran kein Verwaltungs- und Rießbrauchs-

<sup>\*2) §. 19</sup> u. 20 Tit. 1 Th. I. A. G. D. — Koch: Civilprozeß §. 85 (S. 192) meint, daß der Richter den Mann in diesem Falle zur Bestellung der Kantion für die Frau anhalten tonne. Es ware dies offenbar einsacher und zweckmäßiger, allein bie Worte des Gesetze besagen etwas Anderes.

tht haben folle, 3) mo bie Frau als Sandelsfrau anzusehen ift, weil te Mann ihrem Beginne von Sandelsgeschäften nicht miderfprochen at. 3 und mo bie Frau Ansprude verfolgt, bie fie burch ihre artifitelle Thatigfeit erworben hat. ") Alles dies find Gegenftanbe ihres orbehaltenen Bermögens und boch beruht der Borbehalt berfelben von em maritalifden Riefbrauchorechte bes Dannes nicht auf einem Ber welchen die Frau mit bem Manne abgefchloffen bat. rage, Richtige ift Folgendes. Die Rechte bes Mannes berühren bas porbehaltene Bermögen der Frau nicht und deshalb muß auch als Regel angenommen werden, daß fie wegen bes vorbehaltenen Bermogens Brozeffe führen fann, ohne dazu der Genehmigung des Mannes zu Unter gefetlich vorbehaltenem Bermögen verficht bas bedürfen. Augemeine Landrecht nur folche Stude aus ber gemeinsamen Birthber Cheleute, welche ihrer Ratur nach jum ausschlieflichen Sebrauche der Frau bestimmt find, und die der Frau vom Manne verfprochene Morgengabe. Es ftellt daffelbe aber nicht ganglich aus ber Rechtsfphare bes Mannes, indem es ihm die Laften und Koften beffelben auferlegt, falls die Frau teine vorbehaltenen Rapitalien ober Einkunfte hat, und ihm ferner, wenn die Frau in Anfehung beffelben fich eines unwirthschaftlichen Betragens verbachtig macht, die Befugnif giebt, Magregeln ju beffen Berhutung ju treffen, mahrend die Frau bie Laften und Roften des vertragemäßig vorbehaltenen Bermögens aus biefen tragen muß und ber Mann in bie Berwaltung biefes Bermogens nur eingreifen barf, wenn fie einer wirklichen Berfcwendung fich fculbig macht. 80) Es lagt fich baber nicht vertennen, bag bem Manne ein gemiffes Recht der Kontrole an der Morgengabe und an ben Studen, Die jum perfonlichen Gebrauche ber Frau bestimmt find, eingeraumt ift, und als eine Erweiterung beffelben bie Bestimmung ber Gerichtsordnung hinzugefügt ift, daß die Frau auch wegen diefer Gegenstände nicht ohne Beiteres mit Umgehung des Mannes Prozesse führen folle. Der Grund ift, baf bie Morgengabe immer und bie jum Gebrauche der Frau bestimmten Gegenstände der gemeinfamen Birth. ichaft der Regel nach von dem Manne angeschafft werden. Grund fehlt nun aber in allen anderen Kallen, mo vorbehaltenes Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) §. 214 II. 1 A. L.St.

<sup>4)</sup> Art. 7 beutiches Banbelsgefetbuch.

<sup>83)</sup> Abschnitt XVI. Diefes Auffates.

<sup>&</sup>quot; (\$8. 224-229 II. 1 M. E.-R.

mögen der Frau vorliegt, und deshalb muß der Grundfatz gelts Die Frau kann in Betreff alles vorbehaltenen Bermögenl mag es auch nicht auf einem zwischen ihr und dem Mansabgeschloffenen Bertrage beruhen, als Regel ohne 31 ziehung ihres Mannes vor Gericht klagen und beklag werden 87) und hiervon gilt nur die Ausnahme, daß sie be Prozessen um Gegenstände, welche zur Morgengabe gehöre oder ihr zu ihrem persönlichen Gebrauche vom Manne geben sind, des Beistandes ihres Mannes im Umfange de Zit. 1 §. 19 Th. I. A. G.-D. bedarf.

## VII. Bermögen der Frau und die mucianische Prasumtion.

In der Mark gilt keine Gutergemeinschaft unter Chelcuten mahren bes Bestehens ihrer Che. Sie leben mit getrennten Gutern. Di Frau behalt bas Eigenthum an ihrem Bermögen.

Es waltet in der Mark die Prasumtion ob, daß Alles, was in Befite beider Cheleute gefunden wird, jum Bermogen bes Manne gehört. 68) Im preußischen Landrechte ift biefer Sat nicht birett aus gesprochen, gilt aber bennoch in ihm, ba er bie Boraussetung viele feiner Borfchriften bilbet. In bas Propinzialrecht ift biefer Grundfa aus bem römischen Rechte übernommen worden, wo er als praesumtie muciana bezeichnet zu werden pflegt. Allerdings hatte biefe Brafum tion im römischen Rechte zuerst einen anderen Sinn. 3m 3weifd follte bei allem Bermögen einer Frau angenommen werben, fie habe es von ihrem Manne erhalten, damit man nicht einem fcmutigen Erwerbe der Frau nachzuspuren habe. 89) Sie beruhte alfo auf bochft perfehrten fittlichen Anschauungen, feste einen turpis quaestus bei Arauen voraus und gab ben Frauen das Privilegium, daß Riemand hiernach forschen solle. Allein schon im Justinianischen Rober tst die Bedeutung umgefehrt und aus ber Begunftigung ber Frauen eine Begunftigung ihrer Manner gemacht, indem nun die Prafumtion nicht mehr allein zur Schonung des guten Rufes der Frauen, sondern auch zur Begründung des Rechtes der Männer an Vermögensstücken, die

<sup>87)</sup> Art 9 b. beutschen Banbelsgesetzbuches.

<sup>88)</sup> Rohl: Decl. accurata Quaest. VII. N.. 33 n. 36 (Ausg. v. 1731 S. 184).

<sup>\*\*)</sup> Evitandi turpis quaestus gratia circa uxorum hoc videtur Quintus Mucius probasse. Lex 51 Dig. 24. 1. (De Donationibus.)

Brauen auf ihren Ramen ausgethan haben, gelten folle."') In diesem inne ist sie von dem modernen Usus ausgenommen und dahin generalisirt orden, daß eine Frau, welche Sachen als die ihrigen gegen ihren Mann er deffen Rechtsnachfolger anspricht, zu beweisen hat, daß fie dieselben tweder eingebracht oder mährend der Che von Dritten erworben habe. 91) aux ohne Kontroverse ift biefer Bunkt aber nicht. Ramentlich streitet an darüber, ob die mucianische Präsumtion auch Plat greife, wenn ein diger Mann eine hausfässige Bittwe heirathe. 92) Andreas Kohl ft die Prafumtion enger und ftellt nur ben Sat auf, daß regellagig Alles, was im Saufe ober in ber Wohnung des Mannes vorefunden, ihm so lange zugesprochen werden muffe, bis die Frau eweife. Duf es ihr Eigenthum fei. Er überfieht alfo, daß gerade eine orderung der Frau, die sie auf ihren Namen erworben hatte, vorlag, ls Justinian bestimmte, daß die mucianische Präsumtion auf sie Plat reifen und angenommen werden folle, die Frau habe das Geld dazu Dom Manne erhalten. Kohl fieht daher auch lediglich auf den Befit and will unterscheiden, ob fich die Bermögensftude auf dem Grundstude der Frau oder dem des Mannes befänden und hiernach eine Bermuthung für die Erstere oder für den Zweiten obwalten laffen. Ferner will er eine Ausnahme machen, wenn der Rachweis geführt wird, daß ber Mann ohne Geschäft sei und daß die Frau Paraphernalvermögen habe, "3) und wenn es fich um Gegenftande handele, welche nach ihrer Qualitat zu dem ausschlieflichen Gebrauche ber Frau bestimmt feien. Allein Diefe Falle erschöpfen bie Frage nicht.

Die mucianische Prasumtion ift ihrem letten Grunde nach nichts als eine Prozesmaßregel, die die Rollen des Klägers und Beklagten ordnet, sowie die Beweislast vertheilt. Sie ist nothwendig, weil bei der gemeinsamen Dekonomie der Cheleute, die doch auch bei dem Ausschlusse der Gütergemeinschaft die Regel bildet, von dem ausschließlichen Besitze des einen oder des andern Gatten nicht die Rede sein, wenigstens auf ihn kein entscheidendes Gewicht gelegt werden kann. Die mucianische Präsumtion ift

on) Lex. 6 Cod. 5, 16. (De don. int. vir. et uxor.)

<sup>11)</sup> Stryf: Usus modernus pand. ju Tit. 1 Buch 24 §8. 12-?? (S. 245); und Glud: Erläuterung ber Panbelten, Bb. 26 S. 219.

<sup>92)</sup> Glüd, a. a. D., S. 219; und holzschuher: Theorie und Kasuistit bes Civilrechtes, S. 597 (Ausgabe von 1868).

<sup>98)</sup> Rohl: Decl. accurata. Quaest. 7 Mr. 35-39.

in diefer Begiehung bas Generelle und wird baber immer ausgeschloffen fobald fpezielle Umftanbe bargethan werben, die fur ein anderes Bet haltnig unter ben Cheleuten fprechen. Die oben angeführten Falle fu ju ungenügend gefaßt, um fie als allgemeine Ausnahmen anertenns hat ein armer handwertsgefelle eine Reifterswittwe mi zu können. einer dürftig eingerichteten Werkstelle geheirathet, hat er es nachher in einer langen Che babin gebracht, große Fabriten zu erwerben und bas Befcaft in gang anderem Umfange betreiben gu tonnen, fo tann man unmöglich die Prafumtion bei ihm ausschließen. Cbenfo erfchiene bies gang ungutreffend, wenn ein Raufmann eine Frau mit einem Saufe heirathet und fein Gefchaft in diefes verlegt. Bon den Gegenftanden, die jum ausschließlichen Gebrauche ber Frau bestimmt find, einem anderen Busammenhange gehandelt werden, von den übrigen oben als Ausnahmen der mucianischen Prasumtion aufgestellten Fallen fann nur jugegeben werden, daß fie unter naher anzugebenden Ilmftanden im Einzelnen die ihnen beigelegte Birfung haben tonnen, daß aber generell ihnen biefe nicht beigelegt werden fann.

Die mucianifche Brafumtion greift Blat, wenn es fich um Auseinanderfetung des Bermögens ... ber Eheleute handelt, fei ce, bag ber Tob eines Batten ober eine Chefcheidung ober ber Berluft bes maritalischen Riefbraucherechtes des Chemannes biefe herbeigeführt hat. In diefem Halle muß daher die Frau (oder beren Erbe) die Rolle bes Rlagers und die Beweislaft fur Alles, mas fie als Eigenthum beanfprucht, übernehmen. Dagegen wird bie Brafumtion hier ausgeschloffen burch jede Art von Anerkenntniß, welches ber Mann über bas Gigenthum der Frau abgegeben hat, benn biefes muß der Mann oder fein Erbe gegen fich gelten laffen. Anerkenntniffe find in diefer Begiehung im weiteften Sinne ju faffen, namentlich muß als genugend erachtet werben, wenn ber Mann genehmigt bat, bag Grundstude, Forderungen u. dergl. m. auf den Ramen ber Frau geschrieben worden find. Alleiniger Befit der Frau an einzelnen Studen fann bagegen nicht hinreichend erfdeinen, um die Prafumtion ju entfraften, da der Mann die Sachen der Frau nur jum Gebrauche übergeben haben oder sie die Sachen eigenmächtig und ohne Vorwissen des Mannes an fich genommen haben fann. Die Frau muß daher außer dem Befite mindeftens noch darthun, daß fie ihn von einem Dritten erworben ober bag ber Mann ihn ihr in ber Abficht eingeräumt hat, ihr Eigenthum zu gemähren.

Die mucianische Präfumtion tommt ferner zur Anweubung, wenn es fich um Exclutionen handelt, welche die Blaubiger bes Mannes ju ihrer Befriedigung Robilien ber Cheleute vollftreden laffen. Die Befugnif bes Mobilien, welche jum eingebrachten Bermogen ber Frau gehören, veräufern zu können, wird nach bem Gefete vom 7. April 1838 21) auch in der Mart als ein ausschließliches Recht des Mannes angefehen. fo bak feine Gläubiger ju ihrer Befriedigung fich nicht an folde Mobilien halten können. Bum Beweise des Gigenthumes der Frau dienen aber Anerkenntniffe des Chemannes gegen deffen Glaubiger nicht, 25) fo daß fie alfo in folden Streitfragen die mucianische Brafumtion nicht aus-Ebenso verhalt co fich mit bem alleinigen Befite ber Frau an gemiffen Studen, benn fonft wurde man babin gelangen, baf ein überichuldeter Dann baburch alle Exefutionen gegen fein Bermogen abwenden fonnte, daß er feiner Frau das Beziehen einer eigenen Bohnung gestattete und die lleberführung feiner Cachen in biefe Bei dem Stadtgerichte ju Berlin wird hiernach tonftant verfahren und auch megen ber Ansprudie an ben Mann die Crefution in Bohnungen ihrer Frauen, welche getrennt von ihnen leben, voll. Intervenirt die Frau und reklamirt fie das Eigenthum an den ftredt. aus ihrem Befite abgepfandeten Sachen, fo muß fie auf ben Grund ihres Befipes zurudgehen und es trifft fie die volle Beweislaft. Sind Immobilien, Forderungen und bergt, auf ihren Ramen geschrieben, fo nimmt man an, daß fie auch in der Exclutionsinftang gegen die Glaubes Mannes die mucianische Prafumtion ausschließen. Gläubiger bes Mannes muffen, wenn fie fich an folche Gegenftanbe halten wollen, die Borschriften des Gesetzes über die Anfechtungen der Rechtshandlungen gahlungsunfähiger Schuldner vom 9. Dai 1855 96) Im Konfurse über bas Bermögen des Mannes endlich steht die Frau wieder ungünstiger. Dier fommt die mucianische Brafumtion in dem größten Umfange gegen fie zur Geltung wie die §§. 88 ff. der Konkursordnung vom 8. Mai 1855 ergeben und unten näher ausgeführt merben mirb.

<sup>94)</sup> Befetsfammlung 1888, G. 255.

<sup>35)</sup> Gefet vom 9. Mai 1855, §. 7 Rr. 5 und g. 17: Gefetsammlung 1855 Seite 429.

<sup>36)</sup> Gefetsfammlung 1855, S. 429; Allgem. Landrecht Th. II. Tit. 1 5. 216. Bornemann: Systematische Darstellung 5., S. 85 u. 86 (Ausgabe von 1845).

# VIII. Borbehaltenes und eingebrachtes Bermögen ber Fran.

Nach dem brandenburgischen Provinzialrechte zerfällt das Ber mögen der Frau in eingebrachtes und vorbehaltenes Bermögen, welch nach dem Sprachgebrauche des usus modernus als bonum paraphernale sive dotale und bonum receptitium bezeichnet werden. "?)

Es fragt fich zuerft, welche Befugniffe bie Frau bat, um ihrem Bermögen biefen ober jenen Charafter zu geben. Rady bem Allgem Landrechte fur die preuß. Staaten ficht die Frau in diefer Begiehung fehr ungunftig. Ihr ganzes Bermögen wird mit ihrer Berheirathung Dotalgut. Sie tann aus eigener Dadit fich nichts baraus vorbehalten, vielmehr bedarf es jur Ronftituirung eines vorbehaltenen Bermogens für fie ber Ginwilliaung bes Mannes. Beibe Theile muffen barüber einig fein und tontrattlich festfeten, mas von bem maritalifchen Richbraucherechte des Mannes befreit fein foll. Es läuft alfo alles baranf hinaus, daß der Frau nur das vorbehalten bleibt, was ihr der Mann foncebirt. Dies gilt namentlich nicht nur von dem, was die Frau bei Eingehung der Che befitt, sondern auch von allem, mas fie in ftebenber Che durch Erbiciaft. Beichente ober Bludsfälle erwirbt, und ift hier besonders hart. Ja es ift auch nur eine richtige Konsequenz, wenn Schmidt ausführt, daß alle Erfparniffe, die die Frau aus ihrem vorbehaltenen Bermögen ober aus einer artifiziellen Thatigfeit mache, von vornherein die Ratur des Eingebrachten hatten und nur dann gu vorbehaltenem Bermögen murben, wenn der Mann dies gestatte.

Anders liegt es nach dem römischen Rechte. Sier ift Alles extra dotem, also nach unserem Sprachgebrauche vorbehaltenes Bermögen, was die Frau nicht ausdrücklich als Dos bestellt hat. Rur an dieser hat der Mann ein Recht, während jenes ihm gänzlich fern steht und seiner rechtlichen Einwirtung entzogen ist. Die Frau hat dabei allein die Besugniß zu bestimmen, was Dos sein solle und kann namentlich in stehender Che nicht gezwungen werden, die Dos zu vergrößern, wenn sie neues Bermögen erwirdt. Sines Anersenntnisses des Mannes darüber, was von dem Bermögen der Frau ihrer freien Bersügung unterworfen ist, bedarf es nicht, da eben alles Bermögen der Frau zu

<sup>97)</sup> Responsum der Franksurter Juristensatultät bei: Stryd: De jure mariti in bonis uxoris. C. 3 §. 27 Op. T. 5 pag. 547 und Hofrestripte vom 21. Januar 1781 und 11. März 1781 bei: Stengel: Beiträge, II. S. 59.

hrer freien Disposition steht, der Mann im Gegentheil beweisen muß, sas ihm aus demselben als Dos bestellt ist, sobald ein Streit hierüber ntsteht. Es kann keinem Bedenken unterliegen, daß hier die Stellung ver Frau eine weit würdigere ist als im preußischen Landrechte, und at die Idee der getrennten Güter allein im römischen Rechte konsenuent durchgebildet ist.

Bon den brandenburgischen Juriften ift Rohl in feinem Berte: Declaratio accurata constitutionis marchicae allein ausführlich auf ns Buterrecht der Cheleute eingegangen. Er fieht nach feiner ganzen Reijung auf bem Boden des römifden Rechtes und betrachtet biefes ohne meiteres als bas bestehende Recht ber Dart. Er icheibet baber junachft aus dem Bermögen der Cheleute aus, mas die Frau dem Manne als Dos gegeben hat. Im Ucbrigen nimmt er an, es herriche vollftanbige Erennung ber Guter unter ben Cheleuten und jeder fonne über fein Bermogen frei verfügen. Eigenthumliches Bermogen eines jeden Chegatten fei, was er burch Erbfall, Teftament, Schenfung ober einen Bludsfall ohne besondere Arbeit ober Thatigkeit erwerbe, oder mas er aus eigenen Mitteln (propria pecunia) anschaffe. 98) Benn die Frau aus den Binfen ihrer nicht jur Dos bestellten Rapitalien ober aus ben Einfünften eines ihr gehörigen Saufes Erfparniffe mache und Diefe Jemand als Darlehn gebe, fo fei dies ihre Forderung. 99) Sabe ber Mann die Frudte und Ginfunfte von bem Bermogen ber Frau gezogen, so muffe er, respettive fein Erbe, fie der Frau reftituiren, soweit fie noch porhanden feien ober soweit er badurch reicher fei und mache es in diefem Falle teinen Unterschied, ob die Frau ihre Einwilligung bagu gegeben habe, daß er fie verbrauche. Seien die Fruchte und Ginfunfte von dem Manne verbraucht, fo trete die Bermuthung ein, daß dies jum gemeinsamen Ruten beiber Cheleute gefcheben fei und die Frau muffe diese Pragumtion widerlegen, wenn fie Erfat verlange. könne fie Erftattung verbrauchter Früchte vom Manne nicht beanspruchen, falls fie ausbrudlich ober ftillschweigend ihre Genehmigung bazu gegeben habe, daß der Dann fie erhebe und verbrauche. 100)

Es fragt sich, ob wir dies als noch bestehendes Provinzialrecht anzusehen haben. Scholk-Hermsborf fommt nicht auf die Frage, in

<sup>\*\*)</sup> Rohl: Declaratio accurata. Quaest. VII. No. 20 n. 21 (Ausgabe von 1731 S. 180'.

<sup>99)</sup> Rohl, a. a. C. Nr. 22.

<sup>(111)</sup> Rohl, a. a. C. Nr. 24 u. 25.

welcher Beife vorbehaltenes Bermogen von der Frau zu fonftituire fei und ob fie Anfalle, bic mahrend ber Che ihr gefcheben, obe Genehmigung des Dannes scinem maritalischen Riegbraucherechte ent giehen tonne. Bieht man bas magbeburgifche Beichbildrecht in Betracht fo fieht dies bem romifchen Rechte weit naber als dem preußischen Landrechte, denn in ihm galt ber Grundfat, baf Alles Sonbergut be Frau fei, was fie nicht in die Gewere des Mannes gegeben habe, und daß die Präsumtion für Sondergut der Frau gelte. 10'a) Die beiden Rechtsfufteme, aus benen fich bas brandenburgifche Provinzialrecht entwidelt hat, fprechen alfo gegen das preußische Landrecht. Dennoch können wir nicht anerkennen, daß das brandenburgifche Brovingialrecht von bem Landrechte in diefem Punfte verschieden ift. In der Pragis find wir nie einer anderen Anschauung begegnet. Bei allen Nachlagregulirungen über Erbanfalle, die an Frauen in ftehender Che geschen, betrachtet man es als durchaus nothwendig, daß ber Mann jugezogen wird, was nach romifchem Rechte unnothig. ift, fo lange bie Frau nicht ausbrudlich erflärt, daß ber Anfall Beftand ber Dos fein folle. Reltere Erfenntniffe fehlen, Rohl ift bei feiner Reigung, das Provinzialrecht mit dem römischen Rechte zu identifiziren, nicht als unbedingte Autoritat angufeben. - Die Erfcheinung lagt fich nur fo ertlaren, daß ce von Alters her Gerichtsgebrauch war, daß Frauen, welche fich varbehaltenes Bermögen fonftituirten, hierüber vertragemäßig mit den Mannern fich auseinanderfetten, daß man fpater nicht darüber fcluffig und flar geworden ift, ob diese Bertrage nur des Beweises megen beliebt seien, oder ob fie ein rechtlich nothwendiges Erforderniß jut Begrundung bes vorbehaltenen Bermogens bilbeten. Rach Bublifation bes preußischen Landrechtes hat man beffen Grundfate, baf bie Bertrage jur Ronftituirung bes vorbehaltenen Bermogens nothwendig feien, ohne weiteres angenommen und jest muffen wir uns darin fugen, weil fich nicht mehr erweisen läßt, dag in der Mart vor ber Bublitation bes Landrechtes in Diefem Buntte ein unftreitiges Provingialrecht bestanben und hat, meldes von dem Candrechte abmeicht. 101)

Frauen können daher auch in der Mark Brandenburg ohne Cinwilligung ihrer Männer fich tein vorbehaltenes Bermögen konstituiren. Alles, was fie bei Eingehung der

<sup>100</sup>a) Die Ausnahme, welche bei Erbichaften ber Frau galt, ift oben erwähnt.

<sup>101)</sup> Einführungspatent vom 5. Februar 1794 §. VII.

the besitzen, oder durch Erbgang, Testament, Geschenk iber einen Glücksfall mährend der Ehe erwerben, wird ingebrachtes Bermögen, es sei denn, daß die Gheleute durch örmlichen Shevertrag die Rechte der Frau anders sestgesetzt haben, der daß der Dritte, welcher die Zuwendung an die Frau mährend der She macht, ausdrücklich bestimmt hat, daß Daszenige, was er der Brau zuwendet, ihr vorbehaltenes Bermögen sein solle und der Mann teine maritalischen Rechte daran habe. Wenn eine solche Bestimmung nicht vorliegt, gilt die Präsumtion, daß Alles Matum sei, und die Brauen müssen im Streitfalle den Beweis sühren, daß ihr Bermögen oder einzelne Theile desselben die Eigenschaft von vorbehaltenem Bermögen haben.

Die Bestimmung des preußischen Allgemeinen Landrechtes, daß Grundstüde und Rapitalien als vorbehaltenes Bermögen der Frau im Sypothefenduche eingetragen sein muffen, wenn sie diese Sigenschaft auch in Beziehung auf einen Dritten erlangen sollen, gilt dagegen in der Mart Brandenburg nicht. 112) Sie enthält neues Recht, was bis zur Publikation des Landrechtes unbekannt war. Die Frau kann diese Sigenschaft im Grundbuche eintragen lassen, sie verliert ihr Recht aber nicht, wenn sie es unterlassen hat.

# IX. Gejetlich vorbehaltenes Bermögen ber Frau.

Gelegentlich eines Berichtes über die Zuläffigkeit einer Zwangsvollstreckung gegen eine Chefrau hatte das Kammergericht am 22. Februar 1798 gegen den Justizminister auszuführen gesucht, es gäbe in
der Mark sein freies Bermögen der Frauen was nicht durch Bertrag
von dem Rießbrauche und der Berwaltung des Mannes vorbehalten
sei. Durch das darauf ergangene Restript des Justizministers vom
5. März 1798 ist diese Ansicht aber verworsen worden und zwar mit
vollem Rechte. 103) Schon Scheplitz scheidet die Morgengabe aus und
verlangt sogar, daß sie bei der Theilung nach dem Tode des Mannes
als ein Präzipuum der Frau verbleibe. 104) Kohl schließt sich dem

<sup>102)</sup> A. E.-A. Tit. 1 § 216. Ueber die Kontroverse, die sich an diesen Paragraphen sunpft, vergl. Gesetzev. Pensio XV., Mot. zu §. 163 des Entwurfes S. 149: und Bornemann: Preng. Civilrecht V. S. 86

<sup>103)</sup> Giengel: Beitrage, B. VI. G. 106.

Ober die halbe Güter und Leibgedinge mag die Frau die Morgen-

an. 105) Er ftellt aber auch ben Grundfat auf, daß die Prafumtig wonach Alles bem Manne gehöre, mas in feiner Bohnung gefund werbe, ausgefchloffen fei bei Begenftanden, die nach ihrer Befchaffenbe jum ausschließlichen Gebrauche ber Frau bestimmt feien, j. B. weiblichen Rleidungsftuden und Schmudfachen. 106) hieraus bat f benn in ber Praris, wie die Stande und Scholt-Bermedorf bei be Berathung eines Provinzialgesethuches anerkannt haben, der So gebildet, daß die Morgengabe, wo fie noch vorkommt, und alle zu alleinigen Gebrauche ber Frau bestimmte Sachen von felbft ihr freit und vorbehaltenes Bermögen find, worüber fie ohne Bugiehung ihre Mannes gultig verfügen kann. 107) hat die Frau diese Sachen ichon por der Che befeffen, fo greift die Brafumtion, daß fie eingebrachtes Bermögen und dem Manne jur Benutung überlaffen fein follten, nicht Plat, weil dies ber Natur diefer Gegenstände widerspricht. Sin fie erft in der Che angeschafft worden, so ift aus demfelben Grunde aleichaultig, ob die Frau mit ihrem Gelbe oder der Mann mit feinen Belde fie erworben hat. Es ift bies eine erhebliche Nenderung, welche bas römifche Recht erfahren hat, benn nach diefem fonnte ein Chemam mahrend der Che feiner Frau nicht einmal Beug zu einem Rleide gultiger Beife fchenken. 103) Sie mußte aber mit Rothwendigkeit ein treten, nachdem ber Grundfat angenommen war, daß alles Bermogen der Frau Eingebrachtes und gleichsam Dos sei, ihr mithin nichts verblieb, wovon fie fich ihre Rleiber, ihren Schund und bie fonftigen ju ihrem standesgemäßen Leben erforderlichen Dinge felbst anschaffen fonnte. Der Mann erfüllt jest nur eine Pflicht, wenn er feine Frau ihrem Stande gemäß mit Rleidern, Schmudfachen und bergl. verfieht, und beshalb finden auf diefe Gegenstände die Lehren des romifden Rechtes von Schenkungen unter Cheleuten nicht mehr Anwendung.

gabe, so ihr wie bräuchlich vermacht, haben und behalten. - Schepsit: Consuetudines, pars II. tit. 2 §. 14 (Ausgabe von 1744, S. 167).

<sup>105)</sup> Rohl: Decl. acc. Quaestio 9 No. 32.

<sup>104)</sup> Regulariter omnia, quae in domo vel habitatione mariti inveniuntur, praesamuntur ejus esse. — Quod tamen limitatur, quando ex qualitate rerum. oritur praesumtio pro muliere, quod ad ipsam pertineant, prout sunt ornatus muliebres et vestimenta muliebria ac similia uxoris causa parari solita. — Rohl: Decl. acc Quaest. 7 No. 38 (Musgabe von 1731, ©. 185).

<sup>102)</sup> Scholt-Bermeborf II. G. 32, Ausg. von 1834.

<sup>108)</sup> Lex 31 Dig. 24, 1. De donationibus int. vir. et uxorem.

Die Borfdrift bes Allgemeinen Canbrechtes, 109) bag bie Frau iber Schmudfachen in allen Fallen, mogen fie gu ihrem vorbehaltenen Bermogen gehoren oder nicht, ohne Bugiehung ihres Mannes nicht verfügen tonne, gilt in ber Mart nicht, ba fie neues und fruber unbefanntes Recht enthalt. Aus bemfelben Grunde gilt in ber Mart auch bie Bermuthung des Allgemeinen Landrechtes nicht, wonach Juwelen, Bold, Silber und jur Pracht angeschaffte Sachen, welche die Frau von bem Manne erhalten hat, im 3meifel nur als geliehen angefeben werben follen. 11") Das römische Recht fennt ebenfalls ben Begriff von Sachen, welche lediglich jum Gebrauche ber Frau bestimmt find. Sie gehörten zwar dem Manne, wenn er fie in ber Che anschaffte, jedoch war es Sitte, sie den Frauen für den Todesfall durch Legat auguwenden, und beshalb haben die romifchen Juriften fich vielfach bamit beschäftigt, mas unter ben res uxoris causa paratae ju verfteben fei. Sie führen hierbei nun neben Rleibern grade Gold., Silberund fonftige Schmudfachen auf, fo daß auch jest noch biefe gang wie bie Rleider der Frau und die anderen ju ihrem alleinigen Gebrauche bestimmten Gegenstände behandelt werden muffen. 111) Chefrauen in ber Mark konnen baber ihre Schmudfachen ohne Bugiehung ihrer Manner gultig veräußern ober verpfanden, mogen fie diefelben vor ber Che befeffen, in der Che durch Erbgang, Gludsfall und Gefchent eines Dritten erworben oder mahrend ber Che von ihrem Manne erhalten haben, 112)

Das gesetslich vorbehaltene Bermögen der Frau (ipso jure receptitium) muß in der Mark Brandenburg ebenso behandelt werden, wie das durch Bertrag vorbehaltene Bermögen der Frau. Der Unterschied welchen das Allgemeine Landrecht 113) zwischen beiden macht, indem der Mann bei dem Ersteren ihr die Disposition schon nehmen kann, wenn sie unwirthschaftlich verfährt, bei den Letzteren nur, wenn sie sich einer

<sup>109)</sup> A. L.R. II. 1 §. 223.

<sup>110)</sup> A. L.R. II. 1 SS. 316 u. 317

<sup>111)</sup> Hoc legatum: uxoris causa parata, generale est, et continet tam vestem, quam argentum, aurum, ornamenta ceteraque, quae uxoris gratia parantur. Lex 45 Dig. De legatis (32).

<sup>112)</sup> Rohl stellt in der oben Nr. 105 allegirten Stelle die Schmuckfachen der Franen ihren Rleidern gleich; und in dem Ministerialrestripte vom 5. Rovember 1798 (Stengel, VI. S. 39) wird auch der Put einer Fran als ihr gesetzlich vorbehaltenes Beimögen bezeichnet.

<sup>118)</sup> A. L.R. II. 1 SS. 224 H. 225.

wirklichen Berschwendung schuldig macht, ist dem alteren Rechte unbestannt. Der Frau in der Mark kann über ihr ipso jure freies Best mögen die Berfügung nur genommen werden, wenn der Fall eintritt, daß sie zu einer Berschwenderin erklärt wird. 1111)

Im Sanzen gestaltet sich baher das Provinzialrecht folgendermaßens Es giebt in der Mark Brandenburg ein gesetzlich vorbehaltenes Bermögen (ipso jure receptitium) der Frau wie im Landrechte, und dazu gehört Alles, was nach seiner Beschaffenheit zum ausschließlichen Gebrauche der Frau bestimmt ist, mag dies von der Frau oder dem Manne angeschafft sein. Die Aussonderung von Juwelen, Gold, Silber und Lugusgegenständen, welche das Landrecht macht, fällt im Provinzialrechte fort; vielmehr werden diese Stüde hier ebenso wie die anderen behandelt, wenn sie nach ihrer ganzen Beschaffenheit sediglich zum Gebrauche der Frau bestimmt sind. Der Mann hat an dem gesetzlich vorbehaltenen Bermögen der Frau gar keine Rechte.

Dies gilt aber nur von dem Berhältnisse zwischen Mann und Frau selbst und zwischen den Gläubigern des Mannes und der Frau, so lange nicht ein Konkurs über den Mann ausbricht. Kommt es zu einem Konkurse über das Bermögen des Mannes, so ist auch bei solchen Sachen, die lediglich zum Sebrauche der Frau bestimmt sind, zu unterscheiden, welche die Frau aus ihren und welche der Mann aus seinen Mitteln angeschafft hat. Die Ersteren verbleiben ihr, von den Letzteren aber behält sie nur die Betten, die Kleidungsstücke und die Leidwässiche, während sie an allen übrigen Stücken der Letzteren ihr vorbehaltenes, ja ihr einsaches Sigenthumsrecht verliert und sie zur Konkursmasse masse berausgeben muß. 115)

(Ediuf folgt.)

<sup>114)</sup> Bie es im Falle eines Prozesses zu halten ift, ift oben gezeigt.

<sup>115)</sup> Konfursordnung vom 8. Mai 1855, §. 88, 3.

## XII.

# Die Stellung sachberftändiger Auskunftspersonen im Beweisberfahren des Civilprozesses.

Bon berrn Rreisrichter Bog in Loit.

I.

Der Streit über die juristische Stellung der Sachverständigen im Beweisversahren des Civilprozesses ist ein alter. 1) Zwei Hauptansichten haben schließlich das Feld behauptet. Die eine, älteren Ursprunges, stellt die Sachverständigen überall den Zeugen gleich. Die andere, welche insbesondere auch in die neuesten Kompendien des gemeinen Civilprozesses, 2) sowie in die neuesten Entwürse einer deutschen Civilprozessordnung 3) übergegangen ist, stellt sie als Gehülsen des Richters den Zeugen gegenüber, welche reines Beweismittel sind.

Zene ältere Ansicht ist wenigstens in sich abgeschlossen; die neuere hingegen nicht. Denn die Definition des Sachverständigen -- im prosessingen Sinne -- als Gehülsen des Richters bedarf selbst wiederum der Erlänterung.

Sehülfen des Richters bei der Verhandlung und Entscheidung eines Rechtestreites sind im weiteren Verstande des Wortes auch die Serichtsschreiber und Gerichtsdiener, ja auch die Parteien und deren Rechtsbeistände, nicht minder die Zeugen und die Sachverständigen. In diesem Sinne genommen, läßt sich die Bezeichnung der letzteren als Gehülfen des Richters nicht zur Aufstellung eines Merkmales verwenden, welches die Sachverständigen von den Zeugen unterscheidet.

<sup>1)</sup> Bgl. bie Abhandlung von Balther im Archiv für civil. Praxis, Bb. XXVI. 5, 10, wofelbft eine ausführliche Dogmengeschichte biefer Streitfrage gegeben ift.

<sup>2)</sup> Bgl. Betell, Syftem §. 44 Rr. 2 a, und Renaud, Lehrbuch §. 113.

<sup>3)</sup> Bergs. Motive zu §. 849 des Entwurfes von 1871 (mit welchem §. 360 des Entwurfes von 1872 wörtlich übereinstimmt).

Gehülfen bes Richters aber in der begrenzteften Bedeutung bewertes find die Sachverständigen nicht. Denn sie unterstüpen Richter nicht in seiner rechtsanwendenden Thätigkeit, wie z. B. Referendarius es thut, der ein Rescrat oder Botum für den Richte ausarbeitet.

Doch mag über die Berechtigung des wörtlichen Ausdrucke gestritten werden: die Absicht Derjenigen, welche den Sachverständign als Gehülfen des Richters qualisizien, ist weniger unklar. Wan wie andeuten, daß die Sachverständigen (im prozessualischen Sinne) is einem engeren Verhältnisse zum Richter stehen, als dies bei den Zeugen der Fall sei. Der Richter durse jene von Amtswegen und in jeden Stadium des Versahrens zuziehen, ihre Zahl und im Wesentlichen auch ihre Auswahl bestimmen. Zu unbedeutenden Sachen begnüge er sich mit einem einzigen Sachverständigen und diesen ernenne er, wem die Parteien über ihn sich nicht einigen, immer selbst. 4)

Bierbei geben aber die Anfichten im Gingelnen auseinander.

Von Betell wird der Kreis der Sachverständigen im prozessulischen Sinne mit sehr engen Grenzen umzogen. Die wahrnehmenden Sachverständigen scheiden, wenigstens beinahe vollständig, aus demselben aus. "Bon den sachverständigen Gehülsen des Richters wird einzig und allein ein Urtheil verlangt, sie sollen Schlüsse aus Thatsachen ziehen, welche bereits feststehen oder vorläusig als feststehend angernommen werden. Die sachverständigen Zeugen dienen als Beweismittel, um über Wahrnehmungen zu deponiren, welche sie rücksichtlich bestrittener Thatsachen gemacht haben. 5)

Renaud a. a. D. unterscheibet anders. Die Sachverständigen, sagt er, sind entweder Sehülfen des Richters, oder Beweismittel. Sehülfen des Richters sind sie, insosern sie ihn lediglich durch Schluffolgerungen unterstützen. Als Beweismittel können sie entweder sach verständige Zeugen sein, nämlich dann, wenn sie über bereits gemachte Wahrnehmungen deponiren sollen, oder ein den Zeugen analoges Beweismittel, wenn sie erst noch Wahrnehmungen zum Zwecke gerichtlicher Depositionen vornehmen sollen.

Die beiden neuesten deutschen Entwürfe einer Civilprozefordnung laffen nicht deutlich erkennen, ob fie der Begellschen oder der Renaud-

<sup>4)</sup> Betell, a. a. D., Roten 17-20 und Text zu benseiben.

<sup>5)</sup> Betjell, a. a. D., Rote 14 und Text.

hen Ansicht mehr sich zuneigen. Eine Desinition der Sachverständigen eben sie überhaupt nicht; dagegen bestimmen sie gleichlautend in 349 (360):

Infoweit zum Beweis(e) vergangener Thatsachen ober Zustände, zu deren Bahrnehmung eine besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige Personen zu vernehmen find, kommen die Regeln über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

#### IT.

Der Grund des Bestrebens, die im Eingange gedachte ältere Lehre durch eine so bestrittene neue Theorie zu ersetzen, ist wohl darin zu suchen, daß auf dem Boden der Verhandlungsmazime die Ansichten über die Stellung, welche der Richter den Parteien gegenüber einnimmt, sich gespalten haben. Zwei Hauptansichten lassen sich duch hier verfolgen.

Nach der einen, mehr formalistischen Ansicht ist der Richter wesentlich Rechtskundiger. Das anzuwendende Recht, und zwar in der Regel wur das innerhalb seines Sprengels geltende gemeine und partikuläre Recht, muß er von Amtswegen kennen. Alles hingegen, was außerdem zur Entscheidung eines Rechtsstreites erforderlich ist, wird ihm erst durch die Thätigkeit der Parteien zugänglich.

Dies gilt in einer modifizirten Beise von den Bestimmungen des ausländischen Rechtes und des Lokalrechtes anderer Gerichtssprengel, im vollen Umfange dagegen von Allem, was dem zu entscheidenden Thatbestande angehört, insofern hier nicht die Notorietät eine Ausnahme macht.

Insbefondere nehmen alle diejenigen Quellen, aus denen der Richter die Wahrheit oder Unwahrheit streitiger Thatsachen entnehmen soll, die Form von Beweismitteln an. Dem Fragerechte des Richters sind enge Grenzen gesetzt. Der Richter darf nicht von Amtswegen den Augenschein einnehmen, sondern muß durch die Parteien sich hierzu aussordern lassen. Bei der Ginnahme des Augenscheines darf er nicht von Amtswegen Sachverständige hinzuziehen. Noch viel weniger darf er solche anderweitig von Amtswegen in Thätigkeit setzen, also genau genommen auch die Hüsse von Dolmetschern und Kalkulatoren nur auf Ersuchen der Parteien benutzen.

Die zweite Hauptansicht, welche mit den neuerdings in den Bortsgrund gestellten Prinzipien der Mündlichseit und der freien Bereit würdigung im Zusammenhange sieht, ") raumt dem Richter eine freie Stellung den Parteien gegenüber ein. Zwar ift auch sie weit entsend den Richter von Amtswegen zur Erforschung der thatsächlichen Bestellt anzuhalten. Aber es wird ihm zur Pflicht gemacht, zur Erzielung eines möglichst dem materiellen Rechte entsprechenden Urtheiles mitz wirken. Die Parteien sind gehalten, ihm diesenigen erheblichen Thesiachen zu unterbreiten, deren Kenntniß von Amtswegen ihm nicht zur muthet werden kann. Dies gilt namentlich von allen denjenigen Thesiachen, welche in die Gegenwart des Prozesses hineinreichende Spurm nicht hinterlassen haben, und von den Mitteln zu ihrer Erweisung.

Der Richter hingegen ift befugt wie verpflichtet, für die Erkenntmi ber Bahrheit alle biejenigen Quellen zu benuten, welche ihm zugan lich find, ohne daß er in die durch die Berhandlungsmaxime gewähr leiftete Dispositionobefugnig ber Parteien hineingreift. Er hat hierbe ber vollfommeneren Quelle vor der weniger vollfommenen ben Borgus Der Ausübung bes Fragerechtes find möglichft elaftisch au geben. Grenzen gegeben. ') Das Gericht fann die Einnahme bes Augenscheines in jedem Stadium bes Prozesses anordnen (§. 128 [129] ber Entwürfe), ohne daß es hierbei an fpezielle Borfchriften gebunden ift. Daffelbe muß von den Sachverständigen gelten. Bon den urtheilenden Sachverständigen wird dies, wie schon erwähnt, zugegeben; von den wahrnehmenden hingegen nicht; fic follen entweder fachverftandige Beugen (Begell) ober ein ben Beugen analoges Beweismittel fein (Renaub).

Gegen diefe Unterscheidungen spricht jedoch mehr als ein gewichtiges Bebenken.

Der Beşcilschen Unterscheidung ist zunächst der Vorwurf zu machen, daß sie nicht rein und folgerichtig durchgeführt worden ist. Diejenigen wahrnehmenden Sachverständigen, welche als Schülfen des Richter zur Einnahme des Augenscheines hinzugezogen werden, werden den eigentlichen (urtheilenden) Sachverständigen beigezählt. Als Grund hier für wird angegeben, daß auch sie schon urtheilen (§. 44 Rote 15). Mit welchem Rechte, ist schwer zu erfinden. Die vom Richter bei der

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Motive ju §§. 113-144 (115--145) ber Entwürfe.

<sup>7)</sup> Bgi. §. 125 (126) ber Entwürfe.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Renaud, Lehrb. §. 149 ad 2 (Geite 426).

finnahme bes Augenscheines verwendeten Sachverftandigen urtheilen dit allein, sie nehmen auch wahr; sie find ja grade dazu ausersehen, Beobachtungen zu machen, die sie vermöge ihrer besonderen Sachfunde mbers und beffer aussuhren tonnen, als ber Richter. 📠 t fich von den felbstständig wahrnehmenden Sachverständigen schwerth behaupten, daß fie nie urtheilen. In vielen Fallen follen ihre Bahrnehmungen lediglich eine Grundlage ihres Urtheiles werden; die Sachve rftandigen feben, um urtheilen zu tonnen. Die Folge hiervon Mt. daß Urtheil und Bahrnehmung ber Cachverftandigen fich gegenfeitig burchbringen und unterflüten. Gie fonnen alsbann nicht reine Beugen fein, denn Gegenstand bes Beugniffes find ftets funliche Bahrnehmungen, nicht Urtheile. Begell fieht übrigens felbft ein, daß felbft-Randig mahrnehmende Sachverftandige als Gehülfen bes Richters in gewiffen Fallen unentbehrlich find. Rach feinem obigen Grundfate mußte er and biefe folechtweg ben eigentlichen (urtheilenben) Sach. verftanbigen beigefellen.

Renaud vermeidet die Bidersprüche der Bezellschen Aussührung. Er unterscheidet zwischen Sachverständigen, welche Gehülfen des Richters sind, und Sachverständigen, welche nur als ein — nicht von Amtswegen zu benutzendes — Beweismittel in Betracht sommen. Die ersteren sind die lediglich urtheilenden Sachverständigen. Die letztere Rlasse bilden diejenigen Sachverständigen, welche im Auftrage des Richters Wahrnehmungen anstellen, auf Grund deren sie Depositionen machen sollen. <sup>9</sup>) Von ihnen unterscheiden sich die sachverständigen Zeugen, welche nicht, wie jene, zur Aussührung ihrer Wahrnehmungen beauftragt worden sind, wohl aber, wie jene, auf Grund ihrer besonderen Sachsunde wahrgenommen haben. <sup>10</sup>) Diese sind wirkliche Zeugen.

Inkonsequent ift auch Renand. Auch er wird nicht behaupten wollen, daß diesenigen Sachverständigen, welche der Richter bei der Einnahme des Augenscheines benutt, Beweismittel in seinem Sinne seien. Daß er die übrigen im Auftrage des Richters wahrnehmenden Sachverständigen als Beweismittel bezeichnet, dafür hat er keinen anderen Grund als den, daß auch die Zeugen Beweismittel sind.

Im Grunde fommt er also auf die von ihm (§. 113 Rote 5) befanpfte Anficht Begell's und Walther's (in der oben angeführten

<sup>9)</sup> Bgl. g. 118 Note 3 und Text zu berfelben.

<sup>10)</sup> a. a. D. Rote 2 und Text; §. 110 Rote 7 und Text.

Abhandlung Seite 256 und 257) zurüd, daß Wahrnehmungen ein bem Zeugen, Schlußfolgerungen eine dem Sachverständigen eigenthüm liche Thätigkeit seien.

Benigstens das zweite Glied diefes Doppelfages lagt fich schwerlich in der Beife aufrecht erhalten, daß man darauf einen durchgreifenden Unterschied zwischen wahrnehmenden und urtheilenden Sachverftanbigen grundet.

Man darf nicht überfehen, daß zwischen den vom Richter zur. Ausführung von Wahrnehmungen (Darstellungen) angewiesenen Sachverftändigen und denen, welche den Richter durch Schlußfolgerungen unterstützen, eine in vielfachen Beziehungen sich offenbarende innere Berwandtschaft besteht.

Der Grund der Zuziehung ift bei beiden Arten von Sachverständigen der Umstand, daß dem Richter zur Anstellung der fraglichen Bahrnehmung, beziehungsweise zur Auftellung der betreffenden Schlußfolgerungen die erforderliche Sachtunde mangelt: dort die Unausführbarkeit des eigenen Augenscheines, hier die Unmöglichkeit eigenen Urtheiles.

Gemeinsam ist beiden Arten von Sachverständigen, daß sie, gleich viel, ob ihre Ernennung auf Antrag der Parteien erfolgt oder von Amtswegen, lediglich erst in Folge des richterlichen Auftrages thätig werden.

Dies führt, wenn wir zunächft die wahrnehmenden Sachverstandigen in's Auge faffen, zu der Entdedung, daß jene weit eher als ein dem richterlichen Augenscheine, denn als ein dem Beugniffe analoges Beweismittel angesehen werden können.

Der Sachverständige, welcher vom Richter mit der Feststellung von Thatsachen oder Zuständen beauftragt ist, tritt wie der beaugenscheinigende Richter zu dem Gegenstande seiner Wahrnehmung in Beziehung erst durch eine richterliche Verfügung. Wie letzterer, macht er seine Wahrnehmungen unter der Kontrole der Parteien, welche auf diese wenigstens einen rechtlichen Anspruch haben, wenn sie auch praktisch nicht immer aussührbar sein mag. Wie der Richter stellt er seine Wahrnehmungen in der Absicht an, durch sie zur Entscheidung eines Rechtsstreites mitzuwirken — ein Umstand, der die Glaubwürdigkeit der eigentlichen Zeugen eher vermindern als erhöhen würde. Und wie der Richter, arbeitet er, vermöge der ihm ertheilten Instruktion, mit

Werftandniffe beffen, worauf es bei feinen Beobachtungen zum bwecke ber Entscheidung des betreffenden Rechteftreites ankommt.

In den nämlichen Punkten aber berührt sich wiederum die Stelung bes mahrnehmenden Sachverftandigen mit der des urtheilenden.

Erst auf Grundlage diefer Ergebnisse gewinnt das Bort Betell's seine wahre Bedeutung, daß "die von den Reueren beliebte Unterscheidung von wahrnehmenden (darstellenden) und urtheilenden Sachverständigen" feine praktische Brauchbarkeit habe und der inneren Berechtigung entbehre. Rur führt uns dieser Sat nicht zu der Folgerung, daß die sogenannten wahrnehmenden Sachverständigen aus dem Kreise der eigentlichen Sachverständigen ausscheiden, sondern zu dem Schlusse, daß die Thätigkeit des vom Richter beauftragten Sachverständigen, mag er nun sinnliche Bahrnehmungen (Experimente) ausführen oder Urtheile abgeben oder beide Thätigkeiten vereinigen, als eine einheitliche aufzufassen und derzenigen der Zeugen gegenüber zu stellen ist, gleichviel, ob letztere auf Grund gewöhnlicher Bahrnehmungen oder auf Grund folcher, welche nur vermöge einer besonderen Sachkunde erfolgen können, ihre Aussagen von sich geben.

Und so gelangen wir weiter zu bem Ergebniffe, daß das bezeichnende Merkmal des Sachverständigen im eigentlichen Sinne darin besteht, daß seine gesammte Thätigkeit auf der Grundlage eines vom Richter ihm ertheilten Auftrages fußet.

Diese Auffaffung ift fur die Stellung der sachverftandigen Ausfunftspersonen im Beweisverfahren des Civilprozesses von entscheibender Bedeutung.

#### III.

Wir können hiernach den Sachverständigen im prozessualischen Sinne — und in diesem Sinne werden wir das Wort "Sachverständiger" ferner gebrauchen — definiren als eine Auskunftsperson, welche im Auftrage des befaßten Richters vermöge ihrer besonderen Sachkunde Thatsachen oder Zustände wahrnimmt oder Schlußfolgerungen zieht.

Das Berhältniß, in welchem ber Sachverftandige hiernach zu dem Richter beziehungsweise den Parteien im Ginzelnen steht, läßt sich in folgender Beise entwickeln:

1. Der Sachverständige ift der Beauftragte des Richters. Da nun der Richter stets nur mit der Berhandlung und Entscheidung

konfreter Rechtssachen zu thun hat, so ergiebt sich weiter, daß bersell Sachverständige nur in Beziehung auf eine solche Sache bestellen kan mit deren Berhandlung und Entscheidung er selbst befaßt ist, mag die nun ein eigentlicher Prozes oder eine anderweitige Berhandlung seiz. B. eine Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniß. In der Reghat nur derjenige Richter das Recht zur Ernennung von Sachverständigen, in dessen hie Prozesseitung ruht; der beauftragte od ersuchte Richter nur fraft abgeleiteter Wachtvollkommenheit. 11) Da Recht zur Ertheilung des Auftrages ist aber gewissen Beschränkunge unterworfen.

- a. Der Grund ber Ertheilung ift ber, bag bem Richter bie erfor berliche Sachfunde mangelt. Ob und in wie weit dies der Fall Bo er felbft glaubt, ohne Beihulf hat letterer zu entscheiden. besonderer Sachfunde mahrnehmen oder urtheilen zu konnen, d ift die Bugiehung von Sachverständigen überflüffig. So namen lich für Sandelsgerichte bei Gegenständen, zu beren Beurtheilung taufmannifche Begutachtung genügt. Gleichgültig ift bierbei, o der Richter bei Bahrnehmungen der Sachverftandigen in ber Forn der Augenscheinseinnahme als Haupt oder Rebenperson mitwirft ober ob die Sachverftandigen allein handeln. Dies wird nament lich auch von den Motiven des deutschen Civilprozegentwurfet von 1871 au §. 311 ff. (§. 321 ff. des Entwurfes von 1872) infofern anerkannt, als die Befugnif des Richters, Augenscheinseinnahme Sachverständige hinzuzuziehen, in Zusammenhang gebracht wird mit der allgemeinen Borfdrift bes §. 128 (129), nach welcher bas Gericht in jeder Lage bes Rechtsftreites von Amtswegen die Begutachtung burch Sachverftandige fordern fann.
- b. Die Ertheilung bes Auftrages fann nicht immer von Amtswegen erfolgen, sondern ift bisweilen an die Initiative der Parteien gebunden, bisweilen nicht. Denn auch dann, wenn der Richter die Ueberzeugung hat, daß eine bestrittene erhebliche Thatsache der Bewahrheitung durch Wahrnehmungen oder Urtheile von Sachverständigen fähig sei, darf er von dem Rechte, solche hinzuzuziehen, nur dann Gebrauch machen, wenn er hierdurch nicht in das Dispositionsrecht der Parteien eingreift. Wann letzteres der

<sup>11)</sup> Bergl. bie Entwürfe §. 840 (351).

10°0

Sall sei, wann nicht, bafür lassen freilich bestimmtere Regeln sich nicht aufstellen, als sic von der Verhandlungsmazime an die Sand gegeben werden. Im Allgemeinen läst sich sagen, daß der Richter nicht blos dann Sachverständige du Gulfe nehmen darf, wenn es darum sich handelt, das Vorbringen einer Partei klar zu stellen, sondern auch dann, wenn es gilt, ein solches Vorbringen wahr zu machen.

Aber Vorbedingung hierfür ist einmal, daß die Diöglichfeit sachverständiger Erforschung eines Sachverhaltes aus den Anführungen der Parteien erhelle, und ferner, daß diese Art der Wahrheitsermittelung im gegebenen Falle nothwendig sei. Der Richter wird, wenn die Bewahrheitung bestrittener Thatsachen in Frage steht, zu berücksichtigen haben, daß die Partei, welche ein Interesse an der Erweisung solcher Thatsachen hat, auch das Recht hat, die Wege zu wählen, welche zur Ueberzeugung des Richters führen. Doch wird er unbedenklich zur Vernehmung von Sachverständigen dann schreiten dürsen, wenn anzunehmen ist, daß die betressende Thatsache auf anderem Wege sich nicht erweisen lasse.

Diervon abgesehen, bleibt es der intereffirten Bartei überlaffen, ben Richter jur Bernehmung von Sachverftanbigen aufauforbern. Diese Aufforderung tann man mit ben Civilprozef. entwurfen §. 338 (349) als Beweisantretung bezeichnen, wenn Die Partei, von welcher fie ausgeht, die beweispflichtige ift. Bill man hiernach die Sachverftandigen als Beweismittel bezeichnen, fo ift dies nur in bem Ginne gulaffig, in welchem man auch ben Augenschein und ben nothwendigen Gib als Beweismittel nennen fann. Diefe Quellen der richterlichen Ueberzeugung unterfcheiden fich von ben übrigen Beweismitteln außergerichtlichem Geständniffe, Urfunden, Beugen, Schiedseib -Dadurch, daß diese eine von der Thatigkeit des Brogefrichters unabhängige Erifteng haben, mahrend jene ale Mittel gur Bewahrheitung von Thatfachen erft burch eine richterliche Sand. lung in's Dafein treten. Lettere find alfo nicht Beweismittel in den Sanden der Barteien.

Es tann hiernach, je nach der Bedeutung, welche man dem Borte "Beweismittel" beilegt, darüber gestritten werben, ob bie Sachverständigen diesen Namen verdienen. Bejaht man letteres,

fo muß man die Sachverftandigen immer, verneint man es barf man fie nie als Beweismittel bezeichnen.

Die Civilprozehentwürfe bezeichnen die Sachverständigen n birett als Beweismittel. Will man auf Grund von §. 231 (25, in Verbindung mit §. 338 (349) annehmen, daß sie di Bezeichnung indirett billigen, so ist doch andererseits gewiß, I sie nicht unterscheiden zwischen Sachverständigen, welche Bewel mittel sind, und solchen, welche es nicht sind.

Wenden wir von hier aus noch einmal unseren Blid auf die Eintheilung der Sachverständigen in wahrnehmende (darstellende) und urtheilende, so ergiebt sich, daß wahrnehmende Sachverständige häusen nur auf Antrag der Parteien, urtheilende hingegen meist von Autswegen dugezogen werden. Diese Beobachtung darf uns nicht verleiten, in der gedachten Eintheilung lediglich einen andern Ausdruck für die Regel zu erbliden, daß der Richter bei der Zuziehung von Sachverständigen an die Grundsätze der Berhandlungsmazime gedunden sei. Denn hierbei steht uns nicht nur entgegen, daß, wie allgemein zugestanden wird, wahrnehmende Sachverständige unter Umständen vom Richter aus eigenem Entschlusse zu Hülfe genommen werden dürsen, sondern auch, was nicht so häusig hervorgehoben wird, daß er nicht immer urtheilende Sachverständige von Amtswegen berufen kann. Letzteres gilt namentlich dann, wenn das Urtheil der Sachverständigen das Element eines künstlichen Beweises ist.

Es ift also nicht mit Renaud, a. a. D. §. 149 Rote 9 u. Tegt, anzunehmen, daß die Zuziehung von urtheilenden Sachverftandigen ftets eine von Amtswegen zu übende Pflicht des Richters sei.

Die angeführten Civilprozefentwürse scheinen mit der obigen Ausführung übereinzustimmen. Rur auf Grundlage der letteren ertlätt es sich, wie nach den Bestimmungen der Entwürse einmal der Richter in jeder Lage des Rechtsstreites befugt sein soll, von Amtswegen Sachverftändige zuzuziehen, und andererseits die Sachverständigen ohne Unterscheidung unter den Beweismitteln ihre Stelle gefunden haben.

Die Motive zu §§. 337—349 des Civilprozessentwurses von 1871 (348 — 360 des Entwurses von 1872) sprechen sich über die Frage nicht aus, unter welchen Umständen der Richter zur Einholung des Gutachtens Sachverständiger von Amtswegen berechtigt sei, unterwelchen nicht. Im Ganzen stehen sie auf dem Boden der Behellschen Theorie, und scheinen insbesondere mit dieser die im Auftrage des

tichters felbstftändig wahrnebmenden oder darkellenden Sachverkändigen ater die sachverftändigen Zeugen einzwerdnen, während sie die bei immahme des Augenscheines mitwirfenden Sachverständigen zwar nicht is Lediglich urtheilende bezeichnen, sie aber nichts desto weniger den gentlichen Sachverständigen im Sinne Bezell's als Cehülsen bes ichters beigefellen.

#### IV.

- 2. Segenstand des Auftrages fonnen nur folde Beobachtungen Darftellungen) und Schluffolgerungen fein, welche der Richter, falls : im Befige der erforderlichen Sachtunde ware, fraft feiner amtlichen Shatigfeit felbst mahrnehmen tonnte.
  - 2. Sandelt es sich um Beobachtungen törperlicher Dinge, so muß die Wahrnehmung während des Rechtsstreites und insbesondere zur Zeit des Beweisversahrens noch möglich sein. Der Sachverständige (im gemeinen Wortsinne), welcher vor dieser Zeit beobachtet hat, kann auch durch richterliche Aussorberung zur Deposition über diese Beobachtungen, nicht zum Sachverständigen im prozessulischen Sinne, werden.

Schluffolgerungen muffen, wenn sie als Theil eines Gutachtens im prozessualischen Sinne aufgefaßt werden sollen, dem
gegenwärtigen Urtheile des Sachverftändigen über den in Frage
stehenden Fall entsprechen. Der Richter will die gegenwärtige Ansicht des Sachverständigen wissen, nicht eine frühere. Hat der Sachverständige sein Urtheil inzwischen geändert, so ist das neuere Urtheil das maßgebende. Daraus solgt, daß der Sachverständige bis zur richterlichen Entscheidung der Sache sein Gutachten abändern könne. 12)

Ik ein sachverftandiges Gutachten von Erheblichfeit, welches zu einer nicht in ber Prozefigegenwart liegenden Zeit in gemiffer Weise thatsachlich gefällt worden, so kann dieses Urtheil nicht ein sachverftandiges Gutachten im prozessualischen Sinne sein.

Die Bahrnehmungen und Schluffolgerungen, mit denen fich ein Sachverftandiger befaffen foll, muffen ferner für den dur Berhandlung ftehenden Rechtsftreit von Erheblichteit fein. Der

<sup>12)</sup> Ceuffert, Archiv, Bb. XXV. Nr. 196.

Richter darf feinen Auftrag nicht auf Gegenstände ausdehnen welche mit dem betreffenden Prozesse nicht in Beziehung stehen wenn er auch ein anderweitiges amtliches Interesse an der Aufstärung solcher Gegenstände hat. Dem Sachverständigen anderersseits ist es nicht verwehrt, bei Anstellung von Beobachtungen, d. B. chemischen Experimenten, neben den Iweden des Richters auch seine eigenen technischen Interessen zu verfolgen, nur mußer in seinen schriftlichen ober mündlichen Auslassungen dem Gerichte gegenüber Abschweisungen vermeiben, welche den Prozessnichts angehen.

b. Der Richter ift an bas Gutachten ber Sachverftanbigen nur infoweit gebunden, ale er verhindert gemefen mare, die in bemfelben niedergelegten Bahrnehmungen vermittelft feiner allgemeinen ober vermittelft feiner fpeziellen juriftifchen Bilbung felbft auszuführen. Bohl aber ift in diefer Beziehung ber Sachverftandige vom Richter abhangig. Er fann mithin nicht Thatfachen in 3meifel fellen, welche für den Richter fefifeben, und nicht Thatfachen als feststehend zur Grundlage feiner Unterfuchungen machen, welche bestritten find, wenn er fie nicht etwa fraft des ihm ertheilten Auftrages als unbestritten voraussezen foll. Rehmen ber Richter und ber Sadyverftandige gemeinschaftlich ben Augenschein ein, so geben die der gemeinen Sinnenthatigfeit angehörigen Bahrnehmungen bes Richters benen bes Sachverftandigen unbedingt vor. Der lettere bat insbefonbere bem nicht die Befugniß des Protofollführers, Richter gegenüber abweichende eigene Bahrnehmungen in felbftfandiger Redaktion dem Brotofolle einzuverleiben.

Ebenso geht das gemeine Urtheilsvermögen des Richters dem des Sachverftändigen vor. Die Würdigung geführter oder nicht geführter Beweise steht nur dem Richter, nicht dem Sachverständigen zu. Ist der Richter an eine Beweistheoric gebunden, so ist es auch der Sachverständige rücklichtlich deffen, was er als erwiesen zur Grundlage seines Gutachtens machen darf, was nicht. ---

In Urtheilen rechtlicher Natur ift ber Sachverständige dem Richter stets untergeordnet, mag er nun selbst Rechtsverständiger sein ober nicht. Er hat daher keinen maßgebenden Ginsuß auf Prozessleitung, Redaktion der Protokolle, Absehung der Urtheile.

In Fragen des auswärtigen Rechtes tann der Richter fich felbst als Sachverständigen anfehen, wenn er die nöthigen Kenntniffe besselben fich zutraut.

Auch in tednischen Fragen anberer Art fann ber Richter sich felbst zum Sachverständigen vorschlagen oder ernennen, wenn er die ersorderliche Sachtunde besitt. Rur muß er in einem solchen Valle ausdrücklich erklären, daß er mit der betreffenden technischen Wahrnehmung oder Beurtheilung sich befassen fönne und wolle, während er in Fragen des auswärtigen Rechtes stillschweigend auf seine Eigenschaft als Rechtsgelehrter zurückgehen darf.

## V.

- 3. Der Sachverständige tritt durch den ihm gewordenen Auftrag in Betreff der sein Fach berührenden Beobachtungen und Prüfungen an die Stelle des Richters.
  - 22. Der Sachverftändige foll durch seine Thätigkeit diejenige des Richters ersetzen. Die Entscheidung darüber, wer ihn ersetzen könne, gebührt dem Richter, nicht den Parteien; daher jener die Tauglichkeit der Sachverständigen im Allgemeinen wie für den Sinzelfall zu untersuchen hat. Er kann sich hierbei der Hülfe der Parteien bedienen, insbesondere dieselben zur Bezeichnung von Sachverständigen ausfordern. 12) Sine entscheidende Stimme aber haben die Parteien hierbei nur insofern, als sie besugt sind, Sachverständige aus denjenigen Gründen abzulehnen, aus denen die Ablehnung eines Richters gestattet ist. 14) Daß der Richter die Zahl der zu ernennenden Sachverständigen bestimmen könne, versteht sich hiernach von selbst.

Andererseits liegt dem Richter die Pflicht ob, die Sachverständigen in den Besitz aller berjenigen aus den Prozesverhandlungen zu entnehmenden thatsächlichen und rechtlichen Renntnisse zu setzen, deren sie zur Erledigung ihres Auftrages bedürfen. Entsteht Streit über die Bollftändigkeit der Instruktion, so liegt die

<sup>18)</sup> Bergl. §. 339 (350) ber Entwürfe.

<sup>14)</sup> Bergl. §. 841 (852) der Entwürfe; und Tenge, im Archiv für civil. Praxis Bb. XXXXIX, 8 p. 61 ff.

Entscheidung hierüber zwar in der Sand des Richters. Dad wird behauptete Unvollständigkeit der richterlichen Instruktion for den Sachverständigen stets einen Grund abgeben können, sein Gutachten zu verweigern, wenn nicht die Frivolität seiner Behaup tungen am Tage liegt.

Es verdient zur Bestätigung des von uns aufgestellten Begriffest der Sachverständigen im prozessualischen Sinne hervorgehoben zu werden, daß diese Instruktion durch den Richter ganz in gleicher Weise bei wahrnehmenden und darstellenden wie bei urtheilenden, bei von Amtswegen wie auf Antrag der Parteien abzuordnenden Sachverständigen erfolgen kann und muß, und daß diese Instruktion der Sachverständigen prinzipiell verschieden ist von derzenigen Unterweisung, welche der Richter den Zeugen bei ihrer Bernehmung ertheilen darf und nach den Entwürfen §. 315 (326) bei der Ladung ertheilen foll. Die Instruktion der Sachverständigen hat wesentlich eine positive Ratur, sie weiß den Sachverständigen an, was er sagen oder aussindig machen foll, 15) während die Unterweisung der Zeugen mehr den negativen Zweck verfolgt, unerhebliche Aussagen abzuschneiden.

b. Innerhalb der Grengen ihres Auftrages ift die Stellung der Sachverftandigen eine felbstftandige.

Sie haben ju beurtheilen, welche Bege fie gur Aufftellung ihres Butachtens zu benuten haben, die Trennung oder Berbinbung der Arbeit mehrerer Sachverftanbigen, die anzustellenden Bahrnehmungen und Berfuche, die Anordnung des Stoffes, und bei ihren schriftlichen Depositionen auch die Redaktion biefer gu bestimmen. Sierbei fteht bem Richter, wenn er überhaupt mitzuwirfen vermag, nur eine berathenbe Stimme gu. tommt es ihm nicht bei, bas Gutachten, infofern es technische Fragen behandelt, ju fritifiren. Dies wird bann von praftischer Bebeutung, wenn mehrere Sachverständige einander Man hat wohl gefagt, ce entfprechende Gutachten abgeben. scheibe hier bas Uebergewicht ber Grunde, und diefe Anficht hat in der That in verschiedene Prozeggesetzungen, 3. B. in den Code de procédure civile art. 323 und die italienische Civilprozefordnung (bei Renaud §. 149 Rote 50) Gingang gefunden. Aber um die Grunde gegeneinander abwägen zu fonnen, auf

<sup>15)</sup> Bergl. Batther, a. a. D. s. 17 (2. 273).

....

welche sich die zu benutenden Ergebnisse stützen, bedarf es, wenn auch nicht immer, so doch häusig, wiederum sachverständiger Renntnisse. Der Richter kann in einem derartigen Falle eine ernstliche Ueberzeugung von der größeren oder geringeren Richtigfeit zweier oder mehrerer einander gegenüber stehender technischer Urtheile nicht haben, ohne selbst Techniser zu sein. Das Recht der freien Beweiswürdigung ist für ihn in diesem Falle nicht in Frage gestellt, wohl aber die Möglichseit derselben. Es ist daher nur konsequent, wenn der Richter durch eine Wiederholung des Sachverständigenversahrens sich zu helsen such (§. 347 |358| der Entwürse), wenn hiermit auch nicht zugleich die Berpstichtung des Richters als Selbstolge gegeben ist, daß er Sachverständige höherer Ordnung angehen nuß.

Andererseits aber hat der Richter felbstfandig du prufen, in wie weit das Gutachten der Sachverständigen mit den allgemeinen Gefeten des Denkens übereinstimmt und ob bie aus den Parteiverhandlungen sich ergebenden faktischen Prämissen richtig benutt find 16) und ebenso, in wie weit das Gutachten vollständig ift.

Deswegen kann er überall die Darstellung der dem Urtheile zu Grunde liegenden thatsächlichen Wahrnehmungen und Bersuche, sowie die Beifügung von Gründen, und zwar in der ihm zwedentsprechend erscheinenden Aussächrlichkeit verlangen. Ein unmotivirtes Gutachten ist für den Richter ebenso werthlos, wie ein unmotivirtes eigenes Urtheil.

c. Die Bedeutung ber fachverftandigen Beobachtungen und refp. Urtheile ift die, daß fie als vom Richter ausgegangen gelten.

Insofern sie Gewißheit über Borhandensein oder Richtvorhandensein einer erheblichen Thatsache bieten, lassen sie den Gegenbeweis nicht zu. Es ift tein Grund dazu vorhanden, dies bei den in Gemeinschaft mit dem Richter wahrnehmenden und bei den blos urtheisenden Sachverständigen zuzugeben, bei den selbstständig wahrnehmenden Sachverständigen hingegen zu verneinen. Denn für den Richter muß das, was Andere in seinem Auftrage sehen, ebenso gewiß sein, wie eigener Augenschein. Die Bernehmung divergirender Ansichten von Sachverständigen ift ebenso-

<sup>14)</sup> Bgl. Ertenutniß bei Seuffert, Bb. XXII. Dr. 96.

menig mit der Erhebung von Beugenbeweis und Gegenbeweis vergleichen, wie behauptet werden fann, daß die biffentirent Abstimmung der Minoritat in einem Richterfollegium etwas fi Die Rechtmäßigfeit ber Anspruche bes unterliegenben beweift. Der Richter hat überhaupt, sowie er zu der Ueberner gung tommt, bag eine technische Frage in einer für ben Broad erheblichen Beife fontrovere ift, Sadwerftanbige ber gegentheilige Anficht von Amtswegen und zwar sowohl zu anzustellendes Bahrnehmungen als zur Beurtheilung von Thatfachen herbeiges Biel berartiger Magregeln ift bei eigentlichen Sachverziehen. ftandigen die Bereinigung der Anfichten, wenn diefe auch nicht immer erreicht werden mag. Bei Bernehmung von Beweis- und Begenbeweiszeugen hingegen bient die außerlich abnliche Ronfrontation berfelben nur bagu, die Aufflarung von Biberfpruchen amischen verschiedenen Aussagen über ein und baffelbe Fatum herbeizuführen.

Bon obiger Regel ift es feine Ausnahme, daß gegen ben fünftlichen Beweis durch Sachverftandige ein Begenbeweis und gwar felbit bann julaffig ift, wenn auch die Schluffolgerung, durch welche aus mittelbar erheblichen Thatfachen eine unmittelbar erhebliche abgeleitet wird, auf bem Wege fadwerftanbiger Urtheile gewonnen werben muß. Denn die Rraft des fünftlichen Beweises beruht ftete barin, bag ber Richter burch ibn nicht dur vollen Gewißheit über eine erhebliche Thatfache (A) gelangt, sondern nur zu der Ueberzeugung, daß die Annahme ihres Gegentheiles (Richt A) unverftandig fei. Diefe leberzeugung ift zwar ebenfowohl juristifche Gewißheit, wie die Evidenz. Aber das hat fie mit der fubjektiven Bahricheinlichkeit gemein, daß fie ber Erschütterung burch Gegenbeweis fabig ift. Unabhangig von den gegen fie gerichteten Angriffen fann die Bahrheit der ihr jum Grunde liegenden mittelbar erheblichen Thatsachen bestehen. biefe durch fachverftandige Ermittelung birett bewiefen merben, ift gegen fie ber Gegenbeweis ebenfo unzuläffig, wie gegen unmittelbar erhebliche Thatfachen. 17)

<sup>17,</sup> Bergt. Wetell, a. a. C. S. 44, Dote 38 und Text.

#### VI.

Wir haben in dem Vorhergegangenen die Stellung der eigentlichen sachverständigen im Prozesse zu entwideln und zu begrenzen versucht. Ins dem Areise dieser eigentlichen Sachverständigen scheiden demnach te diesenigen Auskunftspersonen aus, welche dem Richter Mittheilungen machen vermögen über Wahrnehmungen oder Schlußfolgerungen, velche sie zwar vermittelst ihrer besonderen Sachkunde, aber nicht im ichterlichen Auftrage und in Bezug auf einen einzelnen zur Verhandung stehenden Prozes ausgeführt haben. Aber diese Personen sind nicht ümmitlich sachverständige Zeugen. Zu den letzteren gehören vielmehr zur diesenigen, welche die wesentlichen Wertmale der Zeugen an sich tragen.

"Das Zeugniß im civilprozessualischen Sinne ist die Aussage eines Dritten über eine von ihm wahrgenommene Thatsache, mag diese nun in einer eigenen Thathandlung bestehen oder anderer Art sein." 18)

Es gehören mithin unter die sachverständigen Zeugen nicht diejenigen oben bezeichneten sachkundigen Personen, welche und insoweit sie Schlußfolgerungen vermittelst ihrer Sachkunde zu produziren im Stande sind, wohl aber alle diejenigen, welche dem Richter Mittheitungen machen über Thatsachen (Zustände), welche sie vermittelst ihrer besonderen Sachkunde, jedoch nicht im Auftrage des besaften Richters, wahrgenommen haben.

Bir sind bei dieser Bestimmung des Begriffes der sachverständigen Jengen denjenigen Ginwürsen ausgesetzt, welche gegen die oben erwähnte Definition des Zengnisses in der Erwägung gemacht werden, daß einerseits sowohl die Rezeption als die Reproduktion des Bahrgenommenen eine Urtheilsthätigkeit in sich schließt, 19) und daß andererseits es Fälle giebt, in denen auch, hiervon abgesehen, Schlußfolgerungen eines Zeugen von Belang sein können. Bir wollen uns aus eine bezügliche Erörterung hier nicht weiter einlassen und erklären statt dessen, daß wir bei der Desinition des Zeugnisses, wie wir sie für den Begriff des sachverständigen Zeugen benutzt haben, alle Vorbehalte gelten lassen, welche gegen dieselben gemacht zu werden psiegen.

<sup>14)</sup> Renaud, Lehrbuch g. 110 (3. 290).

<sup>19)</sup> Bgl. Eudemann, Civilprozeß, G. 726.

Es gehören hiernach ju ben fachverftandigen Beugen:

- 1. Sachkundige Personen, welche ohne Auftrag des Richters fat fundige Wahrnehmungen gemacht haben. Gleichgültig ift hierh ob sie diese Wahrnehmungen vor dem Beginne des Prozesses, welchem sie vernommen werden, oder im Verlaufe desselbigemacht haben; ebenso, ob sie ihre Wahrnehmungen durchau unbefangen oder mit der Kenntnis von einem bevorstehenden od bereits im Gange besindlichen Rechtsstreite, ja vielleicht in Kobsicht angestellt haben, über den Gegenstand derselben demnäckgerichtlich auszusagen.
- 2. Sachfundige Personen, welche im richterlichen Auftrage als Sach verständige in einem bestimmten Prozesse Bahrnehmungen gemach haben, wenn sie über diese in einem anderen Prozesse aus fagen sollen.
- 3. Sachtundige Personen, welche zu Sachverständigen in eines bestimmten Prozesse vestellt sind, insoweit sie außer den von ihnen in Folge ihres Austrages gemachten Beobachtungen oder Darstellungen noch anderweitig solche ausgeführt haben, welch nicht durch ihre Instruktion ersordert wurden, hernach aber den noch für erheblich erachtet werden.

Die Erfahrung lehrt nun, daß diese sachverständigen Zeugen nicht selten — die ad 3 bezeichneten immer — zugleich als Sachverständige in Borschlag gebracht und vernommen werden. Sie vereinigen alsdamt die Kunktionen von Sachverständigen und von Zeugen in sich und haben sowohl den Zeugen als den Sachverständigeneid zu leisten. Diese beiden Funktionen bestehen aber durchaus unabhängig neben einander. Die Aussage eines sachverständigen Zeugen wird nicht dadurch zum gutachtlichen Berichte eines eigentlichen Sachverständigen, daß er im Anschlusse an seine Depositionen als Sachverständiger gehört wird, und die thatsächlichen Depositionen eines eigentlichen Sachverständigen bigen nehmen nicht dadurch den Charakter des Zeugnisses au, daß er gleichzeitig als sachverständiger Zeuge vernommen wird.

Die Anwendung dieser Regel auf die oben aufgeführten Arten ber sachverständigen Zeugen führt im Ginzelnen zu folgenden Ergebnissen.

#### VII.

1. Gin Beuge, gleichviel ob er feine Bahrnehmungen vermittelft feiner besonderen Sachfunde ausgeführt hat oder nicht, ift in der Lage, an feine Bahrnehmungen fachverftandige Schluffolgerungen au frupfen. Gegenstand einer Beugenausfage fonnen biefe Schluf. folgerungen nur dann fein, wenn es in Frage fommt, welches Urtheil der Beuge ju einem feiner Bernehmung vorhergehenden Beitpunfte über die fraglichen Bahrnehmungen thatfachlich gefällt Derartige Urtheile find aber für den Richter regelmäßig nicht von Belang, da er, wie schon oben (IV.) bemerft worden ift, bei Entscheidung eines Rechtsftreites regelmäßig das gegen. wartige Urtheil bes Sachverftandigen über die Thatfachen feiner Musfage miffen will. In diefer Bezichung fich ju außern, ift aber ber sachverständige Beuge nicht in feiner Eigenschaft als folder, fondern nur dann und insoweit berufen, als er zugleich bie Eigenschaften eines Sachverftandigen im prozessualischen Sinne befitt und als folder vom Richter bestellt refp. gehört wird. Der Richter wie die intereffirte Partei find nicht gezwungen, einen fachverftandigen Beugen lediglich aus dem Grunde als Butachter fich aufdrängen zu laffen, weil er die Bahrnehmungen, an welche er ein fachverftandiges Urtheil fnupfen fann, felbft Much find fie nicht genothigt, mit derjenigen gemacht hat. Beurtheilung der mahrgenommenen Thatfachen fich zu begnügen, welche der Beuge etwa bei Gelegenheit der Bahrnehmnng felbst für fich ausgeführt hat. In den meiften einfachen Fällen wird amar die Beurtheilung fpater nicht anders lauten als fruber; in manchen Fallen aber mird die gegenwärtige Beurtheilung von der früheren abweichen, fei es aus dem Grunde, weil ber fach. fundige Urtheiler felbft feine Anficht von der Sache geandert hat, oder aus dem (wohl häufigeren) Grunde, weil jener durch die Anweifung des Richters auf neue Gefichtspuntte geführt Oft wird hierbei das Intereffe sowohl bes Richters worden ift. als einer Brozefivartei zur Beftellung von Rebenfachverftanbigen führen. Bird insbesondere ein fachverftandiger Beuge aus einem Brunde, welcher feine zeugeneidliche Bernehmung nicht hindert, g. B. wegen zu beforgender Befangenheit, als Sachverftanbiger mit Erfolg abgelehnt, fo wird die Bestellung anderweitiger Sachver. ftandiger nothwendig.

Richter darf feinen Auftrag nicht auf Gegenstände ausdehnen, welche mit dem betreffenden Prozesse nicht in Beziehung stehen, wenn er auch ein anderweitiges amtliches Interesse an der Aufstärung solcher Gegenstände hat. Dem Sachverständigen andererseits ist es nicht verwehrt, bei Anstellung von Beobachtungen. d. B. chemischen Experimenten, neben den Zweden des Richters auch seine eigenen technischen Interessen zu verfolgen, nur mußer in seinen schriftlichen oder mündlichen Auslassungen dem Gerichte gegenüber Abschweisungen vermeiden, welche den Prozehnichts angehen.

b. Der Richter ift an bas Gutachten ber Sachverftanbigen nur insoweit gebunden, als er verhindert gemesen mare, die in demfelben niebergelegten Bahrnehmungen vermittelft feiner allgemeinen ober vermittelft feiner fpeziellen juriftifchen Bilbung felbft Bohl aber ift in diefer Beziehung der Sachverftändige vom Richter abhängig. Er fann mithin nicht Thatfachen in Zweifel ftellen, welche für ben Richter feftfteben, und nicht Thatfachen als feststehend zur Grundlage feiner Untersuchungen machen, welche bestritten find, wenn er fie nicht etwa fraft des ihm ertheilten Auftrages als unbestritten voraussezen foll. Rehmen ber Richter und ber Sachverftandige gemeinschaftlich ben Augenschein ein, fo geben die ber gemeinen Sinnenthatigfeit angehörigen Bahrnehmungen bes Richters benen bes Sachverfändigen unbedingt vor. Der lettere hat insbesondere dem Richter gegenüber nicht die Befugniß des Protofollführers, abweichende eigene Bahrnehmungen in felbftftandiger Redaktion bem Protofolle einzuverleiben.

Ebenso geht das gemeine Urtheilsvermögen des Richters dem des Sachverftändigen vor. Die Bürdigung geführter oder nicht geführter Beweise sieht nur dem Richter, nicht dem Sachverständigen zu. Ist der Richter an eine Beweistheorie gebunden, so ist es auch der Sachverständige rücksichtlich dessen, was er als erwiesen zur Grundlage seines Sutachtens machen darf, was nicht. ---

In Urtheilen rechtlicher Ratur ift der Sachverständige dem Richter stets untergeordnet, mag er nun selbst Rechtsverständiger sein oder nicht. Er hat daher keinen maßgebenden Einfluß auf Prozesseitung, Redaktion der Protokolle, Absehung der Urtheile.

In der Regel wird der Sachverftandige ju einer möglichft vielfeitigen Erforichung des mahrzunehmenden Begenftandes durch feinen Auftrag angewiesen fein. Es fann jedoch vortommen, baf er unter Borausfegung einer ftillschweigenden Genehmigung Des Richters oder in eigenem Sachintereffe feine Bahrnehmung auf Gegenftande ausbehnt, ju deren Bahrnehmung er vom Richter nicht berufen war. 3. B. Thierarate follen ein frantes Thier besichtigen, finden es todt vor und obdugiren nun fofort ben Rabaver. Eigentliche Sachverftandige im prozeffualischen Sinne find die Bahrnehmenden bier nicht, infofern fie nicht als Beauftragte des Richters, fondern fraft eigenen Entschluffes thatig geworden find. Gie fonnen baher über ihre thatfachlichen Beobachtungen nur als Beugen vernommen werben, wenn auch ihr Zeugnif materiell gang ben nämlichen Berth haben mag, wie eine Deposition über Bahrnehmungen, welche im richterlichen Auftrage erfolgt find. Dagegen wird ihr Urtheil über diejenigen Bunfte, ju beren Begutachtung fie nicht beauftragt maren, infofern es erheblich ift, meift unbedeutlich vom Richter entgegengenommen werben, ohne daß es einer nochmaligen Bestellung und Instruction ber Cachverftanbigen als folder bedarf. einem Gutachten im prozeffualifden Sinne aber wird das Urtheil ber Sadwerftandigen boch auch hier erft baburch, bag ce ber Richter durch feine Benupung als ein von ihm erfordertes Gutachten behandelt. Salt ber Richter eine nochmalige Begutachtung für nothwendig, dann ift, wie icon früher bemerft, das neue Gutachten das mafgebende. Man fann dann aber nicht von einer Biederholung des Sadwerftandigenverfahrens fprechen, fonbern nur von der Ausdehnung beffelben auf bisher nicht berührte Bunfte.

## УШ.

Bir haben uns in dem Borhergehenden damit begnügt, den Begriff und die Arten der sachverständigen Zeugen in Anlehnung an den von uns gefundenen Begriff der Sachverständigen im prozessulischen Sinne unter Berücksichtigung der herrschenden Lehre vom Zeugnisse festzustellen. Runmehr werden wir zu sehen haben, wie weit unsere

Entwickelung mit derjenigen Behandlung übereinstimmt, welche der sachverständige Zeugniß in den neueren gesetzgeberischen Arbeiten gesun den hat.

Die Bestimmung des §. 349 (360) der mehr angeführten Civil prozehentwürfe:

Infoweit zum Beweis(e) vergangener Thatsachen oder Zuftandez zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachtunde erfordertich war, sachkundige Personen zu vernehmen sind, kommen die Vorschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung,

ift augenscheinlich bem Borgange des Art. 500 der württembergischen Prozehordnung gefolgt, welcher lautet:

Sollen vergangene Thatsachen ober Bustande, welche vermittelk besonderer Fachtunde mahrgenommen werden konnten, bezeugt werden, so kommen die Borfchriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

Für das Berftändniß dieser Festsetzungen fommt alles darauf an, was die Borte "vergangene Thatsachen und Zustände" zu bedeuten haben.

Der Begriff einer Thatsache, so scheint es, muß das Woment des Abgeschloffenen in sich enthalten; nur in einem uneigentlichen Sinne fann man von werdenden oder zukünftigen Thatsachen reden. Zustände allerdings sind Beziehungen von Ereignissen zu einander, deren Wahrnehmbarkeit den Augenblick der Wahrnehmung überdauern kann, aber nicht nothwendig überdauern muß.

Sollen jedoch Thatsachen wie Zustände resp. die Bahrnehmungen solcher Gegenstand einer gerichtlichen Aussage werden, so muffen fie stets in einer Gestalt erscheinen, welche sie in einem der Aussage vorhergehenden Momente hatten, welche aber im Momente der Aussage nicht mehr nothwendig dieselbe ist.

Man fann also Auskunftspersonen überhaupt nur über "vergangene" Thatsachen und Zustände vernehmen. Der Zusat des Wortes
"vergangen" erscheint überstüffig, wenn wir demselben nicht eine andere Beziehung zu geben haben, als lediglich die Beziehung auf die Thatsachen und Zustände als solche.

Es ergeben fich hier zwei Möglichkeiten. Entweder man denkt fich als Gegensatz des Prozeffes. Ober man benkt fich als den Gegensatz die Gegenwart des Richters.

Burde man als gegenwärtige Thatsachen ober Buftanbe folche

welche sich die zu benutzenden Ergebnisse stützen, bedarf es, wenn auch nicht immer, so doch häusig, wiederum sachverständiger Renntnisse. Der Richter kann in einem derartigen Falle eine ernstliche Ueberzeugung von der größeren oder geringeren Richtigfeit zweier oder mehrerer einander gegenüber stehender technischer Urtheile nicht haben, ohne selbst Techniser zu sein. Das Recht der freien Beweiswürdigung ist für ihn in diesem Falle nicht in Brage gestellt, wohl aber die Möglichkeit derselben. Es ist daher nur konsequent, wenn der Richter durch eine Wiederholung des Sachverständigenversahrens sich zu helsen such (§. 347 [358] der Entwürse), wenn hiermit auch nicht zugleich die Verpslichtung des Richters als Selbstsolge gegeben ist, daß er Sachverständige höherer Ordnung angehen nuß.

Andererseits aber hat der Richter selbstftändig au prufen, in wie weit das Gutachten der Sachverständigen mit den allgemeinen Gesetzen des Denkens übereinstimmt und ob die aus den Parteiverhandlungen sich ergebenden faktischen Prämissen richtig benutt find 16) und ebenso, in wie weit das Gutachten vollständig ift.

Deswegen kann er überall die Darstellung der dem Urtheile zu Grunde liegenden thatsächlichen Wahrnehmungen und Bersuch, sowie die Beifügung von Gründen, und zwar in der ihm zwedentsprechend erscheinenden Aussührlichkeit verlangen. Gin unmotivirtes Gutachten ist für den Richter ebenso werthlos, wie ein unmotivirtes eigenes Urtheil.

Die Bedeutung ber sachverftandigen Beobachtungen und refp. Urtheile ift die, baf fie als vom Richter ausgegangen gelten.

Insofern fie Gewißheit über Borhandensein ober Richtvorhanbensein einer erheblichen Thatsache bieten, lassen fie den Gegenbeweis nicht zu. Es ift fein Grund dazu vorhanden, dies bei ben in Gemeinschaft mit dem Richter wahrnehmenden und bei den blos urtheilenden Sachverständigen zuzugeben, bei den selbstftandig wahrnehmenden Sachverständigen hingegen zu verneinen. Denn für den Richter muß das, was Andere in seinem Auftrage sehen, ebenso gewiß sein, wie eigener Augenschein. Die Bernehmung divergirender Ansichten von Sachverständigen ift ebenso-

c.

<sup>16)</sup> Bgl. Erfenninig bei Seuffert, Bb. XXII. Rr. 96.

Die Beweisaufnahme ergab, daß der Sausstur im Erdgeschoffe noch von anderer Seite her Licht hatte; Kläger ermäßigte daher feinen Klageantrag gemäß §. 143 I. 8 A. L.R. dahin, daß der Bau des Beflagten nur foweit zurückzubleiben habe,

daß aus den ungeöffneten Fenftern des zweiten Stodwerfes der himmel erblidt werden tonne.

Der erste Richter erkannte am 8. August 1871 nach diesem Antrage und verwarf anodrücklich den Einwand des Beklagten: daß ihm laut Baukonsenses von der Polizeiverwaltung aufgegeben sei, den westlichen Giebel hart an der Nachbargrenze aufzusühren. Dieser Konsens sei, so wird ausgeführt, nur vorbehaltlich der Privatrechte Dritter ertheilt, und ein solches Nachbarrecht des Klägers sei eben für sestgestellt zu erachten. Die Baupolizeiordnung vom 17. März 1862 aber, welche die Anlegung von Fenstern in Brandgiebeln und Grenzmauern verbiete, könne nicht rückwirfend auf Fenster bezogen werden, welche schon vor ihrer Gültigkeit vorhanden gewesen.

Reben dieser gerichtlichen Instanz hatte Kläger Anlaß, auch gegen die Administrativbehörde beschwerend vorzugehen. Unterm 6. Juni 1871 war ihm nämlich folgende polizeiliche Verfügung zugestellt:

"Sie haben gegen den Inhalt des Ihnen unterm 7. Febr. 1860 ertheilten Baufonsenses und dem 5. 32 der hier gültigen Baupolizeiordnung zuwider in dem öftlichen massiven Giebel Ihres Bohnhauses 3 Fenster angebracht. Sie werden aufgesordert, diese Fenster bei Vermeidung von 5 Thlr. Strafe binnen vierzehn Tagen zumauern zu lassen."

Der Kläger hob in seiner Beschwerde hierüber bei der Königlichen Regierung hervor, daß die Baupolizeiordnung Tenster in Grenzmauern sogar ausdrücklich gestatte, wenn ein Gebäude ganz frei oder die Dessenung 15 Juß über dem Dachsirst des Nachbarn liege, daß dieselbe übrigens teine rückwirkende Kraft habe, und daß in dem Baukonsens de 1860 von Fenstern gar nicht die Rede sei; die Anlage von solchen könne demnach um so weniger für verboten gelten, als bei einer amtlichen Besichtigung des Neubaues von 1860 der Giebel mit seinen 3 Fenstern völlig unbeaustandet geblieden sei. Ueberdies stehe ihm auch eine rechtsträftige Entscheidung zur Seite, wonach die Fenster, weil älter wie der Neubau von 1860, dem jezigen Bestagten gegenüber gerichtsseitig geschützt warden seien.

Die Königliche Regierung wies jedoch die Beschwerde unter dem

12. August 1871 zurud, indem fic die Argumente der Polizeiverwaltung viederholte und noch hinzufügte, daß jene Fenster auch nach allgemeinen Borfchriften (angeführt werden dieselben nicht) unerlaubt seien.

In seiner Beschwerde beim Ministerio vom 5. September 1871 106 Kläger nun hervor, daß jene Behörden von der irrigen Borausetzung ausgehen, es handele sich um eine unerlaubte Sandlung, gegen velche einzuschreiten sei, mährend ein Eingriff in das Privateigenthum wrliege, welcher den Expropriaten niemals zu Sandlungen oder zu kufwendung von Kosten heranziehen könne, vielmehr nur gegen Entzeit des enteigneten Rechtes statthaft erscheine.

Inzwischen erhob die Königl. Regierung gegen den Fortgang des zerichtlichen Prozesses, welcher durch rechtzeitige Appellation des Beklagten in die zweite Instanz gediehen war, folgenden Konfliftsbeschluß:

## In Erwägung:

daß der Aläger durch die Verfügung der Polizeiverwaltung vom 6. Juni d. I., welche durch die Verfügung der Königl. Regierung Abtheilung des Innern vom 22. August d. I. aufrecht erhalten worden, verpflichtet worden ist, die in der östlichen Brandmauer seines im Jahre 1860 erbauten Hauses, entgegen den baupolizeilichen Vorschriften und gegen die ausdrücklichen Bestimmungen des ertheilten Baukonses, angelegten drei Tensteröffnungen wieder zu verschließen,

daß dem Verklagten in dem ihm unterm 21. Inni d. 3. seitens der Polizeiverwaltung zu Burg ertheilten Baukonsense ausdrücklich zur Pflicht gemacht ift, den westlichen Giebel hart an der Grenze des flägerischen Rachbargrundstückes aufzusühren, daß der Rläger gegen den Verklagten mit dem Antrage Klage erhoben hat, daß Verklagter schuldig, mit der Aufführung der Bestwand von den drei Fenstern des klägerischen Oftgiebels soweit zurüczubleiben, daß Kläger aus dem ungeöffneten Benster im Erdgeschosse seines Oftgiebels den himmel erblicken könne, welcher Antrag demnächst event. darauf beschränkt worden ist, daß Beklagter mit dem neuen Bau soweit zurüczutreten habe, daß Kläger aus dem ungeöffneten Fenster des zweiten Stockes den himmel sehen könne,

# in fernerer Ermägung,

daß diefer Rlageantrag ber Ausführung ber polizeilichen Berfügung vom 6. Juni refp. 22. August d. 3. wegen BerfchlieEs gehören hiernach zu ben fachverftandigen Beugen:

- 1. Sachfundige Personen, welche ohne Auftrag des Richters sat fundige Wahrnehmungen gemacht haben. Gleichgültig ift hierbe ob sie diese Wahrnehmungen vor dem Beginne des Prozesses, welchem sie vernommen werden, ober im Berlause desselbe gemacht haben; ebenso, ob sie ihre Wahrnehmungen durchau unbefangen oder mit der Kenntniß von einem bevorstehenden od bereits im Gange besindlichen Rechtsstreite, ja vielleicht in be Albsicht angestellt haben, über den Gegenstand derselben demnäch gerichtlich auszusagen.
- 2. Sachfundige Personen, welche im richterlichen Auftrage als Sach verftändige in einem bestimmten Prozesse Bahrnehmungen gemach haben, wenn sie über diese in einem anderen Prozesse aussagen follen.
- 3. Sachtundige Personen, welche zu Sachverständigen in einen bestimmten Prozesse bestellt sind, insoweit sie außer den von ihnen in Folge ihres Austrages gemachten Beobachtungen oder Darstellungen noch anderweitig solche ausgeführt haben, welche nicht durch ihre Instruktion ersordert wurden, hernach aber dennoch für erheblich erachtet werden.

Die Erfahrung lehrt nun, daß diese sachverständigen Zeugen nicht selten — die ad 3 bezeichneten immer – zugleich als Sachverständige in Vorschlag gebracht und vernommen werden. Sie vereinigen alsdam die Funktionen von Sachverständigen und von Zeugen in sich und haben sowohl den Zeugen- als den Sachverständigeneid zu leisten. Diese beiden Funktionen bestehen aber durchaus unabhängig neden einander. Die Aussage eines sachverständigen Zeugen wird nicht dadurch zum gutachtlichen Berichte eines eigentlichen Sachverständigen, daß er im Anschlusse an seine Depositionen als Sachverständiger gehört wird, und die thatsächlichen Depositionen eines eigentlichen Sachverständigen wird, und die thatsächlichen Depositionen eines eigentlichen Sachverständigen nehmen nicht dadurch den Charakter des Zeugnisses an, daß er gleichzeitig als sachverständiger Zeuge vernommen wird.

Die Anwendung dieser Regel auf die oben aufgeführten Arten der fachverständigen Zeugen führt im Einzelnen zu folgenden Ergebnissen.

#### VII.

Ein Beuge, gleichviel ob er feine Bahrnehmungen vermittelft feiner besonderen Sachkunde ausgeführt hat ober nicht, ift in ber Lage, an feine Bahrnehmungen fachverftanbige Schluffolgerungen ju fnupfen. Gegenstand einer Beugenausfage tonnen biefe Schluf. folgerungen nur bann fein, wenn es in Frage fommt, welches Urtheil ber Beuge ju einem feiner Bernehmung porhergehenden Beitpuntte über die fraglichen Bahrnehmungen thatfächlich gefällt Derartige Urtheile find aber für ben Richter regelmäßig nicht von Belang, da er, wie ichon oben (IV.) bemerkt worden ift, bei Entscheidung eines Rechtsftreites regelmäßig bas gegen. martige Urtheil bes Sachverftandigen über die Thatfachen feiner In diefer Begiehung fich zu außern, ift Nusfage wiffen will. aber ber fachverftandige Beuge nicht in feiner Gigenschaft als folcher, fondern nur dann und infoweit berufen, als er zugleich bie Gigenschaften eines Sachverftandigen im prozessualischen Sinne befist und als folder vom Richter bestellt refp, gehört wird. Der Richter wie die intereffirte Bartei find nicht gezwungen, einen fachverftandigen Beugen lediglich aus dem Grunde als Sutachter fich aufdrängen ju laffen, weil er die Bahrnehmungen, an welche er ein fachverftandiges Urtheil fnupfen fann, felbft gemacht hat. Much find fie nicht genöthigt, mit berjenigen Beurtheilung ber mahrgenommenen Thatfachen fich zu begnügen, welche ber Beuge ctiva bei Gelegenheit ber Bahrnehmnng felbst für fich ausgeführt bat. In den meiften einfachen Gallen wird amar die Beurtheilung fpater nicht anders lauten als fruber; in manchen Fallen aber wird die gegenwärtige Beurtheilung von ber früheren abweichen, fei es aus bem Grunde, weil ber fach. fundige Urtheiler felbst feine Ansicht von ber Sache geandert hat, ober aus bem (wohl häufigeren) Grunde, weil jener durch Die Anweisung des Richters auf neue Gefichtspuntte geführt Dit wird hierbei das Intereffe sowohl des Richters worden ift. als einer Progefpartei jur Bestellung von Rebenfachverftandigen führen. Bird insbefondere ein fachverftandiger Beuge aus einem Brunde, welcher feine zeugeneidliche Bernehmung nicht hindert, g. B. wegen zu beforgender Befangenheit, als Sachverftandiger mit Erfolg abgelehnt, fo wird die Bestellung anderweitiger Sachverftanbiger nothwendig.

Diesen steht es bann zwar frei, mit bem sachverständigen Zeug behufs ihrer Information in Berbindung zu treten. Sein Urtifit aber für sic in keiner Beise maßgebend; er hat nicht einen das Recht, mit demselben auch nur von den Sachverständigt gehört zu werden.

2. Ein Sachtundiger ist in einem anderen Prozesse als dem, i welchem er jest gehört werden soll, zum Sachverständigen beste worden und hat als solcher Bahrnehmungen (Darstellungen oder Schluffolgerungen oder beides zum Segenstande von Deptstionen gemacht. Ueber seine Bahrnehmungen und Darstellunge fann er, insosern sie sich nicht etwa wiederholen lassen un wiederholt werden, in dem gegenwärtigen Prozesse unzweiselhal nur als Zeuge gehört werden; seine Urtheile hingegen fann ein die abermalige Bernehmung als gegenwärtige Urtheil hinübernehmen.

Sind die beiden in Frage stehenden Prozesse gleichartige oder wenigstens vermandter Ratur, fo wird ber Sachfundige auch wenn er nicht für beide Prozesse gleichzeitig zum Sachverftandigen bestellt worden ift, häufig in ber Lage fein, lediglich auf das im anderen Prozeffe abgegebene Urtheil Bezug zu nehmen-Bur ben Richter wird jeboch eine folche Bezugnahme nur infofern Bedeutung haben, als der Sachfundige fein früheres Urtheil für ben neuen Projeg ale fein gegenwärtiges binftellen fann. dies der Fall ift, muß fich sowohl nach der Beschaffenheit des neuen Prozeffes als auch nach ber Auffaffung enticheiben, welche ber Richter von der Sache hat, ba ja lettere, namentlich wenn Die Person des Richters eine andere geworden, fich geandert haben fann. Je weniger gleichartig die beiden Prozeffe find, in benen ein und berfelbe Sachfundige gehört wird, besto scharfer wird die materielle Berichiedenheit der Gesichtspuntte hervortreten. von denen der Sachfundige bei feiner Beurtheilung ausgeht refp. ausgehen muß. Die erfolgreiche Ablehnung eines Sachverftandigen in dem anderen Prozeffe führt hier zu ahnlichen Ergeb. niffen, wie fie ju 1 dargelegt worden find.

3. Der bestellte Sadyverständige wird in dem nämlichen Prozesse über Wahrnehmungen und Schlußfolgerungen gehört, welche er zwar vermittelst seiner besenderen Sachtunde, aber außerhalb des ihm gewordenen Auftrages gemacht hat.

F

٠

Bu ber Regel wird ber Sachverftandige zu einer möglichft vielfeitigen Erforschung bes mahrzunehmenden Begenstandes burch feinen Auftrag angewiesen sein. Es fann jebodi porfommen. baß er unter Borausfegung einer ftillschweigenden Genehmigung Des Richters oder in eigenem Jacintereffe feine Bahrnehmung Gegenstände ausdehnt, zu beren Bahrnehmung er vom Richter nicht berufen war. 3. B. Thierarate follen ein frankes Thier besichtigen, finden es todt vor und obdugiren nun fofort ben Radaver. Sigentliche Sachverftanbige im prozeffuglifchen Sinne find die Bahrnehmenden hier nicht, infofern fie nicht als Beauftragte bes Richters, fonbern fraft eigenen Entschluffes thatig geworden find. Sie fonnen baher über ihre thatfachlichen Beobachtungen nur als Beugen vernommen werben, wenn auch ihr Beugniß materiell gang ben nämlichen Berth haben mag, wie eine Deposition über Bahrnehmungen, welche im richterlichen Auftrage erfolgt find. Dagegen wird ihr Urtheil über diejenigen Bunfte, ju beren Begutachtung fie nicht beauftragt maren, infofern es erheblich ift, meift unbedenklich vom Richter entgegen. genommen werben, ohne daß es einer nochmaligen Bestellung und Inftruftion ber Cachverftandigen als folder bedarf. einem Gutachten im prozeffualifden Sinne aber wird das Urtheil ber Sadwerftandigen boch auch hier erft badurch, bag ce ber Richter burch feine Benugung ale ein von ihm erfordertes Gutachten behandelt. Salt ber Richter eine nochmalige Begutachtung für nothwendig, dann ift, wie icon früher bemerkt, das neue Man fann bann aber nicht von Gutachten bas maggebende. einer Biederholung bes Sachverftandigenverfahrens fprechen, fonbern nur von der Ausdehnung beffelben auf bisher nicht berührte Bunfte.

#### VIII.

Wir haben uns in dem Borhergehenden damit begnügt, den Begriff und die Arten der sachverständigen Zeugen in Anlehnung an den von uns gefundenen Begriff der Sachverständigen im prozeffualischen Sinne unter Berücksichtigung der herrschenden Lehre vom Zeugnisse seitzustellen. Runmehr werden wir zu sehen haben, wie weit unfere

Entwidelung mit berjenigen Behandlung übereinstimmt, welche be sachverständige Bengnif in den neueren gefetgeberischen Arbeiten gefund ben hat.

Die Bestimmung des §. 349 (360) der mehr angeführten Civili prozehentwürfe:

Insoweit zum Beweis(e) vergangener Thatsachen ober Zuftande zu beren Wahrnehmung eine besondere Sachtunde erforderlich war, sachtundige Personen zu vernehmen sind, tommen die Barschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung,

ift augenscheinlich bem Borgange bes Art. 500 ber württembergischem Brozehordnung gefolgt, welcher lautet:

Sollen vergangene Thatsachen ober Bustande, welche vermittelst besonderer Fachtunde mahrgenommen werden konnten, bezeugt werden, so kommen die Borschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

Für das Verftändniß diefer Festsegungen fommt alles darauf an, was die Worte "vergangene Thatsachen und Zustände" zu bedeuten haben.

Der Begriff einer Thatsache, so scheint es, muß das Moment des Abgeschloffenen in sich enthalten; nur in einem uneigentlichen Sinne tann man von werdenden oder zukünstigen Thatsachen reden. Zuftande allerdings sind Beziehungen von Creignissen zu einander, deren Bahrnehmbarkeit den Augenblic der Wahrnehmung überdauern kann, aber nicht nothwendia überdauern muß.

Sollen jedoch Thatfachen wie Zustände refp. die Wahrnehmungen solcher Gegenstand einer gerichtlichen Aussage werden, so muffen sie stets in einer Gestalt erscheinen, welche sie in einem der Aussage vorhergehenden Momente hatten, welche aber im Momente der Aussage nicht mehr nothwendig dieselbe ist.

Man fann also Austunftspersonen überhaupt nur über "vergangene" Thatsachen und Zustände vernehmen. Der Zusatz des Wortes "vergangen" erscheint überflussig, wenn wir demselben nicht eine andere Beziehung zu geben haben, als lediglich die Beziehung auf die Thatsachen und Zustände als solche.

Es ergeben sich hier zwei Möglichkeiten. Sntweder man denkt sich als Gegensat des Vergangenen die Gegenwart des Prozesses. Oder man denkt sich als den Gegensat die Gegenwart des Richters.

Burde man als gegenwärtige Thatfachen ober Buftanbe folche

pichnen, welche nach Einleitung des betreffenden Prozesses wahrnehmet gewesen sind, so würden alle diejenigen sachtundigen Personen, iche im Lause eines Prozesses, wenn auch unaufgesordert, eine erhebbe Shatsache vermittelst ihrer besonderen Sachtunde wahrnehmen, en hierdurch ohne weiteres in die Reihe der eigentlichen Sachverstängen eintreten. Das ist aber ein unmögliches Resultat.

Bir fonnen als den Gegensatz der vergangenen Thatsachen also ur folche bezeichnen, welche für den Richter gegenwärtig find.

Segenwärtig für den Richter sind nur solche Thatsachen, deren Bahrnehmung in dem Momente erfolgen fann, in welchem der Richter ach der Ordnung des Berfahrens mit ihnen sich zu befassen hat; Beweisthatsachen also dann, wenn sie zur Zeit des Beweisversahrens vahrnehmbar sind. Bergangene Thatsachen und Zustände sind demnach viche, denen das eben bezeichnete Merkmal mangelt.

Ss fragt sich nur, ob wir zu den vergangenen Thatsachen ze. im Sinne der obigen Festsetzungen nicht auch noch diesenigen zu rechnen haben, welche zwar zu der Zeit der Beweiserhebung, aber ihrer Natur nach nicht in der örtlichen Gegenwart des Richters wahrgenommen werden können, von denen der Richter also erst dann etwas ersahren kann, wenn die Wahrnehmung bereits stattgefunden hat, für ihn also in der Bergangenheit liegt?

Sollte die letztere Auslegung des Wortes "vergangen" die zutreffende sein, so würde sich hiermit die reine Anwendung der Wehellschen Lehre ergeben. Gegen diese Auslegung spricht nur, daß das Wort "vergangen" nicht zugleich das Gegentheil (contrarium) von der zeitlichen und von der örtlichen Gegenwart bezeichnen kann, sondern nur dasjenige von der zeitlichen Gegenwart allein.

Die von den Motiven angenommene Theorie Beşell's ift also in dem §. 349 (360) der Entwürse keinenfalls zum sicheren Ausdrucke gekommen. Läßt man die Motive bei Seite und versteht unter, vergangenen" Thatsachen nur diejenigen, welche für den beweiserhebenden Richter nicht zeitlich gegenwärtig sind, unter gegenwärtigen hingegen diejenigen, welche der beweiserhebende Richter entweder mit eigenen Augen oder durch abgeordnete sachverständige Hüsspersonen wahrnehmen kann, so würde sich hiermit die Scheidung der sachverständigen Zeugen von den eigentlichen Sachverständigen in der von uns dargelegten Beise vollziehen. Nur würde allerdings die Form des Ausdrucks, welche die Entwürse in Uebereinstimmung mit der württem-

bergifchen Prozefordnung gemählt haben, einer Berbefferung fabig fein Bir murben die folgende vorfchlagen:

Insoweit sachtundige Personen über Thatsachen und Zustände zwernehmen sind, welche sie zwar vermittelst ihrer besonderen Sachtunde, aber nicht im Auftrage des befasten Richters wahrgenommer haben, kommen die Vorschriften über den Zeugenbeweis zu Anwendung.

### XIII.

# Berührung der Privatrechte mit der Straffen- und Begepolizei.

Drei Rechtsfälle,

mitgetheilt und befprochen von Geren Rechtsanwalt Rreifdmann in Burg.

T.

Die Extheilung des Baukonsenses schließt dritte Personen von der Versolzgung eines privatrechtlichen Widerspruches gegen die dem Vauenden aufz erlegten Bedingungen des Baues im Rechtswege nicht aus.

Der Kläger M. ift Besitzer des Sauses Nr. 349 b, während der Beklagte B. das Laus Nr. 350 besitzt. Die Parteien sind in der Art Nachbaren, daß das Laus des Alägers mit dem Oftgiebel auf den Kofraum des Berklagten stößt. In diesem Oftgiebel besinden sich drei Benster, die auf den Sof des Beklagten gehen, eins im Erdgeschoffe, eins im ersten und eins im zweiten Stode. Diese Fenster sind seit dem im Jahre 1860 ersolgten Wiederausbau des klägerischen Lauses, mithin seit länger als 10 Jahren vorhanden und haben stets sreies Licht gehabt, da sie an eine unbedeckte Durchsahrt des Beklagten stießen.

Im Jahre 1871 errichtete Beklagter ein neues Wohnhaus an Stelle seines alten; hierbei beabsichtigte er, wie der der Polizei überteichte Bauplan ergiebt, die Durchsahrt zu überbauen. Bei weiterer Vortführung des Baues würden alle drei Fenster des Klägers verdeckt und die betreffenden Wohnungsräume des Lichtes ganz beraubt werden. Als das unterste Fenster bereits größtentheils verbaut war, stellte Kläger (am 26. Juni 1871) im schleunigen Versahren Klage an und begehrte vom Verklagten: mit seinem Bau vom dem klägerischen Oftgiebel soweit zurüczubleiben, daß aus dem ungeöffneten Fenster des Erdgeschosses der Emmel erblicht werden könne.

Die Beweisaufnahme ergab, daß der Sausstur im Erdgeichoffe noch von anderer Seite ber Licht hatte; Rläger ermäßigte daher feinen Klageantrag gemäß §. 143 I. 8 A. L.-R. dahin, daß der Bau des Beflagten nur foweit zurückzubleiben habe,

bag aus ben ungeöffneten Genftern bes zweiten Stodwerfes ber himmel erblidt werben fonne.

Der erste Richter erkannte am 8. August 1871 nach diesem Antrage und verwarf ausdrücklich den Einwand des Beflagten: daß ihm laut Baufonsenses von der Polizeiverwaltung aufgegeben sei, den westlichen Giebel hart an der Nachbargreuze aufzuführen. Dieser Konsens sei, so wird ausgeführt, nur vorbehaltlich der Privatrechte Dritter ertheilt, und ein solches Nachbarrecht des Klägers sei eben für sestgestellt zu erachten. Die Baupolizeiordnung vom 17. März 1862 aber, welche die Anlegung von Fenstern in Brandgiebeln und Grenzmauern verbiete, könne nicht rückwirkend auf Fenster bezogen werden, welche schon vor ihrer Gültigkeit vorhanden gewesen.

Reben dieser gerichtlichen Instanz hatte Kläger Anlaß, auch gegen die Administrativbehörde beschwerend vorzugehen. Unterm 6. Juni 1871 war ihm nämlich folgende polizeiliche Verfügung zugestellt:

"Sie haben gegen den Inhalt des Ihnen unterm 7. Febr. 1860 ertheilten Baukonsenses und dem §. 32 der hier gültigen Baupolizeiordnung zuwider in dem öftlichen massiven Giebel Ihres Bohnhauses 3 Fenster angebracht. Sie werden aufgesordert, diese Fenster bei Vermeidung von 5 Thir. Strafe binnen vierzehn Tagen zumauern zu lassen."

Der Rläger hob in seiner Beschwerde hierüber bei der Königlichen Regierung hervor, daß die Baupolizeiordnung Fenster in Grenzmauern sogar ausdrücklich gestatte, wenn ein Sebäude ganz frei oder die Dessenung 15 Juß über dem Dachsirst des Nachbarn liege, daß dieselbe übrigens teine rückwirkende Kraft habe, und daß in dem Baukonsens de 1860 von Fenstern gar nicht die Rede sei; die Anlage von solchen könne demnach um so weniger für verboten gelten, als bei einer amtlichen Besichtigung des Neubaues von 1860 der Siebel mit seinen 3 Fenstern völlig unbeanstandet geblieben sei. Ueberdies stehe ihm auch eine rechtskräftige Entscheidung zur Seite, wonach die Fenster, weil älter wie der Neubau von 1860, dem jezigen Beklagten gegenüber gerichtsseitig geschützt warden seien.

Die Königlidje Regierung wice jedoch die Befchwerde unter bem

2. August 1871 zurud, indem sie die Argumente der Polizeiverwaltung viederholte und noch hinzufügte, daß jene Tenster auch nach allgemeinen Borfchriften (angeführt werden dieselben nicht) unerlaubt seien.

In seiner Beschwerde beim Ministerio vom 5. September 1871 ob Rläger nun hervor, daß jene Behörden von der irrigen Boraustung ausgehen, es handele sich um eine unerlaubte Sandlung, gegen welche einzuschreiten sei, während ein Eingriff in das Privateigenthum wrliege, welcher den Expropriaten niemals zu Sandlungen oder zu luswendung von Rosten heranziehen könne, vielmehr nur gegen Entzelt des enteigneten Rechtes statthaft erscheine.

Inzwischen erhob die Königl. Regierung gegen ben Fortgang des zerichtlichen Prozesses, welcher durch rechtzeitige Appellation des Beklagten in die zweite Inftanz gedichen war, folgenden Konfliftsbefchluß:

In Ermägung:

daß der Aläger durch die Verfügung der Polizeiverwaltung vom 6. Juni d. 3., welche durch die Verfügung der Königl. Regierung Abtheilung des Innern vom 22. August d. 3. aufrecht erhalten worden, verpflichtet worden ist, die in der östlichen Brandmauer seines im Jahre 1860 erbauten Hauses, entgegen den baupolizeilichen Vorschriften und gegen die ausdrücklichen Bestimmungen des ertheilten Bautonses, angelegten drei Fensteröffnungen wieder zu verschließen,

daß dem Verklagten in dem ihm unterm 21. Juni d. 3. seitens der Polizeiverwaltung zu Burg ertheilten Baukonsense ausdrücklich zur Pflicht gemacht ift, den westlichen Giebel hart an der Grenze des klägerischen Rachbargrundstückes aufzuführen, daß der Rläger gegen den Verklagten mit dem Antrage Rlage erhoben hat, daß Verklagter schuldig, mit der Aufführung der Bestwand von den drei Fenstern des klägerischen Ofigiebels soweit zurüczubleiben, daß Rläger aus dem ungeöffneten Benster im Erdgeschosse seines Ofigiebels den himmel erblicken könne, welcher Antrag demnächst event. darauf beschänkt worden ist, daß Beklagter mit dem neuen Bau soweit zurüczutreten habe, daß Rläger aus dem ungeöffneten Fenster des zweiten Stockes den himmel sehen könne,

in fernerer Ermagung,

daß diefer Klageantrag der Ausführung der polizeilichen Berfügung vom 6. Juni resp. 22. August d. 3. wegen Berschlieder Tensteröffnungen in dem öftlichen Giebel des flägerischen haufes, sowie der Bestimmung des dem Verflagten, der Berichrift der Baupolizelordnung für die Stadt Burg gemäßertheilten Baukonsenses wegen Ansführung des westlichen Giebels hart an der Nachbargrenze, sowie der ausdrücklichen Bestimmungen im §. 26 und 32 der Baupolizeiordnung für die Stadt Burg vom 4. Oftober 1861 direkt entgegentritt,

daß die vorgedachte Borfchrift des Bautonsenses zwar dem Berklagten nur für den Fall auferlegt worden ift, daß er den projektirten Bau zur Ausführung bringe, diese Bestimmung zu einer unbedingten polizeilichen Borschrift geworden ist,

in endlicher Ermagung,

baß gegen polizeiliche Verfügungen nach §§. 1 und 4 des Geseses vom 11. Mai 1842 der Rechtsweg nur dann zulässig ist, wenn die Verletzung eines zum Privateigenthum gehörenden Rechtes behauptet wird, und auch in diesem Falle sich nicht auf die Verhinderung der Ausführung der polizeilichen Verfügung, sondern nur auf eine etwaige Entschädigung sur versetzte Privatrechte beziehen darf, daß mithin der von dem Kläger erhobene Anspruch zur Entschädigung im Rechtswege sich nicht eignet,

befchloffen, in diefer Angelegenheit den Kompetenztonflitt ju erheben.

Der Königliche Gerichtshof für Kompetenzkonstifte verwarf durch Erkenntniß vom 9. März 1872 den Beschluß der Regierung und erklärte den Rechtsweg für zulässig. Aus den Gründen dieses im Justizministerialblatte de 1872 S. 135 abgedruckten Erkenutnisses möge hier nur das Argument hervorgehoben werden: es sei unrichtig, wenn die K. Regierung annimmt: die bedingte Aussage in dem Baukonsense, hart an der Nachbargrenze zu bauen, sei eine polizeiliche Berfügung, welche gegen den Kläger eine vollstreckbare und den Rechtsweg ausschließende Kraft besitze.

Am 7. Mai 1872 bestätigte das Appellationsgericht, welches sich schon im Konflittsversahren gegen die Kgl. Regierung ausgesprochen hatte, die gerichtliche Entscheidung erster Instanz.

Eine Entscheidung des Ministers für handel und Gewerbe über bie Beschwerde vom 5. September 1871 ist nicht erfolgt. Daß sie nicht mit ben angesochtenen Berfügungen übereingestimmt haben wurde,

darf angenommen werben, weil der fr. Minister im Konslittsverfahren Gent Antrage der R. Regierung nicht beigetreten ist, sondern die Entscheidung lediglich anheimgegeben hat, und weil ein Kommiffarius der Megierung an Ort und Stelle erschienen ist, um einen Bergleich herbei- zuführen.

Ein solcher ift benn auch bahin zu Stande getommen, daß das inzwischen sertig gewordene Gebäude des Beklagten erhalten geblieben ift, wogegen berselbe die Kosten anderweiter Lichtanlagen zu Gunften des Klägers übernommen, wobei endlich die Polizeibehörde in den Fortbestand des Fensters im Erdgeschosse, soweit dasselbe noch unverbaut war, gewilligt hat.

Ohne den Bergleich wurde das Gebaude des Betlagten zurudzunehmen gewesen sein und ein bleibendes Abbild des vorangegangenen Konflittes geliesert haben, doppelt anschaulich, wenn daneben auch die polizeiliche Zumauerung der klägerischen Fenster ausgeführt worden ware.

### П.

### Kann ein öffentlicher Weg Gegenstand von Frivatrechten sein?

Der Kläger T. besitzt eigenthumlich das Haus Nr. 161 in B., die Beklagte daneben das Haus Nr. 160. Zwischen beiden Häusern besindet sich ein  $2^{1}/_{4}$  dis  $2^{1}/_{2}$  Tuß breiter Gang, welcher sich zwischen den Höfen und Ställen der Parteien fortsetzt und bei der dahinter liegenden Kleinkinderbewahranstalt endet. Mittelst gerichtlichen, seitens der Königlichen Regierung bestätigten Bertrages vom 3. September 1870 hat der Kläger den zwischen den erwähnten Häusern besindlichen Gang ohne Sewährleistung für Sigenthums- oder andere Ausprüche von der Stadtgemeinde Burg für 5 Thaler gekaust und ist in dem Bertrage anerkannt, daß die Uebergabe erfolgt sei und der Kläger sich im Besitze des Ganges besindet.

Im Jahre 1870 hat bereits die jezige Beflagte in possessorio wegen Störung im Mitbesize des Sanges gegen T. geklagt und haben sich die Parteien am 3. April 1870 dahin verglichen, daß der jezige Kläger der Beklagten den Witbesiz an dem Gange einraumte, vorbehaltlich des Rechtes, der lezteren sein Alleineigenthum nachzuweisen.

Rlager beruft fich gegenwartig jum Beweife feines angeblich von ber Beklagten nicht anerkannten Eigenthumes auf ben gerichtlichen

Kaufpertrag vom 3. September 1870 und zum Nachweise des Eigenthumes seiner Berkäuserin auf ein Attest des Magistrates von 21. Oktober 1870, demzufolge die Stadtgemeinde sich seit länger als 44 Jahren im ungestörten Besitze des Ganges befunden und somit des Eigenthum durch Berjährung erworben habe.

Rläger hat beantragt:

die Beklagte zu verurtheilen, sein ausschließliches Sigenthum an dem zwischen den Säufern der Parteien Rr. 160 und 161 gelegenen Gange anzuerkennen und Beklagte für schuldig zu erachten, dem Kläger alleinigen Besitz an demselben einzuräumen.

Die Beklagte hat eingeräumt, daß der Kläger den Gang durch den Bertrag vom 3. September 1870 von der Stadtgemeinde Burg erkauft hat.

Sie behauptet, daß sich die Besitzer ihres Hauses seit länger als 44 Jahren des streitigen Ganges als Zugangs. und Transportweges von der Magdeburger Straße bis zum Hofe und umgekehrt bedient und Bich, Dünger, Holz, Schnee und Unrath aller Art durch denselben geschafft, auch selbst baraus gegangen seien.

Im Jahre 1850 habe ihr Bater, ber damalige Befiger des Haufes, den Gang neu pflastern laffen und nach ber Strafe zu mit einer Thur versehen.

Die Beklagte hat widerklagend beantragt:

zu erkennen, daß fie als Besitzerin des Hauses Rr. 160 mohl befugt, sich des Ganges zwischen ihrem Grundstüde und den Gebäuden des T'schen Grundstüdes als Zugang zu ihrem Grundstüde, insbesondere zum Transport von Thieren, Dünger, Steinen und Unrath zu bedienen.

Der Kläger hat gegen ben Biberklageantrag eingewendet, daß eine Ersitzung der behaupteten Servitut an dem Gange nicht möglich gewesen sei, da derselbe bis zum Iahre 1848 ein öffentlicher von der Magdeburger Straße nach der Stadtmauer führender Beg gewesen und von Iedermann, namentlich den Steuerbeamten, benutzt, also extra commercium gewesen sei.

Der erfte Richter hat zu Gunften bes Rlagers und auf Abweisung ber Wiberklage erkannt. Er führt aus:

durch die amtliche Auskunft des hiesigen Ragistrates vom 24. Juni 1872 ift bewiesen, daß der streitige Gang bis jum Jahre 1846 ein öffentlicher Weg gewesen ift, und diesen Charafter erft in jenem Jahre badurch verloren hat, daß damals durch Anlegung der Rieinfinderbewahranstalt die Berbindung zwischen der Hauptstraße und dem Wege an der Stadtmauer, welche durch jenen Gang die dahin vermittelt worden war, aufgehoben wurde.

Hiernach konnte bis zum Jahre 1846 eine Erstyung nicht beginnen, conf. §. 581 Allg. L.R. Th. I. Tit. 9, und hat, die übrigen Erforderniffe vorausgesetzt, bis jest nicht vollendet werden können.

Der Appellationsrichter hat die Entscheidung bestätigt. Seine Grunde bezüglich der Rekonvention lauten wie folgt:

Daß der Gang, bis er 1848 von der Stadt Burg verbaut wurde, für Berfehregwede Bedermann juganglich, ein öffent. licher Weg gewesen ift, ift nach ben vom Magiftrat amtlich angegebenen Thatsachen nicht in 3meifel zu ziehen. Berklagte hat Thatfachen nicht angeführt, aus welchen bas Gegentheil zu folgern mare. Benn eine Thur vorhanden war, welche nie geschloffen murbe und Riemand an ber Benutung bes Beges hindert, fo fpricht bies nicht gegen jene Annahme. Beiter ift angunehmen, daß die Stadt B. Gigenthumerin bes Grund und Bobens bes Ganges war. -- Die Berklagte felbft hat einen anderen Eigenthumer nicht gu benennen gewußt, die Stadt hat unbestritten über einen Theil bes Sanges durch Anlegung ber Rinderbemahranftalt bisponirt. Die Annahme ber Berklagten, bag eine Cache, welde burd Beftimmung jum öffentlichen Gebrauche dem Bertehre entzogen fei, ift ohne allen Grund, beibe Begriffe fchließen einander nicht aus: ein Stud Land wird nicht baburch herrenlos, daß ber Eigenthumer feine Benutung für öffeutliche 3mede gestattet. Die §§. 581 ff. Th. I. Tit. 9 bes Allgem. Landrechtes fichern berartige Sachen nur vor ber Ulfurpation, beren Gigenthumer por ber Gefahr, daß Andere aus dem ihnen offen gelaffenen Gebrauche Gigenthums. rechte an folden Sachen für fich herleiten möchten. erfte Richter hat aber mit Unrecht aus diefen Gefeten gefolgert, daß die Borbefiger ber Berflagten auch feine binglichen Rechte an dem qu. Gange haben erwerben fonnen. Solcher

Erwerb wäre durch die Bestimmung zur öffentlichen Benutun im Sinne jener Gesetze nur soweit ausgeschlossen, als das zu erwerbende Recht schlechthin unvereindar mit dem Zwecke wäre, dem die Sache gewidmet ist. Dies ist nicht der Fall, Servituten können — innerhalb der erwähnten Schranken auch an öffentlichen Wegen erworben werden. (Vergl. Striethorst, Archiv, Bd. 53 S. 4 ff.)

Bur folden Erwerb gewinnt aber bie Regel ber \$5. 81, 82 Th. I. Tit. 7, §. 14 Th. 1. Tit. 22 des Allgem. Land rechtes, daß flar fein muffe, daß Derjenige, welcher eine Cache benutt, ein Recht baran habe üben wollen, befonbere Bedeutung. Ein Abjagent eines öffentlichen Beges, welcher Spezialrechte, eine Servitut fur fein Grundftud ermerben will, muß ben Beg erfennbar in anderer Beife nugen, als alle Belt, es muß aus ben Umftanden flar und erfennbar fein, daß er ein Privatrecht üben will burch Sandlungen, welche jugleich im öffentlichen Intereffe Bebermann freigegeben find. wenn er in folder Beife ben Befit eines Rechtes erariften. fann er daffelbe durch fernere llebung erfiten. (Bergl. En icheidungen b. Obertribungles, 13, 3, 167; 32, S. 36; 37, S. 170.) Diefe wesentliche Seite der Sache läßt die Widerflage gang babin gestellt, fie führt nichte an, als baß jener Beg von den Borbefitern der Berflagten und beren Diethern für perfonliche und wirthschaftliche Zwede benutt worden fei, eine Beweisaufnahme über diese ungureichende Behauptung ift mithin für unerheblich ju erflaren. Die aftenmäßig erörterten thatfächlichen Momente fprechen nicht für Uebung eines Rechtes. Die jest vom Sofe ber Berflagten nach bem Gange führende Thur befteht noch nicht feit rechtoverjährter Beit.

Aehnlich lag der Fall, welcher der Entscheidung, Bb. 13 S. 16, zum Grunde liegt. Der Beklagte hatte ein Grundstück besessen, dessen Thor und Treppe nach einem srüher öffentlichen Plate führten, welchen die Stadt Iserlohn vererbpachtet hatte. Wenn der Plate Jedem zugänglich war -- so lauten die Gründe der Entscheidung zu Gunsten des Erbpächters - so . . . . verlieren die Handlungen der Vorbesitzt des Verklagten, zu welchen sie gleich jedem anderen Bewohner der Stadt berechtigt waren, das Charafteristische, das sie für ihr Grundstück

n befonderes Recht haben erwarten wollen, wenn fie von demfelben ber ben Streitort gegangen find.

Die zweite, vom Appellationsrichter angeführte Borentscheidung, welche übrigens im Gebiete des pommerschen Provinzialrechtes sich ewegt, enthält einen Rechtsgrundsat, welcher der Anschauung des ersten dichters in unserem Talle etwa gleichsommt. Die Wegegerechtigkeit ist urch die Cristenz eines Kommunisationsweges für ausgeschlossen zu rachten (Entscheidungen, Vand 32 S. 57; vergl. auch Stricthorst, Irchiv, Bd. 17 S. 293), d. h. also, an einem öffentlichen Wege sindet in privatrechtlich zu beurtheilendes Wegerecht nicht statt. Dieser Rechtsprundsatz würde um so einschneidender wirken, als die Verwaltungsbehörde ausschlichtlich zu bestimmen hat, welche öffentlichen Wege einzegen und welche Zugänge sur öffentliche Wege zu erklären sind.

Der höchste Gerichtshof hat übrigens auch neuerdings diesen Grundat, wenigstens bessen äußerste Strenge verlassen; 3. B. im Erkenntnis vom 24. Oktober 1863 (Archiv, Bd. 53 S. 4):

Die Cgiftens eines öffentlichen Beges fclieft bie Cgiftens einer Begegerechtigfeit nicht unbedingt aus.

und vom 24. April 1871 (Archiv, Bd. 81 S. 33):

Die Sigenschaft eines Beges als eines öffentlichen . . . schließt bie Möglichkeit nicht aus, bag Irmand bavon ben Besitz einer Anlage erwerben kann . . .

Die dritte vom Appellationserkenntnisse angezogene Entscheidung (die Kundgebung eines animus juris betreffend) gehört nur fehr entfernt hierher.

Wohl aber regt eine andere neuerliche Entscheidung (vom 8. Oft. 1868 (Archiv. Bb. 72 S. 258):

Ein bei einer Gemeinheitstheilung ausgewiesener Privatweg, für welchen Derjenige, bessen Grundstüde dadurch durchschnitten werden, durch Land abgefunden ist, bleibt in Ermangelung anderweiter Festsehungen gemeinschaftliches Eigenthum ber Interessenten und bas Recht zur Benutzung besselben ist ein Zubehör jedes einzelnen der dabei betheiligten Grundstüde

die Frage an, warum der Grundsatz auf Privatwege beschränkt bleiben soll, während doch die Kommunikationswege, welche eine Feldmark durchschneiden, stets auch als Zugänge zu den daran belegenen Grundstüden dienen und als solche nicht wohl dem Privatrechte und der Kognition der Gerichte entzogen werden können. Sbenso dürfte nach

Abschluß eines Gemeinheitstheilungsrezesses nur noch der 3 wed de Beges, nicht aber die Ermittelung, von wem das dazu verwende Land aufgebracht worden, noch ferner in Frage kommen. Der nach stehende Rechtsfall wird vielleicht noch zu einer Civilentscheidung übe jenen auf einen Rommunikationsweg anzuwendenden Rechtsfatz Gesegenheit geben.

### III.

Durch die Einziehung eines Rommunikationsweges erleidet die Berechtigum der an demselben belegenen Grundstücke, sich der Wegestäche als Bugangen zu bedienen, keine Aenderung.

In dem Separationsrezesse von R. war der von R. nach S. führende Kommunikationsweg gerade gelegt und versteint. Derselbt diente und dient noch den angrenzenden Acerstücken, deren eines dem Denunziaten gehört, als Zugangsweg. Durch die Anlage eines siskelischen Kanals, welcher den Kommunikationsweg in einiger Entsernung vom Dorse R. abschneidet, ist das Stück vom Dorse bis zum Kanal unbrauchdar geworden; die Kommunikation dorthin wird seitdem durch die Kreischaussee vermittelt, für welche eine Brücke über den Kanal erbaut ist. Von dieser Brücke führt nun ein neues Stück Weges zum jenseitigen Stücke des alten Kommunikationsweges hinüber.

Durch einen Vertrag zwischen dem R. Haussideisomnis und dem R. Fistus wurde dem ersteren versprochen, ihm für das ihm entzogent Land das eingezogene Begeterrain Morgen gegen Morgen zu überlassen. Die Königl. Regierung Abth. des Innern genehmigte diesen Vertrag. Die Güterverwaltung des Kgl. Saussideisommisses seste sich in den Besitz der Begestrecke des Kommunitationsweges vom Kanal ab bis einschließlich zum Ader des Denunziaten und verpachtete dieselbe zur landwirthschaftlichen Benutzung. Der Pächter machte das Begestüd vor dem Ader des Denunziaten urbar, bestellte es mit Lupinen und versperrte ihm so den bisherigen Zugang zu seinem Ader.

Derfelbe fuhr jeboch feine Roggenerndte ungeachtet jener Beftellung ab und zwar über bas bestellte Lupinenftud hinweg.

Er ift des unbefugten Fahrens über bestellten Ader vor beendeter Erndte (§. 368 u. 69 d. Strafgesethuches) angellagt, indeffen freigesprochen. In ben Gründen heißt es: "Durch den Privatvertrag des Königlichen

Fistus einer und der Königl. Hoffammer andererfeits um die Disposition über den betreffenden Theil des öffentlichen Kommunikationsweges hat dieser die Eigenschaft eines öffentlichen Weges nicht verloren, ebensowenig durch die thatsächliche Verwandelung in Acer, und da öffentliche Wege Jedermann zur Benutung dienen sollen, so läßt sich nicht annehmen, daß der Angeklagte unbefugt auf der betreffenden Stelle gefahren ift.

Rach biefer Begründung wurde anscheinend die Besugniß bes Denunziaten verneint sein, wenn eine ausdrückliche Berfügung der Polizeibehörde den öffentlichen Verkehr auf jener Wegestrecke für geschlossen erklärt hätte; wenigstens sindet sich keine Andeutung dafür, daß diese Besugniß auch in dem privatrechtlichen Titel gesunden werden könne, daß der Zugang zu einem Separationsabsindungsstücke Zubehör besselben ist und ohne Expropriation nicht verloren gehen kann.

### XIV.

# Die Rechtstraft und deren Wirkungen nach heutigem Rechte.

Bon Berrn Rreistichter G. Bfiger in Ulm.

Borbemerkung. Die Frage nach der Wirfung des rechtskräftigen Urtheiles ift, soviel auch schon darüber geschrieben worden, nach heute nach verschiedenen Seiten Gegenstand lebhafter Kontroversen Aufgabe der werdenden deutschen Gesetzgebung wird es sein, die streitigen Fragen zu entschen, soweit dies überhaupt im Wege der Gestzgebung möglich ist. Der folgende Aufsatz versucht einen Beitratur zur richtigen Lösung der wichtigsten der einschlagenden Streitfragen pliefern.

Das fünftige burgerliche Befetbuch fur Deutschland wird mande in ben verschiedenen beutschen Gebieten geltenden Rechtsfat aufbeba -, noch öfter mit ben gefetliche Geltung beanspruchenden, oft aud geniegenben, aus fremdem Recht abgeleiteten mahren und falicher Theorien brechen muffen; bemungcachtet wird es fich aber doch in ber Sauptfache an das bestehende Rocht anzulehnen haben, zumal wem Diefes, wie das romifche, auf den Namen eines univerfellen Rechtes Anspruch machen fann. Wenn baber bie Frage aufgeworfen wird, welche Grundfate hinfichtlich ber Wirfungen bes rechtsfraftigen Urtheiles bas zu ichaffenbe beutsche Gesethuch zur Anerkennung bringen folle, fo wird fich die Antwort nicht geben laffen ohne eingehende Rudficht auf das bestehende, insbesondere auf das richtig verftandene römische Recht; diese Rudfichtnahme ift um fo unvermeidlicher, als feither die wiffenschaftliche Bearbeitung der Fundamentallehren des Rechtes, welchen die Lehre vom Urtheile unftreitig beigugahlen ift, ausschließlich ben Romaniften überlaffen worden ift und einen Theil des allgemei-

en Theiles des Pandeftenrechtes "gebildet hat. Die nothwendige Folge iervon mar eine Entfremdung amifchen Biffenfchaft und Leben, ine Berknöcherung ber erfteren in bogmatifden Schulfagen, beren Berunftwidrigfeit es jumeilen mit den Produtten neuromifcher Unfehl. arfeit aufnehmen fann\*). - Soviel auch durch und feit Savigny ür das Berständniß des römischen Rechtes geschehen ist: für das deutsche Bolt ift und bleibt baffelbe ein frembes Recht; die Schape, Die es urgt und welche uns beutiche Biffenichaft erichloffen hat, ju verichten und megaumerfen, fann feinem Bernunftigen einfallen; aber mie Die Runft, fo muß auch das Recht bei jedem felbftandigen Bolke feine eigenen Formen annehmen, und das Gold bes römischen Rechtes erhalt feinen vollen Berth für uns erft bann, wenn es in die Formen nationaler Sprache geprägt fein wird. Die Behre von ber exceptio rei judicatae wird dem beutschen Bolte ewig unverständlich bleiben. und wenig ift gewonnen, wenn man die lateinischen Borte fein gewiffenhaft überträgt in "die Ginrede der abgeurtheilten Sache." habe versucht die Lehre von den Birfungen des Urtheiles in durchaus beutschem Gewande barzuftellen.

## I. Förmliches Recht und materielle Wahrheit.

§. 1.

Die Bestandtheile des Urtheiles.

Wenn die hannöverische Prozehordnung und nach ihrem Vorgang andere neuere Prozehgesehe, sowie der Entwurf einer deutschen Civisprozehordnung eine Gliederung des Urtheiles in Thatbestand, Ensscheidendungsgründe und Entscheidung vorschreiben, so ift damit zunächst eine rein formelle Vorschrift gegeben, dem Wesen nach unterscheidet sich ein nach dieser Vorschrift abgesahtes Urtheil nicht von dem Urtheile, wie es früher redigirt zu werden pslegte, sei es zweigliederig (Urtheilsformel mit abgesonderten Gründen) oder eingliederig (das durch "Erwägungen" motivirte Urtheil des französischen Verschrens); denn der Sache nach besteht jedes richterliche Urtheil, wie überhaupt jedes (wissenschaftliche, künstlerische ze.) Urtheil aus drei Gliedern: zwei Prämissen und einer daraus gezogenen Folgerung. Beim richterlichen Urtheile insbesondere bilden diese drei natürlichen Glieder 1) das von den Parteien dem Richter vorgetragene Fastum "der Fall", 2) das vom

<sup>\*)</sup> Das Recht horte auf das zu sein, was es sein soll: ein "gemeines Gut", das "in uns quillt wie Gerzensblut". (Uhland.)

Staate aufgestellte oder anerkannte Recht, 3) die vom Richter gegeben aus Faktum und Recht gesolgerte Entscheidung. In Wirksichkeit expsprechen nun allerdings Thatbestand, Entscheidungsgründe und Urtheilsformel unserer Prozesigesige keineswegs immer diesen drei natürlichen Gliedern, vielmehr sinden wir vielsach einen Theil des Faktums in der Entscheidungsgründen, und zwar muß dies überall da der Fall sein, wo der Richter nicht nur die Rechtsfrage, sondern auch Thatfragen zu entscheiden hat; nach dem ursprünglichen Entwurse der deutschen Civilprozessordnung von 1871 würde die gesehlich vorgeschriedene Gliederung des Urtheiles des Revisions und Oberrevisionsrichters mit der rein logischen Gliederung zusammensallen; nach dem revidirten Entwurse ist dies nur noch beim Oberrevisions-Urtheile der Fall.\*)

Ob und in welchem Umfange ein Theil des Faktums feine Stelle in den "Entscheidungsgründen" zu finden habe, hängt von der prozestrechtlichen Frage ab, ob und in welchem Umfange die Berufung (im Gegensaße zur Revision oder Richtigkeitsklage) zugelassen wird. Im Golgenden werden wir uns nur mit den materiell-rechtlichen Wirkungen des Urtheiles beschäftigen, und darum die Bezeichnung "Chatbestand" für das Faktum im weitesten Umfange, und die Bezeichnung "Entscheidungsgründe" für die vom Richter seiner Entscheidung zu Grunde gelegten rechtlichen Ansichten und Erwägungen gebrauchen; es wird sich babei ergeben, daß die Trennung von Thatbestand und Entscheidungs-

<sup>\*)</sup> Der Entwurf sagt: "Das Geset ift verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist"; dadurch ist die vorhergehende Bestimmung, wonach die Reviston nur statthaft sein soll, wenn eine Berletzung des Gesetzes bestauptet wird, wesentlich modiscirt, um nicht zu sagen ausgehoben; denn der Begriff der Rechtsnorm fann verletzt — und dennoch sann es unmöglich sein, ein Gesetzes eine Rechtsnorm fann verletzt — und dennoch sann es unmöglich sein, ein Gesetz zu dezeichnen, welches verletzt sei; unter den Begriff der Rechtsnorm fällt nicht nur das Gewohn-beitsrecht (auf besseung die Revisson seinen welche den geschieden Gesellen darunter namentlich auch die Rechtsbegriffe, welche den geschriedenen Gesetzen zu Grunde liegen, selbst aber nicht in Gesetzsartitel sormulirt worden san.

— In dem ersten der beiden unter §. 7. mitgetheilten Rechtsställe hatte der Räger wiede nersten des Gesetzes darin gesunden, daß der Richter einen Bertrag irriger Weise als Kauf angesehen und ein für Käuse diese Archtenen Gesetzes kauf angesehen und ein sin kaufe diese Archtenen Gesetzes gestigt werden, nicht aber einem Rechtsmittel, welches nur auf Berletzung des Gesetzes gestigt werden darf; denn ob in concreto das Gesetzsställe hatte der Richten werden, nicht darunter gehörigen Fall angewendet war, sonnte erst entschieden werden, wenn zuvor sestgesellt war, ob das fragliche Geschäste irrige Subjumtion von Thatsachen unter das Gesetz erschein unbedentlich, ja nothwendig; das Rechtsmittel zweiter Infanz aber dirfte streng auf Berletzung des Bestetz an hanz aber dirfte streng auf Berletzung des Bestetz zu

inden, obwohl an sich nur auf einer Formvorschrift beruhend, für Erkenntniß des Befens der Rechtstraft sehr förderlich ift.

Unter ber Bezeichnung "Rechtsfraft" werben allgemein zwei Be-Me aufammengefaßt, welche zwar in mannigfacher Bechfelwirfung then, beren Inhalt aber ein wesentlich verschiedener ift; biefe Bufamenfaffung ungleichartiger Begriffe unter einen Runftausbrud tann verfehlen, Berwirrung hervorzurufen; und fo finden mir benn obgleich die Doftrin zwischen formeller und materieller Rechtstraft unterscheibet, boch die wichtigen Ronfeguenzen aus biefer Intericheidung nirgends, weber von der Gefetgebung, noch von der Biffenschaft, noch von der Pragis gezogen. -- Formelle Rechtstraft pird von der Doftrin dem Urtheile jugefchrieben, fofern es burch fein Rechtsmittel angefochten werden tann; fie ift alfo gunachft nur ein Begriff bes Prozefrechtes; Die materielle Rechtsfraft charafterifirt Savigny (Spitem Bb. VI. §. 280.) als "Fiftion ber Bahrheit bes Urtheiles"; fie ericheint alfo ausschlieflich als ein Begriff bes matericllen Rechtes; die Verschiedenheit beider Begriffe wird aber auch fofort badurch augenscheinlich, daß bie Frage gestellt mirb: "Belcher Theil des Urtheiles mird rechtsträftig? ber Thatbeftand? oder die Enticheidungsgrunde? oder die Enticheidung allein?" -- Begen biefe Fragestellung wird vielleicht eingewendet merden: eine folche Trennung der Bestandtheile des Urtheiles fei unstatthaft, weil das Urthei! ein untheilbares Sanzes bilbe, aus der Rechtstraft bes Bangen auch die Rechtsfraft jedes einzelnen Theiles folge. Diefer Einwand wird fich zwar unten als nicht ftichhaltig erweisen, fofern aus der formellen Rechtsfraft bes Gangen nicht die materielle Rechtsfraft bes Theiles folgt, und umgefehrt (vgl. unten §. 5.), junachft aber wollen wir ihm nur burch eine andere, noch weniger ju beanstandende Faffung der Frage begegnen. - Benn ein Menich an Lungenschwindsucht gestorben ift, so ift allerdings ber gange Menfch. nicht blof die Lunge, fondern auch alle gefunden Glieder beffelben todt; allein darum ift ber Ausspruch bes Arztes nicht weniger mahr: "bie töbliche Krankheit hat ihren Sit nicht im Ropfe, fondern ausschließlich in ber Lunge gehabt". So fonnen wir auch beim Urtheile fragen :. In meldem Theile des Urtheiles hat die Rechtsfraft ihren Sit?" Aus der Antwort auf diese Frage wird fich auch die Antwort auf die weitere vielbestrittene Frage nach ber "Rechtsfraft ber Entscheidungsgrunde" und auf die Frage nach ber Birtung bes Urtheiles auf Dritte ergeben. Die Antwort auf die gestellte Frage muß verschieden ausfallen, inachdem man unter Rechtstraft die formelle oder die materielle Rechtstraft versteht; ein Beispiel wird dies am einfachsten zeigen.

- A. hat gegen R. die Darlehnsklage erhoben, er hat den bestritte nen Klagegrund bewiesen, Ginreden sind nicht vorgeschützt; hier wich das vollständig abgefaßte Urtheil lauten:
  - 1) Thatbeftand: A. hat dem R. 1000 Thaler gegeben gegen bie Bufage ber Buruderstattung einer gleich großen Summe.
  - 2) Entscheidungsgründe: Singabe einer Gelbsumme gegen bie 3nfage, ebenfoviel berfelben Art durudzugeben, ift ein (ben Empfanger dur Rudzahlung verpflichtenbes) Darlehn.
- 3) Urtheil: R. ift schuldig, dem A. 1000 Thaler zu bezahlen. Sat R. ben Empfang des Darlehns zugestanden, aber behauptet und bewiesen, daß er es baar zurudbezahlt habe, so lautet das Urtheil:
  - 1) Thatbestand: R. ist bem A. aus einem Darlehn 1000 Shaler fculdig geworden; R. hat dem A. in der Folge in Erfüllung feines Bersprechens ebensoviel zurückzugeben, 1000 Thir. bezahlt.
  - 2) Enticheibungegrunde: Durch Bahlung wird eine Schuld getilgt.
  - 3) Urtheil: A. wird mit feiner Rlage abgewiesen.

Das blobefte Auge erkennt hier: die materielle Rechtsfraft bat ihren Sit im Thatbestande, die formelle in ber Entfcheidung. Die Enticheidung enthält einen Befehl, im erften gall an R .: 30 gablen, im zweiten an A.: ben R. in Frieden zu taffen; ein Befehl aber ift niemals mahr oder unmahr, wohl aber tann er -- und amar ohne Rudficht barauf, ob er materiell gerecht ober ungerecht ift - unanfechtbar und, wenn es fich um einen Befehl positiven Inhaltes handelt, vollftredbar fein; auch ber formellen Rechtefraft unfähig ift nur berjenige Befehl, welcher etwas Unmögliches ober Sinnlofes verlangt. - Daß bie Enticheibungsgrunde nicht rechtsfraftig werben konnen, ift einleuchtend; fofern wir fie als die fubjettiven Bestimmungegrunde für ben Richter auffaffen, fo und nicht andere ju entscheiben, ift nur die Frage möglich: find biefe Ermagungen richtig ober unrichtig? von einer "wahren Erwägung" fpricht Riemand. melder fich eines genauen Ausbrudes befleißigt; faffen mir aber bie Entscheidungsgrunde als die objektive, gefetliche Grundlage des Urtheiles auf, fo tann wiederum von Bahrheit ober Unwahrheit der Grunde nicht die Rede fein; ein Rechtsfat, ein Gefet gilt, eriftirt entweder obn gilt, exiftirt es nicht. Gine Biftion ber Bahrheit ift nur in Bemathematisches Gesetz (d. B. als der Satz:  $2 \times 2$  ist 4) als unwahr — und darum auch ein nicht existirender Rechtssatz nicht als wahr singirt werden. Bon einer materiellen Rechtssatz des Urtheiles kann also nur insofern die Rede sein, als die dem Urtheile zu Grunde liegenden Thatsachen wahr sind, auf das Urtheil als Ganzes sindet die Bezeichnung "wahr" oder "unwahr" wiederum seine Anwendung, denn eine Schlußfolgerung wird, wer sich präcis ausdrück, richtig oder unrichtig, nicht aber wahr oder unwahr nennen; die Bezeichnungen "richtig" und "unrichtig" aber verwandeln sich bei der richterlichen Schlußsolgerung, beim gerichtlichen Urtheile in die Bezeichnungen "gerecht" und "ungerecht."

Aber auch bas ungerechte Urtheil fann rechtefraftig merben, ift ber Rechtsfraft fabig: bies ift die in ungahligen Stellen ausgefprochene Lehre des römischen Rechtes, Diese Lehre ift in gang Deutschland anerfannt, auch ba, mo bas romifche Recht feine formelle Geltung verloren hat, und es ift geradezu undentbar, daß eine fünftige beutsche Befetgebung jemals biefen Sat aufheben wird, benn ce hiefe bies, wie Savigny (Syftem §. 280.) mit Recht fagt: Die Rechtsficherheit vernichten. - Ein Befesbuch wird über die Rechtsfraft bes ungered. ten Urtheiles nicht leicht Bestimmungen enthalten; in manchen neueren Prozefordnungen finden fich zwar Bestimmungen über ben Umfang ber Rechtsfraft, fo in dem murttembergifchen Gefet und in dem deutschen Entwurfe; eines ungerechten Urtheiles thun fie aber feine besondere Ermahnung, und beibe "überlaffen (nach den Motiven) die weitere Entwidelung ber in ihnen aufgestellten Grundfate ber Rechtswiffenschaft und ber Rechtsanwendung." Im Folgenden foll ber Berfuch gemacht werben 1) das Befen ber Rechtsfraft insbesondere bes ungerechten Urtheiles und 2) die Wirfungen festzustellen, welche diefe Rechtstraft fowohl unter ben Prozeffparteien als gegen Dritte außert, bezw. im Intereffe der allgemeinen Rechtssicherheit außern muß; in letterer Begiehung wird es fich, wenigstens ber herrschenden Dottrin gegenüber, zum Theil de lege ferenda handeln.

§. 2.

Befen und Arten des ungerechten Urtheiles.

Wie es im Allgemeinen die Aufgabe des Richters ift, nicht Recht (im objektiven Sinne) zu schaffen, fondern das bestehende Recht zur Auwendung zu bringen, fo ift es die Aufgabe des einzelnen Urtheiles,

nicht neue Rechte (im subjektiven Sinne) zu schaffen ober bestehende Rechte aufzuheben, sondern verlette Rechte wiederherzustellen Diesem ibealen Zwede, wonach der im Urtheile enthaltene Besehl sich nurals eine Folgerung aus demjenigen darstellt, was seither Rechtens war, steht als realer Ersolg jedes Urtheiles gegenüber der Ausspruch: was von jekt au, in Zukunst Rechtens sein solle. Beim gerechten Urtheile harmoniren Zwed und Ersolg, das Besen des ungerechten Urtheiles liegt in der Diskrepanz beider: durch das ungerechten Urtheiles liegt in der Diskrepanz beider: durch das ungerechten Urtheil wird zu Recht erhoben, was zuvor Unrecht war: res judicata jus facit. das Urtheil schafft Recht: dieser Sat gilt in Bahrheit nur vom ungerechten Urtheile, auf das gerechte sindet er höchstens insosern Anwendung, als das durch das Urtheil zur Anerkennung gebrachte, schon zuvor bestandene Recht einzelne Modifikationen zu Gunsten des Inhabers erfährt, (vgl. Windscheid, Pandekten §. 129. Ifr. 1.)

Jede Art von ungerechtem Urtheile hat diefen Erfolg; allein ber Grund bes Erfolges ift ein verschiedener bei ben verschiedenen Arten bes ungerechten Urtheiles; ungerecht aber fann ein Urtheil in der Sauptsache in breifacher Richtung fein:

- I. Der Richter erklärt eine streitige erhebliche Thatsache sei eine sichtbare ober unsichtbare, eine Thatsache negativen oder positiven Inhaltes für wahr, während sie es nicht ift, oder umgekehrt; auf den so festgestellten Thatbestand wendet er zwar das Gesetz richtig an, aber aus der Unrichtigkeit der einen Prämisse ergiebt sich die (materielle) Unrichtigkeit des Urtheiles.
- II. Er stellt die Thatsachen richtig fest, irrt aber in Anwendung des Gesetzes und gelangt in Folge dieses Irrthumes zu einer falschen Entscheidung.
- III. Er stellt die Thatsachen richtig sest, giebt auch in seinen Gründen richtige Rechtsausführungen, spricht aber dennoch eine verkehrte Entscheidung aus: wie auch diese Art von ungerechtem Urtheile von praktischer Bedeutung ist, wird sich unten (§§. 3. a. E. u. 16) ergeben.

Der Unterschied zwischen diesen brei Arten von ungerechtem Urtheile ift augenfällig: aus dem Urtheile felbst ist die Ungerechtigkeit im dritten Falle für Jedermann, im zweiten für den Rechtstuns digen, im ersten für Riemand erkennbar. Das Urtheil, welches die Merkmale der Ungerechtigkeit in sich selbst trägt, indem es gegen die festsehenden Gesetze des Denkens (Fall III.) oder des positiven Rechtes (Fall II.) verstößt, nennen wir — im ersten Falle formei!,

m ameiten materiell - nichtig (sententig nulla), das Urtheil, auf einem Irrthume bes Richters über Thatfachen beruht Fall I.), ift einfach unrichtig, materiell ungerecht (sententia iniqua). - Und weiter ift far: von einer Fiftion ber Bahrheit fann nur bei em einfach materiell ungerechten, nicht aber bei bem nichtigen Urtheile ne Rebe fein; bas erftere ift rechtsfraftig und unanfechtbar, weil ber Chatbestand feststeht, mahr ift ober als mahr angenommen werden muß; as aweite ichafft Recht, nicht weil - fondern obgleich der fonfrete Chatbeftand festfieht, aus welchem fich für ben Rechtsfundigen ergicht, vas feither Rechtens mar und noch jest Rechtens fein follte; mas man nit handgreiflicher contradictio in adjecto bie materielle Rechts. traft bes materiell nichtigen Urtheiles zu nennen pflegt, ift bie Bolge ber formellen Rechtsfraft, be: Unanfectbarteit, mahrend beim gerechten Urtheile und bei ber sententia iniqua die Bollftredbarteit und (materielle) Unanfechtbarfeit eine Rolge ber materiellen Rechtsfraft, der Rechtstraft des Thatbestandes ift; m. a. 28.: wenn fowohl gegen bas nichtige als gegen bas blog materiell ungerechte Urtheil ein Rechtsmittel zugelaffen murbe je mit ber Beschranfung: Die Feststellungen des Thatbestandes burfen nicht angefochten werden, fo mußte bas erftere Urtheil abgeandert, das lettere bestätigt merden; denn nur bei jenem, nicht auch bei biefem Urtheile fonnte ber Richter aweiter Instang bie Ueberzeugung gewinnen, daß das Urtheil erster Instanz, anfatt bas verlette Recht wiederherzustellen, die Rechtsverletung fanktionirt habe; wenn wir mit Möfer (vgl. Savigny System Bb. 6. S. 261.) wifchen formlichem Rechte und mirtlichem Rechte unterfcheiben wollen, jo können wir fagen: beim nichtigen Urtheile muß ber rechtskundige Richter erkennen, daß bas förmliche Recht ein anderes ift als bas wirkliche Recht, benn hier hat er an bem Gefete einen untruglichen Prufftein für die Richtigkeit der Entscheidungsgründe und des darauf gebauten Urtheiles; untrüglich, fofern vollständige Renninif bes positiven Rechtes feineswegs ein Ding ber Unmöglichkeit ift; beim blog materiell ungerechten Urtheile wird auch ber scharffinnigste Richter häufig nicht in ber Lage fein zu fagen, ob hier bas förmliche Recht mit dem wirklichen Rechte übereinstimme ober nicht; benn die objektive Grundlage des Urtheiles, ber Thatbeftand, beruht auf ber subjektiven Burdigung ber bem Richter vorgeführten Thatfachen und Beweismittel, und ob bem Richter zweiter Instanz reinere Erkenntnifiquellen für das Thatfächliche des Falles erfcoloffen werden, als dem Richter erfter Inftang, hangt wesentlich vom Zusalle ab; ein aus gewiegten Juriften zusammengesetzte Rollegium wird viel weniger als ein junger Einzelrichter durch falschaber blendende Rechtsausführungen eines Anwaltes zu einem falschen Urtheile sich verleiten laffen; durch die in glaubhafter Form gemachte Aussage eines meineidigen Zeugen kann das eine Gericht so gut wir das andere getäuscht werden.

§. 3.

Fiftion ber Bahrheit und rudwirfende Rraft bes Urtheiles. Bie die Rechtsfraft bes gerechten Urtheiles auf ber Bahrheit bes Thatbestandes, b. h. ber im Thatbestande als von jeher bestehend gesetzten Thatfachen beruht, fo beruht bie Rechtsfraft bes materiell ungerechten Urtheiles auf ber Fiftion ber Bahrheit cben biefes Thatbestandes, eben bieser Thatsachen. Die Rechtstraft (um ben beracbrachten Ausbrud beiaubehalten) bes nichtigen Urtheiles beruht nicht auf der Fiftion der Bahrheit der als zuvor bestehend gefesten Thatfachen, fie bewirtt vielmehr nur, indem fie Recht ichafft, Die Erifteng neuer (juriftifder) Thatfachen, fofern ber nicht als Folgerung aus ben Pramiffen, gaftum und Recht, ausgesprochene, fondern felbftandig aufgestellte Sat: "A. ift Gigenthumer ber Sache E., allerdings eine Thatsache ausspricht. - Der Recht schaffende Ausspruch bes nichtigen Urtheiles braucht übrigens nicht gerade in der Urtheilsformel, im Tenor bes Urtheiles enthalten zu fein; benn auch bas flagabmeifende Urtheil tann formliches Recht Schaffen, und man murbe, wie die Motive jum Entwurfe der deutschen Civilprozekordnung mit Recht bemerken, geinem übertriebenen Formalismus hulbigen muffen, follte die Rechtstraft von ber Aufnahme ber Entscheidung in die Urtheilsformel unbedingt abhängig gemacht merben."

Das nichtige Urtheil schafft Recht für die Zukunft, es begründet insbesondere auf dem Gebiete der dinglichen Rechte eine wahre Singularsuccession; damit ist von selbst ausgesprochen, daß ihm eine Sinwirkung auf die Vergangenheit, eine rückwirkende Kraft nicht zukommt. Das rechtsgültige Urtheil stellt ein bisher bestandenes verletzes Recht wieder her, diese Wiederherstellung wäre aber keine vollständige, wenn nicht auch alle Volgen des rechtswidrigen Zustandes aufgehoben würden; werden z. B. Thatsachen rechtskräftig sestgestellt, aus welchen sich ergiebt, daß der von A. mit der Sigenthumstlage belangte A. niemals Sigenthümer der vindicirten Sache war, so solgt aus dieser Veststellung von selbst die Hinfälligkeit aller derjenigen

pon R. über bie Sache getroffenen Berfügungen, welche rechtsgultig wr vom Eigenthumer getroffen werden fonnen. Infofern fommt bem rechtsgultigen Urtheile rudwirkende Rraft ju, und zwar fann es nicht befremben, ift vielmehr geradegu ein Erfordernig der Rechtsficherheit, wenn bem rechtsgültigen (im Gegenfat jum nichtigen) Urtheile biefe Birfung jugeschrieben wird ohne Rudficht barauf, ob es materiell gerecht ift ober nicht; es ift dies nothwendig, weil es, wie oben bemerkt wurde, an einem objektiven Rriterium für die Bahrheit einer Thatfache fehlt, überdies aber ift biefe "Filtion ber Bahrheit" viel weniger gefährlich, als man nach bem Ausbrude vermuthen follte, fofern es fich ja nicht um eine bewußte Fiftion handelt: ber Richter ftellt nicht eine Thatsache, von deren Existenz er nicht -, ober von beren Richtexisteng er überzeugt ift, als existirend bin, fonder fein Aus. fpruch: "biefe Thatfache ift mahr" beruht auf feiner Hebergeugung von der Bahrheit, und bei einer halbwege ordentlichen Rechtspflege, jumal bei burchgeführter Unmittelbarkeit bes Berfahrens, wird die durch diefe leberzengung geschaffene formelle Wahrheit mit ber materiellen Bahrheit in ben allermeiften Fallen gufammentreffen; tommt bennoch einmal eine Ausnahme por, fo ift bies ein Opfer. welches die menschliche Unvollfommenheit der allgemeinen Rechtsficherheit bringt; auch ift mohl zu beachten, daß in ben schwerften Fällen bes Biberfpruches zwischen "formlichem und wirklichem Rechte", menn a. B. die thatfachlichen Vefiftellungen auf Grund meineidiger Beugenaussagen, gefälschter Urfunden u. bergl. erfolgt find, in der Bieberaufnahmeflage immer noch ein Mittel zur Abhülfe gegeben ift.

Eine Fistion der Wahrheit, bezw. Unwahrheit einer Thatsache, bei welcher der Richter sich bewußt ist, daß er bis zu einem gewissen Grade nur eine Fistion ausstelle, tritt nur in zwei Fällen ein, einmal beim Contumacialurtheile, sodann bei demjenigen Urtheile, welches einen Anspruch wegen nicht erbrachten Beweises, auf Grund einer geschlichen Vermuthung materiell und endgültig abweist: wird gegen das Versäumungsurtheil kein Einspruch noch sonstiges Rechtsmittel erhoben, so wird es wie ein anderes Urtheil formell rechtskräftig, vollstreckbar; auf die materielle Rechtskräft desselben wird im solgenden zurückzusommen sein. Anders verhält es sich an und für sich mit der zweiten Art von Urtheilen; wird ein Anspruch vom Richter als nicht bewiesen abgewiesen, so liegt in Wahrheit kein Endurtheil vor; die Schlußsolgerung: "A. hat diesenigen Thatsachen,

beren Existenz die Bedingung z. B. seines Eigenthumes ift, nicht wiesen, alfo ift er nicht Gigenthumer" -- biefe Schluffolgerung handgreiflich falfch (nichtig im Sinne des Falles III oben), an fich mufte bem Abgewiesenen freifteben, fobald er weitere Beweismittel auffindet, Da Reuem ben Richter anzurufen. Allein baffelbe Bedürfniß, welches in neuerer Beit im Strafverfahren faft überall gur Abichaffung ber von der Instanz entbindenden Urtheile geführt hat, machte sich von jehrt auch im Civilverfahren geltend: man hielt es mit Recht für unftatthaft, daß derjenige, welcher sich einmal eines Anspruches erwehrt hat, fortwährend von Reuem unter dem Borwande neu entdeckter Thatfacen ober Beweismittel beunruhigt werbe; im Kaffifchen romifchen Rechte war dieser Gefahr durch das Inftitut der Prozektonsumtion fehr. um nicht zu fagen: zu durchgreifend vorgebeugt; die neueren Prozefordnungen erreichen benfelben 3med burch bie Befdprantungen, welchen bie prozeffualische Restitution gegen Urtheile unterliegt, so namentlich ber beutsche Entwurf, welcher insbesondere eine Bieberaufnahmetlage wegen nen entbedter Bengen völlig ausschließt. Der Erfolg diefer Beichranfungen der Restitution ift eine Art Fiftion: die Thatsache, welche nicht ermiefen ift, gilt als nicht mahr, und aus biefer fingirten Unwahrheit ergiebt fich bann bie Abertennung bes Anspruches, nur freilich wird, wenn es fich um dingliche Rechte handelt, der Anspruch nicht bem Gegner augesprochen, eine Singular-Succeffion, wie burch bas nichtige Endurtheil, wird durch das non-liquet-Urtheil nicht begründet (vgl. unten §. 16).

#### §. 4.

Die Rechtstraft bes Thatbeftandes; Umfang berfelben.

Das Ergebniß der bisherigen Erörterung ift dahin zusammenzufassen: Körmliches Recht wird durch die im Urtheile ausgesprochene Entscheidung geschaffen; aber nur beim nichtigen Urtheile steht dieses förmliche Recht mit Rothwendigkeit im Widerspruche mit dem wirklichen Rechte; die materielle Rechtskraft dagegen hat ihren Sit im Thatbestande, rechtskräftig werden die richterlichen Feststellungen des Thatbestandes, und zwar in jedem, auch in dem nichtigen Urtheile, nur das bei letzterem die rechtskräftigen Feststellungen ohne Einsluß auf die Entscheidung bleiben, diese vielmehr mit jenen im Widerspruche steht. — Wir sagen: rechtskräftig werden die richterlichen Feststellungen des Thatbestandes, und nicht: rechtskräftig wird der Thatbestand; beides ist wesentlich verschieden; die Bedeutung der Rechtskraft liegt **kauptsächlich** in dem Einflusse, welchen sie auf spätere Prozesse, sei es berfelben oder anderer Barteien hat, und hier mare es viel zu weit gegangen, wollte man dem gangen Thatbeftande bie Eigenschaft ber Rechtstraft zufchreiben, benn es ift vollkommen richtig, wenn bie Dotive jum Entwurfe der deutschen Civilprozefordnung fagen, daß "ber "Umfang ber Rechtsfraft eines Urtheiles abhangig ift von bem Billen "ber Parteien, benen bie Berfügungsgewalt über ben Streitgegenftanb "Aufteht und die allein darüber zu bestimmen haben, ob und inwiemeit "ein Rechtsverhaltniß in ben Streit geführt werben foll, um burch "richterliches Urtheil feftgeftellt ju werden." Auf die Ronfequengen, welche Die Motive und ber Entwurf aus diefem Sate gieben, wird unten (§§. 7, 8) gurudgutommen fein; ber Sat felbft ift, wie gefagt, burchaus richtig, und nur eine andere Faffung der alten Magimen: ne procedat judex ex officio und ne eat ultra petita partium.— Richt rechtefraftig in bem Ginne, bag bie Rechtefraft auch auf fpa. tere Rechtsftreitigkeiten einwirft, werden baber biejenigen Beftftellungen bes Thatbestandes, welche nicht ben Ausbrud ber richterli. den Ueberzeugung von der Bahrheit oder Unwahrheit einer Thatfache enthalten, fondern entweder auf gefeslicher Bestimmung, wie die Feststellungen des Kontumacialurtheiles, oder auf dem Bartei. willen beruben, wie Geständniffe, Folgen einer Gidesleiftung oder Eidesverweigerung und dal. - Damit aber, daß biefen Seftstellungen die Fahigfeit der Rechtstraft abgesprochen wird, ift nicht ichlechthin ihre Bedeutung für fünftige Prozeffe verneint; es ift damit nur gefagt: auf folche Seftftellungen fann nicht bie Ginrede ber rechtsfraftig entichiebenen Sache geftutt werben, vielmehr ift beren materielle Richtigkeit in jedem folgenden Prozeffe Gegenstand richterlicher Prufung: das Refultat dieser Prüfung wird, zumal beim System der freien Beweiswurdigung, allerdings häufig daffelbe fein, wie die Birfung ber Rechtefraft; wenn 3. B. im Bechfelprozeffe ber beflagte Mcceptant ausgeblieben und barum bie Nechtheit feines Acceptes angenommen worden ift, fo wird, wenn in einem fpatern Prozeffe der Bechfelburge bes Acceptanten feine Berbindlichfeit aus bem Grunde bestreitet, weil die Unterfdrift bes Acceptanten gefälscht fei, ber Richter auf Grund ber Ermägung, daß ber Acceptant felbft nicht verfehlt haben wurde Diefe Salfdjung geltend ju machen, nicht vom Rlager ben Beweis ber Nechtheit, fondern vom Bertlagten den Beweis der Falfchung verlangen; dürfte fich der Rläger auf die Rechtsfraft bes gegen ben Acceptanten ergangenen Urtheiles berufen, fo könnte der Beklagte 3m Beweise der Falfdung gar nicht, baw. nur dann zugelaffen werder wenn die Boraussesungen für die Wiederausnahmeklage autreffen.

Wenn wir für die beiden aus dem Befen des Urtheiles und seine Bestandtheile abgeleiteten, einander ergänzenden Sate (I. Die Enticheidung des Urtheiles schafft förmliches Recht für die Zufunst; II. rechtsträftig mit Wirkung auch auf die Vergangenheit werden die richterlichen Teststellungen des Thatbestandes) unbeschränkte Gültigkeit behaupten ihnen also Wirksamkeit nicht bloß zwischen den Prozesparteien, sonder auch auf Dritte zuschreiben, so setzen wir uns damit in Widerspruch mit der herrschenden Lehre, welche den Sat des römischen Rechtest, "res judicata jus facit inter partes" dahin verstanden wissen wille Wirkungen des Urtheiles beschränken sich auf die Parteien, zwischen welchen dasselbe ergangen ist, und welche von diesem Sate nur einzelne, wie Savigny (System §. 301) sagt: "theils natürliche, theils positive. Ausnahmen" zugesteht.

Wenn nun aud die herrichende, insbesondere von Savigny vertretene Lehre wirllich die Lehre des romifden Rechtes fein follte, jo mare dies fur die beutsche Befetgebung noch tein swingender Grund, diefelbe angunehmen; benn fo febr and das romifdie Recht im Allgemeinen ein jus gentium, ein kodificirtes Bernunftrecht und als folches in feiner Bultigfeit von Beit und Rationalität unabhangig ift, fo verlaugnet es bennoch auch auf ber bochften Stufe feiner Entwidelung die historifche Entftehung und nationale Besonderheiten nicht überall; dies gilt auch bis zu einem gewiffen Grade von der Lehre von der Rechts-"Die Bedeutung der Cinrede der abgeurtheilten Sache" jagt treffend Bindicheid, (Pandeften §. 130), "war urfprünglich nicht, daß "burch fie ber Inhalt, fondern daß das Dafein eines fruheren Ur-"theiles geltend gemacht werden follte; Die Regel lautete nicht, daß nicht "mehr vorgebracht werden fonne, wogegen entschieden fei, fondern, "daß nicht mehr vorgebracht werden fonne, wornber entschieden fei." Spuren Diefer fruberen Bestaltung finden fich noch im Justinianischen Rechte, es ware daher feineswegs undentbar, daß das romifche Recht ben mehr formellen Standpunkt nie gang überwunden und basjenige, was wir die absolute Rechtsfraft der richterlichen Fesistellungen des Thatbestandes nennen, nicht anerfannt batte; wie gesagt: die deutsche Befetgebung ware nicht gehindert, tropdem diefe abfolute Rechtstraft anzuerkennen; fie wird fich hierzu aber um fo leichter entichließen

men, wenn sich diese Anerkennung schon für das römische Recht hweisen läßt.

# II. Die jog. Rechtstraft der Entscheidungsgründe.

Savigny's "objettive Enticheibungsgrunbe".

Die Frage nach bem Umfange ber Rechtsfraft begreift bie beiben ragen in fich: 1) mas wird durch bas Urtheil zwifchen ben Barteien echtsträftig? 2) in welchem Umfange wirft die Rechtsfraft auf Dritte. mBerhalb bes Prozeffes fichende Perfonen? - Rad unferer Ausfühung beantworten fich beibe Fragen aus benfelben Pringipien; bie errschende Lehre pflegt aber nach dem Borgange Savigny's beide gang etrennt zu behandeln, es ift baher auch bei ihrer Burdigung zunächst mf die erfte Frage einzugehen, welche gewöhnlich als die Frage nach er Rechtsfraft ber Entscheidungsgrunde bezeichnet wird. - Die Berichnung ift, wie auch Windscheid a. a. D. §. 130 n. 19 hervorhebt, keine glüdliche; Savigny schreibt die Rechtskraft den "obiektiven Intideidungsgrunden", ben "Elementen" bes Urtheiles ju; auch gegen mftere Bezeichnung lagt fich einwenden, daß Grunde ftete etwas fub. jettives find; unverfanglicher mare ber Ausbrud "Glemente bes Itrtheiles"; man ift versucht hier an ben Thatbestand bes Urtheiles im modernen Sinne gu benten; allein wir werben alsbald fehen, baf bas Bort von Savigny nicht in diesem Sinne gebraucht wird.

Als Beispiele objektiver, der Rechtskraft fähiger Entscheidungsgrunde führt Savigny (§. 291) an die Feststellung, daß die Einrede
der Kompensation, der Zahlung, des eigenen Eigenthumes
des Beklagten begründet sei. — Wenn der Richter die Darlehnsklage abweist, indem er in den Entscheidungsgründen die vom Beklagten vorgeschützte Einrede der Zahlung oder der Kompensation sür begründet erklärt, so spricht die Entscheidung aus, daß der Beklagte nicht
mehr Schuldner des Klägers sei, und wenn diese Entscheidung nicht
mehr durch ein Rechtsmittel angesochten werden kann, so hört mit dem
Eintritte der sormellen Rechtskraft der Beklagte aus Schuldner zu sein,
mag die Entscheidung nichtig oder materiell ungerecht sein;\*) und wenn

<sup>\*)</sup> Bon Rechtswegen follte wenigstens über biefen Sat nach den Ausführungen Bachter's (Erörterungen, III. S. 135 ff.) und Anderer tein Streit mehr obwalten; auf die entgegenstehende Lehre findet das in der Einleitung über das Berbaltniß zwischen Biffenschaft und Leben Bemerkte Anwendung.

ber Richter die Eigenthumsklage abweist, indem er in den Entsch dungsgründen ausspricht, nicht der Kläger, sondern der Beklagte | Eigenthümer, so geht durch das ungerechte Urtheil im Moment, wo i formelle Rechtskraft erlangt, das Eigenthum des Klägers auf den B klagten über; in beiden Fällen heißt es: judex jus fecit. B aber sieht es mit der Fiktion der Wahrheit aus, in welcher na Savigny das Wesen der materiellen Rechtskraft beruht? Rehmen m ein Beispiel!

A. vindicirt von R. eine bewegliche Sache; R. beftreitet nich baf A. vor Sahren Eigenthumer berfelben mar, er behauptet aber Diefelbe vor mehr als 3 Jahren von T. in gutem Glauben faufis erworben zu haben. Die Beweisaufnahme ergiebt, daß R. die Sach am 1. Januar 1870 von E. erfauft hat; die Rlage des A. ift den R. am 31. Dezember 1872 jugeftellt worden; ber Richter weift bi Rlage bes A. ab. weil aus ben festgestellten Thatfachen fich ergebe, baf R. burd Erfitung Gigenthumer geworden fei, benn bie Erfitung fei vollendet mit dem Beginne des letten Tages der Berjahrungsfrift Wenn nun aber biefer - bekanntlich fohr fontroverfe - Sat falft ift: mas ift alsbann rechtsfraftig geworben? Doch ficher nicht ber Cag, bag jur Erfigung ein titulirter Befig von 2 Jahren und 364 Zagen gehöre! Rechtsfraftig feftgeftellt ift nichts weiter, als bag R. die Sade bis jum Beginne der Rechtshängigkeit 2 Jahre und 364 Tage in Usukapionsbesite gehabt hat; aus dieser Thatsache aber folgt juriftisch - nichts, und barum ift und bleibt bas Urtheil nichtig; wenn bas Urtheil prozessualisch unanfechtbar geworden ift, fo ift damit R. Gigenthumer gewor ben, aber er ift Gigenthumer geworben nicht burch Erfigung, fondem burch Urtheil, und er ift Gigenthumer geworden, auch wenn er felbft von ber Falfchheit jenes Rechtsfates überzeugt war, alfo vom Augenblide bet Buftellung ber Rlage an wußte, baf er burch Erfigung bas Gigenthum nicht mehr erwerben fonne. Sang ebenfo verhalt es fich, wenn umgefehrt jener Sat mahr ift, ber Richter ibn aber für falfch und barum Die Erfigung für unterbrochen erflarte und ben R. jur Berausgabe an den Gigenthumer M. verurtheilt: hier wird burch das Urtheil bas Eigenthum bes R. auf A. jurud übertragen. Die Bedeutung bes Unterschiedes amifchen ber Savignn'ichen Rechtsfraft ber Elemente und unferer Rechtsfraft bes Thatbestandes wird fich befonders ergeben bei ber Darftellung der Birfungen des rechtsfraftigen Urtheiles auf Dritte (§. 16).

Aehnlich wie mit ber Einrebe bes eigenen Gigenthumes fann es hauch mit ber gegeu eine Forderung eingewendeten Ginrede ber Bahlung erhalten. A. hat z. B. gegen R. bie Darlehnstlage erhoben, R. beauptet, ben A. baburch bezahlt ju haben, daß er einen von E. ihm cceptirten Bedfel über ben Betrag bes Darlehns burch Indoffament uf A. übertragen habe; A. raumt bies ein, beweift aber, bag von 5. feine Bahlung zu erlangen gemefen fei; ber Richter weift die Rlage b, "weil A. durch die Empfangnahme des Wechsels Bahlung erhalten Bird diefes Urtheil formell rechtsfraftig, fo hat durch daffelbe I. feine Forberung verloren; was aber ift materiell rechtsfraftig feftjeftellt? boch wiederum gemiß nicht ber Sat, daß die behufe zu ervirtender Bahlung erfolgte Begebung eines Bedfels burch ben Schuld. ner an ben Blaubiger Bahlung an letteren fei? Rechtsfraftig festgeftellt ft neben ber zugestandenen Thatfache ber erfolgten Indoffirung nur bie nicht erfolgte Bahlung Seitens bes T.: aus biefen Thatfachen folgt aber Die gegebene Entscheidung nicht, darum ift auch biefes Urtheil materiell nichtig.

Bir sehen: Savigny vermengt, indem er von der Rechtsfrast der objektiven Entscheidungsgründe handelt, die sormelle und die materielle Rechtskrast: seine Elemente des Urtheiles werden allerdings förmliches Recht, aber nicht krast —, sondern trot der Wahrheit oder der Fiktion der Wahrheit der vom Richter sestgestellten Thatsachen. Auf die Frage: "Wenn in dem vollständigen Gedanken des Richters "das logische Verhältniß von Grund und Folge enthalten ist (und "dieses wird sich meistens darin sinden), müssen wir dann auch einem "solchen Grunde die Rechtskrast zuschreiben?" antwortet Savigny (a. a. D. S. 352) mit ja; und logisch richtig sind allerdings die Entscheidungen des Richters in den obigen Veispielen, aber daraus, daß ein Syllogismus sormell in Ordnung ist, solgt doch noch Lineswegs die materielle Wahrheit oder Richtigkeit seiner Prämissen.

§. 6.

Sefetliche Bestimmungen über bie Rechtsfraft ber Enticheibungsgrunbe.

Ift in der Doktrin der Streit über die Rechtskraft der Gründe noch heute nicht geschlichtet — vgl. Windscheid, Pandekten §. 130 n. 20 —, so zeigt sich in der Prazis eine entsprechende Unsicherheit, welcher auch durch die Bestimmungen der modernen Prozesysesese nicht abgeholsen wird. Zwar ist, wie oben hervorgehoben wurde, die Frage

nach der Rechtskraft der Entscheidungsgründe eine Frage des materieller Rechtes, gehört also an und für sich nicht in ein Prozesgeset; nur dam liegt eine — obwohl nicht zwingende - Beranlassung für dieses vor sich mit derselben zu befassen, wenn es die Zuverlässigfeit gewisser Rechtsmittel von einem bestimmten Streitwerthe abhängig macht, wie — in sehr geringem Umfange — die hannöverische, in größerem die württembergische Prozesordnung; das Rechtsmittelsystem des deutschen Entwurses nimmt auf den Streitwerth lediglich keine Rücksicht, der Entwurshätte darum von der Aufstellung von Bestimmungen über den Umfang der Rechtskraft um so mehr absehen dürsen, als die von ihm getrossenen Bestimmungen keineswegs glücklich genaunt werden können. — Wir stellen die Bestimmungen der erwähnten Gesetze voran, um hernach an einigen Fällen der Prazis zu zeigen, wie diese sich unter deren Herrschaft gestaltet haben oder hätten gestalten müssen.

Die hannöverische Prozesordnung spricht sich über den Umfang der Rechtstraft nirgends direkt aus; Rechtsmittel macht sie von einer Beschwerdesumme grundsäglich nicht abhängig; nur in Sachen, deren nach Geldwerth zu schänder Streitgegenstand die Summe von 10 Thalem nicht übersteigt, ist die Berufung für gewöhnlich ausgeschlossen (§. 393); hinsichtlich der Berechnung des Werthes wird auf §. 4 verwiesen, welcher bestimmt:

"Wird im Laufe des Rechtsstreites sei es in Folge Bestreitens des "Rechtes, als dessen Aussluß der klägerische Auspruch sich darstellt, sei "es in Folge der Geltendmachung von Einreden, Repliken u. s. w. ein "Werthbetrag, welcher die über die Zuständigkeit entscheidende Summe "übersteigt, Segenstand der richterlichen Beurtheilung, so hat das an "gegangene Gericht ... die Verhandlung vor das höhere Gericht zu "verweisen .... Die gleichen Grundsätze entscheiden rücksichtlich der "Widerklage, insofern der Vetrag derselben an und für sich die über "bie Zuständigkeit entscheidende Summe übersteigt."

Biemlich vage sind die Bestimmungen der württemb. Prozesordnung: Art. 655: "Bei der Beurtheilung des Dascins der Berufungs-"summe (über 100 fl. bei oberamtsgerichtlichen, über 400 fl. bei kreis-"gerichtlichen Urtheilen) kommt es darauf an, inwiesern eine Partei "durch das angesochtene Urtheil beschwert zu sein behauptet."

Art. 657: . . . "Ift eine Gegenforderung nur als Einrede geltend "gemacht, fo entscheidet ber Art. 383 barüber, ob jene voll ober nur

in bem ben klägerifchen Ansprüchen gleichkommenden Betrage in Rechnung genommen werben kann."

Der angeführte Art. 383 aber bestimmt:

"Die Entscheidungsgründe eines Urtheiles sind für sich ber Rechts,traft nicht fähig; sie dienen aber zur Erläuterung des Sinnes und ,Umfanges, in welchem das Urtheil nach der Absicht des Gerichtes erzangen ift."

Und hierzu bemerfen die Motive unter Berufung auf Savigny, Bachter u. A.:

Den Segensat der Worte "für sich" bildet der in Absat 2 hervorgehobene Zusammenhang der Gründe mit der Entscheidung, in
diesem Zusammenhange können sie der Rechtskrast fähig sein, nicht
weil sie Entscheidungsgründe sind, sondern weil der aus den Worten
allein nicht erkennbare Sinn oder Umsang der Entscheidung aus ihnen
erkannt, die Entscheidung in dem Sinne und Umsange rechtskräftig wird,
welcher als ihr wahrer Sinn und Umsang aus den Gründen zu ersennen ist. Die Entwickelung des Grundsates fällt der Voktrin und
der Rechtsanwendung anheim."

Der beutsche Entwurf von 1871 endlich (durch die 1872er Revision bierin nicht geandert) bestimmt in

§. 268: "Urtheile find der Rechtsfraft nur in soweit fähig, als über "den durch die Rlage oder Widertlage erhobenen Anspruch entschieden ift.

"Die Entscheidung über bas Bestehen ober Richtbestehen einer "mittelft Sinrede geltend gemachten Gegenforderung ift ber Rechtsfraft "fähig, jedoch nur bis zu der Sohe desjenigen Betrages, mit welchem "aufgerechnet werden soll.

"Der Eintritt der Rechtsfraft ift nicht davon abhängig, daß die "der Rechtsfraft fähige Entscheidung in die Urtheilsformel aufge"nommen ift."

Hierzu bemerken die Motive in Fortsetzung bes oben §. 4 wiedergegebenen Paffus:

"Es ist dehhalb (wegen der Berfügungsgewalt der Parteien über den Streitgegenstand) nur der Entscheidung über den durch die Klage "und die Biderklage erhobenen Anspruch die Fähigkeit der Rechtskraft "beigelegt worden. Entspricht es der Absicht der Parteien, daß außer"dem ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältniß, "welches für die Entscheidung des Rechtsstreites von präjadizieller Be"deutung ist, durch richterliches Urtheil rechtskräftig sestgestellt werde,

"fo ift biefes Berlangen in Gemäßheit bes §. 230 burch Erweiterns "bes Klageantrages ober burd Erhebung einer Biberklage geltend Die Bestimmung des zweiten Absabes bes §. 268 uber bi "Rechtstraft bes einer Kompensationseinrebe zu Grunde liegenden Ar fpruches ift dem hinfichtlich ber Rechtsfraft makgebenden Bringipe eben-"falls entsprechend. - . . . Die Entscheidungsgrunde als folche (rationes "decidendi) find ber Rechtstraft nicht fabig, unter Umftanben fann "ihnen jedoch biefe Fähigkeit nicht füglich entzogen werden, wenn und foweit aus ihnen ber Sinn und die Bedeutung der Entscheidung felbe erfennbar ift. Daß bie Entscheidungsgrunde in diesem Umfange ber "Rechtstraft fähig find, wird indeß einer ausbrudlichen Bezeugung im Die weitere Entwidelung ber in ben §§. 268 "Gefege nicht bedürfen. "und 230 enthaltenen Grundfage ift ber Rechtswiffenschaft und Rechts "anwendung ju überlaffen."

### §. 7.

Die Rechtstraft ber Grunbe in zwei Rechtsfällen.

Bunachft moge ein Fall folgen, in welchem bas Borhandenfein ber Berufungssumme nach murttemb. Rechte in Frage ftand. - A., B. und C. hatten einen Gefellichaftevertrag gefchloffen behufe Erbauung und fpateren Berfaufes eines Saufes; bas Saus murbe erbaut, eine Beit lang vermicthet und fchlieflich verkauft; por bem Bertaufe hatte M. mit einem feiner Sohne, D., einen Bertrag gefchloffen, bemgufolge er diefem gegen eine bestimmte Summe alle feine Rechte aus ber Gefellichaft" abtrat, fich aber für feine Lebzeiten die Bermaltung ber Gefellschaftsangelegenheiten vorbehielt. Rach dem Zobe des A. erhob D. gegen feine Gefchwifter Rlage dabin: fie haben anzuerkennen, bas ihm allein bas Recht gur Erhebung bes ben A. betreffenben Theiles an bem hauserlofe guftebe. Die Beklagten wendeten unter Anderem ein: der amischen A. und D. geschloffene Bertrag fei ein Rauf über eine Liegenschaft, (ben Sausantheil des A.) und es feien bei diesem Raufe die vom württemb. Gefete hierfür vorgefchriebenen Formen nicht eingehalten, ber Bertrag baber nichtig. - Der erfte Richter trat biefer vom Rläger bestrittenen Auffaffung bei und wies ben Rläger ab; diefer ergriff die Berufung und begrundete beren Statthaftigfeit bamit: menn auch die Annahme des erften Richters, daß A. an bem Sauserlofe nicht mehr als 100 fl. anzusprechen gehabt habe, richtig fein follte, so fei die Berufungefumme hier doch vorhanden, weil er, Rlager, nach dem Bertrage auch bas Recht auf ben Antheil feines Baters an bem Miethinfe mit etwa 20 fl. habe; durch das erstrichterliche Urtheil sei ihm nbirett Diefer Anfpruch mitaberfannt, er fei alfo um mehr als 100 fl. efcwert. — Das Berufungsgericht hielt in feiner Mehrheit biefe Begrundung für ftatthaft, weil nach dem aus den Gründen erficht. ichen Sinne des Urtheiles dem Kläger allerdings alle Anspruche aus vem Bertrage aberfannt feien, dem Kläger alfo, wenn er in der Folge iuf Anerkennung feines ausschlieflichen Rechtes auf Bezug des Mieth. sinfes klagen wollte, die exceptio rei judicatae entgegenstände. Rinoritat wollte biefe Begründung nicht julaffen und berief fich auf ben erften Abfat bes Art. 383, wonach bie Grunde an fich nicht rechtskräftig werden; und wohl mit Recht: im Thatbestande war nichts Beiteres festgestellt und tonnte nach Lage ber Sadje nichts Beiteres fengeftellt werden, als daß A. und D. ein Uebereintommen getroffen hatten, woburch erfterer bem letteren gegen Entgelt feine Rechte aus ber Societat abtrat; bie weitere Frage, ob diefer Bertrag ein Rauf. vertrag fei, war hier nicht eine That., sondern eine Rechtsfrage. (Thatfrage und Rechtsfrage laffen fich nicht in abstracto, fondern nur in concreto fcheiben; hatten bie Beflagten g. B., Abweifung nur aus bem Grunde behauptet, daß der Bertrag zwifchen M. und D. durch fpatere llebereinfunft wieder aufgehoben worden fei, fo mare ber Richter nicht befugt gemefen, ben Rlager abzumeifen, meil ein Liegenschaftstauf vorliege und die hierfur vorgeschriebenen Formen nicht eingehalten feien"; benn die Frage, ob ein (gultiger Rauf.) Bertrag geschloffen worden fei und noch bestehe, murbe hier von ben Parteien als reine Thatfrage behandelt, und ber Richter, welcher bie Rechtsaultigfeit verneinte, hatte gegen ben Sat verftogen: ne eat ultra petita partium). Gine Rechtsfrage aber tann (abgefeben von fingularen Borfdriften, wie fie g. B. bei dem frangofischen Raffations. refurs bestehen, val. auch württemb. Prozefordnung Art. 750 Abf. 4) von einem Berichte nicht mit ber Wirfung entschieden werden, daß ein anderer Richter in einem anderen Falle biefelbe ebenfo enticheiden mußte: bies ift mit ber richterlichen Unabhangigfeit unvereinbar. Benn baber in unferem Falle ber Rlager fpater bas Gericht erfter Inftang anrief, um Anerkennung feines Rechtes auf das Diethgelb zu erlangen, fo mar baffelbe rechtlich nicht gehindert (und fonnte 3. B. bei veranderter Befetung and thatfachlich in ber Lage fein), ihm bas angefprochene Recht zuzuerkennen und auszufprechen, daß es die früher angenommene Anficht über bas rechtliche Wefen bes Raufvertrages nicht mehr billige; des Rechtes auf den Kaufpreis blieb er natürlich verlustig, aber nicht in Folge der materiellen, sondern in Folge der formellen Recht fraft des früheren Urtheiles; von materieller Rechtskraft konnte i unserem Falle überhaupt nicht die Rede sein, weil der Thatbestank seine richterlichen Feststellungen enthielt; für die exceptio rejudicatae war also kein Raum, und der Umstand, daß wahrscheinlich der Richter I. Instanz den Kläger auch mit der Klage auf das Miethgeld abweisen werde, berechtigte selbstverständlich den Bernsungsrichten nicht, die eine und die andere Forderung zusammenzurechnen, nachdem der Kläger einmal die gleichzeitige Geltendmachung verfäumt hatte.

Soviel burfte flar fein, bag meber für biefen, noch fur ben oben in parenthesi erwähnten, anders zu beurtheilenden Fall, daß die einfache Thatfache bes Bertragsabichluffes bestritten und richterlich fetgeftellt worden mare, aus dem murttembergifchen Gefete fammt Motiven eine Entscheidung mit Sidjerbeit entnommen werden fann; baffelbe gilt, wenn bas hannöverische Gefet auf unfern gall angewendet werben follte, obwohl daffelbe vor dem murttembergifchen wenigstens infofern den Borgug verdient, ale es nicht eine Borfchrift aufftellt, beren erfter Sat burch ben zweiten aufgehoben wird; es ficht ber hier vertretenen Auffaffung ber Rechtsfraft wenigstens nicht im Bege. Die Bestimmung des deutschen Entwurfes § 268, erfter Abfat, führen gwar ju einer richtigen Entscheidung unferes Falles, wo es fich fragt: ift ein (gultiger) Rauf abgeschloffen? b. h. ift bas Uebereintommen, beffen Griften außer Frage steht, juriftisch als Rauf anzusehen und als folder gultig? für um fo ungludlicher aber muß biefelbe da gehalten merben, mo der Richter über die Thatfrage entfchieden hatte: ift ein Rauf abgefchloffen worden? d. h. find Al. und D. wirklich in ber vom Rlager behaupteten Weife übereingekommen? Wenn auch biefe Thatfache rechtsfraftig festgeftellt ware, fo fonnte nach bem Entwurfe boch, wenn D. fpater Anerkennung feines Rechtes auf bas Miethgelb forbert, ber Richter zu Sunften berjenigen Partei erfennen, gegen welche bas frubere Urtheil ausgefallen ift, benn über ben Unfpruch auf bas Diethgelb ist ja durch das frühere Urtheil nicht entschieden, sondern nur über eine Borausfehung biefes Anfpruches. - Dag eine folde Entfcheidung weber mit dem gefunden Menfchenverftande noch mit den Brundfagen bes römischen Rechtes in Gintlang ftande, wird einer weiteren Ausführung nicht bedürfen.

Eine andere bedenkliche Anwendung erlitt der Art. 383 der württem

bergifchen Brozefordnung in folgendem Falle: Die Gerbergunft der Stadt 11. benütte feit langer Beit einen ber Stadtgemeinde gehörigen Blat, wie fie behauptete : fraft ihr zuftehenden Rechtes; die Stadt erhob gegen Die Bunft die negatorifdje Rlage, behauptend, die Benugung bes Plates durch die Beflagte beruhe nur auf einem precarium; die Be-Hagte beantragte einfach Abweifung ber Rlage, indem fie geltend machte, es ftehe ihr ein bingliches Recht an bem Plate zu, nur nebenbei erft in ameiter Inftang fuchte fie baffelbe ale Realfervitut gu charafterifiren. Die Rlägerin wurde in zwei Inftanzen abgewiesen; in ben Grunden gu bem Urtheil II. Inftang, welches formell rechtsfraftig wurde, mar ausgeführt: Der Beflagten ftebe gwar aus ben und ben Grunden feine Real., wohl aber eine Personalfervitut gu, beruhend auf einem Bertrage vom Jahre 1770. - 3m Jahre 1870 erneuerte die Stadt ihre Rlage und erlangte nun in zwei Inftangen ein gunftiges Urtheil; mahrend aber ber erfte Richter baffelbe materiell bamit begrundete, daß aus den vorliegenden Thatfachen bam. aus den thatfachlichen Beftftellungen bes fruheren Urtheiles fich nur bas Beftehen einer Personal. fervitut ergebe, welche (aus hier unerheblichen Grunden) erlofchen fei, ließen fich die oberftrichterlichen Grunde auf diefe Frage materiell garnicht ein, fondern erflärten : Durch bas Urtheil im früheren Prozeffe fei bereits recht s. fraftig entichieben, bag ber Betlagten nur eine Berfonalfervitut guftehe.

Es barf füglich bezweifelt werben, ob ber zweite Richter im früheren Prozeffe eine Berufung ber nach bem Inhalte ber Entscheidung obfiegenben Betlagten jugelaffen hatte; vielmehr ift angunehmen, daß berfelbe in biefem Falle mit Windscheid (Pandetten §. 130 n. 21 a. C.) gefagt hatte: "Man fann bem Beflagten nicht gumuthen ober auch nur geftatten, gegen ein Urtheil ein Rechtsmittel zu ergreifen, welches ihm gegen ben flagerifden Anfpruch vollfommen Rube fcafft". - Ber aber eine Berufung bes nach ber Urtheilsformel Obfiegenden gegen ben Inhalt ber Enticheibungsgrunde nicht julagt, ber barf offenbar, ohne fich einer groben Intonsequeng schuidig ju machen, in einem fpateren Prozeffe bem fruber Obfiegenden nicht bie Rechtsfraft eben biefer Grunde entgegenhalten. Die Unstatt. haftigfeit einer Berufung des formell Obfiegenden gegen ben Inhalt bes Thatbeftandes und ber Entscheidungsgrunde ift übrigens nicht felbfiverftandlich; ob man fie insbefondere in unferem Falle gulaffen wollte, hing von der Auffaffung des Wefens der actio negatoria ab. Sache nach, insbefondere wenn man mit der herrschenden Lehre dem

Beklagten ben Beweis ber Servitut auflegt, ift bie actio negatoris von einer Proposationestlage taum verfdzieben; fobalb bie Sach-Legitt mation bes Rlagers außer 3weifel ift, hat ber Beflagte nur bie Bable flattzugeben oder ein ihm zuftebendes Recht zu behaupten und zu be-Thut er letteres, fo enthält das Urtheil nothwendig ftets ber Sache nach eine Berurtheilung: lautet es formell verurtheilend, fo fpricht es dem Beklagten die Servitut ab; lautet es auf Abweisung bes Rlagers, fo fpricht es aus, daß diefer bas vom Beflagten angefprochene Recht anzuerkennen habe. Bollte man ben Charafter ber actio negatoria als Provofationsklage ftreng burchführen, fo wurde fich weiter die Forderung an den Betlagten ergeben, in feiner - nun in Bahrheit als Rlage anzusehenden - Bernehmlaffung bas Recht, welches er anspricht, genau zu bezeichnen, bie Beflagte mare alsbann in unferm Balle verpflichtet gemefen au fagen, ob fie bas Rugungs recht als Real. ober als Personalfervitut beanspruche, der Richter in bem fruberen Prozesse aber hatte, wenn er nur ein Personalfervitut als bestehend annahm, nicht ein schlechtweg abweisendes, sondern ein theils abweifendes, theils verurtheilendes Erfenntnig aussprechen muffen, und wenn fic bie Bunft bei biefem Urtheile beruhigt hatte, fo mare ihr naturlich die Einrebe ber rechtsfraftig entfchiedenen Sache im zweiten Brozeffe mit Recht entgegengehalten worden. - Gine gefehliche Rormirung ber Regatorienflage in diesem Sinne murbe fich unferes Erachtens entschieden empfehlen; aur Beit aber mirb ber Beflagte ju ber bezeichneten Pracifirung feines Anspruches nicht gezwungen werben konnen; bann muß fich aber auch ber Richter enthalten, ben Unfpruch für perfonlich ober fachlich gu erklaren, und fich auf ben Ausspruch beschranten: aus ben feftgeftellten Thatfachen ergebe fich, baf bem Beflagten ein bing. liches Recht zustehe: dies ift freilich thatfachlich nur ein halbes Urtheil und ebendarum die andere Behandlungsweise der Regatorienklage voraugieben. - Allein auch bei ber lageren Behandlung erfolgen nothwendig rechtsträftige Seftftellungen, und damit tommen mit auf die unrichtige Behandlung der vorliegenden Frage im Reichs Diefer will die Rechtstraft bavon abhangig machen, prozekentmurfe. baf über ben in ber Rlage ober Bibertlage erhobenen Anfprud entschieben fei, m. a. 28.: baf bie Parteien ihre Anfpruche zu einer bestimmten Rlagbitte formulirt haben, und begründet wird bies mit ber Berfügungsgewalt ber Parteien über ben Streitgegenstand (f. oben §. 4.). Allein aus diefer Begrundung ergiebt fich jener

bat nicht; wenn A., welcher gegen B. ein Recht auf eine immerpahrende ftanbige Leiftung ju haben glaubt, gegen biefen Rlage auf Bezahlung eines verfallenen Jahresbetrages erhebt, und B. 1) die Erifteng Rechtes bestreitet 2) eventuell Berjahrung bes eingeklagten Jahres. etrages behauptet, fo ift zwar der Rlager berechtigt (Entw. v. 1871 230: fann beantragen), feinen Rlageantrag babin zu erweitern, bag Anertennung feines Rechtes auf die Leiftung überhaupt verlangt, und ebenfo wird nach §g. 230 und 210 bes Entwurfes ber Beflagte fur berechtigt zu erklaren fein, Biberklage auf Beftfiellung bes Richt. beftehens des Rechtsverhaltniffes ju erheben; allein verpflichtet ift ber Gine und ber Andere jur Stellung eines folden formellen Antrages nicht; ber Richter aber muß, auch wenn berfelbe nicht gestellt wird, über die Egifteng bes Rechtes Grund machen, benn in Birklichteit haben eben die Parteien von ihrer Berfügungsgewalt über ben Streitgegenftand in ber Art Gebrauch gemacht, bag fie nicht blog bie einzelne Jahresleiftung, fondern bas ju Grunde liegende Rechtsverhalt. niß felbft in ben Streit geführt und bem richterlichen Urtheile unterftellt haben; wenn fie feinen formlichen Untrag geftellt haben, fo folgt baraus nichts weiter, als daß ber Richter in der Urtheilsformel fich nicht über bas Rechtsverhaltniß felbft aussprechen, sonbern nur, je nachdem er das Recht bes Rlagers auf die Leiftung bejaht ober verneint, ben Beklagten (von ber Berjährungseinrebe abgefeben) jur Bahlung ber Jahresrate verurtheilt ober freispricht. Rach bem oben mitgetheilten §. 4 ber hannoverischen Prozefordnung (abnlich murttemb. Br.-D. Art. 22) wurde zwar bie Frage bes Borhandenfeins ber Berufungsfumme in einem folden Falle nach bem Inhalte bes Thatbestanbes, bam. ber Enticheibungegrunde, nicht nach bem Inhalte ber Enticheibung au beantworten fein; allein auch nach biefen Befegen fann es, ba bie Statthaftigfeit eines Rechtsmittels bloß gegen die Grunde faft allgemein verneint wird, in Fallen ber besprochenen Art für ben formell Obfiegenden fehr angezeigt fein, feinen über bas Betitum bes Gegners hinausgehenden Anfpruch zu einer formlichen Biberflage zu formuliren; benn wenn in bem obigen Falle ber Rlage auf einen Jahresbetrag einer ftandigen Leiftung ber Richter ben Rlager abweift, weil ber einzelne Sahresbetrag aus ber an fich ju Recht beftehenben Berpflichtung verjährt fei, fo werden bie Thatfachen, aus welchen ber Richter biefes Burechtbefteben folgert, gegen ben formell obfiegenben Bellagten rechtstraftig festgestellt, und wenn die aus biefen Thatfachen ge-

zogene rechtliche Folgerung richtig ist, so kann in der Folge der ! Magte ben Rechtsbestand ber Leiftungsverbindlichkeit nicht mehr anfect weil er bie jesige ihm nachtheilige Teftftellung bes Thatbeftand nicht anfecten barf, ba ja tropbem für ihn entichieben ift. -Roch bringender angezeigt ift die Erhebung formlicher Biberklage gege die angestellte Regatorienklage; benn mahrend in Fällen des §. 4 b hannöverischen Prozekordnung der Richter sich wenigstens darauf be fchranten tann, nur die Erifteng bes einzelnen eingeflagten Anfpruche au verneinen und die Eristena des au Grunde liegenden Rechtes dabis gestellt ju laffen, muß er bei angestellter Regatorienflage und a hobenem Biberfpruche des Beflagten die Bahrheit ober Unmahrbeil ber von letterem zu beffen Begrundung vorgebrachten Thatfachen fe ftellen, um auch nur im Allgemeinen aussprechen zu fonnen: Den Beklagten ftebe ein bingliches Recht, fei es nun als Real. ober di Berfonal Dienfibarfeit ju; und wenn der Richter bei Diefer Tefiftellum aus fattifchem Irrihume die Bahrheit berjenigen Thatfachen vernein aus benen fich die Exiftend einer Realfervitut ergeben wurde, bagege foviel thatfachlich feststellt, daß eine Perfonalfervitut als gegeben en scheint, so ware mit dem die Regatorienklage abweisenden Urtheile sie ben unterliegenden Rlager unter Umftanden niehr gewonnen als fir ben obfiegenden Beflagten; in bem oben mitgetheilten Rechtsftreite & & hatte die vertlagte Bunft in dem zweiten Prozeffe mit der Behauptung, bag die fattischen Feststellungen des Richters in dem erften Urtheile irrthumlich feien, nicht gehort werden burfen, auch wenn biefe Behauptung noch fo glaubhaft gemacht worden ware: anders freilich nach bem Reichsprozegentwurfe; nach diefem mare burch bas Urtheil im erften Prozeffe gegen die Beklagte überall nichts festgestellt worden, weil fie ja feinen Anfpruch miberflagend erhoben, b. h. ihren de facto Dienstbarkeitsanspruch nicht zu einer Biberflage erhobenen formulirt hatte.

§. 8.

Der Reichsprozegentmurf über bie Birfung bes Urtheiles über eine Rompenfationseinrebe.

Schließlich haben wir noch die Bestimmung des Entwurfes über "die Rechtskraft des einer Kompensationseinrede zu Grunde liegenden Anspruches" zu betrachten, welche in den Motiven mit der kurzen Bemerkung begründet wird, daß sie "dem hinsichtlich der Rechtskraft maßgebenden Prinzipe ebenfalls entsprechend" sei. Sben diese Bestimmung

at aber schlagend, ju welch fatalen Ronfequenzen die Bermengung n materieller und formeller Rechtsfraft führt. — Wenn A. gegen A. e Schabenserfatforberung im Betrage von 100 einklagt, R. aber mpenfirend eine Darlehnsforderung von 200 geltend macht, und r Richter nach erhobenem Beweife bie eine und bie andere Forberung grundet findet und in Folge beffen bie Rlage abweift: welchen Sinn t hier bie Bestimmung: bie Enticheibung über die Gegenforderung i ber Rechtsfraft fabig bis ju ber bobe besjenigen Betrages, It welchem aufgerechnet werben foll"? Satte R. feine Forberung at bloß fompenfirend, fondern zugleich widertlagend geltend gemacht, batte er, weil burch ben Thatbeftand bas Bestehen einer Forberung on 200 rechtsträftig feftgeftellt mar, eine ber Boliftredbarteit ibige Berurtheilung bes A. jur Bezahlung von 100 erwirft. : aber barauf verzichtet hat, für bie Balfte feiner Borberung fofort ie Bollftredbarfeit zu ermirten, fo foll nun blog ein Darlehn on 100 rechtsfraftig feftgeftellt fein; und wenn er bie weiteren 100 fpater einflagt, fo muß er ben im früheren Prozeffe geführten Beweis, daß er bem A. 200 gelieben, noch einmal führen, benn auf mbere Beife vermag er offenbar bie Reftforderung von 100 nicht m beweisen! - Uebrigens find für diefen gall auch die Bestimmungen ber wurttemb. Brogef. Drbnung (oben §. 6) nur geeignet 3meifel berworzurufen. Zwar wenn das Urtheil lautet: "A. wird mit feiner Klage ibgewiesen", fo muß "Sinn und Umfang" biefer Entscheidung aus ben Entscheidungegrunden, baw. bem Thatbestand entnommen werben, und biefe ergeben, baf A. abgewiefen ift, weil ber Richter eine Schuld bes A. an R. von 200 für erwiesen halt, und als "Befdwerbefumme" wird alfo hier nach ben oben citirten Art. 657 und 383 die Summe von 200 anzunehmen fein; wie aber, wenn unter Berwerfung ber Einrede als unbegründet R. verurtheilt worden ift, dem A. 100 au jahlen? "Sinn und Umfang" ber Berurtheilung find hier an fich voll. tommen flar; foll es bennoch julaffig fein, im Gegenfage ju bem nach bem Inhalte der Artheilsformel flaren Sinne und Umfange ber Entfdeidung avs ben Entideidungsgrunden ben "mahren Sinn und Umfang" bes Urtheils behufs Seftstellung ber Befdmerbefumme gu ermitteln? Die gefunde Bernunft verlangt es; ber Bortlaut bes Gefetes lagt es minbeftens zweifelhaft erfcheinen.

Fur das Berhaltnif der Parteien unter fich glauben wir im Bisherigen den Sat begrundet zu haben: Formliches Recht für bie Bukunft schafft die Entscheidung, mag sie in dem Tenor ob in den Gründen des Urtheiles enthalten sein; der materiellen Recht kraft fähig sind nur die richterlichen Feststellungen des That bestandes. Wir wenden uns nunmehr zu dem zweiten Theils unserer Aufgabe, zu dem Nachweise, daß eben diese Sate auch für die Wirkung des Urtheiles auf Dritte, am Prozesse unbetheiligte Personen maßgebend sein muffen und wenigstens dis zu einem gewissen Grade, schon von den römischen Juristen der klassischen Zeit als maßgebend anerkannt worden sind.

# III. Die Wirfungen des rechtsfraftigen Urtheiles auf Dritte.

§. 9.

## Die herrichenbe Lehre.

Res judicata jus facit inter partes: mit diesem Sape, welcher fich übrigens in biefer Faffung bei ben romifchen Juriften nicht findet, foll nach Savigny, beffen Lehre hier unbedingt als die heute noch herrschende zu bezeichnen ift, bas Pringip für die Birfung bes rechtsfraftigen Urtheiles ausgesprochen fein, und zwar wird biefer Sag, wie fcon oben §. 4 bemerkt murbe, von ber herrschenden Lehre dahin verftanden: das rechtsträftige Urtheil berührt dritte, außerhalb des Prozesses ftehende Berfonen regelmäßig in feiner Beife; nur einzelne theils natürliche, theils "positive" b. h. wohl willfürliche Ausnahmen werden augelaffen; als natürliche Erweiterungen bezeichnet Savigny (§. 301) die Erstredung der Wirkungen der Rechtsfraft auf Universal- und Singular-Succefforen "einschließlich bes Pfandglaubigers und Ceffionate", übrigens mit der Ginschränkung: Die Erweiterung finde nur ftatt, wenn die Succession nach dem rechtsfraftigen Urtheile begründet wurde; positive Erweiterungen follen ftattfinden bei einzelnen (nach Anderen, 3. B. Bachter bei allen) Statusklagen; bei einzelnen Rlagen aus dem Erbrechte, fofern namentlich das zwischen dem Teftaments. und dem Inteftaterben über die Gultigfeit eines Teftamentes ergangene Urtheil auch fur Legatare und bal. bindenb fein foll, nicht aber auch für die Glaubiger ber Erbichaft, weil es "für fie gefährlich merben "tann, unbedingt an den fiegenden Theil im Erbichaftsftreite vermiefen "bu werden, weil diefer vielleicht gahlungeunfähig fein fann"; fernet bei Rlagen, "beren Führung einem Mitbetheiligten überlaffen wirb", endlich bei Anstellung der tonfefforischen oder negatorischen Rlage

urch einen oder gegen einen von mehreren Miteigenthumern des errschenden ober dienenden Grundstudes.

#### §. 10.

Das Pringip; Birtung auf Dritte ober Birtung auf Rechte Dritter?

Unfer Haupteinwand gegen die herrschende Lehre geht, wie der Beser wohl schon nach der seitherigen Aussührung vermuthen wird, dahin, daß dieselbe nicht unterscheidet zwischen der Wirtung des Urtheiles, sosen es förmliches Recht schafft, und der Wirtung, sosen es bestimmte Thatsachen rechtskräftig seststellt. Ehe wir aber auf die Bedeutung dieses Unterschiedes für die hier zu behandelnde Frage eingehen, ist eine Bemerkung vorauszuschicken, welche geeignet sein dürste, die Sonderung des Wahren und des Falschen, das in der herrschenden Lehre untereinander gemischt ist, wesentlich zu erleichtern. — Nachdem Savigny das Prinzip aufgestellt hat, "daß in jedem späteren Rechtssträftigen Urtheile weder Rechte geltend machen, noch einer Verbindlichseit unterworsen werden kann", fährt er (Wd. 6 S. 467) wörtlich fort:

"Diese Regel ist von besonderer Wichtigkeit bei den Klagen in "rem. Denn da das Eigenthum und ebenso auch das Erbrecht als "eine allgemeine, gegen Icden wirksame Eigenschaft des Berechtigten "gedacht wird, so liegt der Gedanke sehr nahe, daß die rechtskräftige "Besahung oder Berneinung dieser Eigenschaft ebenso allgemein für "und wider alle Menschen ihre Wirkung äußern müsse. Dennoch "verhält es sich damit ganz anders. Das Wesen der Rechtskraft besteht in einer Fittion der Wahrheit für das gesprochene Urtheil. "Nuf die Anwendung dieser Fistion erwirdt die obsiegende Partei ein "Recht gegen die unterliegende, und so hat das aus dem Urtheile ent"springende Rechtsverhältniß völlig die Ratur einer Obligation, und wirtt daher nicht auf fremde Personen, die etwa auf dasselbe "Eigenthum oder Erbrecht Anspruch machen möchten."

Dieser lette Sat ift gewiß volltommen richtig und auch mit unserer Theorie burchaus vereinbar, wie sich unten ergeben wird; allein folgt benn daraus, bag bas Urtheil zwischen zwei Eigenthumsprätenbenten nicht auch auf einen solchen Dritten wirft, welcher basselbe Gigenthum für sich in Auspruch nimmt, folgt baraus — fragen wir —,

bag biefes Urtheil nur amifchen ben Prozesparteien wirffor mird? Außer ben Prozefparteien und biefem Dritten und vielleid noch einem Bierten und Funften, welche gleichfalls Anfpruche auf bas ftreitige Eigenthum machen, ift ja noch die gange übrige Menfcheit vorhanden, welche fur fich auf biefes Gigenthum feinen Anfpruch macht, und es fragt fich: welchen Ginfluß hat bas zwifchen ben Prozef. parteien über ein Recht, insbefondere ein bingliches Richt ergangene Urtheil auf alle biejenigen, welche auf biefes Recht feinen Anfpruch machen? Wenn ich und ein Anderer über bas Gigenthum einer Sache gestritten haben und daffelbe ift burch rechtsfraftiges Urtheil mir angesprochen worben, foll bann jeber beliebige Dritte, ber in feiner Beife einen eigenen Anspruch an die Sache ju machen bat, wenn diefe burch irgend einen Bufall in feine Sande gerathen ift, meiner Binbifation mit ber Ginrebe begegnen tonnen: ich fei gar nicht Gigenthumer, bas Eigenthum hatte von Rechts wegen meinem Begner zuerfannt werben muffen? Jeber vernünftige Richer wird eine folche exceptio de jure tertii gurudweisen; benn etwas Anderes ift bie Frage: welche Birfungen außert das rechtsfraftige Urtheil auf die an bem Gegenstande des Rechtsftreites unbetheiligten Dritten? und etwas Anderes die Frage: melche Birfung außert bas Urtheil amifchen ben Barteien auf Die Rechte Dritter, b. h. auf folde, welche an bem Streitobjefte eigene Rechte behaupten? Dit anderen Borten: es ift ein fehr großer Unterfcied, ob man nach ben Birtungen bes rechtsträftigen Urtheiles auf Dritte, ober ob man nach beffen Birtungen auf bie Rechte Dritter fragt. Burbe bie berrichenbe Lehre biefen handgreiflichen Unterfcied nicht überfeben, fo konnte fie nicht auf einen ungeheuerlichen Sat verfallen wie den: wenn Teftamentserbe und Inteftaterbe um die Erbichaft ftreiten, fo burfe fich ber Glaubiger bes Erblaffers an benjenigen halten, welchem burch rechtsfraftiges Urtheil die Erbichaft abgefprochen worden fei, wofern er nur darthun fonne, bag von Rechts megen ju Gunften beffelben hatte erfannt werben follen! Im gangen romifchen Rechte werben bie Bertheibiger ber herrschenden Lehre, zu ber fich z. B. fogar Begell, Syftem des Civilprozeffes §. 47, wenn auch ichuchtern, befennt, für Diefen monftrofen Sat, den fie fich felbft aus ihrer Theorie von der befdrantten Birtung des Urtheiles abgeleitet haben, auch nicht die geringfte Beweisstelle auftreiben; und wenn fie die Registraturen aller deutschen Gerichtshofe burchstöbern, wir find überzeugt, fie werden nicht einen gall finden,

ein Gericht den unterlegenen Erben zur Bezahlung der Erbeftsschulden verurtheilt hatte!

#### §. 11.

### Die richtige Frageftellung.

Rach diefer Borbemertung ift die im Folgenden zu beantwortende tage fo zu formuliren: Belche Birkungen äußern 1) bas burch as Urtheil geschaffene förmliche Recht - 2) bie rechts. taftigen Beftfiellungen bes Thatbestandes auf bie an ber rozefführung unbetheiligten Dritten, fei es nun, daß fie am egenftanbe bes Brozeffes ein Recht hatten, bam. ju haben beaupteten ober nicht? — Schon durch diese Fragestellung ent-Men unferer Erörterung einige ber Falle, wo nach Savigny aus. ahmsweife das Urtheil über die Prozesparteien hinaus wirkfam fein oll, namlich die Falle der Rlagen, deren Führung einem Mitbe-Beiligten überlaffen wird". Es handelt fich hier, wie schon Wächter, württemb. Privatrecht Bd. II §. 73 hervorgehoben hat, lediglich um Balle prozessualischer Stellvertretung; nicht im materiellen Rechte, nicht m Befen des Urtheiles, sondern im Prozehrechte, in dessen Borschrift, baf berjenige, welcher fich im Prozesse burch einen Anderen vertreten lagt, die Sandlungen feines Bertreters gegen fich gelten laffen muß, hat in diefen Fallen die Wirkung der Rechtstraft auf die an der Brogefführung unbetheiligten Dritten ihren Grund; eine Bertretung mit biefer Birtung fann auch die Folge einer ftillschweigenden Bevollmachtigung fein, wenn g. B. ber mit ber Eigenthumstlage belangte Raufer feinem Bertaufer ben Streit verfündigt und, nachdem letterer in ben Streit eingetreten, fich aus bem Progeffe gurudgieht. naberes Eingeben auf bie 1. 63. D. de re indicata, auf welche Savigny diefe angeblichen Ausnahmsfälle gurudführt, liegt außerhalb ber Aufgabe, die wir uns in biefer Grörterung geftellt haben. -- Auch eine andere - "naturliche" - Erweiterung der Birfung der Rechtsfraft tonnen wir fofort aus bem Bereiche unferer Betrachtung aus. ichließen: die Birtung bes für ober gegen ben Erblaffer ergangenen Urtheiles für ober gegen ben Erben hat ihren Grund gleichfalls nicht im Befen bes Urtheiles, fondern im Befen ber Universal. Succeffion; mer überhaupt den Begriff ber Universal-Succesfion anertennt, für ben ift jedes meitere Bort über die Rothwendigfeit ber Birtung eines folden Urtheiles auf ben Erben überfluffia.

#### §. 12.

Die Birtungen ber rechtsträftigen Enticheibung: a) über bingliche Rechte.

Die in bem Urtheile ausgesprochene Entscheidung fchafft, mag Urtheil gerecht, ungerecht ober nichtig fein, formliches Recht für Bufunft; rudwirkenbe Rraft fommt ibr nicht gu: bies wurde al §. 3 ausgeführt. Diefe Recht. ichaffende Rraft ber Enticheibung fi aber Dritten gegenüber nur in Betracht fommen bei Urtheilen 1 bingliche -, nicht auch bei folden über perfonliche Anfpruche. einer Bartei ein perfönlicher Anspruch zuerkannt, so hat fie biefi Anspruch eben gerade nur gegen die verurtheilte Gegenpartei, geg andere Berfonen, 3. B. gegen Miterben des verurtheilten Gegnet mag fie volltommen gleichartige Anfpruche haben, felbe Anspruch ift es nicht, sie kann niemals gegen die Ritu hafteten auf Grund des gegen den Prozefigegner erftrittenen Urtheil Bollftredung verlangen: Dritten gegenüber tann nur bie Recht ve nichtende Rraft bes Urtheiles und die Rechtsfraft bes Thatbestand in Frage tommen. (S. unten §. 17). Anders bei binglichen Rechten; bi nimmt der angeblich Berechtigte bas Recht nicht blog bem einzelne Prozefgegner, sondern als ein absolutes gegen Jedermann in Ansprud und wenn er obsiegt, so wird ihm bas Recht auch als ein folch af folutes zuerkannt. Sier fcheint nun unfere Thefis: bak die Enticheidun förmliches Recht fcaffe auch Dritten gegenüber, im Biberfpruche p stehen mit unferm Anerkenntnisse (oben §. 10), daß das Urtheil it einem Gigenthumsprozesse nicht wirke auf Personen, die etwa auf das felbe Eigenthum Anspruch machen. Allein aus dem oben über ber Umfang ber Rechtstraft und über die Bedeutung bes Sates: rei judicata jus facit" Gefagten wird fich leicht nachweisen laffen. diefer Biberspruch nur ein scheinbarer ift. Das formell rechtsfraftig geworbene, wenn aud materiell nichtige Urtheil begründet, haben wir oben gefagt, auf dem Gebiete der dinglichen Rechte eine mabre Singular. Succeffion: bas Gigenthum, welches bem A. abgefprochen wird, wird durch Richterspruch, wie fonft durch Rauf und Hebergabe, auf B. übertragen; bas Befondere biefer Singular. Succeffion if nur, bag fie, anftatt burd, bie Parteien, burch ben Richter vermittelt wird, ihre Birfungen aber find gang biefelben, wie bei vertragsmäßiger Succeffion, und por Allem findet auch auf fie der juriftifche Kundamental. fat Anwendung: nemo plus juris in alium transferre potest, quan

habet. Der nemo ift hier ber Richter, und mas er hat, ift enige Recht, welches von den Barteien seiner Entscheidung unterworden ift und unterstellt werden konnte: er kann also durch einen erechten Spruch nicht mehr Recht übertragen, als berjenigen Partei Bahrheit zustand, welcher er das Recht aberkannt hat; stritten die teien über ein Gigenthum, welches feiner von Beiben auftand, fo n das nichtige Urtheil auf den obsiegenden Theil nicht das Eigenan der ftreitigen Sache, sondern nur deren Befit oder bas ativ-Sigenthum übertragen; wird durch nichtiges Urtheil demjenigen Sigenthum abgesprochen, welcher, folange er Eigenthumer mar, n Dritten daran ein Pjandrecht, einen Rießbrauch eingeräumt te, fo geht das Eigenthum auf den Gegner mit der darauf haften-Laft über; insofern ift ber Sat: res judicata jus facit non nisi er partes, volltommen wahr; wir tonnen ihn auch so ausdrucken: ch die zwischen den Prozefiparteien ergehende Entscheidung wird BRecht desjenigen nicht berührt, welcher zur Hauptintervention behtigt ift; benn diefe Intervention ift ein Recht aber keine Rothndigfeit für den Intervenienten; von der Rebenintervention wird ten bei Erörterung der Wirfungen der materiellen Rechtsfraft e Rede sein. — Run aber die Kehrseite des Sapes: quilibet tantum ris in alium transferre potest, quantum ipse habet; dieser Sat awar nicht so allgemein gültig, wie der erfte, sofern es manche unbertragbare, sogenannte höchstpersönliche Rechte giebt, allein biese tusnahmen fommen hier nicht in Betracht, auf die Wirkungen der rechtsträftigen Entscheidung findet er burchaus Anwendung: Die durch Urtheil bewirfte Singular. Succeffion außert ganz bas Birkungen, wie eine vertragemäßige Succession, ber Rechtsnachfolger fann gegen Jebermann gang biefelben Rechte geltend machen, welche feinem Rechtsvorganger auftanden; mar diefer wirklich Eigenthumer, fo tann auch der Rachfolger gegen jeden Dritten die Binditation anftellen, und fo wenig ber unberechtigte britte Befiger ber Binbifation bes Raufers gegenüber fich auf die Anfechtbarkeit des zwischen bem Raufer und bem Bertaufer abgefchloffenen Bertrages berufen tann, fo wenig tann er die Richtigfeit des zwischen dem Rlager und dem früheren Eigenthumer ergangenen Urtheiles geltend machen; im einen wie im anderen Falle fann ihm der Kläger fagen: vinco vincentem te, ergo vinco te ipsum. Aus bem Gefagten ergiebt fich aber auch meiter, bak es gang verfehrt ift ju fagen: Die Birtung ber Rechts.

fraft erftrede fich auf die Singular. Succefforen ber Pad welche bies nach bem Gintritte ber Rechtsfraft Savigny a. a. D. Bb. 6, S. 470, Bebell, a. a. D. S. 47, n. wenn in dem Rechtestreite zwischen A. und R. bem A. bas Gigend rechtefraftig jugefprochen worden ift und nach biefem Urtheile R. Sache bem E. verpfanbet, fo fteht nicht ber Rlage bes "Singul Succeffore und Pfandgläubigere" E. Die Ginrede ber gwifchen A. 1 R. rechtefraftig entichiebenen Sache entgegen, fonbern biefe Rlage 1 barum abgewiesen, weil für T. niemals ein Pfandrecht ! grundet worden ift, b. h. weil R., nachdem er bes Gigenthut an ber Sache verluftig geworben, ebensowenig ein Pfanbrecht biefer Sache bestellen, als über die Sache felbft verfügen tonnte; fann nicht oft genug wiederholt werben: die formell rechtsfraftige fcheibung fchafft formliches Recht, und nicht blog bie "Bittion ein Rechtes". Papinian fagt in l. 1, §. 3 D de pignoribus, auf wel Stelle die herrschende Lehre fich beruft, mit teiner Gilbe, daß berjenig welchem der unterlegene mahre Eigenthumer (victus per injuriam) ! ftreitige Cache nach bem Urtheile verpfande, Pfandglaubiger med b) über bas Recht bes Cebenten.

Den eben gewürdigten Cat, bag bas Urtheil auf ben Ging rechtenachfolger nur wirfe, wenn bie Succession nach Gintritt & Rechtsfraft erfolgt fei, erläutert Savigny noch an folgendem Beifpiel "Wenn alfo ein Glaubiger einen Theil feiner Forderung einem Dritt überträgt, und bann fur ben übrigen Theil gegen ben Schuldner flag fo hat bas Urtheil feinen Ginfluß auf ben Ceffionar." Beinabe ! viel Irrthumer als Borte! Soweit ber Sat in einzelnen Fallen mas fein tann, foweit alfo bas Schidfal ber Rlage bes Cebenten unter Um ftanben ein anderes ift, als basjenige ber Rlage bes Ceffionars, lie ber Grund für ben Ausschluß ber Wirfung bes Urtheiles nicht in ben Mangel ber fubjektiven, fondern in dem Mangel ber objektivet Ibentität (eadem quaestio) ber beiben Rlagen: ber vorbehaltene Theil ber Forderung (man bente an eine in Bieler gerlegte Raufschillings forderung) fann bezahlt, verjährt fein, mahrend ber abgetretene Theil noch fortbesteht. Als Beispiel ber Wirtung bes Urtheiles auf Singular-Succefforen fann der Fall darum nicht dienen, weil der Ceffionat fein Singular. Succeffor bes Cebenten ift, wie Savigny felbf (Syftem §. 105 Anm. f.) hervorhebt; ein die gange Forberung ergrifender Ausspruch bes Richters wirft auch auf ben Coffionar, mag bie

nur der Anspruch aus dem zwischen Gläubiger und Schuldner benden Verhältnisse, nicht aber das Verhältnis selbst, die causa Anspruches übertragen werden; wird aber in dem zwischen Gläutund Schuldner gesührten Prozesse die causa für nichtig erklärt, Aus damit der ganze Anspruch, fallen also auch die abgetrete-Theile zusammen; A. hat z. B. an N. ein Haus verlauft, zahlbar in Wielern; deren fünf cedirt er an T.; darauf klagt er das erste, dehaltene Viel ein, N. behauptet aber Nichtigkeit des Kauses, N. d mit seiner Klage abgewiesen und muß das Haus behalten oder icknehmen; wo in aller Welt wird sich ein Richter sinden, welcher Rlage des T. gegen den N. aus Bezahlung der fünf ihm abgemen Vieler zulassen und erkennen würde: der Kauf sei doch gülzen. R. müsse das Haus wieder nehmen, oder vielleicht auch, ohne das zu erhalten, den Betrag der fünf Zieler an T. entrichten?

c) über bie Erbfolge. Bir haben den Sat ausgeführt: die im Urtheile ausgesprochene tideibung begrunde auf bem Gebicte ber binglichen Rechte eine mahre ingular. Succeffion; man tonnte verfucht fein gu benten, in abnli-Beife laffe fich ber Sat aufftellen: auf bem Gebiete bes Erbrech. begrunde die Enticheidung über eine Erbichafteflage eine mahre Riverfal. Succeffion; allein ein folder Sat mare entichieben ilich, wenn er dahin verstanden werden wollte: durch das Urtheil erbe ber Obfiegende Universal. Succeffor des (mit Unrecht) Unteregenben; und er mare leicht mifguverfteben, menn er babin manden murde: durch bas Urtheil werde ber Obfiegende Univerfal. ucceffor des Erblaffers. Falich mare ber Sag: ber Obfiegende erde Universal-Succeffor des Unterliegenden; allerdings wird burch as Urtheil alles Recht, welches biefer hatte, auf jenen übertragen; Mein fo wenig der Erbichaftstäufer Univerfal. Succeffor bes Erb. hafts Berfaufers wird, fo wenig wird der obsiegende Erbichaftsprambent Universal · Successor bes unterlegenen Pratendenten. krbrecht ift nicht eine übertragbare Sache, fondern eine un. ibertragbare Begiehung, übertragbar find nur die forperlichen ur Erbschaft gehörigen Sachen, und in Begiehung auf fic findet eine Dahre Singular. Succeffion ftatt, wenn bem berechtigten Pratenbenten burch ungerechtes Urtheil die Erbschaft ab. und dem unberechtigten jugesprochen wird. - Difverftandniffen ausgesett mare ber Sat: burch bie Entscheidung werde ber Obfiegende Universal-Succeffor bes 6 laffers; allerdings erklärt ihn bas Urtheil für den Erben, al in teinem anderen Sinne, als wenn im Gigenthumsprozeffe zwifchen und R. der Richter bem A. das Gigenthum jufpricht; wie bier Sinn des Urtheiles nur der ift: "ber Gigenthumsanfpruch bes A. beffer begründet, als berjenige bes R.", etwaige Eigenthumsanfpi bes &. und B. aber burch biefes Urtheil gar nicht berührt werben, fo wird durch bas Urtheil im Erbichafteprozeffe bas Erbrecht bes ! flegenden nicht inter omnes, sondern inter partes b. h. awischen Prozefparteien und allen benjenigen, welche felbft fein Erbrecht Anfpruch nehmen, bejaht, wirklicher Erbe wird er nur bann, wenn und fein Begner die einzigen Erbpratendenten maren. mertung ift aber hier noch beigufügen: wir haben wiederholt gefa das Urtheil ichaffe Recht nur für die Zukunft; dieser Sat erleidet, i aus dem Borfiehenden erhellt, bei dem Urtheile im Erbichaftsftreite d tleine Modifitation: wenn bas Urtheil ausspricht: "A. ift Erbe bes t 1. Januar 1870 verftorbenen B.", fo muß Al. als erbberechtigt nicht bi vom Tage des Urtheiles, fondern ichon vom Tage des Erbichafist falles, vom 1. Januar 1870 an gedacht werben: bies bringt bas 28el ber Universal-Succession mit fich, welches in bem unmittelban Uebergange bes Bermögens als eines ibealen Bangen, insbefondere bem unmittelbaren liebergange ber ju bem Bermögen gehörigen fort rungen und Schulden vom Erblaffer auf den Erben besteht:" (Savigi Suftem §. 105, Bb. 3, S. 13 und 15.)

# d) über einen Dienftbarfeitsanfpruch.

Der Sat, daß das durch die Entscheidung eines Urtheiles geschafene förmliche Recht die Rechte Dritter nicht alterire, erleidet nur ein Ausnahme in den Fällen der von einem oder gegen einen von mehreren Miteigenthümern eines Grundstüdes erhobenen konfessorische oder negatorischen Klage. Zwar ist über den Umfang dieser Ausnahn Streit, indem 3. B. Windschid, Pand. §. 132 n 2 und 5. sie viel engt satt, als Savigny und Wetell (Civilprozeß §. 47 n. 30.); auf di Auslegung der in Frage kommenden Gesche einzugehen ist hier nich der Ort, wir müssen uns auf die Bemerkung beschränken, daß die hie statssindende singuläre Erweiterung der Wirkung des Urtheiles ihr nothwendige Begründung in iher Untheilbarkeit der Grunddiensbarkeiten sindet, oder wie Wetell a. a. D. sagt, darin, daß sententü præedio datur.

#### §. 13.

Die Birkungen der rechtskräftigen Befiftellungen.

## 1) das Pringip.

Es ernbrigt jest noch bie Begrundung unferes letten Sages: die tsträftigen Bestftellungen des Thatbestandes wirten at blog zwifchen ben Brozegparteien, fonbern auch unberanft gegen Dritte. Die Bedeutung ber materiellen Rechtsfraft ben wir oben darein gesett, daß durch richterlichen Ausspruch festgekt wird, ob eine Thatsache wahr sei oder nicht; daraus folgt, daß Frage nach ber absoluten Rechtsfraft bes Thatbestandes nichts deres ift als eine Frage des Beweisrechtes, welche wir, um ihre attische Bedeutung anschaulich zu machen, am besten so fassen: "3ft ne Partei, welche in einem Rechtsstreite den Richter von r Bahrheit einer bestrittenen Thatsache überzeugt hat, nn, wenn in einem spätern Prozeife gegen benfelben ober nen anderen Begner die Enticheidung von eben diefer hatsache abhängt, verpflichtet, den Beweis für beren ahrheit abermals angutreten und zu führen, ober ift fie rechtigt, fich auf die Teftstellung des früheren Urtheiles berufen?

Die herrschende Lehre verneint pringipiell diese Bercchtigung; wir tjahen sie, aber, wie wir wiederholt nachdrücklich betonen, nur mit ber Befchränkung auf die in Folge kontradiktorischer Berhandlung erfolgten richterlichen Beststellungen; und weiter werden wir nach bem oben Ausgeführten taum nöthig haben hervorzuheben, daß fich die Berpflichtung bes Dritten, die Feststellungen bes früheren Urtheiles als mahr gelten zu laffen, genau auf diefe thatfachlichen Beftftellun. gen befdrantt: bie rechtlichen Folgerungen, welche ber Richter aus benfelben gezogen bat, braucht ber Dritte nicht anzuerkennen, mogen fie richtig fein ober nicht; find fie unrichtig, fo liegt ein nichtiges Urtheil vor, welches nach bem oben Ausgeführten von vornherein auf bie Rechte Dritter feine Birfung hat; find fie richtig, fo bleibt es ibm immer noch gang unbenommen, andere Thatfachen geltend zu machen, bei beren Singutritt fich bie vom Richter aus dem guvor festgestellten Faftum gezogenen Schluffolgerungen als unrichtig erweisen. - Bir pergichten barauf, unfern Sat burch allgemeine Erwägungen gu begrunben; die Anwendung beffelben auf die einzelnen Rechtsgebiete mird am

besten ergeben, wie sehr berfelbe in ber Natur ber Sache begrundet eben weil er nahezu selbstverständlich ift, muß sich auch der von in Aussicht gestellte Nachweis seiner Anerkennung durch die römisch Juristen mehr negativ als positiv gestalten: einer ausdrücklichen Tjahung begegnen wir nicht oft, einer Berneinung aber nie, und häubildet er die nichtausgesprochene Boraussehung einer Entscheidung.

2) Die einzelnen Anmenbungen.

## §. 14.

a) Urtheil über Status. und Anerfennungeflagen.

Bir beginnen mit ben fogen. Statustlagen, welchen in ber bies in Frage tommenden Beziehung bie vom (revidirten) Reichsprozehend wurfe &. 218 im weiteften Umfange jugelaffenen Anertennungeflagen Diefelben unterscheiben fich von anderen Rlagen baburd aleichstehen. bağ bas Urtheil barüber - um uns ber furgen lateinischen Ausbrude ju bedienen - in Bahrheit nur eine pronuntiatio, feine condemnatio Benn von einem Rinde auf Anerfennung ber Baterfcaft, von einem Wechselinhaber auf Anerkennung der Mechtheit der Bechfel. unterschrift geklagt wird, fo wird allerdings bas Urtheil lauten : \_Der Betlagte ift foulbig, ben Rlager als feinem Sohne - ben Bechfel als acht anguerkennen." Allein liegt hier ein vollftredbarer, eramingbarer Befehl (vgl. oben §. 1) vor? Solange man nicht fur bas burgerliche Recht unfehlbare Richter einfest, welche burch Unwenbung ber Folter ben Beflagten zwingen, einen feinem Bergen fremben Glauben zu befeinnen, folange fann ber Beflagte mohl gezwungen werben, ben Rlager zu alimentiren, ben Bechfel zu bezahlen, niemals aber tann man ihn zwingen zu glauben, bag ber Bechfel ober ber Bechfelbalg acht feien! - Und fann benn in ber abfoluten Rechts. fraft eines folden Urtheiles (foweit fie überhaupt zu bejahen ift) irgend etwas Singulares gefunden werden? Bir erinnern nur an das oben \$. 4 benupte Beifpiel ber querft gegen ben Acceptanten eines Bechfels, hernach gegen beffen Bürgen angestellten Rlage: wenn im erften Prozeffe bie Nechtheit ber Unterschrift bes Acceptanten auf Grund ber Ausfage von Beugen, welche ihn haben unterfdreiben feben, rechtefraftig bejaht worben ift, fo fann es boch bem Burgen nimmermehr gestattet fein. feine Berbindlichkeit beghalb zu bestreiten, weil die Unterschrift bes Acceptanten bod nicht acht fei, und badurch bem Rlager, nachbem vielleicht inzwischen bie Beugen geftorben find, ben nunmehr unmöglichen Beweis ber Mechtheit abermals aufzuladen: bies mare aber bie

Ronfequenz der Lehre: res judicata jus facit non nisi inter partes! Sbenso bei der Baterschaftsklage: wozu sollte es führen, wenn nach Beststellung der Baterschaft gegen den Bater der Bruder des Beklagten sie wieder mit Ersolg sollte in Abrede ziehen und der Sohn des Klägers wiederum mit Ersolg von Neuem gegen seinen Oheim sie sollte gestend machen dürsen?

Gine Besonderheit ber Statusklagen, wohl auch ber meiften Anerfennungeflagen ift bie, bag bie Entscheibung über fie in ber Regel faft ausschlieflich von ber Enticheidung einer Thatfrage abhangig ift (so wird a. B. das Urtheil über die Baterschaft in 1, 1 &. 16 D de agnose. liberis XXV, 3 von der Frage abhängig gemacht: an mulier ex eo praegnans sit); die Rechtsregeln, welche jur Anwendung tommen, find gewöhnlich fo einfach, daß ein Berftog gegen fie faum vorfommen wird; kommt ein folcher aber bennoch einmal vor und wird in Folge beffen ein nichtiges Urtheil ausgesprochen, fo ware es ficherlich feinem römischen Juriften eingefallen, einem folden Urtheile Birfung auch gegen Dritte juguschreiben. Bird g. B. eine Che am 1. Januar gefcieben und bringt bie gefciebene Frau am 1. Dezember beffelben Jahres ein Rind jur Belt, fo ift es rechtlich gewiß, daß ber gefciebene Mann nicht ber legitime Bater bes Rinbes ift; murbe in biefem Falle ein Richter auf Die Rlage bes Rindes bennoch die ebeliche Baterschaft bejahen und ber Bater bas Urtheil rechtsträftig werben laffen, fo mußte er allerbings bas Rind als bas feinige gelten laffen und es alimentiren, allein die legitimen Rinder bes Baters maren niemals gehalten, baffelbe als consanguinous anauerkennen. - Die andere Beschränfung, welcher bie Rechtsfraft ber Fefiftellungen bes Thatbestandes nach dem oben Gefagten unterliegt: daß nämlich Dritte, welche baffelbe Recht für fich in Anspruch nehmen, nicht gehindert find, die zur Begründung ihres Rechtes bienenden neuen Thatsachen geltend du machen, biefe Befchränfung wird auch von einzelnen Bertretern ber herrichenden Lehre ausbrücklich anerkannt; vgl. 3. B. Bachter, württemb. Privatrecht II. S. 571; Windscheid, Pandekten §. 132 n. 7; magrend Savigny und Andere, g. B. Bepell, Civilprozeß §. 47 n. 38, aus biefer in den römischen Rechtsquellen wiederholt hervorgehobenen Befdrantung irrig folgern, baf bei anderen als ber Anerkennung der Paternität gerichteten Statusklagen das Urtheil überhaupt nicht (also auch nicht die blos thatsächlichen Feststellungen) gegen Dritte mirte.

#### §. 15.

### b) Urtheil über bas Erbrecht.

Den Statustlagen am nachften verwandt ift bie Erbichaftstlage; der Anspruch und die ihm ftattgebende Berurtheilung ift bei berfelben gerichtet auf Berausgabe ber Erbichaft; prajudiziell aber ift Die Beft. ftellung, daß ber Rlager Erbe, bam. befferberechtigter Erbe als ber Beklagte fei. — Die herrschende Lehre geht nun fur bas romifche wie für bas beutige Recht babin: wenn A. mit ber Erbichaftsflage gegen R. durchgedrungen fei, fo nute ihn diefes Urtheil in einem fpateren Prozeffe gegen T. abfolut nichts, er muffe biefem gegenüber gang von Reuem fein Erbrecht beweifen. Diefelbe beruft fich namentlich auf l. 12 D de jurejurando, wo allerdings gesagt ift: "si petiissem a te hereditatem, et probassem meam, nihilominus ab altero petendo id ipsum probare necesse haberem." Allein wie die Borte zeigen, ift hier nicht vom Beweife tonfreter Thatfachen bie Rebe, welchen Rlager abermals führen foll, fondern der Jurift fagt blos: "Benn A. auch mit der Erbichaftstlage gegen B. durchgedrungen ift, fo tann er fich, wenn in der folge ein Erbichaftsftreit awifchen ihm und C. ausbricht, nicht auf bas zwischen ihm und B. ergangene Urtheil berufen, sondern muß auch bem C. gegenüber beweisen, daß er ber mabre Erbe fei"; barüber, wie er biefen Bemeis führen muffe und ob er fich ju biefem Behufe auf folche Thatfachen berufen durfe, welche in bem früheren Prozeffe rechtstraftig festgestellt worben find, fpricht fich ber Jurift gar nicht aus, wie benn überhaupt ftreng genommen nicht von einem Beweife bes Erbrechtes, fonbern nur von einem Beweife berjenigen Thatfachen bie Rebe fein tann, welchen burch juriftische Folgerung bas Erbrecht fich ergiebt. rufung auf frühere Feststellungen folder Thatfachen tonnte aber ber Burift um fo weniger ausschließen wollen, 'als er damit etwas positiv



Falsches ausgesprochen hätte. Rach nebenstehendem Schema hat A. an (an sich) erbberechtigten Berwandten hinterlassen einen Sohn (B), seinen Bater (C) und einen halbbürtigen Bruder (D). B. stellt gegen C. die Erbschaftsklage an, C. wendet ein, B. sei fein legitimer Sohn des A. (ein Einwand, der namentlich dann vor-

kommen kann, wenn B. ein postumus, A. daher nicht in der Lage war, ihn anzuerkennen); vom Richter wird aber festgestellt, daß B. vor Ablauf bes zehnten Monates seit bem Tode seines Baters geboren und darum für

dessen legitimen Sohn zu halten sei, und C. wird demgemäß verurtheilt; rwollte nun D., gleichfalls von B. mit der Erbschaftstlage belangt, abertrals die illegitime Geburt des B. geltend machen und wollte dem B. der nochmalige Beweis der legitimen Geburt zugemuthet werden, so twürde dies geradezu gegen den Sah verstoßen, daß das Urtheil über die legitime oder illegitime Geburt eines Kindes inter omnes rechtsfrästig werde. Bas der Jurist sagen will, ist vielmehr blos dies: "wenn der Bater C. mit der Erbschaftstlage gegen den Falbbruder D. durchgedrungen ist, weil er dem Richter sein besseres Erbrecht dargethan hat, so solgt daraus nicht, daß er mit dieser Klage auch gegen den Sohn B. durchdringt".

Bang in derfelben Beife ift aber auch in anderen Fallen die Rechtstraft der Seftftellungen des Thatbestandes Dritten gegenüber anguerkennen, und zwar auch folden Dritten gegenüber, felbst ein Erbrecht in Anspruch nehmen. 3mei Beifpiele mogen bies, augleich aber auch den Unterschied amischen unferer und ber berrichenden Lehre veranschaulichen. — Erfter Fall: A. fliebt mit Sinterlaffung bes Inteftaterben B. und eines äußerlich fehlerlofen Testamentes, worin er ben C. und D. je gur Galfte ju Erben einset; B. gelangt in ben Befit des Rachlaffes, C. ftellt gegen ihn die Erbichaftetlage auf Berausaabe ber halben Erbichaft an; B. behauptet aber und führt durch aratliche Gutachten ben Beweis, daß Al. jur Beit ber Teftamentserrichtung vollftandig mahnfinnig oder blobfinnig gemefen In Folge beffen ertlart ber Richter bas Testament für nichtig und C. wird abgewiesen. Rach 20 Jahren tommt D. etwa aus Amerika zurud, findet das Testament und flagt gegen B. auf Berausgabe ber anderen Galfte ber Erbichaft; B. beruft fich wieder auf die Richtigkeit des Testamentes, allein die Aerate des A. find inamischen gestorben und ber Beweis ber Seiftestrantheit fann von B. nicht mehr geführt werben. Rach der herrschenden Lehre hat dies jur Folge, daß B. die halbe Erb. fchaft, als vom blodfinnigen A. herrührend, behalten barf, bie andere Balfte aber, als vom vernünftigen A. ftammend, herausgeben muß; nach vernünftiger Auffaffung bagegen muß gesagt werden: por 20 Jahren ift festgestellt worden, daß A. blobfinnig mar, barum ift bies auch heute gemiß, und deshalb wird auch D. abgewiefen, er murbe benn be. weisen, daß jene Feststellung auf einer Rollufion beruht, daß die Aerate von B. bestochen waren und bgl. - 3weiter Fall: die Berhaltniffe find biefelben, nur macht ber Inteftaterbe einen andern Richtigkeitsgrund

geltend, er behauptet &. B., ber Erblaffer fei noch nicht teftamentsmundig gemefen; ber Richter fiellt feft, daß A. gur Beit ber Teftamentserrichtung 18 Jahre alt mar, und ertfart auf Grund biefer Feffellung bas Testament für nichtig; C. beruhigt fich bei ber Senteng, spater tritt D. auf; tann B. ihm die Ginrebe ber rechtstraftig entschiebenen Sache entgegenstellen? Gewiß nicht! Der Thatbeftand bes zwifchen A. und C. gefällten Urtheiles wird freilich auch ihm gegenüber rechts. fraftig, nicht aber die irrige rechtliche Folgerung, welche ber Richter baraus gezogen hat. - Die herrschende Lehre mußte freilich geneigt fein, beibe galle gleich ju behandeln; ber "objektive Entfcheibungegrund" mar ja in beiben Fallen ber Ausspruch bes Richters: "bas Teftament ift nichtig"; wollte man ber "Rechtstraft ber objettiven Enticheibungsgrunde" Birfung auch gegen Dritte gufchreiben, fo hatte im einen wie im anderen falle auf Abweifung bes D. ertannt werden muffen; biefes Urtheil mare aber im zweiten Falle entschieden falfch gewesen, und baraus ergab fich: "bie objettiven Enticheibungsgrunde find ber Rechtsfraft gegen Dritte nicht fabig"; und hieraus murde meiter gefolgert: "alfo außert bas Urtheil auf Dritte überhaupt feine Birtung."

Die Feststellungen bes Thatbestandes bes amifchen amei Erbpratenbenten, insbesondere also auch bes zwischen bem Inteftaterben und bem Testamentserben ergangenen Urtheiles werben wie gegen anderen Dritten, fo auch gegen Legatare, Erbichafteglaubiger und Erbfcaftsfdulbner rechtsfraftig; baraus folgt junachft fur alle galle eines rechtsgültigen Urtheiles (im Gegenfage jum materiell nichtigen Urtheile), bag bie Erbichaftsgläubiger fich nur an ben obfiegenben Pratendenten halten burfen, und daß bie Legatare leer ausgehen, wenn ber Teftamentserbe unterliegt; allein vielfach ift von den romischen Buriften ausgesprochen — und zwar feineswegs als Singularität —, daß das Recht ber Legatare abhängig fei von bem Obsiegen bes Teftamentserben, baf fie ihres Rechtes auch bann verluftig merben, wenn biefem die Erbschaft per injuriam, burch materiell nichtiges Urtheil entriffen wird, wofern das Urtheil nur nicht auf contumacia ober auf Rollufion bes Teftamentserben mit bem Inteftaterben beruht. Sier reicht nun allerdinge bie Rechtsfraft bes Thatbeftandes gur Erflarung nicht aus, mir werben biefe vielmehr in einer anderen, (oben §. 12 c am E.) angebeuteten Richtung ju suchen haben. — Der Richter im Erbichaftsprozeffe (wir benten hierbei ftets an einen Rechtsftreit ameier Erbpratendenten, nicht an Die hiftorifche Befonderheit ber romifchen

hereditatis petitio gegen ben bloken possessor, ben praedo) fpricht aus: A. ift Erbe, B. ift nicht Erbe; biefer Ausspruch bilbet einen Theil ber Entideibung und ichafft in bem oftbemertten Sinne Recht; biefe Recht ichaffende Birtung haben wir der Enticheidung nur fur die Bufunft augeschrieben, und es fonnte nun scheinen, als ob die Rechtstonsequeng bagu führen mußte gu fagen: Ift bas Teftament burch Rechtsirrthum bes Richters für ungultig erflart worden, fo mar es boch bis jum Momente ber Urtheilsfällung gultig, es ift alfo auch bas Recht ber Legatare zur Eriftenz gelangt, und bestehende Rechte follen ja burch ·das förmliche Recht, welches die Entscheidung schafft, nicht alterirt Der Schwierigkeit wird auch nicht badurch begegnet, bag ber Sat herbeigezogen wird: ber Teftamentserbe habe Legate nicht über ben Betrag ber Erbichaft hinaus zu entrichten. Damit mare immer noch nicht erklärt, warum die bereits bezahlten Legate nach ausgefprochener Bernichtung bes Testamentes sei es vom Testaments. sei es pom Inteffaterben aurudgeforbert merben fonnen (cf. 1. 8. 8. 16 D. de inoff. test.), ebensowenig, warum ber Legatar, bem eine bestimmte Sache vermacht ift, diese Sache nicht unter Berufung auf bas gultige Teftament jedem Befiger abfordern tann; ber Grund hierfur liegt barin: ber Ausspruch bes Brafens: "A. ift Erbe, B. ift nicht Erbe" hat, wie oben bemerkt murbe, rudmirkende Rraft, er involvirt ben Ausspruch bes Brateritum: "M. ift Erbe geworben, B. ift nicht Erbe geworben" es wird nicht, wie in einem Eigenthumsprozeffe, bas Erbrecht bes A. vom Momente bes Urtheiles an gefchaffen bas Erbrecht bes B. von da an vernichtet, sondern A. muß als unmittelbarer Rechts. nachfolger bes Erblaffers, alfo von beffen Tobe an, gebacht, und pon B. muß in gleicher Beife angenommen werben, er fei niemals Rechts. nachfolger, Erbe beffelben gemefen; nun ift aber bie Bedingung für die Gultigkeit ber Legate nicht allein die Gultigkeit des Teftamentes, fondern die Thatfache, daß ber eingefeste Erbe wirklich aus bem Testamente Erbe geworben fei (baber bie Bestimmungen bes Chiftes: si quis omissa causa testamenti etc. D. 29, 4); mit dem Urtheile im Erbschaftsprozesse ift der Richteintritt biefer Bedingung gewiß geworden, und barum wird mit bem gegen den Testamentserben ergehenden Urtheil auch das Recht der Legatare schlechthin hinfällig. — Die praktische Bedeutung Dieser Sate lagt fich fury mit den Worten bezeichnen: ben Legataren gegenüber hat Die Entscheidung: "A. ift Erbe, B. ift nicht Erbe" bie Bedeutung einer

richterlichen Teststellung bes Thatbestandes; weil sie aber an biefer Seststellung ein rechtliches Interesse haben, sofern dieselbe präjudiziell für ihr eigenes Recht ift, durfen sie an dem Streite zwischen dem Testaments- und dem Intestaterben sich als (Neben-) Intervenienten betheiligen.

Auch für bas Rechtsverhaltniß ber Erbichaftsglaubiger und ber Erbichafteichulbner ift die Enticheidung barüber, mer Erbe fei, prajudiziell, aber augenscheinlich in gang anderer Beife, ale fur bie Legatare; bei diefen ift ber Bestand ihres Rechtes von bem Erbrechte bes einen ober andern Pratendenten abhängig; ber Erbichaftsglaubiger dagegen bleibt Blaubiger und der Erbichaftsichuldner bleibt Schuldner, mag ber Teftaments . ober ber Intestaterbe obsiegen; weder ber Blaubiger noch ber Schuldner hat ein rechtliches Intereffe baran, bag ber eine ober ber andere Bratendent obsiege; wenn Savigny fagt: "es fonnte für die Gläubiger gefährlich merden, unbedingt an den flegenden Theil verwiesen zu merben, weil biefer vielleicht zahlungs. unfähig fein tonne", fo muffen wir fragen: welches Rocht haben benn bie Erbichaftsglaubiger barauf, daß die Erbichaft nicht an einen jahlungsunfähigen Erben tomme? Gerabe fo wenig Recht wie die Glaubiger bes jahlungeunfähigen Erben barauf haben, daß biefem die reiche Erbschaft zufalle; und ficherlich hat noch nie ein Richter die Rebenintervention ber einen oder ber andern Glaubigerschaft im Erbichaftsprozesse jugelaffen; übrigens ift noch ju bemerten, daß das von Savigny hervorgehobene fattifche Intereffe ber Erbichaftsglaubiger gang ausreichend burch bas ihnen auftehende beneficium separationis gemahrt erscheint, welches mohl in alle beutsche Gesetzgebungen übergegangen ift. - Alfo wie gesagt: mogen noch foviel Erbpratenbenten fich um bie Erbichaft ftreiten, ber Erbichaftsglaubiger weiß, bag er jebenfalls Bahlung erhalt, ber Erfchafts foulbner, bag er jedenfalls Bahlung leiften muß; bas Intereffe bes einen und bes andern besteht nur barin au miffen, von mem er diefelbe au empfangen, an men er folche au leisten hat. Auf diese Fragen giebt nun das Urtheil im Erbichaftsprogeffe junachft wenigstens eine gang bestimmte Antwort ne gativen Inhaltes: Der Gläubiger darf nicht von demjenigen fordern —, der Schuldner nicht an benfenigen gablen, welchem bas Erbrecht aberfannt worben ift. - Gine ausbrudliche Bestätigung biefes Sages burch Ausspruche römischer Juriften find wir freilich nicht im Stande anzuführen; benn baran, daß deutsche Gelehrsamkeit einmal die gefunde Bernunft soweit

verleugnen werbe, um bem unterlegenen Erbpratenbenten bas Recht aur Austlagung ber Erbichaftefdulbner und die Berpflichtung gur Beanflung ber Erbichaftegläubiger beigulegen, baran fonnten bie romifchen Juriften nicht benten; biefes Recht und biefe Berpflichtung find aber die unabweislichen Ronfequengen ber herrichenben Savigny'ichen Lehre, daß das Urtheil auf Dritte feinerlei Birtung außere. Still. fchweigend vorausgesett ift jedoch ber Sat in gahlreichen Stellen, welche bie Frage behandeln, wie es ju halten fei, wenn der befiegte Befiter ber Erbichaft fei es mabrend, fei es por bem Prozeffe Erbichaftsglau. biger bezahlt hat: vgl. barüber g. B. Bangerow, Bandetten (6. Aufl.) §. 508. Sier ift überall gefagt, daß ber Befiger bas Gezahlte bem obfiegenden Erben in Abgug bringen und babei nur, wenn die Bahlung vor dem Prozesse erfolgte, feine condictio indebiti abtreten muffe; und nirgende ift mit einer Gilbe ermabnt, bag bies eine Ausnahme leibe, wenn ber Befiger in Bahrheit Erbe gemefen und nur per injuriam unterlegen fei. - Etwas weiteres aber, als daß ber unterlegene Bratenbent nicht Erbe fei, wird burch bas Urtheil für die Erbichaftsgläubiger und Erbichaftsschuldner nicht feftgeftellt; zwar fur bie Glaubiger ift bies von geringem Belang, benn berjenige, welcher behauptet Erbe ju fein, (mag er fich fur fein Erbrecht auf ein Urtheil berufen konnen ober nicht) muß bie Schulden ber Erbschaft natürlich bezahlen und gegen eine condictio indebiti, wenn demfelben die Erbichaft abgeftritten wird, ift ber Glaubiger baburch gefchütt, daß nach dem foeben Gefagten der Unterlegene bie Bahlung dem Obsiegenden aufredinen barf; burfte er bies aber auch nicht und burfte, bam. mußte er bemgemäß bas Gezahlte als ein indebitum vom Gläubiger gurudfordern, fo hatte biefer ja immer noch feine Rlage gegen ben mahren Erben. - Biel miflicher ift die Stellung bes Erb. ichaftefculoners; wir haben oben gefehen: bas Urtheil, welches einem von mehreren Pratendenten Die Erbichaft zuerfennt, macht biefen nicht jum Erben, wenn er es nicht ift, fondern fpricht nur aus, daß fein Erbrecht beffer fei, als bas feines Begners, nicht aber auch, baf es beffer fei, ale dasjenige eines jeden britten Bratenbenten. Benn alfo ber Schuldner an ben obfiegenden Bratenbenten gahlt, fo ift er bamit noch keineswegs unbedingt von feiner Schuld befreit; fobalb ber Dritte beweift, daß ihm das befte Erbrecht dur Seite fiebe, muß ber Schuldner nochmals zahlen, wenn nicht etwa ber Dritte das zuvor Bezahlte von bem früher Obfiegenden erhoben hat; ju biefem Berfuche

soll aber ber Dritte nicht einmal genöthigt werben können (vgl. Bargerow a. a. D. Bb. II. S. 412), und so ist ber Schuldner auf barweiselhaften Ersolg ber condictio indebiti gegen ben ersten Eurpfänge beschränkt; daraus ergiebt sich, daß der Erbschaftsschuldner, welche vom obsiegenden Erben belangt wird, zwar nicht die richterlichen Feststellungen des Thatbestandes des Urtheiles, welches diesem die Erbschaft zuspricht (denn diese Veststellungen muß ja auch jeder spätere Präteredent anerkennen), wohl aber sowohl die Bollständigkeit des Thatbestandes als auch die Richtigkeit der daraus vom Richter gezogenen Volgerungen ansechten darf, um darzuthun, daß weder der Beklagte noch der Kläger im Erbschaftsprozesse der wahre Erbe seiz denn "die Behauptung, der Einwand des Beklagten, ein Dritter sei der nähere Berwandte, sei als exceptio de jure tertii gar nicht zulässig, bedarf keiner Widerlegung": Windsschip, Pandekten (§. 615 Anmerk. 13.)

Bie verhalt es fich, wenn ber unterlegene Erbpratenbent vor Beginn des Erbichaftsprozesses eine Erbichaftsfache veräußert (verlauft, verpfandet, verfchenit) hat? Sier ift gunadift foviel gewiß, bag ber obfiegende Erbe, auch wenn er wirklich Erbe ift, 1) gegen ben Befiter niemals die Erbichaftstlage, fondern nur eine Singularflage, also namentlich eine Binbitation anstellen barf, weil bie Erbschaftstlage (außer gegen ben praedo) nur gegen benjenigen angestellt merben barf, welcher felbft Erbe ju fein behauptet -, bag aber 2) bie Singularflage des mahren Erben nur ba ausgeschloffen ift, wo bem Autor des Befigers burch eine Regrefflage bes letteren Schaben broben wurde. Bon prattifcher Bedeutung ift folglich nur die Frage, ob ber nicht regreßberechtigte Befiger bie Bindifation bes obfiegenden Erben mit Berufung barauf jurudweisen tann, bag ber Erbichaftsprozeg falfc entschieden, das in bemfelben ergangene Urtheil materiell nichtig fei. Die Frage mirb nach romischem Rechte gu bejaben fein; benn eben bamit, daß bem Erben gegen ben britten Befiger, auch wenn er feinen Befit von einem anderen Erbprätenbenten ableitet, die Erbichaftstlage nicht, fonbern nur die Bindifation eingeraumt wird, ift ausgesprochen, bag bie mit rudwirkender Rraft ausgestattete Entscheidung der Frage: "wer ift Erbe?" ben britten Befiger nicht berühren -, bag biefer vielmehr berechtigt fein foll ju fragen, wer ber wirfiche Eigenthu. mer ber einzelnen Sache mar; und hier findet die oben (g. 12 c) gemachte Bemertung Anwendung, bag durch bas amifchen amei Erbitendenten gefällte materiell nichtige Urtheil der obsiegende nicht niversal-Successor des unterlegenen, wohl aber Singular-Successor in Beziehung auf die einzelnen zur Erbschaft gehörigen körperichen Sachen werde: diese Singular-Succession tritt aber erst mit em Urtheile ein und äußert auf begründete Rechte Dritter keine Wirma; damit stimmt auch überein eine Entscheidung Papinians in 3 pr. D. de pignoribus.

#### §. 16.

## c) Urtheil über bingliche Rechte.

Ginfacher als auf bem Gebiete bes Erbrechtes gestaltet fich die Anvendung unferes Sabes, daß die rechtsfraftigen Feststellungen des Thatbestandes unbeschrantt auch gegen Dritte wirken, auf bem Gebiete ber dinglichen Rechte. Wir haben oben gesehen: durch die im Urtheile ausgesprochene Entscheidung werben die Rechte Dritter nie berührt; wird in dem Eigenthumsprozesse zwischen A. und R. per injuriam judicis dem A. das Gigenthum ab. und dem R. daffelbe zugefprocen, so schadet das Urtheil weber demjenigen, welcher felbst Eigen. thumer gu fein behauptet, noch bemjenigen, welchem von bem mahren Eigenthumer ein Recht an ber Sache eingeraumt mar. Anders verhalt es fich mit den Birfungen der rechtsträftigen Feststellungen des Thatbestandes: amar berjenige, welcher das amischen den Prozesparteien streitig gewesene Recht selbst für sich in Anspruch nimmt, wird durch biefe Beftstellungen nicht im Mindeften berührt; bagegen find biefelben von unmittelbarem rechtlichem Intereffe für Denjenigen, welcher ein Recht an ber Sache von einem der um die Sache felbft ftreiten. ben Theile ableitet, beffen Recht alfo burch bas Recht einer ber beiben Parteien bedingt ift. Es hat daher wohl ber lettere, nicht aber auch ber erftere ein bringendes rechtliches Intereffe baran, an bem Rechts ftreite ber beiden Parteien Theil zu nehmen; und eine mahre Theil nahme am Prozesse ift benn auch blos die fogen. Rebeninterven. tion.") bei welcher ber Intervenient erklart, daß die Sache bes Interventen auch feine Sache fei; unterläßt ber hierzu Berechtigte bie

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung "Reben-Intervention" ift eine sprachliche Bertehrtheit, Intervention ift Dazwischentritt, und es ift nicht möglich, gleichzeitig zwischen die Streitenden und neben einen berselben zu treten; in der zweideutigen Sprache der Politik bedeutet Intervention oft die Einmischung zu Gunften eines Streitenden unter dem Scheine der Unparteilichfeit; die Sprache des Rechtes soll Zweideutigkeiten vermeiben. Die Reben-Intervention ließe sich furz und gut als Anschluß oder Beitritt bezeichnen, die Haupt-Intervention möge man in Ermangelung eines passenden deutschen Ansbruckes immerhin Intervention nennen.

Rebenintervention, so tann diese Unterlassung für ihn verhängnische werden; das Unterlassen einer möglichen hauptintervention dage tann dem Rechte des Betressenn nicht schaden; denn die Wahrscheit derjenigen Thatsachen, auf welchen sein von dem Rechter einen oder der andern Partei durchaus unabhängiges Recht bernstann durch das zwischen diesen Parteien ergehende Urtheil niemals segestellt werden. Unterstellen wir z. B. folgenden Fall:

Ein Mündelgrundftud wird ohne obervormundfchaftliche Genehm gung vertauft; ber Raufer flirbt, es wird in feinen Rachlag bie fesliche Erbfolge eröffnet, ber Erbe verfchentt bas Grunbftud: a fpater tommt ein Teftament bes Raufers jum Borfchein, und ber ein gefette Teftamentecrbe vindigirt bas Grundftud von bem Beichentten biefer wendet ein, er habe durch Erfitung Gigenthum erworben; duc richterliches Urtheil wird foftgestellt, daß er feit mehr als gehn Jahre im Befige bes Grundftudes fei, und ber Teftamentserbe wird abgewiefen "weil ber Beflagte burch Erfitung Gigenthumer geworben fei." tritt aber gegen biefen ber Diundel auf; wird biefer mit feiner Bin bifation burchbringen? Gewiß! Denn bas frühere Urtheil amifchen ben Beklagten und bem Teftamentserben ift amar formell gang in Ordnung allein bas Recht bes Mündels wird durch ben Ausspruch: ber Beflagte fei Eigenthumer, nicht im Beringften affigirt; er läßt bie Feftellungen bes Thatbestandes jenes Urtheiles gang unangefochten, ebenfe bie Folgerungen, welche der Richter aus Diefem Thatbestande aerogen hat; aber er macht eine neue Thatfache geltend, welche in bem fruberen Projeffe gar nicht zur Sprache gebracht merben fonnte: ben Dangel der obervormundichaftlichen Genehmigung bei dem Berfaufe; nun lautet der ergangte Thatbestand des fruheren Urtheiles: "Der Beflagt hat vor mehr als zehn Jahren ein Grundftud durch Schenfung erworben, welches auf ben Schenker burch vermeintlichen Erbgang von dem jenigen übergegangen ift, der daffelbe von einer Pflegschaft ohne ober vormundschaftliche Genehmigung erworben hatte;" und nun find die Enticheibungegrunde des früheren Urtheiles: "gehnjähriger titulirter (gutgläubiger) Besit einer Sadje verschafft Gigenthum", nicht mehr richtig, benn bie bem Beraugerungeverbote unterliegenden Mundelfachen find der ordentlichen Erfigung entzogen. Im früheren Rechtsftreite hatte diefer lettere Rechtsfat mohl in teinem Fall herbeigezogen mer ben burfen; es konnte dies versucht werden, wenn g. B. die Erfigungsgeit noch nicht abgelaufen mar, ober wenn bem Beschenkten die Rolle

Rlägers gegen den im Besize besindlichen Testamentserben zugefallen we; im ersten Falle konnte der Beschenkte, im zweiten Falle der Testamiserbe geltend machen wollen: dem Gegner stehe ja selbst kein genthum zu, es müsse also der Satz zur Anwendung kommen: pari causa potior est causa possidentis, allein diese Einwendung thie als exceptio de jure tertii zurückgewiesen werden.

Wir stellen diesem Falle einen andern gegenüber, bei welchem sich re die Rechtskraft des Thatbestandes die mannichfaltigsten Anwenmgen ergeben. — A. als Sigenthümer des Grundstüdes X. beansprucht Lebersahrtsrecht über das Grundstüd Y., über dessen Gigenthum sischen R. und T. Streit ist; R. und T. bestreiten beide auch den Anspruch SA.; es kommt hier in Frage 1) die Wirkung des zwischen A. und R. wer T.) ergangenen Urtheiles auf T. (oder N.), wenn der Servitutentozes dem Cigenthumsstreite vorausgegangen ist, 2) die Wirkung des vischen R. und T. ergangenen Urtheiles auf N. bei umgekehrter Zeitfolge.

Bu 1) Wenn A. gegen R., welchen er und ber fich fur ben ligenthumer von R. hielt, die fonfefforifche Rlage mit Erfolg durchgeführt at, muß auch T., nachdem er mit der Bindifation gegen R. durchgebrungen ift, das in dem Urtheile bejahte Ueberfahrtsrecht bes A. anerkennen? Die herrschende Lehre wird diese Frage unbedingt verneinen, in Kolge iner ahnlichen Argumentation, wie wir ihr oben (§. 15.) bei ber Brage begegnet find, welche Birfungen die Feststellungen des Thatbestandes in dem Rechtsftreite zweier Erbpratendenten auf einen Dritten haben; fie mird auch hier fragen: tann ben objettiven Entichei. bungsgrunden bes Urtheiles zwifden A. und R. eine Birfung auf E. beigemeffen werden? Die ,objektiven Entscheidungsgründe" lauten: "Dem Al. als Cigenthumer bes Grundftudes X. fteht ein Ueberfahrts. recht über bas Grundftud B. ju"; ba es nun aber, wie wir fofort feben werben, in mandjen gallen gang verfehrt mare, biefer gwifdjen A. und R. ergangenen Entscheidung (benn es liegt hier ein Urtheil, feine thatfachliche Feststellung vor) Wirkung auch bem T. gegenüber beizulegen, fo folgert baraus bie herrschende Lehre, baf bie Entfchej. bungsgrunde im alteren Sinne bes Bortes, worunter auch ber Thatbestand des modernen Prozesses begriffen ift, Dritten gegenüber in feinem Theile, in feiner Begiehung rechtsfraftig werden, das Urtheil alfo gegen Dritte immer ohne Birtung fei. Run ift freilich nicht jener objektive Entscheidungsgrund, wohl aber ift ber ber Entscheidung ju Grunde liegende Thatbestand der materiellen Rechtstraft auch

gegenüber bem E. fabig, und biefer Thatbeftand tann ein verschiebener und es können die daraus für E. fich ergebenden Folgerungen schiedene fein. — hat der Richter im Gervitutenprozeffe als The bestand festgestellt: "R. hat dem A. für fid und feine Rachfolger Befite von &. die Befugnif eingeraumt, über fein, bes R., Grundfil B. zu fahren," fo mag diefe Feststellung immerhin richtig fein; allei für T. ift fie unerheblich, wenn er die Bahrheit folder Thatfachen # beweisen vermag, aus welchen sich ergiebt, daß er, und nicht M., 🖼 der Zeit, als dieser dem A. die Dienstbarkeit bestellte, Eigenthümes von g. war. — Burbe bagegen im Thatbestande richterlich als er wiesen festgestellt: Die Gigenthumer von X. find feit unvordenklichet Beit in thatfachlichem Befige eines Ueberfahrterechtes über B. gewefen. fo wirft biefe Feststellung gegen E. gerabe fo wie gegen R; benni obwohl diefer als Richteigenthumer bem Grundftude B. feine Dienftbarfeit auflegen tonnte, fo war er doch, ehe T. ihm daffelbe abstritt; bem A. gegenüber ber rechte, ja ber einzig mögliche Beklagte im Servitutenprozesse; die konfessorische Rlage wird so zu sagen gegen bas bienende Grundftud felbft angestellt; wenn A. diefelbe gegen R. als Befiter von g. erhebt, T. aber bas Cigenthum an g. beansprucht, fo hat T. nicht am Obsiegen der Person des N., sondern nur daran ein Interesse, daß bas Grundftud nicht mit einer Servitut belaftet werbe; die Theilnahme am Prozesse wird ihm nicht verweigert werben können, fie erscheint aber nicht sowohl als Reben., sondern als Sauptintervention; gegen R. stellt er die Bindifation, gegen A. die negatorische Rlage an, ju beren Anftellung nur ber Gigenthumer befugt ift; bem Dienftbarfeitetlager fteben baber jest zwei Begner gegenüber, und auf Antrag beffelben wird wohl - entsprechend ben Bestimmungen ber württemb. Prozefordnung Art. 327 Abf. 3, und des revidirten Reichsprozegentwurfes g. 224 -- ber neu auftretende Gegner (T.) fur verpflichtet erachtet werben muffen, ben Rechtsftreit in ber Lage, in welcher er fich befindet, als Sauptpartei ju übernehmen: eine im Befen ber Grunddienftbarkeiten begründete Abweichung von ben fonft über die Sauptintervention geltenden Grundfagen.

Bu 2.) Ist der Eigenthumsstreit zwischen R. und T. anhängig, und beansprucht A. die Dienstdarkeit aus einem vom Rechte des Sinen und des Anderen unabhängigen Grunde, (er behauptet z. B. sie sei ihm von Demjenigen bestellt worden, von welchem sowohl R. als T. ihr Recht ableiten), so berühren ihn selbstverständlich alle zwischen den

1

barteien ergehenden Feststellungen nicht, und er ift weber zu einer wupt- noch zu einer Rebenintervention berechtigt. — Leitet er aber Recht von einer ber Parteien ab, bann wirb, auch wenn biefe Bartei felbst ihm das Recht bestreitetet, die Reben-Intervention stets Ber aulaffig, wenn auch nicht immer fur nothwendig behufs Erhaltung leines Rechtes erfcheinen. Richt nothwendig ift fie nach bem oben [\$5. 12 a, 5) Ausgeführten bann, wenn die Entscheidung bes Gigenthu moftreites lediglich von einer Rechtsfrage abhangt, g. B. von ber Brage, ob die feststehende Beit, mahrend welcher ber Ronftituent der Dieuft. barteit das ftreitige bienende Grundftud befeffen hat, jur Erfigung ausreiche: hier tann zwifchen R. und T. unrichtig entfchieden, aber nichts Thatfächliches, mas bas Recht bes A. berühren murbe, feft. geftellt merben. Rothmenbig ift die Rebenintervention, menn die Entscheidung bes Eigenthumsrechtes von einer thatfachlichen Feft. Rellung abhangt; nehmen mir an, fowohl R., von welchem A. feine Dienftbarteit beftellt erhalten haben will, als auch E., haben bas ftreitige Grundftud von bemfelben fruheren Eigenthumer ertauft und biefer hat auch ben Ginen wie ben Anberen in ben Befit eingewiefen; Die Brage, melder von beiden Gigenthumer geworden und melder betrogen hangt einzig bavon ab, an wen die Sache querft übergeben worden ift (vgl. Bindicheib, Bandetten §. 199 a. E.): wird burch bas Urtheil fefigeftellt, bag bie liebergabe querft an E. erfolgt ift, fo ergiebt fich baraus mit Rothwendigfeit, daß R. nie Gigenthumer mar, also auch feine Dienstbarteit an ber Sache bestellen tonnte. wendigfeit, diefer Feftftellung rudwirfende Rraft, b. i. Birfung auch gegen Dritte beizulegen, ift hier diefelbe, wie bei ben Seftftellungen eines Urtheiles über Status. und Anerkennungetlagen, fie ift ein Boftulat der Rechtsficherheit, welcher es widerftreitet, wenn biefelbe Thatfache, welche beute für mahr ertlart worden ift, morgen für unmahr und übermorgen abermals für mahr erflart werden durfte; in Fallen offenbarer 11 ngerechtigkeit (vgl. oben §. 3.) ift ja immer noch Abhülfe burch bas Rechtsmittel ber Wieberaufnahmeklage möglich.

Wie aber verhält es sich mit der Nothwendigkeit der Intervention bei folgender Sestaltung unseres Falles: N., der Besteller der Dienstbarkeit, ist seit Jahren im Besitze des Grundstückes; T. vindizirt es und weist sein Eigenthum nach; N. beruft sich auf Ersthung, der Beweis für seinen 10- oder 30 jährigen Besitz gelingt ihm aber nicht und er wird zur Herausgabe verurtheilt, indem vom Richter sestgestellt wird:

es fei nur ein 8. ober 20jahriger Befig ermiefen. aber A. im Stande ju beweifen, daß R. ale Befiger ihm Die Dies barteit ober ein Pfandrecht ichon vor 11 ober 31 Jahren beftellt foll hier A., wenn er die Intervention unterlaffen hat, burch bas 1 theil feines Rechtes verluftig werben? Die verneinende Antwort ergie fich für bas gemeine Recht aus l. 3 pr. de pignoribus; fieht nun bie Berneinung nicht im Biberfpruche mit unferem Sage, daß bie Befthe lungen des Thatbeftandes, hier die Beftstellung des nur Sjahrigen Befibes bes R., rechtsfraftig merben gegen Jebermann? - Der fcheinbar Biberfpruch verschwindet, wenn wir uns bas oben (§. 3 a. G.) über bas non-liquet-Urtheil Bemertte ins Gedachtniß gurudrufen: Die Abertennung eines Anfpruches erfolgt hier blog auf Grund ber Fiftion, baf eine nicht ermiefene Thatfache nicht mahr fei, mahrend an fic bie Schluffolgerung: "weil nicht bewiefen ift, baf A. die Sache gefin Jahre lang justo titulo etc. befeffen hat, fo ift A. nicht Gigenthumer," eine falfche, ein formell nichtiges, ein gegen bie Gefete bes Denkens verftogendes Urtheil ift. Dag bie Birfungen biefer Fiftion geradeso auf die Prozefiparteien beschränkt bleiben, wie bie Birtungen eines materiell nichtigen Urtheiles, ift febr naturlich. In unferem Beifpiele aber hat ber Richter, obwohl er fcheinbar eine pofitive Thatface ben (nur) achtjährigen Befit bes R. feftftellt, in Bahrheit bod nur ein non-liquet ausgesprochen, nämlich ben Beweis eines gebnjährigen Befiges für nicht erbracht erflart. - Dag auch eine Thatfache negativen Inhaltes Gegenftand ber Beweisführung fein fann, ift heutzutage allgemein anerkannt; man bente nur an ben gall, daß ein Grundeigenthumer bas Erlofchen einer ihn belaftenben Servitut burch Richtgebrauch behauptet; ebenfo gewiß ift aber, daß ein folder Beweis in ben feltenften Fallen vollständig ju führen ift; ber Ausspruch: "es ift nicht bewiefen, daß . . " ift thatfachlich febr verfcieben von bem Ausspruche: "es ift bewiefen, bag nicht", menn bie Befetgeb ung bem einen und bem anderen Ausspruche bennoch bie gleiche Birtung beilegt, und bamit Beweisfälligkeit und Sachfälligkeit ibentifigirt, fo barf bies nur mit zwei Befchrantungen gefchehen: bie Birtung barf fich, wie fchon bemertt, rudwarts nicht über die Brozefingt teien hinaus erftreden, und die Parteien felbft burfen in ber Benutung aller Beweismittel, jumal ber Gibeszuschiebung nicht beschränkt merben; in diefer Begiehung verdient ber Reichsprozegentwurf, welcher die Bieberaufnahmeklage megen neu entbedter Thatfachen und Beweismittel

befchränft, die Eideszuschiebung aber überall zuläßt, wo nicht Wer Gegenbeweis erbracht ist, den Borzug z. B. vor der württemb. Roze vordnung, welche zwar die bezeichnete Restitution in ziemlichem kurauge zuläßt, dagegen aber dem Gerichte die bedenkliche Befugniß kuraumt, "Eideszuschiebung über Thatumstände, welche als ganz undahr schrisch sich bei Sideszuschiebung auszuschließen, weil sie wahrscheinlich muthrvillig ist, erhebe man doch lieber die Unwahrheit der vom Deserverten behaupteten Thatsache zur Gewißheit und verhänge dann gegen den konstatieren Muthwillen entsprechende Strase!

Bas im Borftebenden über bie Birtungen ausgeführt worden ift, welche die richterlichen Feststellungen bes Thatbestandes des über bas Sigenthum ergangenen Urtheiles auf benjenigen ausüben, welcher an ber ftreitigen Sache eine Dienftbarkeit beansprucht, eben bas gilt auch') für benjenigen, welcher ein Pfandrecht an ber Sache gu haben behauptet: auch gegen ihn werben die richterlichen geftstellungen bes Thatbestandes in jenem Brozesse, aber auch nur diefe, rechtstraftig, und darum ist die Intervention für ihn unter Umftanden eine Nothwendigfeit; die herrschende Lehre gwar behauptet, bas Urtheil im Eigenthums. prozeffe berühre den Pfandglaubiger dann niemals, wenn die Berpfandung bem Urtheile vorausgegangen fei; allein bie Ausspruche ber romifchen Juriften, auf welche Savigny fich beruft (l. 29 § 1, l. 11 \$. 10 de exc. rei judic., l. 3 pr. de pignoribus), sagen bies feines. wegs, fie fprechen nur aus: "Wenn ber Schuldner, welcher eine Sache verpfandet hat, hernach mit einem Dritten über bas Gigenthum an Diefer Sache einen Prozef führt und benfelben verliert, fo folgt baraus noch nicht bie Sinfälligfeit bes Rechtes bes Pfanb. glaubigers"; und diefer Sat ift nach unferer Ausführung ebensowahr als nach der herrschenden Lehre. - Gine ausdrudliche Anertennung

<sup>\*)</sup> Es ist wohl taum nöthig zu bemerten, bag wir hier nur biejenigen Sätze entwickeln, welche sich nach strenger Rechtstonsequenz aus bem Wesen bes Urtheiles ergeben; durch die im öffentlichen Interesse gegebenen Bestimmungen der modernen Gesetzgebung über ben Erwerb von Grundeigenthum und von dinglichen Rechten, insbesondere vom Psandrechte an solchem, werden natürlich diese Sätze vielsach modiszirt; ihrer Entwickelung auch auf dem Gebiete der dinglichen Rechte wird darum nicht alle praktische Bedeutung abgesprochen werden tönnen; die richtige Theorie hinsicklich der Birkungen des Urtheiles läßt sich eben an den dinglichen Rechten am besten entwickeln, und wenn nun auch die Sätze der Theorie auf diesem Gebiete überwiegend nur theoretische Bedeutung haben, so lassen sie säch dafür auf anderen Gebieten umsomehr praktisch verwerthen; andererseits ist es auch sür die Sestzgedung über die Rechte am Grundeigenthum nicht ohne Werth, wenn Rlarbeit darüber herrscht, inwiesern durch die neuen Bestimmungen das gemeine Recht geändert wird.

unferer Gate im Gebiete bes Pfandrechtes vermogen mir nun allerbin aus ben Ausspruchen ber romifden Juriften nicht nachzuweisen; alle wenn diefelben auch babei fteben geblieben fein follten, die Bebentun ber Ginrebe ber abgeurtheilten Sache barein ju feten bag burch fie be Inhalt eines früheren Urtheiles, b. h. einer früheren Enticheibund geltend gemacht merben follte, fo mare bies, wie mir fcon oben bei mertt haben, fein Grund fur bie heutige Gefetgebung, um nicht nod einen Schritt meiter zu geben und anzuerkennen, bag vor Allem bie objektive Grundlage bes fruberen Urtheiles, b. i. ber richterlich fetgeftellte Thatbestand beffelben ber Ansechtung in einem spateren Brozeffe entzogen fein folle. Wir haben aber nicht einmal nöthig, einen aud nur theilweisen Biberfpruch zwischen unferen Gaben und bem romifchen Rechte jugugeben; wenn es uns gelungen ift nachzuweisen, baf bie fur bas römifche Recht auch von ber herrichenden Lehre zugegebene Anerkennung ber absoluten Rechtsfraft bes Thatbestandes bei den Urtheilen über Status. und Erbichafteflagen teine Singularitat ift und wenn fie pon den römischen Juriften nirgends als eine folde behandelt wird. bann wird es Sache ber herrschenden Lehre fein nachzuweifen, bag biefe naturgemäße Anerkennung von eben diefen Juriften dem Thatbeftande anberer Urtheile verweigert worden fci; und biefen Radimeis wird die herrschende Lehre niemals liefern.

### §. 17.

# d) Urtheil über perfonliche Anfprüche.

Schlieflich haben wir noch die Wirkung ber Rechtstraft bes That. bestandes Dritten gegenüber auf dem Gebiete bes Obligationen. rechtes ju betrachten. Daß fur bie Birfung bes burch bas Urtheil gefchaffenen formlichen Rechtes Dritten gegenüber hier fein Raum fei, murbe ichon oben bemerkt (§. 12 a). Dag bagegen bie rechtsfraftigen Seftstellungen bes Thatbestandes auch für die Rechts. verhaltniffe Dritter von Erheblichkeit feien, wird burch bas Befen ber persönlichen Rechte nicht ausgeschloffen. Im flaffischen romischen Rechte tonnte übrigens die Wirfung des rechtsfraftigen Urtheiles auf Dritte in Folge bes Inftitutes ber Progeftonfumtion nicht leicht gur Sprace tommen; im neuesten romifden Rechte ift biefes Institut aufgehoben; allein wenn auch Juftinian verordnet, daß Burgen und Correaliculdner nicht eher von ihrer Berbindlichkeit befreit werben follen, als bis ber perklagte Schuldner ben Glaubiger befriedigt habe, fo lagt fich hieraus noch nicht einmal ein Schluf barauf ableiten, ob bie Burgen u. f. w.

be thatfächlichen Feststellungen des gegen den Hauptschuldner ergangenen theiles anertennen muffen ober nicht; noch viel weniger darauf, ob n ben Schuldner abfolvirendes Urtheil unbedingt auch ben Bürgen . f. w. ju gut tomme. - Lettere Frage wird in allen benjenigen iallen, wo der Schuldner absolvirt wird, weil die Schuld nicht oder icht mehr exiftire, ju bejahen fein, aber nicht fowohl in Folge ber ber Die Birfungen der Rechtstraft geltenden Grundfabe, als in Folge es Befens ber perfonlichen Anfpruche. Der Glaubiger hat gegen nehrere Korrealichulbner, baw. gegen ben Saupt-Schuldner und beffen Bürgen nur einen Anspruch; durch das Urtheil, welches ihn mit einer Rlage megen Richteriften, bes Anspruches abweift, wird biefer otal vernichtet (vgl. oben §. 5), auch wenn bas Urtheil ungerecht iber materiell nichtig mar; es mare baber mit bem Befen ber Korreal. ichuld unvereinbar, ben (vernichteten) Anspruch gegen bie am erften Brogeffe nicht betheiligten Mitfdulbner weiter verfolgen gu laffen. viefem -- übrigens bestrittenen: val. Binbicheib, Panbetten §. 295 n 8 - Ergebnig führt jedenfalls der (revid.) Entwurf der Reichsprozes. ordnung (§§. 63, 66, 56); baf ber Burge ober Rorrealfculdner ein rechtliches Intereffe an bem Obfiegen bes haupt. ober Mitschuldners hat, wird fich, zumal nach ber oben ermähnten Konftitution Juftinians (1. 28 C de fidejuss.) nicht leugnen laffen; er muß bemnach gur Rebenintervention jugelaffen werden; und ba er "aus bemfelben thatfächlichen und rechtlichen Grunde verpflichtet" ift wie ber Beflagte, fo ift feine Stellung mit Nothwendigkeit die eines Streitgenoffen; daraus ergiebt fich weiter, bag er gegen ein ben Beklagten verurtheilendes Erkenntnig, ein Rechtsmittel einlegen fann, und wenn biefes Erfolg hat, fo verfteht es fich wiederum von felbft, daß diefer Erfolg auch ihm gegenüber wirkfam wird. — Daffelbe gilt von bem abfolvirenbem Urtheile in bem Salle einer attipen Korrealobligation.

Richt in berselben Beise wirkt die Einheit der Korrealobligation im Falle eines verurtheilenden Erkenntnisses; war die Schuld d. B. verjährt, der Richter hat aber in Volge Rechtsirrthumes die Einrede der Berjährung verworfen, so ist durch das nichtige Urtheil allerdings eine Obligation, aber nicht eine Korreal-Obligation entstanden, und der später belangte angebliche Mitschuldner ist in keiner Beise gehindert, sich wiederum auf die Berjährung zu berusen: die Entscheidung wirkt nicht gegen Korrealschuldner, so wenig wie gegen Solidar oder Theilschuldner; darum aber dem verurtheilenden Erkenntnisse gegenüber den

am Brozeffe nicht betheiligten Korreglichuldnern -, und bem fi fprechenden ober verurtheilenden Erfenntniffe gegenüber ben außerfe bes Prozeffes ftebenden Solibar. ober Theilfculdnern alle Birtung fprechen zu wollen, ware entschieben verkehrt; bie richterlichen & ftellungen bes Thatbeftanbes werben auch für und gegen fie rechtstrafti Die herrschende Lehre scheint anderer Anficht zu fein; Savign (Bb. 6, S. 468) führt bas Beifpiel einer getheilten Obligation o "Benn ein Glaubiger oder Schuldner flirbt und mehrere Erben hinte "lagt, fo geht auf jeden Erben ein Theil bes Rechtsverhaltniffes ube "welches dann Gegenstand eines felbstftandigen Rechtsftreites für die "Erben merben fann. Das Urtheil über biefen Rechteftreit fol "nun auf ben bem anbern Erben gutommenben Theil be "Rechtsverhaltniffes teinen Ginfluß haben, obgleich biefe "ursprünglich ein ungetrenntes Ganges war, und baber bie Grunde ! "Entscheidung meift gemeinfame fein werben." Bum Belege füh Savigny eine Banbetten-Stelle an, in welcher gefagt ift: wenn geg einen von mehreren Erben bes Depositars geflagt morben fei, fonne mit Recht hernach noch gegen bie übrigen getlagt merben, un bie exceptio rei judicatae tomme biefen nicht zu Statten. bamit ift benn boch wohl nicht mehr gefagt, als daß bie übrige Erben teine Ginrebe aus ber amifchen bem Rlager und ihrem Miterbe ergangenen Entscheibung ableiten, ober um in ber Sprache bes mobeme Prozeffes zu reden: Die Bernehmlaffung nicht unter Berufung auf bi früher ergangene Enticheibung ale auf eine prozeghindernde Gin rede ablehnen burfen. Ift aber bie Rlage gegen ben Miterben abge wiesen worden, weil berfelbe ben Beweis bafür erbracht hat, daß bei Erblaffer bas Depositum bem Rlager bereits gurudgegeben ober bef baffelbe burch Bufall ju Grunde gegangen fei, fo murbe gewiß tei römischer Jurift die Miterben verurtheilt haben, wenn fie, mit berfelbe Rlage belangt, aus irgend welchem Grunde (wegen bes inzwischen a folgten Todes von Beugen und bal.) ben Beweis ber Rudgabe obt bes Unterganges nicht abermals zu führen vermochten. - Seithe half man fich in folden Fällen wohl damit, daß man eine Berufun auf die Alten des früheren Prozeffes guließ, in welchen die Angaba ber gestorbenen Beugen, ber Inhalt einer verlorenen Urtunde u. f. # in extenso wiedergegeben maren; im mundlichen Berfahren mußte bi Bulaffigkeit eines folden Auskunftsmittels von vornherein bezweifet werden; und felbft feine Möglichkeit fallt ju einem großen Theile bir

n, wenn bie Munblichteit und Unmittelbarteit bes Berfahrens, wie be Beichsprozegentwurf beabfichtigt, in ber Beife burchgeführt to, daß die Aussagen ber Zeugen nicht mehr protofollirt, sondern r bas Refultat biefer Aussagen (alfo in unserem Kalle bie Thatsache r Burudgabe, bes Unterganges bes Depositum) in ben Thatbestand s Urtheiles aufgenommen wird. Wenn wirklich bas für ober gegen n einen Theilschuldner ergangene Urtheil ben andern Theilschuldner n nicht berührt, fo muß es bem Rlager zustehen zu fagen: "wie ber übere Richter jur Ueberzeugung von ber Bahrheit biefer Thatfache tommen ift, weiß ich nicht, er hat wohl bie Beugenaussagen falfch ifgefaßt; ich verlange, bag man die Beugen abermals hore, vorber aube ich an die Bahrheit der Thatfache nicht"; und wenn der zweite beilschuldner die Beugen nicht mehr zu ftellen vermag, fo muß ber ichter ihn verurtheilen; wird aber je ein Richter hierzu fich ent-Niegen? wird je eine Gefetgebung ibn hierzu verpflichten wollen? nd ebenfo verhalt es fich im Falle einer Berurtheilung: A. hat an & Baaren vertauft, B. hat für Bahlung bes Raufpreifes einen Burgen geftellt; hernach verweigert B. Die Bahlung, weil er Die vertrags. afige Befchaffenheit ber Baaren beanftanbet; auf Grund bes Guthtens von Sachverftandigen wird aber fefigeftellt, baf bie Baare ertragemäßig mar; foll hier fpater G. bie Erfullung feiner Berbindchfeit bavon abhangig machen burfen, baf A. abermals ben Beweis er Empfangbarteit ber inzwischen längst verbrauchten Baaren liefert? das Intereffe ber Burgen, Rorrealfculbner u. f. w. ift pollftanbig aburch gewahrt, daß ihnen die (Reben-) Intervention in dem ersten trozeffe freifteht; und mir wiederholen bier: nur ben auf Grund mtrabiftorifder Berhandlung und Beweisverfahrens erfolgten richterichen Refistellungen tommt die materielle Rechtstraft zu, nicht uch den Feststellungen eines Kontumacial-Urtheiles ober dem Thateftande, fofern er Beftanbniffe und bal. enthalt.

Roch find die Birkungen der Rechtskraft in einem besonderen salle des Obligationenrechtes zu berühren: Wenn dem Käufer die eraufte Sache durch Richterspruch wegen eines Mangels im Rechte des Berkäufers abgesprochen wird, so steht dem Käufer der Regreß an den Berkäufer zu, jedoch liegt ihm die Verpflichtung zur Streitverkündigung ib; unterläßt er sie, so soll er nach der herrschenden (vgl. dagegen Bindscheid, Pandekten §. 391 n. 12) Lehre den Regreß nur haben, venn er beweißt, daß der Verkäufer den Verlust des Prozesses nicht

murbe haben anwenden tonnen; und in feinem galle foll er ihn habe wenn ihm die Sache burd "ungerechtes" Urtheil (Binbicheib a. a. nt. 8) entzogen worden ift. Daf aber hier unter "ungerechtem" Urthe nicht bas blos materiell ungerechte Urtheil in bem von uns gebraucht Sinne, sondern bas materiell nichtige, auf einem Rechtsirrthume bei Richters beruhende Urtheil zu verfteben fei, durfte nach ben von den Buriften in l. 51 pr. de evictionibus für die injuria gebrauchts Ausbruden (imprudentia, sordes, stultitia judicis) aufer 3meif fein; baraus folgt, daß bei erfolgter Streitverkundigung nicht blos bi Feftftellungen bes Thatbeftandes gegen ben Bertaufer rechtstraftig merbes fondern daß biefer auch, wenn er mit der Regrefflage belangt wich bie Bollftanbigfeit bes Thatbeftandes wenigstens insoweit nicht beat ftanben barf, als es fich um Thatfachen handelt, welche er, nicht abe auch ber Raufer, geltend ju machen in ber Lage gewefen mare. & bagegen ber Raufer die Streitverfundigung unterlaffen, fo ift es mol au weit gegangen, wenn die herrschende Lehre ihm nun den naben unmöglichen Beweis auflegen will, daß ber Prozeg auch unter Theilnahme bes Bertaufers hatte verloren geben muffen; vielmehr wich ber Unterlaffung nur bie Folge beigumeffen fein, daß ber Bertaufe nunmehr bem Magenden Räufer gegenüber fich auch barauf berufen tank daß er im Stande gewesen mare folde Thatsachen anzuführen, bi beren Renninif ber Richter anders entichieden hatte.

§. 18.

# Shlu z.

Fassen wir das Ergebniß unserer Erörterung in wenige Bott zusammen: auch für das heutige Recht mussen wir, wie für das klafische römische Recht, eine boppelte Funktion der Einrede der abgrurtheilten Sache unterscheiden, aber in ganz anderer Beise; das Urtheil welches durch kein Rechtsmittel (Berufung oder materielle Richtigkeitsklage) angesochten werden kann, erzeugt

- 1) die Berufung auf die rechtsträftige Enticheibung d. h. auf bas burch die Entschieng geschaffene formliche Recht,
- 2) bie Berufung auf die rechtsfraftigen Teftftellungen, b. 4 auf die durch den Thatbestand festgestellte materielle Bahrheit, auf den jeden Gegenbeweis ausschließenden Ausspruch des Richters derüber, welche Thatsachen wahr seine und welche nicht.

Die rechtsträftige Entscheidung wie die rechtsträftige Feststellung wird wirkam nicht blos zwischen den Prozesparteien, sondern aus

senüber von Dritten, erstere für die Zukunft, letztere für die Bermgenheit; die Wirkung der rechtskräftigen Feststellung ist eine ab-Nute, sie wirkt auch auf die — angeblichen — Rechte Dritter, welche wen darum zum Anschluß an eine der Prozesparteien (zur Nebenintervenon) berechtigt und, wenn sie vor möglichem Schaden sich bewahren wellen, genöthigt sind; die Wirkung der rechtskräftigen Entscheidung t nur eine relative, d. h. sie spricht nur aus, daß das Recht des dissegenden stärter sei, als das Recht des Unterlegenen, nicht aber, daß abfolut unansechtbar, stärter sei, als das eines jeden Dritten; hält in Dritter sein Recht für stärter, als das Recht beider Prozesparteien, o hat er kraft positiver Gesehesbestimmung das Recht zur Haupt-) Intervention, eine Nöthigung hierzu besteht aber für ihn richt.

#### XV.

# Bur Berbefferung der deutschen Aftien-Gesetzgebun

Bon herrn Dr. Bachtel in Leipzig.

Die Kodifikation des deutschen handelsrechtes in dem allgemein beutschen Handelsgesethuche bezeichnet einen der bedeutsamsten Abschnit deutscher Rechtsentwickelung. Die Wichtigkeit des Berkehrslebens si die Entwickelung der Bölker nicht nur in ihren eigenen, inneren Agelegenheiten, sondern auch ihrer internationalen, politischen wie wirtschaftlichen, Beziehungen zu einander ist in diesem Jahrhundert mächtig zu Tage getreten, daß die Nothwendigkeit besonderer gesellicher Bestimmungen über die von diesem Berkehre betroffenen Behältnisse längst unbestritten ist. Auch daß diese den Berkehr regelnd Gesehe in möglichst weiten territorialen und legislativ politische Grenzen zu halten seien, wird kaum mehr von Jemand angesochten Gehen doch bereits Einzelne so weit in ihren Ideen und Ansprücke an die Gesehgebung, daß sie die Herfellung eines internationalen Fandels- und Bechselrechtes besürworten, ja für nothwendig erklären.

Es kann hier nicht meine Aufgabe fein, bergleichen weitaus schauende Probleme, beren Ausführung, wenn überhaupt möglich, jeden falls noch in weiter Ferne ruhen würde, ber Aritik zu unterziehen Ich will hier nur konstatiren, daß die Rodifikation des deutschen Lam belsrechtes, wie sie endlich nach mehr als zwanzigjährigen, vergeblichen Bersuchen durch die zu diesem Zwede in Folge des Beschlusses des ehemaligen Bundestages vom 18. Dezember 1856 am 15. Januar 1857 zusammengetretene Konserenz in Nürnberg nach vierjähriger Thitigkeit derselben zu Stande und alsdann in fast sämmtlichen zum dar maligen deutschen Bunde gehörigen Staaten zur Einführung kam, ein in der That unabweisbar gewordenes legislatorisches Bedürsniß bestiedigte. Wie stark dies Bedürsniß nach einer einheitlichen deutschen

.

ban belogefetgebung mar, bafur hat man einen Mafftab, wenn man rwagt, bag, - obgleich bamals ein für gang Deutschland gemeindaftlicher gefetgebender Fattor nicht vorhanden mar - trotbem bas Deutsche Sandelsgesethuch in furgefter Brift in faft gang Deutschland Beltung erlangte und fo, wenn auch nicht formell, boch fattifch gemeines beutiches Recht murbe, obicon es überall als parti. Fu Lares Recht eingeführt mar. Diefem inneren Bedurfnif nach einer einheitlichen Gefetgebung auf bem Gebiete bes Sandels und Ber-Tebres haben wir es auch ju verdanten, bag feiner ber beutschen Bartikularftaaten irgendwelche wefentliche Abanderungen an bem von ber Rurnberger Ronfereng ausgearbeiteten und vom Bundestage guigebeikenen Entwurfe machte. Durch bas Rordbeutsche Bunbesgeset vom 5. Juni 1869, Die Berfailler Bertrage vom 15. und 25. Rovember 1870 und das deutsche Reichsgesetz vom 22. April 1871 wurde auch ber lette formelle Mangel bezüglich ber einheitlichen Ginführung und Geltung bes allgemeinen beutschen Sandelsgefesbuches befeitigt und jest ift baffelbe gemeines beutsches Recht im vollen Sinne bes Bortes.

Die Anerkennung, welche bas beutsche Sanbelsgesethuch sowohl in ben Rreifen bes Sandels, wie der maggebenden Bertreter ber Rechts. wiffenschaft, namentlich in Bezug auf feine Rebattion, und ben prattifchen Werth feiner Bestimmungen ju Anfang feines Ericheinens faft allgemein fand, wurde indeß fehr bald bezüglich einiger Abschnitte beffelben angefochten Es waren dies vorzüglich im II. Buch ber von ber Rommanditgefellschaft auf Aftien handelnde zweite Abschnitt bes ameiten Titele und ber britte Tittel, welcher von ber Aftiengefell-Die Angriffe richteten fich hauptfachlich gegen biejenigen schaft handelt. Bestimmungen, welche die Errichtung von Rommanditgefellschaften auf Aftien und von Aftiengefellschaften von ber ftaatlichen Genehmigung abhängig machten und gingen urfprünglich weniger von Juriften, als vielmehr von ben Bertretern ber in ber Birthichaftslehre fogenannten "Mandjeftertheorie" aus, berjenigen volfswirthichaftlichen Bartei, welche auf allen wirthichaftlichen Gebieten vollfte Freiheit forbert, als beren Dogma ihr befanntes: "Laissez faire, laissez aller!" verfündet und jede Einmischung und Beauffichtigung bes Staates in bergleichen Dingen, insbesondere mas die Aftiengefellschaften betrifft, nicht nur für unnut, fondern fogar für icablich und gefährlich erklart. Agitation diefer Partei, welche bis vor Aurzem in wirthschaftlichen Angelegenheiten in Deutschland dominirte, brachte es dahin, daß Karphäen der Jurisprudenz sich eingehend mit dieser Frage beschäftigte und unter ihrer Negide auf dem Juristentage in Feidelberg (1865) Beschlüsse gefaßt wurden, welche den Intentionen der Manchestermanne vollständig entsprachen, indem die Oberaufsicht des Staates über die Attiengesellschaften entschieden verurtheilt wurde.

Es ist bekannt, daß die Berhandlungen und Beschlüsse des deutschen Juristentages auf die Rechtsentwicklung in Deutschland, zumch auf vorliegende Fragen der Gesetzgebung nicht ohne Einfluß sind. De durch und durch den Umstand, daß im nordbeutschen Reichstage die Majorität der Abgeordneten nur allzu geneigt war, den Wortsührern der in demselben start vertretenen Manchesterpartei solgend in verde magistri jurare, erklärt sich das Zustandekommen des norddeutschen Bundesgesetzes vom 11. Juni 1870, welches die Bestimmungen des deutschen Handelsgesetzbuches über die Aktien- und Kommandit-Aktiengesellschaften ganz im Sinne der bezeichneten Partei wesentlich alterirte und modisizierte.

Man hat dem norddeutschen Reichstage vielfach den Bormuts gemacht, bei feiner legislatorifden Thatigfeit mit allgugroßer Saft oft ohne gehörige Prufung ber Borlagen vorgegangen zu fein. mir folecht anfteben, wollte ich in diefen im Allgemeinen gegen eine gesetzgebende deutsche Berfammlung erhobenen Borwurf mit einstim-Bas jedoch das Gefet vom 11. Juni 1870 betrifft, fo fame ich nicht umbin zu behaupten, daß mehrere und gerade fehr wichtige Bestimmungen in bemfelben nicht nur ber rechtswiffenschaftlichen Logif, fondern auch ber prattifchen 3wedmäßigkeit geradem mibersprechen. Die Folgen biefer Bestimmungen haben feit der furum Beit ihrer Geltung fich bereits in fo angenfälliger verberblicher Beife geaußert, bag alle wirthichaftlichen Rreife in Deutschland, Die Ginen mehr, die Anderen weniger, bavon betroffen worden find. Der fcmen Migbrauch, welcher mit ber durch bas Gefet vom 11. Juni 1870 bedeutend erweiterten Freiheit in der Gründung und Leitung von Aktiengesellschaften meist ungestraft getrieben werden konnte und getrieben wurde, ift zu notorisch, als daß ich nöthig hätte, mich des Beite ren barüber auszulaffen. Sat boch ber jegige preußifche Sandelsminifter selbst in einem unter bem 28. Dai b. 3. an die Borftande der preußischen Sandelstammern erlaffenen Cirtulare fich dabin ausgesprochen: "baf die Grundung und weitere Entwickelung der in die Form

PAftiengesellschaft gekleibeten gewerblichen Unternehmungen im Lause ir letten Jahre nicht ohne erhebliche Ausschreitungen vor die gegangen, hierdurch aber auch die Frage nahegelegt sei, ob nicht vourch das Geseh vom 11. Juni 1870 gegen Umgehungen, Täupungen und andere Risbräuche aufgerichteten Garantieen — unbesadet der freien Bewegung des Berkehres — einer Erweiterung sähig ab bedürftig seien." — Jur Borbereitung der Entscheidung über diese rage wird die Ritwirtung der Organe des Sandelsplandes in Anzuch genommen, indem der Sandelsminister dieselben um Rittheilung von Borschlägen ersucht, welche jedoch möglichst eng an bestimmte hatsächliche Borgänge sich anknüpsen und auf eigene Ersahrungen egründet sein sollen.

Man darf wohl die Frage aufwerfen, ob der preußische Handelssinifter mit diesem Sirkulare an die Borftande der Handelskammern
ich, wie man zu sagen pflegt, an die richtige Abresse gewandt hat, da
s bekannt ift, daß gerade unter den Mitgliedern der Handelskammern,
ven Vertretern der haute sinance. sich nicht Benige besinden, welche
den stärkten Misbrauch mit den durch das Gesch vom 11. Juni 1870
zewährten Freiheiten getrieben haben, von Solchen aber sich nicht ervarten läßt, daß sie in ihren Antworten sich selbst anklagen werden.
In der That sind auch die mir die jetzt zu Gesicht gekommenen Rückinherungen der Handelskammern so rosenroth gesärbt, so voll des Lobes
der bestehenden Attiengeschgebung, daß von dieser Seite geeignete
Borschläge zur Berbesserung derselben kaum zu erwarten sind.

Bie dem auch fei, -- die Berbefferungs Bedürftigkeit der deutschen Aktiengesetzebung ift von einer gewiß für kompetent zu erachtenden Stelle öffentlich anerkannt. Es dürfte daher eine sowohl zeitgemäße, wie nügliche Aufgabe sein, sich mit dieser legislativen Frage zu beschäftigen.

Benn man nun bebenkt, daß vor kaum brei Jahren erst ein in das Aktienwesen so tief eingreisendes Geset, wie dasjenige vom 11. Juni 1870, erlassen worden ist, die beklagenswerthen Ausschreitungen auf dem Sebiete des Aktienwesens aber gerade seit dieser Zeit in früher nicht gekannter Beise hervorgetreten sind, so liegt die Schlußfolgerung nahe, daß die Bestimmungen des fraglichen Gesetzes selbst an diesen Ausschreitungen nicht geringe Schuld tragen. Und in der That hosse ich m Nachfolgenden den Beweis zu liesern, daß einzelne Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Juni 1870 Ausschreitungen nicht

nur perschuldet, sondern geradezu propozirt haben. Daß bei sol Erfcheinungen - "bie gegen Umgehungen, Taufchungen und and Difbrauche aufgerichteten Garantien einer Erweiterung fabig und burftig find," - ift gewiß nicht zu bezweifeln; viel weniger aber bu es schwer fallen, diefen Ausschreitungen für die Butunft baburch aubeugen, daß man biejenigen gefehlichen Bestimmungen, hervorgerufen haben, junachft wieder befeitigt. Freilich gang unbefchel ber freien Bewegung bes Berfehres wird dies taum angeben, aber i geftatte mir auch 3weifel an bem Berthe und ber Berechtigung ein Freiheit zu außern, welche bie gemiffenlofe Sabgier ungeftraft # wirthschaftlichen Ruin vieler Anderen, oft am Aftienwesen gang betheiligter Berfonen ausbeuten fann, mahrend fie dem in chrlicher m gewiffenhafter Beife an Aftien-Unternehmungen Betheiligten feine b fonderen Bortheile gemährt. Wenn die wirthschaftliche Beisheit d Bertreter bes "Laissez faire!" . Pringips ihre letten Ronfequenze in der Gefetgebung gieben durfte, fo murbe fchlieflich jede Art de Erwerbes, welde nicht, wie offener Raub und Diebftahl, ohne Beiten bem Strafgefete unterfällt, ju rechtfertigen fein. Wie zwecklos abe wurde bann die Gefetgebung fich abmuben, Garantieen gegen Aus fcreitungen auf bem Gebiete bes Aftienwesens aufzurichten!

Offenheit und Rlarheit ber Berhaltniffe find die Borbedingunge bes Bertrauens, ohne welches eine gebeihliche Entwidelung von Sande und Bertehr nicht möglich ift. Demgemäß und in ber Ertenntnig be allgemeinen, die Ginzelintereffen überwiegenden, Bedeutung von Sandel und Bertehr haben bie Sandelsgefete aller Bolter einen gemiffen Grab von Publizität, die Ginen mehr, die Anderen weniger, bezüglich ber bem Banbelsrechte unterfallenden thatfachlichen Berhaltniffe erfordert. Dem beutschen Charafter und Rechtsbewuftsein entsprechend hat bas allgemeine beutsche Sanbelsgesehbuch bas Erforderniß ber Publicitat in weitester Ausbehnung anerkannt und angeordnet. Es ift wohl kaum ein Titel beffelben, in welchem bies Grundpringip nicht in ber einen ober anderen Bestimmung zu Tage trate. Ich weise nur auf bie Deffentlichfeit bes Sanbelsregisters und auf die immer wiederkehrende Bestimmung bes beutschen Sanbelsgesehes bin, wonach alle irgendwie mefentlichen, die Gefchäftserrichtung und ben Gefchäftsbetrieb bes Einzelkaufmannes fowohl wie aller hauptfachlichen Arten von Sandels--- baw. Aftien-Gefellichaften (nur' bie ftille Gefellschaft ift bavon ausgenommen) betreffenden perfonlichen wie fachlichen Berhaltniffe in das

andelsregister eingetragen und veröffentlicht werben muffen, ehe be rechtliche Geltung erlangen.

In dies Grundprinzip der Deffentlichfeit, diesen starten Ball befunder wirthschaftlicher Zustände, hat das Gesetz vom 11. Juni 1870, belches bestimmt sein sollte, das deutsche Handelsgesetz zu verbessern, dine Bresche gelegt, welche alsbald von den lauernden Feinden sollten bandels und redlichen Erwerbes zu einem räuberischen Einsalle in alle wirthschaftlichen Gebiete benutzt wurde.

Ich meine die in den Artikeln 209a und 209b deseGestes vom 11. Buni 1870 enthaltenen Klauseln, welche eine Umgehung der sonst bei der Errichtung von Aktiengesellschaften bezüglich aller wichtigen Umstände und Beschlüffe ersorderlichen Publizität in der leichtesten Weise ermöglichen.

Artifel 209a lautet:

"Rach der Zeichnung des Grundkapitales hat eine Generalversammlung der Aftionaire auf Grund der ihr vorzulegenden Bescheinigungen durch Beschluß sestzustellen, daß das Grundkapital vollständig gezeichnet und daß mindestens zehn Prozent, bei Berscherungsgesellschaften mindestens zwanzig Prozent auf jede Attie eingezahlt sind, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag zwischen den sämmtlichen Attionairen abgeschlossen und darin die Erfüllung jener Erfordernisse anerkannt ist.

Ueber ben Beschluß ift eine gerichtliche ober notarielle Urtunde aufzunehmen."

Artifel 209b lautet:

"Wenn ein Attionair eine auf das Grundfapital anzurechnende Einlage macht, welche nicht in baarem Gelde besteht, ober wenn Anlagen oder sonstigensstüde von der zu errichtenden Gesellschaft übernommen werden sollen, so ist in dem Gesellschaftsvertrage der Werth der Einlage oder des Vermögensstüdes sestzuschen und die Zahl der Attien oder der Preis zu bestimmen, welche für dieselben gewährt werden. Ieder zu Gunsten eines Attionaires bedungene besondere Vortheil ist im Gesellschaftsvertrage gleichsalls sestzusehen.

Rach der Zeichnung des Grundkapitales muß in den Fällen, welche in dem vorstehenden Absate bezeichnet find, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag zwischen den sämmtlichen Aktionairen abgeschlossen ift, die Genehmigung des Vertrages in einer General-Versammlung der Aktionaire durch Beschluß erfolgen u. s. w.

Durch biefe in ben vorftehend aufgeführten Paragraphen burch

gesperrte Schrift kenntlich gemachten Klauseln hat das Geset "Gründer" förmlich darauf hingewiesen, mindestens ihnen die Prositichkeit offen gelassen, Alles das, was sie bei Errichtung einer Attiengesellschaft zum Nachtheile der späteren (eigentlichen) Attionaire untersich und für sich abmachen wollten, im Geheimen zu beschließen und auszusühren, indem sie sämmtliche Aftien zeichneten und sodann, "sämmtliche Aftionaire" repräsentirend, die vorgeschriebene Generalversammlung abhielten, resp. den betressenden Gesellschaftsvertrag abschlossen und darin anerkannten, daß den gesehlichen Erfordernissen genügt sei. Natürlich, nichts einsacher als dies; konnten sie doch sagen: "Inter nos sumus augures!" --

In der bezeichneten gefetlichen Ausnahmebestimmung liegt meines Erachtens eine vollftandige Berfennung der rechtlichen Ratur bes Aftien. mefens. Sie fann nur ber gewiß irrigen Annahme entfprungen fein, bag wenn fammtliche Aftionaire irgend Etwas im Geheimen befchließen und mit einander abmachen, bies feinen Anderen verlegen tonne nach dem Grundfate: — volentibus non fit injuria. man hat dabei nicht nur die rechtliche Ratur der Aftiengesellschaft, refp. ber Aftie felbft, ale bes eigentlichen Reprafentanten ber Rechte an die Aftiengefellschaft, fondern auch die praftifche Erfahrung außer Acht gelaffen, daß ein ganglicher Bechfel ber Attionaire außerordentlich fonell jeder Beit eintreten fann und regelmäßig furg nach ber Begrundung der Aftiengefellichaft eintritt, indem die "fammtlichen Aftionaire", Die "erften Beichner" ja erft bann anfangen, ihren 3med zu erreichen, b. h. an ben Aftien Gelb zu verbienen, wenn fie aufhören Aftionaire ju fein, weshalb fie fich meift ihres Besitzes an Aftien fo rafd, und fo vollständig als möglich gu Die Raufer der Aftien und alle fpateren Befiger entäußern suchen. berfelben aber merben in ben feltenften Fallen in ber Lage fein, von allen die Begründung der Attiengefellichaft betreffenden Angelegenheiten, namentlich von ben bestehenden geheimen Bertragen ber "erften Beichner", ber früher einmal "fammtlichen Aftionaire" Renntniß zu erhalten. Das so ominos gewordene Rapitel der "geheimen Bertrage" bei Aftiengesellschaften ift burch bas Gesetz vom 11. Juni 1870 gewiffermaßen legalifirt worben. Geheime Bertrage wiberftreiten aber gang und gar ber rechtlichen Ratur bes Aftienwesens. Denn, mahrend bei allen anderen gefellichaftlichen Formen, welche bas beutsche Sandelsgeset tennt, bas perfonliche Intereffe ber babei Betheiligten wesentlich in ben

borbergrund tritt, wie folches auch in den Bestimmungen über die abedingte und unbeschränkte Saftpflicht ber Theilnehmer an ffenen Sandelsgesellichaft, sowie der perfonlich haftenden Befellschafter bei ber Rommanditgefellschaft unzweifelhaft zum Musbrud tommt, fo existirt bei ber Attiengefellschaft ein berartiges ober abnliches perfonliches Moment durchaus nicht. Der Grund. aaratter ber Aftiengesellschaft pragt fich in der rein fachlichen Bereiniaung der einzelnen, durchaus gleichen Rapitalantheile, Aftienantheile zum Gefellschaftsfonds, zum Grundkapital, aus. Berfonlichfeit bes Aftionaires tritt ganglich in ben Sintergrund, von einer Saftbarteit beffelben über den Betrag feiner Aftienantheile binaus ift überall nicht die Rebe und fo ift es eigentlich die Aftie felbft. bas jeder Beit übertragbare Dotument über einen Antheil am Gefellschaftsvermögen, welche die Rechte und Pflichten ber Aftiengefellschaft Die Generalversammlung der Aftionaire ift nichts als repräsentirt. Die Behufs rechtlicher Neugerung nothwendige Personifitation bes Gefellichaftstapitales. Borftand und Auffichterath die fortbauernde, zur Berwirklichung des Gefellschaftswillens nothwendige Reprafentation jener ftets nur vorübergebend in Die Erfcheinung tretenden Berfonifitation bes Gefellschaftsfapitales burch die Generalversammlung ber Bei diefem fo vollständigen Mangel eines perfonlichen Clementes bei der Aftiengefellichaft, ift es meines Crachtens ein Berftof gegen die juriftifche Logif, welcher in ben bezeichneten Rlaufeln ber Art. 209a und 209b des Gefetes vom 11. Juni 1870 ju Tage tritt. Durch Diefelben ift nämlich die Berfonlichfeit ber Aftionaire in eine, bem Befen und 3mede ber Aftiengefellschaft vollftandig midersprechende, rechtliche Bofition gebracht worden. Indem das Gefet dann, "menn ber Gefellichaftsvertrag zwischen ben fammtlichen Aftionairen abgefchloffen und barin die Erfüllung gefehlicher Erforder. niffe anerkannt ift," die fonft bezüglich aller wichtigen die Aftien. gesellichaft betreffenden Berhaltniffe erforderte Bubligitat bezüglich ber bei ber Errichtung einer Aftiengefellschaft fo außerorbentlich wichtigen, in den Art. 209a und 209b behandelten Bunfte lediglich in bas Belicben ber "Gründer", ber "fämmtlichen Aftionaire" gestellt hat, hat es bas Grundpringip bes Sandelsgefegbuches burch eine hochft ungludliche Ausnahme burchbrochen und fo bem unfoliben Bebahren in ber jest in fo trauriger Beife beenbeten Cpoche ber Grundung von Aftien. gesellschaften selbst Borfcub geleistet.

Die rechtliche Ratur bes Aftienwefens erfordert vollfte, ausnahmt lofe Bubligität, benn bei bem heutigen Bertehre in Aftienwerthe Publikum mechfelt bas der Aftionaire an jedem Tage in mel ober minber ausgebehnter Beife. Es muß baber nicht nur jebd jeweilige Aftionair, fondern Jedermann aus dem Publikun fich jeber Beit volle Renntnig über Die einschlägigen Berhaltniff der Aftiengesellschaften verschaffen fonnen. Die Aftien . Gefellichaften find Inftitute von öffentlichem Charafter und allgemeiner. wirthschaftliche Gesammtwohl intereffirender Bedeutung. Cbenfo, mie bie Befetgebung faft aller civilifirten Bolter bie Bultigfeit eines Supothet abhangig macht von beren Gintragung in bie öffentlichen Grund- und Enpothekenbucher, burch beren Ginficht Jedermann fic genque Renntnif vom ungefähren Berthe und ber Belaftung eines Grundftudes verfchaffen tann, ebenfo und nach meiner Meinung in noch viel höherem Grade - ba das Aftienwesen neuerdings für die Bolls wirthichaft eine weit größere Bedeutung als bas Supothefenmefen erlangt hat - hat bie Gefetgebung die Aufgabe, für die größtmögliche Sicherheit auf bem Gebiete bes Aftienwefens badurch gu forgen, baf fie die Gultigkeit aller auf ein Aktienunternehmen bezüglichen Bertrage, felbftverftandlich foweit fie nicht beffen eigenen Gefcaftsbetrieb betreffen, namentlich aller beffen Errichtung und Leitung betreffenden Abmachungen von beren Eintragung im Sandelsregister und auszugsweisen Beröffentlichung abhangig macht. Bas murden felbit die Anbanger ber Manchesterschule bagu fagen, wenn ein Supothefengefet, meldies im Uebrigen die rechtliche Gultigkeit ber Sppotheken von beren Gintragung im öffentlichen Grundbuche abhangig macht, eine Ausnahme gestatten murbe, welche bahin ginge, baf ber Grundftude Eigenthumer im Ginverftanbniffe mit ben Supothetenglaubigern Supotheten an feinem Grundbefite mit rechtlicher Birtfamfeit auch Dritten gegenüber beftellen fonne, auch ohne baß fie im Sypothefenbuche eingetragen murben? Bar damit nicht die gange Deffentlichkeit und die dadurch bedingte Sicherheit des Sypothekenwesens illusorifch gemacht? Dhne 3meifel! - Und gang baffelbe haben die Ausnahmebestimmungen in den Art. 209a und 209b bes Gefetes vom 11. Juni 1870 auf bem Gebiete bes Altienwefens Es wird daher die Aufgabe der gesetgebenden Fattoren des beutschen Reiches sein, im allgemeinen Interesse aller wirthschaftlichen Rreise Deutschlands -- bas Gefet hat ja, wie ich oben ausgeführt, jest im gesammten Gebiete bes beutschen Reiches Geltung erlangt -

bezeichneten Ausnahmebestimmungen baldmöglichst wieder aufzuheben dadurch weiterem durch dieselben ermöglichten Schaden für die kunft vorzubeugen. Niemand, welcher ein solides Unternehmen beinden und als Aftionair sich daran betheiligen will, kann und wird Beröffentlichung der dasselbe betreffenden Berhältnisse und Berträge schenen haben, der unsoliden Sebahrung aber soll und muß die ksetzebung, welche über den Interessen Aller zu wachen hat, sich trgegenstellen. Zwar bin ich nicht so sanguinisch zu glauben, daß, das aller Borsorge der Gesehe, prosessionelle Betrüger nicht noch Auswege sinden werden, welche unter Umständen eine Täuschung des kublitums ermöglichen; allein ich din überzeugt, daß durch eine vom Besehe zu ersordernde ausgedehnte und ausnahmslose Publizität nicht wir dem Publitum die Augen geöffnet, sondern auch den Gründern von Aktiengesellschaften heilsame Reserve auserlegt wird.

Mit der Beseitigung der mehrsach erwähnten Ausnahmebestimmungen der Art. 209a und 209b des Gesetzes vom 11. Juni 1870 allein würde jedoch die die Aftien-Gesetzgebung verbessernde Hand ihr Werf nicht vollendet haben. Ich gestatte mir daher im Rachfolgenden diejenigen Vorschläge zu machen und zu begründen, welche ich für geeignet halte, die bestehende Aftien-Gesetzgebung in, den faktischen Verhältnissen auf dem Gebiete des Aftienwesens entsprechender, heilsamer Weise zu resormiren. Ich versolge dabei naturgemäß die bestehenden gesetzlichen Vestimmungen, werde aber auch diejenigen Punkte, welche der preußischen Fandelsminister in dem bereits erwähnten Cirkulare an die preußischen Handelskammmern vom 28. Mai d. I. berührt hat, in den Kreis meiner Betrachtungen ziehen.

Aus den oben bereits für die Nothwendigkeit einer ausgedehnten ausnahmslofen Publizität bezüglich aller bei der Errichtung einer Aftien-Gesellschaft wesentlichen Borkommnisse angeführten Gründen geht mein nächster Borschlag dahin:

Im Art. 209 a des Gefehes vom 11. Juni 1870 den Paffus: "fofern nicht der Gefellschaftsvertrag zwischen den fämmtlichen Aftionären abgeschlossen und darin die Erfüllung jener Erfordernisse anerkannt ist;" sowie im Art. 209b ibid. den Paffus;

"fofern nicht der Gefellschaftsvertrag zwischen ben fammtlichen Aftionaren abgeschloffen ift"

au streichen, bem Art. 209 ibid. jedoch noch eine Biffer 13 anzufügt welche etwa zu lauten hatte:

- (Der Eingang des Art. 209 ist: "Der Gesellschaftsvertrag mit insbesondere bestimmen:" folgen alsdann die zu bestimmende Gegenstände unter Zissen 1—12).
- 13) in ben Fallen, in welchen ber Art. 209 b diefes Gefeten Anwendung findet, die in Gemäßheit Diefes Artifels abgefchlef fenen Bertrage, refp. festgefetten Bestimmungen."

Berner murbe bem Art. 210 ibid. eine Biffer 7 anzufügen fein, welch etwa lauten murbe:

- (Der Bordersat ift: "Der (vom Sandelsgerichte zu veröffentlichenbe) Auszug muß enthalten:" folgen Biffer 1—6.)
- 7) in ben Fallen bes Art. 209 b bie in Gemagheit biefes Artitels fefigefesten Bestimmungen."
- Der Art. 211 ibid. wurde in folgender Weise zu erganzen sein: (Im nachfolgenden Texte bes Art. 211 sind die zu erganzenden Bestimmungen gesperrt gedruckt.)

"Bor erfolgter Eintragung in das Handelsregister und im Auszuge erfolgter Beröffentlichung des Gesellschaftsvertrages besteht die Attiengesellschaft als solche nicht. Die vor der Eintragung und Beröffentlichung geschehene öffentliche Substription auf Aftien oder Attienantheile, so wie der Kaus, daw. Berkauf von solchen hat keine rechtliche Birksamkeit; die etwa ausgegebenen Attien oder Attienantheile sind nichtig. Die Ausgeber sind den Besthern sür allen durch die Ausgabe verursachten Schaden solidarisch verhastet. Wenn vor erfolgter Eintragung in das Handelsregister und der auszugsweisen Beröffentlichung des Gesellschaftsvertrages im Namen der Gesellschaft gehandelt worden ist, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch."

Diese ergänzenden Bestimmungen des Art. 211 sollen und werden verhindern, daß die zum Schutze des Publistums erforderliche Publizität eine halbe Maßregel bleibe, wie sie es bei der bloßen Eintragung in das Handelsregister ersahrungsgemäß ist. Das Handelsregister, obschon öffentlich und zu Iedermanns Einsicht bereit, wird doch von Wenigen nur benutzt werden können, um sich über die Berhältnisse einer Aktiengesellschaft zu informiren. Die faktische Unmöglichkeit, dasselbe Register, in welchem unter Umständen noch nach Hundelsche bei bei der Anzahl der

perfchiebenften Intereffenten ju unterbreiten, die Schwierigfeit ber Ginfichtnahme für die vom Orte, wo das handelsregister fich befindet, mifernt mohnenden Intereffenten, Alles dies und noch verschiedene Rebenumftande laffen die Eintragung in bas Sandelsregifter allein als bem 3mede genugend nicht erscheinen. Rur die Beröffentlichung in ben allem Bublitum unbefchrantt juganglichen Beitungen erfüllt ben 3med voller Bubligitat. Bon biefer in Berbindung mit der Gintra. gung ins Sandeleregifter burfte baber die rechtliche Birffamfeit ber Publifanda abhangig ju machen fein. Um jedoch andererfeits bem Bormurfe zu begegnen, daß die Intereffen der Grunder von Aftien-Gefellichaften dann allgufehr von ber Billfur ber mit ber Führung bes Sandelsregifters betrauten Behörden abhangig feien, ba diefe bie Beröffentlichung verhältnifmäßig lange Beit hinausschieben tonnten, burfte es fich empfehlen im Art. 210 eine Maximalfrift (von vielleicht 4 Tagen) zu bestimmen, binnen welcher vom Tage ber Gintragung in bas Sandelsregifter an gerechnet, die Beröffentlichung im Auszuge au erfolgen habe.

Endlich murbe bem Borftebenden entsprechend noch der Schluß bes Art. 214 dabin ju erganzen fein: "in das Sandelsregifter eingetragen und veröffentlicht ift."

Eros aller biefer meitreichenden Borfichtsmagregeln bezüglich ber erforderlichen Deffentlichteit ber die Errichtung einer Aftiengesellschaft betreffenden Umftande murbe ben gemiffenlofen Grundern und Leitern von Aftiengefellschaften ein leichter Ausweg gerade gur untontrolirten Ausführung berjenigen Operationen gelaffen werben, welche bie befte Belegenheit zur Bereicherung ber Grunder Direttoren und Bermal. tungerathe auf Roften des Gefellichaftevermogens bieten. die Manipulationen, welche bei der Erwerbung ober Bereinigung eines bereits bestehenden Geschäftes von, refp. mit der Attiengesellschaft in ber Regel jum Rachtheile ber Letteren ben Kontrabenten bedeutende personliche Bortheile fichern. Der Ausweg ift einfach ber, bag bas betreffende Gefcaft, obgleich in allen feinen Theilen vollftanbig ichon bei ber Errichtung ber Altiengefellichaft in ben meiften Fallen geplant und festgefest, doch erft nach der Errichtung und ben mit berfelben gefeplich verbundenen Publifationen vom Borftande der Aftiengefellschaft als ein internes, jum Geschäftsbetriebe gehöriges Geschäft im Ramen ber Aftiengefellschaft und für biefelbe abgeschloffen wird. Man weiß ja, daß regelmäßig bie Statuten ber Altiengefellschaften den Erwerb anderer Etabliffements als mit zu den Zweden der Gefellschaft gehörig aufführen. Diefem notorischen Mißstande durfte einfach abgeholfen werden können, wenn man dem Art. 215 folgenden vierten Absahlbinzufügte:

"Alle Verträge, welche mit den Eigenthumern, Besigern oder Vertretern eines mit der Aktiengesellschaft zu vereinigenden, oder von ihr zu erwerbenden Geschäftes oder Institutes (einer anderen Aktiengesellschaft) von dem Borstande einer Aktiengesellschaft abgeschlossen werden, bedürfen der Genehmigung der Generalversammlung. So lange diese Genehmigung nicht ertheilt ist, haften die kontrahirenden Mitglieder des Borstandes der Aktiengesellschaft dem Mitkontrahenten nur perfönlich für die Einhaltung des abgeschlossenen Bertrages." Kür gleichfalls ungenügend halte ich auch die Borschriften des Art. 239. Dieser Artikel lautet:

"Der Borftand ist verpflichtet, Sorge zu tragen, daß die erforderlichen Bücher der Gesellschaft geführt werden. Er muß den Aftionären spätestens in den ersten sechs Monaten jedes Geschäftsjahres eine Bilanz des verstoffenen Geschäftsjahres vorlegen und solche innerhalb dieser Frist in der Form und in den öffentlichen Blättern, welche für die Bekanntmachungen der Gesellschaft in dem Gesellschaftsvertrage bestimmt sind, veröffentlichen.

Bur Entlastung des Borftandes bei Legung der Rechnungen können Personen nicht bestellt werden, welche auf irgend eine Beise an der Geschäftsführung Theil nehmen.

Diefes Berbot bezieht fich nicht auf die Perfonen, welchen die Aufficht über die Geschäftsführung zusteht."

Es ist nun genugsam bekannt, wie wenig diese Bestimmungen die Attionäre und das sonst interessirte Publikum vor Schaden schüßen. Nur wenige Attiengesellschaften machen eine Ausnahme von der beliedten Prazis, die Bilanz erst unmittelbar vor der Generalversammlung, welche über deren Anerkennung beschließen soll, oder gar, wie es auch sehr häusig vorkommt, erst nach derselben, zu veröffentlichen. So ik eine ruhige, eingehende Prüfung der Bilanz vor der Generalversammlung nicht möglich und in derselben, wie bekannt, erst recht nicht.

Ich wurde baher vorschlagen, dem Art. 239, Absat 1, folgenden Busat zu geben:

"(veröffentlichen) und zwar mindestens vierzehn Tage vor demjenigen Tage, auf welchen die Generalversammlung, welcher die Biland dur Prufung und Beschluffassung vorgelegt werden foll, berufen ift."

Dieser Zusat wurde verhüten, daß der Borftand der Attiengesellschaft ver Generalversammlung mit der Bilanz gleichsam ins Gesicht springt ind dadurch bei der regelmäßig den Generalversammlungen kurz zusemeffenen Zeit eine ruhige, eingehende Prüfung der Bilanz von Seiten der Attionäre vor deren Beschlußfassung über dieselbe unnöglich macht.

Auch Absah II und III des Art. 239 halte ich für ungeeignet, beabsichtigte Täuschungen hinsichtlich der Prüfung der Bilanz und Entlastung des Borstandes zu verhüten. Denn, wenn überhaupt den leitenden Organen der Gesellschaft nicht jeder Einfluß auf die Bestellung der revidirenden und kontrolirenden Personen benommen ist, so ist eine gewissenhafte, unparteiische Prüfung nicht gesichert. Sind doch die Personen, denen die Aussicht über die Geschäftsführung zusteht (Berwaltungs- oder Aussichtsath) durch ihre Anrechte aus Tantiemen schon interessitt genug, um unter Umständen auch eine falsche Bilanz gutzuheißen.

Nach meiner Anficht follte bas Gesch eine bahingehende Bestimmung treffen:

"daß bei Legung der Rechnungen zur Entlastung des Borftandes eine bei der Gefchäftsführung der Attiengesellschaft unbetheiligte Urtundsperfon, (Rotar, ober wo folche nicht existiren, eine Person von richterlicher Qualifitation) und ein Rechnungsverständiger zugezogen werden muffen."

Der Abfat III des Art. 239 aber mare alsbann gang ju ftreichen.

Diese von mir zur Erreichung größtmöglicher Publizität und Sicherheit auf bem Gebiete bes Aktienwesens vorgeschlagenen Nenderungen und bzw. Ergänzungen der bestehenden Aktien-Gesetzebung würden durch ihren Ersolg wirksamer sein als eine ganze Anzahl anderer, die Thätigkeit und den Gewinn der Gründer in thesi restringirender Bestimmungen, wie solche in dem bereits mehrkach erwähnten Cirkulare des preußischen Handelsministers vom 28. Mai d. I. in Erwägung genommen sind, welche aber praktisch weniger Ersolg haben würden. Denn, wenn dem Publikum die Möglichkeit geboten wird, alle die Aktiengesellschaften berührenden Verhältnisse kennen zu sernen, so kann und wird es selbst leicht und sieher sich vor Schaden und Betrug wahren können. Die Gesetzgebung aber hat nicht die Aufgabe und

würde, wenn fie ihr gestellt wurde, sie nie erfullen können, den Leis sinn und die über das Maß des gewöhnlich Erlaubten hinausgeher urtheilslose Einfalt zu protegiren.

Immerhin aber lohnt es sich ber Mühe, die einzelnen in dem tregten Cirkulare des preußischen Handelsministers hervorgehoben Punkte zu beleuchten, so weit sie nicht schon in dem Borftehenden is Erledigung gefunden haben.

Da wird junachst die Frage angeregt: "ob nicht die illegitime mehrfach mittelft allerlei Scheinoperationen maßlos gesteigerten und be Deffentlichfeit entzogenen Grundergewinne auf eine bem Rifito wenigften annähernd entsprechende, jeden Falls aber dem öffentlichen Urthei unterworfene Bramie gurudguführen feien." Daß ber Grundergewin bem öffentlichen Urtheile ju unterwerfen ift, geht aus meinen obige Ausführungen über bie auf bem Gebiete bes Attienwefens erforberlich Publizität hervor; eine gefetliche Fixirung deffelben aber, etwa bis auf einen im Prozentverhaltniffe jum Grundfapitale ftebenden zuläffige Maximalbetrag, murbe nur eine willfürliche Maßregel von fehr ver Schiedener Birfung und ameifelhaftem Rugen fein. Die professionelle Gründer würden die ihnen durch das Geset herabgeminderte Quantita des Nupens durch die Quantität der Gründungen einzubringen suchen und eine Bluth von Aftiengefellschaften, welche nur ein ephemeres Defein wurden friften konnen, mare die Folge bavon, mahrend, wenn die Operationen und Gewinne der Grunder dem öffentlichen Urtheile unterworfen werben, Ausschreitungen nach diefer Richtung bin fich von felbst verbieten. — Ferner fragt der Herr Handelsminister, ob Unter-Scheibungen mit Rudficht auf ben fpegiellen 3med bes Unternehmens (Cifenbahn Bau Bant Berficherunge Bergbau Sutten und allgemeinen Handels-Unternehmungen) einzuführen feien und bemerkt dazu, daß, foweit das Cifenbahnwefen in Betracht tomme, die erforderliche legislative Borbereitung bereits gefichert fei.

Ich meine nun, daß wenigstens zur Zeit noch dergleichen prinzipielle Unterscheidungen nur willkürliche, ohne innere tiefere Begründung sein würden, da meines Erachtens die seitherigen Ersahrungen nicht ausreichen, um in der gesetzlichen Behandlung der Attiengesellschaften dauernde, in der Natur der verschiedenen Unternehmungen begründett, Unterscheidungen machen zu können. Höchstens könnte wan vielleicht bei Baugesellschaften als Vorbedingung ihrer Begründung den Nachweis ersordern, daß von den zuständigen Behörden die Erlaubniß zur

bauung des zunächst in Aussicht genommenen Baugrundes ertheilt und der Rostenanschlag für diese projektirten Bauten in einem geffen Berhaltnisse zum Aktienkapitale stehe.

Bas weiter die Bestimmung im Art. 217 betrifft, fo halte ich felbe fur ausreichend, einer Beranderung ober Ergangung nicht berftig und ebenfo wie biejenige im Art. 222 Rr. 1 für wenig Bas fpeziell die Lettere (Berbot ber Ausgabe von Aftien evant. r Einzahlung bes ganzen Rominalbetrages 2c.) betrifft, fo hat man, e mir fcheint, bem außeren Erscheinen bes burch bie Aftie reprafenten Rechtes in ber Aftien-Urfunde felbft eine viel größere praftifche edeutung beigelegt, als es in der That hat. Ich brauche nur auf e notorifdje Thatfache hinguweisen, daß ber bei Beitem größte Theil s Bertehres in Aftien vor fich geht, ohne daß auch nur ein Stud inen Befiger wechselt, ja oft, ohne bag auch nur die Aftien-Urfunde lbft fcon exiftirt. 3ch mage zu behaupten, daß es für ben Bertehr Mitien und fur bas Attienmefen felbft von fehr untergeordneter Beeutung ift, ob Attien, Interimsicheine, Certifitate u. f. m. or, ober erft nach erfolgter Einzahlung bes ganzen Rominalbetages ausgegeben werden; ja, ich glaube faft, baf die burch bie Beimmung in Art., 222 Rr. 1 ben Attiengefellschaften, wie ben Attioniren verurfachten Duben und Roften in feinem Berhaltniffe gu bem ehr problematischen Rugen ber fraglichen Borfchrift fteben.

Unbedingt zu bejahen aber find die weiteren Fragen: "Ob die Erhöhung des Grundkapitales mittelft Ausgabe neuer Aktien davon abhängig zu machen sei, daß der Nominaldetrag der Aktien früherer Emissionen bereits eingezahlt iei?" — und — "Ob den für den Fall solcher Kapitalserjöhungen häusig zu Sunsten der Gründer oder ersten Aktionaire stipulirten Borrechten entgegen getreten werden solle?"

Betrachtet man dunächst ben 3wed und die Beranlassung der Bergrößerung des Grundkapitales, so können diese nur zweierlei Art sein: — entweder nämlich sind die Geschäfte der Aktiengesellschaft so gut, daß sie zu deren Ausdehnung und vollen Ausbeutung mehr Kapital sehr wohl nugbringend verwenden, oder sie sind so schlecht, daß der Fortbestand der Gesellschaft nur durch neue Kapitalmittel ermöglicht werden kann. Rur im ersteren Falle wird daran zu denken sein, daß auf die neu zu emittirenden Aktien ein Ngio gesorbert werden

fann und nur bann werben Grunder und erfte Beichner Bor De Burbe nun, fo lange bie Aftien fruberer Emiffice geltend madien. noch nicht voll eingezahlt find, boch eine Emiffion neuer Attiere fattet werden, so würde dies nur im Interesse der Gründer oder ert Beichner gefchehen konnen. Denn die Aftionaire haben burchaus tel Intereffe daran, anftatt beispielsweise 100 Aftien mit voller Gingablarm beren 200 gu befigen, von welchen 100 Stud mit 60, und 100 40 Brogent eingezahlt find. 3m Gegentheil, jeder in Diefen Berbatt niffen praftifch Erfahrere weiß, daß regelmäßig jene 100 vollgezahltes Aftien unter im Uebrigen gleichen Berhaltniffen einen höheren Rouxs werth repräsentiren, als berfelbe Betrag auf 200 Aftien vertheile meil regelmäßig Institute mit vollgezahlten Aftien ceteris paribus ein größeres Bertrauen genießen, als folche mit nur theilweise eingezahltem Aftienkapitale. Der eventuell zu vertheilende Gewinn wird ebenfalls auf eine vollgezahlte Attie mindeftens derfelbe fein, wie auf zwei Altien mit je 60 und 40 Prozent. Beldes Interesse hatten also bie Aftionaire, neue Aftien zu creiren, fo lange fie bie früher emittinen Aftien noch nicht vollgezahlt haben? - Ich gebe weiter und behaupte. bag felbft, wenn die Aftien erfter Emiffion vollgegahlt find, eine neue Emiffion von Aftien mit Agio vom Standpunkte ber Aftionaire zwedlos ericheint. Denn im besten galle, wenn Grunder und erfte Zeichner von diefem Agio gar nichts bekommen, zahlen die Altionaire auf einmal fo viel aus ihrer Tafche jum Gewinn- und Refervefonds, als fie fpater nach und nach in kleinen Portionen aus benfelben in Form größerer Dividenden wieder zurud erhalten: - eine gewiß unschädliche, aber auch unnute Operation. Burbe man aber entgegen halten, daß unter Umftanden bie alteren Aftionaire nicht fammtlich im Stande feien, fo viel Rapital aufzubringen, als jum Bezuge ber neuen Alftien nothig fein murbe, fo halte ich dem entgegen, daß erfahrungegemäß für das fogenannte "Beaugerecht" ficts die Differens amifden bem Emissionstourse und bem Borfenfourse bezahlt wird, ber Attionair alfo in diefer Beife feinen Rugen realifiren fann. 3m Uebrigen aber finde ich fein Unrecht barin, benjenigen Aftionair, welcher nicht im Stande ift burch Begug neuer Attien gur Ausbehnung und größeren Rubbarmachung des Aftien-Unternehmens beigutragen, von dem aus biefen neuen Mitteln refultirenben Geminne auszuschließen.

Es kann also lediglich bas Interesse ber Gründer oder ersten Beichner, welche mit Vorrechten ausgerustet find, die Ausgabe neuer

Itien vor erfolgter Bollzahlung der früher ausgegebenen und felbst tach erfolgter Bollzahlung die Ausgabe neuer Aftien mit Agio rheischen. In beiden Fällen würde der Bortheil der Gründer und rften Beichner dem der Aftionäre vorangestellt: — ein Mißverhältniß, velches eine gute Aftien-Gesetzebung nicht dulden, geschweige denn begünstigen dars.

In dem anderen Falle, wenn das Grundkapital der Aktiengesellschaft durch Emission neuer Aktien vergrößert werden soll, weil wegen ungünstiger Seschäftsentwickelung der Fortbestand der Sesellschaft nur dadurch zu sichern ist, so werden da durchaus keine Gründervorrechte zum Borscheine kommen. Bas aber in solchem Falle die Aktionaire betrisst, so werden sie, so lange die Aktien früherer Emissionen nicht vollgezahlt sind, gar keine Beranlassung haben, die Summen welche sie der Erhaltung des Aktienunternehmens widmen wollen, in neu zu schaffende Aktien zu verwandeln, soweit die durch dieselben repräsentirte Summe nicht die noch einzuzahlenden Beträge übersteigt.

Durch vorstehende Aussührungen glaube ich nachgewiesen zu haben, daß die Attien-Gesetzgebung die Aufgabe hat, die Erhöhung des Grundfapitales mittelst Ausgabe neuer Attien davon abhängig zu machen, daß der Rominalbetrag der Attien früherer Smissionen bereits ganz eingezahlt sei, sowie die Stipulation von Vorrechten zu Gunsten der Gründer oder ersten Zeichner für den Fall solcher Kapitalserhöhungen zu verbieten.

Dagegen halte ich es einerseits für bedenklich, andererseits für zwecklos in Bezug auf die Aufnahme von Anleihen durch Aktiengesellschaften beschränkende Bestimmungen vorzuschreiben. Denn die Aufnahme von Anlehen kann an und für sich ein sehr lukratives Seschäft involviren, wie ich beispielsweise von einer sehr wohl situirten Bank-Aktien-Sesellschaft aus jüngster Zeit weiß, daß sie ein mehrere Millionen Francs betragendes Anlehen bei einem französischen Bankinstitute auf längere Zeit zu 3 Prozent für das Jahr gemacht hat, um das Seld zu 12 bis 20 und noch mehr Prozent im Esselten-Belehnungsgeschäfte zu verwenden.

Für zwecklos aber halte ich beschränkende Bestimmungen hinsichtlich der Aufnahme von Anleihen um deswillen, weil eine Attiengesellschaft mit gutem Kredit die Form des Anlehens gar nicht bedarf, um sich Geld zu verschaffen, eine solche mit schlechtem Kredit aber ohnehin ein erhebliches Anlehen nicht erhalten wird.

Allem und jedem Difftande in ber Gefcaftsführung un inneren Organisation ber Altiengesellschaften vorzubeugen, obe biefe Difftanbe icon vorhanden, fie vollftandig ju befeitige burfte die Gefetgebung fich vergebens abmuben. So wird es an nicht gelingen, ben Generalversammlungen auf andere höhere, ihrem geschlichen 3wede entsprechende Bedeutung zu geben, ref zu sichern, als durch die Wirtungen der von mir vorgeschlagenen C setesänderungen zur Erweiterung der Publizität, welchen nach meine Dafürhalten hinfichtlich ber bereits bestehenden Aftiengesellschaften ru mirtende Rraft beigelegt merben tonnte und follte. 3ft Umstand, daß Aftionaire ihre Aftien zur Berwendung in Generalve sammlungen verpachten, bezeichnend genug für den Mangel vo Berftandnig des gesammten Attienwesens und ihrer eigenen Intereffe auf Seiten ber Aftionaire.

Auch die Beschräntung der Stimmbefugniß der als Gesellschafts organe thätigen, oder der sonst in besonderer Beise bei einem bestimmte Berathungsgegenstande betheiligten Aktionaire durfte erfolglos bleiben da diese Aktionaire immer Personen sinden werden, durch welche sibre Stimmen zur Geltung bringen können.

Endlich kann die Erweiterung der Sonderrechte des einzelnes Aktionaires, oder doch einer nicht die Majorität herstellenden Mehrzahl von Aktionairen, wodurch ihnen Schutz gegen willfürliche, oder künstlich hers beigeführte Majoritätsbeschlüsse und gegen gröbere Unregesmäßigkeiten in der Verwaltung gewährt werden soll, meiner Ansicht nach ohne Gefährdung des gesammten Aktienwesens in anderer Beise nicht erfolgen, als dadurch, daß man ein vollständig unabhängiges Organ schafft, bei welchem Proteste und Beschwerden der in ihren Rechten sich verletzt sühlenden Aktionaire anzubringen sind. Denn, es ist nicht zu läugnen, daß auf Seiten der Minorität ungerechte und unverständige Bestrebungen austauchen und das Gesammtinteresse einer Aktiengesellschaft schädigen können.

Ein solches unabhängiges Organ würde ebenso, wie man ein Reichs-Sisenbahn-Amt geschaffen hat, in einem "Reichsamt sür Aftienwesen" herzustellen sein. Das Aftienwesen ist für die gesammte wirthschaftliche Entwickelung des deutschen Reiches von mindestens gleicher Bedeutung wie das Sisenbahnwesen, welches Letztere in gewisser Beziehung, soweit nicht Staatsbahnen in Betracht kommen, nur eine Unterabtheilung des allgemeinen Aftienwesens darstellt.

Diefem Reichsorgane murbe die Oberaufficht über alle Aftienun. ternehmungen im deutschen Reiche gufteben. Letteres mare in Begirte einzutheilen. In jedem Begirke murbe die Bertretung bes Centralorganes, beffen Sit in ber Reichshauptstadt fein murbe, burch einen ober mehrere (je nach ber Angahl und Bedeutung ber Aftienunternehmungen in ben einzelnen Bezirken) ftandige Rommiffare ausgeübt Diesen Rommiffaren ware zunächst die Aufgabe und Befuanik ertbeilen. alle Aftienunternehmungen Au ihres Bezirkes au Ternen, au übermachen, besonders den Generalversammlungen derbeizuwohnen; event, mare ihnen auch eine Mitwirfung bei Aufstellung der Bilangen ju fichern. Dann murben fie bie erfte Inftang für Beschwerden ber Aktionare bilden, gegen beren Entscheidungen Refurs bei dem Centralamte in der Reichshauptftadt als einziger und letter Refursinftang geftattet mare. Diefen Rommiffaren könnte man endlich die vollständige Führung der Handelsregister überweifen, welche nach meiner Anficht jum Reffort von Gerichtsbehörben ohnehin nicht gehört.

3ch bin weit entfernt zu glauben, bag biefe Abhandlung bie porliegende Frage erschöpfend und genügend beantworte. Gine Angahl nicht unwesentlicher Puntte, wie g. B. die Frage über die Ausbehnung ber Saftpflicht ber Grunder und Leiter von Aftiengefellschaften, inebefondere die Frage über Erweiterung ber für gefetwidrige Sandlungs. weife jener Berfonen jest bestehenden strafreditlichen Bestimmungen nach ber civilrechtlichen Seite bin, event. auch über Berfcharfung ber jetigen ftrafrechtlichen Bestimmungen, habe ich abfichtlich unberührt gelaffen, weil ich bamit mich auf bas Gebiet ber Billfürlichkeiten in ber Gefetgebung begeben haben murbe, auf welchem die Stimme bes. Einzelnen nichts gilt und nichts gelten foll. Dergleichen bittatorifche Beftimmungen werden nur durch die übereinstimmende Billeneaugerung der gesetgebenden Kattoren gerechtfertigt und laffen, wie fie einerseits einer anderen Rechtfertigung nicht bedürfen, andererfeite es nicht gu, ben Makftab ber ratio legis an fie zu legen. Selbft nach ihrer gefet. lichen Feststellung wird die richterliche Ueberzeugung im konkreten Falle von größerer Bedeutung und wichtigerem Ginfluffe auf die Entfcheidung fein muffen, ale es bie generalifirenden Borfchriften bes Befetes fein tonnen.

Es wird mir vielmehr vollständig genügen, durch meine vorste-Bettichtift für beutsche Gefeggebung. VIL 83 henden Auseinanderfetzungen einiges Licht in die zum Theile Absicht noch sehr dunkel gehaltenen Partieen des Aktienwesens und dasselbe betressenden Gesetzgebung gebracht zu haben.

Die Möglichkeit und bezw. Rothwendigkeit einer folidarist Berbindung der im Aktienwesen engagirten Kapitalkräfte zur Her führung und Sicherung einer soliden Entwickelung des gesamm Aktienwesens werde ich an einer anderen Stelle darthun.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Die Berficherung ber Attienrente" von Dr. Friedrich Bachtel, Leipzig, Sea lag von Dunder und humblot, ift inzwischen erschienen.

# Nachtrag.

Die Beröffentlichung vorstehender, bereits Anfangs Juli d. 3. zum druck fertigen, Abhandlung hat sich bis jest verzögert. Ich hätte gevünscht, daß sie noch vor Abhaltung des diesjährigen deutschen Juristenages, auf welchem über die Möglichkeit und dzw. Nothwendigkeit der Berbesserung der deutschen Aktien-Geschgebung verhandelt wurde, beannt worden wäre. Auf dem Juristentage selbst habe ich vergeblich versucht für meine Anträge:

- 1) die Ausnahmebestimmungen in den Art. 209a und 209b des Allg. deutschen Sandelsgesethuches (Gef. v. 11. Juni 1870) (f. S. 415 der vorstehenden Abhandlung) wieder zu beseitigen;
- 2) die Ausgabe neuer Aftien vor erfolgter Bollzahlung der Aftien früherer Smiffionen; sowie
- 3) die Stipulation von Vorrechten der Gründer oder ersten Zeichner für den Fall der Ausgabe neuer Aktien Behufs Erhöhung des Grundkapitales zu verbieten; endlich
- 4) ein Reichsamt für Attienwesen zu schaffen; (f. S. 504 ber Abhandlung)

auch nur eine Stimme zu gewinnen. Vielleicht wäre das Schickal meiner drei ersten Anträge ein anderes geworden, wenn ich in der Lage gewesen wäre, die Anträge der Herren Referenten und Korreferenten vor dem Beginne der Verhandlungen kennen zu lernen. Wenn es an sich sichon mißlich ist, dergleichen weittragende Fragen, wie die über Verbesserung der Aktien-Gesetzgebung innerhalb der den Juristentagen zur Diektissen und Beschlußfassung so knapp zugemessenen Zeit slüchtig abzuhandeln, so ist dies noch viel mißlicher, wenn, wie dies seltsamer Weise gerade bei diesem so hochwichtigen Gegenstande der Fall war, eine gedruckte Vorlage, aus welcher man über den muthmaßlichen Sang der Verhandlungen und die zu erwartenden Anträge von Seiten des Referenten oder Korreserenten im Voraus sich einigermaßen hätte informiren können, nicht vorhanden war. Und doch waren beispielsweise schon

vor dem Juristentage dieses Jahres die zur Resorm des Aftienges schaftswesens auf Beranlassung der Eisenacher Bersammlung zur sprechung der sozialen Frage abgegebenen drei Gutachten der Lex Wiener, Dr. Goldschmidt und Dr. Behrend erschienen, obschon lex Versammlung erst auf den 12. und 13. Ottober cr. anberaumt if

Die von bem 11. beutschen Juriftentage bezüglich ber Aftier segebung gefaßten Befchluffe lauten nun (nach bem Protofolle):

"Bur thunlichsten Berhinderung unsolider Begrundung oder u bräuchlicher Berwaltung von Aktiengesellschaften empfiehlt sich, die betreffenden gesetzlichen Bestimmungen namentlich: folgenden Beziehungen zu ändern:

1) Die Gründer einer Attiengesellschaft zu verpflichten, Die für Begründung wichtigften Angaben, namentlich diejenigen ül nicht in Geld bestehende Ginlagen mittelst unterschriftlich ve zogener Prospekte kund zu geben.

2) Die Gründer ferner für jede veranlaßte Täufchung in Bezug a das Borhandensein und den Werth der Aktienzeichnungen, son in Bezug auf die geleisteten Einzahlungen verhaftet zu erklän

- 3) Die Bestimmung aufzuheben, nach welcher es gestattet ist, ne erfolgter Einzahlung von 40 Prozent die Beichner von Inhab Aktien von der Haftung für fernere Einzahlungen zu befreien.
- 4) Die Gerichte zu ermächtigen, jeder Zeit auf Antrag einzeln Aktionaire, wenn wichtige Gründe vorliegen, die Mittheilus einer Bilanz oder sonstiger Aufklärungen nebst Borlegung den Bucher und Papiere anzuordnen, auch eine Untersuchung der Chaftsführung zu veranlaffen.
- 5) Auch dem einzelnen Aktionaire, soweit es fein Interesse erheisch ein Klagerecht auf Innehaltung der gesetzlichen und statutarisch Borschriften über Geschäftsführung, Bilanz und Gewinnvertheilun zu gewähren."

Man kann diesen Beschlüssen im Allgemeinen Zweckmäßigkeit nich absprechen, allein von ihrer geschlichen Durchsührung eine wesentlich Berbesserung des Aktiengescllschaftswesens zu erwarten, wäre noch meinem Dafürhalten zu sanguinisch. Die gesammte Tendenz diese Beschlüsse unterscheidet sich wesentlich von der in meinen 3 ersten Anträgen enthaltenen dadurch, daß durch jene die Gründer eindringlicher als seither vor Betrug gewarnt werden sollen, während ich ihnen von vorn herein und ein für alle Wal die praktischen Gelegenheiten ent-

ben haben will, bei welchen sie zum Nachtheile des Aftienunternehmens etrug vernben konnen. Diese einzig möglichen Gelegenheiten find ke der Gründung und der Erhöhung des Grundfapitales.\*) Wenn ti ber Grundung Geheim. und Scheinvertrage nicht mehr abgefchloffen berben konnen, weil ausnahmslos alle auf die Grundung bekalichen Berhaltniffe und Abmachungen im Gefellschaftevertrage nthalten fein muffen, welcher ber Behörde gur Genehmigung vorzuegen und von Letterer im Auszuge zu veröffentlichen ift, fo ift dem Betruge Thur und Thor verschloffen. Wenn das gesammte Bublifum rfahrt, was von und baw, mit ben Gründern abgemacht worben ift, o will ich benjenigen sehen, welcher sich burch Betheiligung an bem tetreffenden Aftien-Unternehmen betrügen läßt. -- Daß durch bie Ber-Michtung ber Grunder jur Ausgabe mahrheitsgetreuer Prospekte mit Ramensunterschriften das gleiche Resultat erreicht werde, glaube ich nicht. Man muß in der Schule der Gründer praktisch gelernt haben, um zu begreifen, wie wenig mahrheitsgetreue Prospette ben wirklichen Borkommniffen, den Thatsachen entsprechen. Die Resolventen vom Buriftentage über die Aftiengesetzgebungs-Frage haben gewiß keine Ahnung bavon gehabt, mit welchen Schwierigkeiten schon feither, ohne Dazu verpflichtet gemefen zu fein, die Grunder meift gefampft haben, um mahrheitsgetreue Profpette in die Belt ju fegen. Die Gründer aber, wenn fie von den Beschluffen des Juriftentages und besonders von bem über die Berpflichtung jur Chition mahrheitsgetreuer Profpette erfahren, werden fich ärgern, daß fie in der fruchtbaren Gründungsepoche fich mit ber Beschaffung mahrheitsgetreuer Profpette fo unnus abgequalt haben. Sie erfahren jest erft burch ben 11. beutschen Juriften. tag, daß fie jum Erlaffe von Profpetten, und gar mahrheitegetreuer, gar nicht verpflichtet gewesen find. Und wie viel schones Geld haben fie flugen Mannern und icharffinnigen Abvotaten für die Erfindung wahrheitsgetreuer vom Staatsanwalte unantaftbarer Prospette bezahlt Benn diese wahrheitsgetreue Prospektverpflichtung von der Gesetgebung praktisch eingeführt wird, so wird es für den Richter bei vorgekommenem Betruge eine der fcwierigsten, undantbarften Aufgaben werben, Die Bahrheiten des Brofpettes zu prufen. "Mit Borten lagt fich trefflich ftreiten!"

<sup>\*)</sup> Die mahrend des Bestehens ber Attiengesellschaft vorkommenden Betrügereien und Benachtheiligungen ber Attionaire haben lediglich Direktorium und Berwaltungstath zu verantworten,

Auch der Beschluß unter Zisser 2 wird die Gründer in Exstant seinen. Haben sie boch schon seither immer in der irrigen Reine gelebt, daß sie für jede veranlaßte Täuschung z. verhaftet seien! Und wie haben sie sich abgemüht, um über den Täuschungen nicht erwiss zu werden! Und sie hätten es doch gar nicht nöthig gehabt! Der kommt davon, wenn man das Allg. Deutsche Handelsgesesbuch und das Strafgesehduch so wenig kennt! — Wie? Oder sollten die Gründer-Täuschungen doch vielleicht unter die allgemeinen Strafbestimmungen über Betrug (§. 263 des St.-G.-B.) schon seither zu bringen gewesen sein? — Ich denke doch!

Gegen und über bie Befchluffe unter 3 und 5 lagt fich nicht weiter fagen; fie verbienen Billigung. Dagegen erfcheint mir ber Befolug unter 4 bebenklich nach allen Richtungen bin. Bunachft gebe ich au bebenten: Bo bleibt die Konfequeng des Juriftentages? - Gegen bie ftaatliche Oberaufficht über die Aftiengefellichaften ftraubt er fich mit aller Kraft und nun sollen die Gerichte — doch wohl Dr. gane bes Staates? - bagu ermächtigt merben, jeber Beit auf Antrag einzelner Aftiongire, wenn wichtige Grunde porliegen, die Mittheilung einer Bilang ober fonftiger Aufklarungen, nebf Borlegung der Bucher und Papiere anzuordnen, auch eine Untersuchung ber Geschäftsführung zu veranlaffen. — Bas heißt bas? — Richts anderes, als die so verteperte Staatsaufficht doch einführen, ihre Ausübung jedoch abhangig machen von dem berechtigten ober auch chitanösen Antrage jedes beliebigen Aftionaires. Denn, mas bedeutet die fceinbar michtige Rautel: "wenn wichtige Grunde vorliegen?" - Richts, absolut nichts! Denn Diejenigen, welche eine berartige Untersuchung einer Aftiengefellschaft bei Gericht beantragen, werden jeber Beit wichtige Grunde für ihren Antrag vorbringen, die Entscheidung aber, ob wichtige Grunde wirklich vorliegen, refp. vorgelegen haben, wird ber Richter in fast allen Fallen boch erft bann fallen tonnen, wenn er bie Untersuchung ber betreffenben Berhaltniffe beenbigt hat; benn er wird, felbft wenn er perfonlich von der Grundlofigfeit des Migtrauens ber Antragfteller überzeugt ift, fich bennoch huten, die ganze Berantwortlichkeit dafür zu übernehmen, die Antragfteller abzuweisen und bie beantragte Untersuchung zu unterlaffen.

Im Nebrigen aber frage ich, wozu man diese Behauptung unter 4 noch braucht, da jest schon, wenn Anzeige über strafbare Borkommnisse bei der Aktiengesellschaft sowohl, wie in jedem Privatgeschäfte, dem

staatsamwalte erstattet wird, der Lettere berechtigt und verpflichtet ist, kejenige Untersuchung anzuordnen, zu welcher nach dem Juristentage is Gericht ermächtigt werden soll. Ich halte dafür, daß bei Ausführung keser Bestimmung unter 4 das Ansehen der Justizbehörden mehr leiten, als die Sicherheit des Altienwesens gewinnen wurde.

Die Intonsequenz des Juriftentages, indem er für diese Art der Beaufsichtigung der Aftiengesellschaften durch die Gerichte votirt hat, ware kaum größer gewesen, wenn er für die Errichtung des von mir vorgeschlagenen "Reichsamtes für Attienwesen" sich ausgesprochen hätte.

# Rechtsprechung des Reichs-Gberhandelsgerichtes.

# Bum Sandelsgefegbuche.

Siehe Bb. 7. S. 85—110 bieser Zeitschr. Die nachfolgende Zusammenstellung reicht bis M. IX. heft 1—3; St. VIII. heft 1 und umfaßt den zwei ten und einen Theil des britten Jahrganges von C.

# Art. 85, 110 fgg., 256.

Kriterien ber offenen Hanbelsgesellschaft.

49. Unter ben Parteien ist ein Abkommen getroffen worden, Inhalts beffen bie Beklagten (G. Muller & Co.) ein in Leipzig errichtetes Beinlager mit Beinen affortiren follten. Hoffmann, Rlg., follte ben Betrag hierfür binnen brei Tagen gegen Zinsvergütung einsenden und ben Bertauf bes Lagers übernehmen. Der Reingewinn follte bemnachft gleiche mäßig vertheilt werben. Ferner übernahm Klg. für die Bekl. als beren Bertreter ben Beinverkauf in einem größerem Gebiete bes nördlichen und öftlichen Deutschlands gegen Provision. Das D.-H.-G. hat auf Grund bieses Sachverhältnisses angenommen: Die unter den Parteien begründete Gesellschaft war keine offene Handelsgesellschaft. Ein wesentliches Requifit ber letteren ift nach Urt. 85 ber Geschäftsbetrieb unter einem Kollektivnamen, einer Gesellschaftsfirma, welche hier fehlte. "Daß es auch nicht die Abficht ber Baciscenten mar unter einer Gefellschaftsfirma Befcafte ju treiben, ergeben flar bie Bertragsbestimmungen, wonach bie Bell. bem Alg. die Benutung ihrer Firma mit bem Bufate: Beinlager bei hoffmann in Leipzig gestatteten und Alg. sich verpflichtete, bie von bem Bett. zu beziehenden Weine mit Bezeichnung ihrer Firma ju verkaufen. Ebenso lag es nicht in ber Absicht ber Paciscenten, eine olidarische Haftung der Socii Dritten gegenüber eintreten zu lassen. Den "Cintauf ber Beine follten lediglich die Bekl., den Berkauf nur der Alg. bewirken. Die Angabe der beklagtischen Firma diente in diesem Fall nur als Bezugsquelle. Demnach stand zu den Verkäufern der Weine Klg. in teinem Rechtsverhaltniffe, ebensowenig ju ben Raufern die Befl. Es fehlt also auch hier an einem wesentlichen Kriterium der offenen Gesellschaft:

Die Bereinigung ber Parteien ist aber auch keine Bereinigung ju einzelnen Geschäften für gemeinschaftliche Rechnung im Sinne von Buch II. Tit. 3 H.-B., ba die Societät nicht einzelne Geschäfte, sondern einen fortdauernden Geschäftsbetrieb bezweckte. Bielmehr sinden auf das Rechtsverhältniß der Parteien die Bestimmungen des gemeinsamen Civilvechtes über Societäten Anwendung. (Ugl. Erk. v. 17. Mai 1871 Bb. VI. Rr. 35. S. 184 dieser Zeitschr.) 13. April 1872 M. V. 90. St. VI. 55.

Uebereinstimmend Ert. v. 16. Dezbr. 72. M. V. III. 61.

"Für die Birtiamleit bes Gefelichaftenerhalmiffes gegene britte mmt es nur barauf an, ob eine mere handelearfellicaft als folde inch Außen bin in ber burch Art. 119 bezeichneten Berfe ins Leben etreten ift. Gine Gefellicaft, welde nid: in biefer Beife nich nach außen jeltenb gemacht, ihr Dafein nicht fund gegeben bat, tann Dritten gegeniber nie als offene Sandelsaeiellichen achten, und es finden auf fie bie Beftimmungen ber Art. 110--122 feine Ammenbung Betreffs ber Grage, Die Das handelsgewerbe, weldes Gegenfrand tes anichen B. und 2. abgeschloffenen Gefellichafieverrrates mar, beirreben morten, befagen Die Grunde bes angesochtenen Unteiles, bag iden von vornberein baffelbe burch Cirtular als ein ren &. allein betriebenes Landespreduften: Beichaft angefundigt fei, bag auch ber Beideftebetrieb ohne Ausnahme nur im Ramen von &. ftattnefunden babe, bas Befieben eines Gefells Schaftsverhaltniffes nad Außen ben mie jum Ausbrud gefommen und bie handelswelt ben S. als alleinigen Inhaber bes Geichaires und ber Firma angefehen habe und habe aniehen munen. Dag aber unter folden Umftanben vom Besteben einer offenen ganbelsgefellicaft, welche ben Betrieb eines handelsgewerbes burd mehrere Berionen unter gemeinschaftlicher Firma voraussest, nicht die Rede sein kann, in selbswerständlich. Aus jener thatfächlichen Fesishellung felat jedach nicht bles, daß eine offene Sandelsgesellschaft nicht porgelegen bat, fendern tof überhaupt aus dem zwischen S. und W. bestandenen Gesellschaftsverhaltniffe die haftung bes letteren fich nicht herleiten laßt, benn es ist ein allgemeines, ichon por Einführung bes S.-B. bestandenes und im Art. 256 anerkanntes Pringip, daß ein Bertragsverhaltniß, welches völlig acheim geblieben ift, an und für fich nur Bertragerechte unter ben Befellicaftern felbit, nicht aber für britte Berfonen, welche mit einem ber Gefellichafter fontrahiren, begründet." — 8. Nov. 72. M. VII. 111.

#### Art. 85.

#### Pactum de ineunda societate.

51. Ein pactum de ineunda societate ift nur dann wirsiam, "wenn die einzelnen Bestimmungen des abzuschließenden Bertrages sestgestellt sind, und zwar entweder durch besondere Berabredung, welche auch stillschweigend erfolgen kann oder durch Uebereinkommen, daß, soweit eine solche besondere Berabredung nicht getrossen ist, die subsidiären Säte über Handelsgesellschaften maßgebend sein sollen. Auch dies letztere Abstommen kann zwar stillschweigend getrossen werden, allein es ist nicht ohne Weiteres überall dann und insoweit als getrossen auzunehmen, wenn und insoweit besondere Berabredungen nicht getrossen sind. Die für die Gesellschaft selbst subsidiär geltenden Bestimmungen seinen als solche den Abschluß eines Gesellschaftsvertrages voraus und können für das pactum de ineunda societate nur durch Vermittlung eines darauf gerichteten Willensattes maßgebend werden." — Im vorliegenden Falle sehle es an jeder Pestimmung über die von den Gesellschaftern zu leistenden Einschüffe, sowie über die Betheiligung berselben an Gewinn und Verlust. Namentlich in letzterer Hinsicht könne nicht darauf Bezug genommen werden, daß die Bestimmungen des H.-G.-B. über die Vertheilung von Gewinn und Verlust den Uebungen der kaufmännischen Welt entsprechen und sich aus

allgemeinen wirthschaftlichen Prinzipien rechtfertigen. Dies sei nur ber Fall, wo alle Gesellschafter sich an ber Geschäftsführung und aus mit Bermögenseinlagen betheiligen und wo die Größe der Einlagen nich sehr verschieden sei. Liege die Sache anders, so könne die Bermuthung daß gleiche Theilnahme am Gewinn und Berlust gewollt sei, keineswegt Plat greisen, z. B. nicht in dem häusigen Fall, daß der Prinzipal seinen bisherigen Handlungsgehülsen oder Sohn verspricht, ihn als Theilnehme aufnehmen zu wollen, ohne die Antheile näher zu bestimmen. Hier wird nur aus dem Borhandensein besonderer Umstände auf die Absicht gleiche Betheiligung geschlossen werden dürsen. — 8. Febr. 73. M. IX, 14.

## Art. 91. fgg.

Gefellicafter an bie Gefellicaft.

Der App.=Richter ist ber Ansicht, daß die Forberungen eines Gesellschafters an die in Konturs verfallene Gesellschaft nicht als Paffive ber Konkursmaffe in Anrechnung zu bringen find, weil die Theihaber an einer Firma nicht in ber Lage seien, zu biefer Firma, b. h. zu fich felbst in obligatorischem Berhaltnif ju fteben. Er ftutt diefe Anficht barauf, daß eine Sanbelsfirma fein von ihren Tragern völlig verschiebenes selbständiges Rechtssubjekt barftelle. Dies ift richtig, rechtfertigt aber nicht die Folgerung. Das Gefellschaftsvermögen bildet sowohl in dem Rechtsverhaltniffe ber Gefellichafter unter einander wie zu britten Berfonen einen für fich bestehenben Bermogensinbegriff; vgl. in Betr. ber offenen Hanbelsgefellschaft Art. 91, 93, 95, 97, 106-109, 111, 113, 114, 119 -1931, 126, 130-133. Der einzelne Socius tann bemnach Glaubiger und Schuldner ber Gefellschaft fein. Diefe Trennung zwifchen Gefellschaftern und Gesellschaft besteht auch im Falle bes Konkurses fort, wie fich namentlich aus bem Separationsrechte ber Gefellschaftsgläubiger und aus ber Bestimmung bes Art. 122 ergiebt. Ja bie Scheibung wird gerabe bier befonbers wichtig. "Demgemäß find die Gelbforberungen und Schulden aus ben Rechtsverhaltniffen zwischen ber Gefellschaft und ben Gesellschaftern als Aftiva und Passiva gleich ben Forberungen und Schulben britter Personen ju behandeln und bem entsprechend jur Konstituirung ber Daffe im Konturfe ber Gefellicaft, sowie, wenn jugleich gegen die Gefellichafter Ronturs eingeleitet ift, jur Konstituirung ber bezüglichen Konkursmaffen in Rechnung zu bringen. Die Forberung eines Gefellschafters an die Gefellschaft bildet in solchem Falle ein Aktivum der Konkursmaffe des ersteren, dagegen ein Paffivum der Konkursmaffe ber Gefellschaft und umgekehrt. (v. Sahn zu Art. 112). — Der Ober-appellant hat im Konfurse ber Gesellschaft eine Darlehnsforberung von 23,067 Thirn. liquibirt. Dies Liquidat bilbet ein Aftivum feiner eigenen Masse und gehört zu den Passivis des Gesellschaftskonkurses, insoweit nicht die erstere Maffe vermöge ihrer Korrealverhaftung zu kontribuiren hat, also sich die Kompensation gefallen laffen muß. Solche Kompenfation findet sowohl nach dem Societätsvertrage wie nach dem Prinzipe bes Art. 108 nur in Ansehung ber Salfte bes Liquidats ftatt."-14. Febr. 72. M. VI. 46; St. V. 74.

#### Art. 93.

Geschäftsführender Socius. Remuneration. Entschädigungsanspruch.

133. a) Der Socius, der in Folge des kontraktwidrigen Berhaltens imes andern Socius mehr Dienste im Interesse der Gesellschaft leistet, ist er vertragsmäßig übernommen hatte, kann dennoch hierfür keine des sondere Remuneration beanspruchen, da seine Leistungen immer innerhald des Kreises der Societätigeschäfte liegen. "Es hätte dem Bekl. freigesstanden, wegen des kontraktwidrigen Berhaltens des Klägers einen Commis zu engagiren und von diesem die kontraktlich dem Kläger obliegenden Geschäfte besorgen zu lassen. Das Salair eines solchen Commis hätte dann dem Kläger zur Last gelegt werden können. Für sich kann Bekl. aber die Remuneration eines Commis nicht liquidiren."

b) In Bezug auf ben Entschäbigungsanspruch, ber auf bas tonstraktwidrige Berhalten bes Klägers gegründet ist, wird bemerkt: "Uebershaupt ist die Aufgabe des Richters, bei einer so flagranten Bertragssverletzung, wie ber vorliegenden, wo die Schadenersatpsticht an sich außer allem Zweisel liegt, bezüglich des Beweises des Schadensquanti nicht größere Schwierigkeiten zu erheben, als durch die Sachlage durchaus ge-

boten ist," — 13. Jan. 72. M. IV. 77. C. II. 8. 56.

#### Art. 105.

#### Rechnungslegung.

- 54. "Rach Art. 105 kann jeder Gesellschafter sich persönlich vom Gange der Geschäftsangelegenheiten unterrichten, jederzeit die Sandelsbucher und Papiere der Gesellschaft einsehen und auf ihrer Grundlage eine Bilanz anfertigen. Danach bedarf es der Regel nach keiner Rechnungslegung. Die ordnungsmäßig geführten handelsbucher ersehen die Rechnungslegung." 16. Sept. 71. 8t. IV. S. 266.
- 55. "Die Frage, ob und wie weit der zur Rechnungslegung verspflichtete Socius die Zeitpunkte der betr. Rechtsgeschäfte, Einnahmen und Ausgaben anzugeben verbunden ist, ist nicht allgemein und unbedingt zu bejahen, vielmehr ist nach den Umständen des konkreten Falles jedesmal zu prüfen, ob und wie weit es jener Zeitangaben zu einer vollstänsbigen Auskunft wesentlich bedarf." 16. Sept. 71. St. III. 56.
- 56. Art. 105 hat die geschäftsführenden Socien von der Pflicht zu besonderer Rechnungslegung keineswegs entbunden, vielmehr hat diese Pflicht von der Lage des speziellen Falles abhängig gemacht werden sollen und namentlich ist es dei Berathung dieses Artikels für selbstverständlich erklärt, daß jeder Gesellschafter über die einzelnen Geschäfte, die er vorgenommen, Rechenschaft zu geben, unter Umständen auch gehörige Rechnung zu legen habe. (Brotok. S. 196 Art. 125.) Im vorzliegenden Falle reicht die Berweisung auf die Bücher und Korrespondenzen schon deswegen nicht aus, weil die Parteien eine gemeinsame, unter geshöriger kaufmännischer Kontrole bewirkte Buchführung nicht hatten. 10. Okt. 71. M. IV. 12.

### Art. 105; 145.

Rechte ber Socien in Bezug auf Ginficht und Benutung ber Gefchäftsbücher und Papiere nach aufgelöfter Societat.

"Ueber bie Rechte gewesener Gesellschafter gegen einander nad aufgelöfter Societat enthält Art. 105 feine Bestimmung. Gin Gesichäftslofal, in welchem auch die nicht geschäftsführenben Gefellichafter jeberzeit die Handelsbucher und Papiere der Gesellschaft einzusehen befugt und im Stande maren, besteht nach Auflosung ber Gefellichaft nicht, mag auch beren Liquibation noch nicht beenbigt fein. Bielmehr ift ber gange Unterschied zwischen geschäftsführenben Ritgliebern, unter beren unmittelbarer Aufficht fich bie Bucher und Papiere befinden, und ben übrigen Socien weggefallen, Art. 133-135, 140, und damit find auch alle Ronsequenzen biefes Unterschiebes beseitigt. Insoweit greift bas Bringip bes Art. 144 - bie unveranderte Aufrechterhaltung ber bisherigen Rechtsverhältniffe bis zur beendigten Liquidation — nicht burch, follte auch außerlich bie Stellung bes bisher geschäftsführenben, nunmehr aber mit ber Liquibation betrauten Gefellichafters anscheinend die gleiche geblieben fein. Rach beenbigter Liquidation bat jeber gemefene Befellschafter und jeder Rechtsnachfolger eines solchen ein Recht nicht nur auf Einsicht sondern auch auf Benutung ber Bucher und Papiere. Art. 145. — 10. Sept. 72. M. VII. 18; C. II. 8.

#### Art. 111, 119—122.

Eibe Ramens ber offenen Handelsgesellschaft.

- 58. "Wenn eine offene Handelsgesellschaft prozessirt und in die Lage kommt, gerichtliche Eide leisten zu mussen, so liegt, wenn die Gegenpartei dies verlangt, allen Socien die Pssicht ob zu schwören. Dies beruht zunächst auf dem Sate, daß Litiskonsorten als solchen die in Rede stehende Pssicht obliegt, denn offene Gesellschafter sind in Prozessen ihrer Firma Litiskonsorten. Sodann folgt jene Annahme aus der Natur der offenen Handelsgesellschaft, insosern jeder einzelne Gesellschafter durch seine Erklärungen die Gesellschaft verbindet. Giebt einer von mehreren Gesellschaftern durch Sidesweigerung kund, daß er eine gewisse positive oder negative Thatsache, von welcher Rechtsfolgen zu Gunsten oder Ungunsten der Gesellschaft sich ergeben, nicht bewahrheiten könne, so trifft der daraus sich ergebende Nachtheil die Gesammtheit der Gesellschafter. Dem entspricht auch die Praxis. Daß vorkommenden Falles eine aus den Umständen sich ergebende oder gehörig bescheinigte Unmöglichkeit der Erlangung eigener Kunde einzelner Socien auf deren Besteiung vom Wissenselbe hinsuhrt, ist selbstwerständlich." 10. Mai 72. M. VI. 21; St. VI. 22.
- 59. Einer offenen Handelsgesellschaft war im Erkenntnisse ein nothwendiger Eid de ignorantia auferlegt. Bei der Eidesleiftung ergab sich, daß ein Mitglied seit der Klageerhebung gestorben war und daß seine Erben aus der Gesellschaft ausgeschieden waren. Die übrigen Mitglieder leisteten den Eid. Ist derselbe als von sammtlichen Sociis geleistet anzusehen? Bejaht vom Oberhandelsgerichte in Uebereinstimmung mit den Bor-

instanzen. Aus Art. 111 in Verbindung mit Art. 119—122 ergiebt sich begriffsmäßig, daß wenn eine offene handelsgesellschaft im Prozesse als Bartei auftritt, die einzelnen Befellichafter nicht genannt zu werden brauchen, daß ferner ein Bechsel in der Berson der Gesellschafter während der Dauer bes Prozesses für diesen letteren und überhaupt in der Regel in prozessualischer hinficht unerheblich, wie ein ahnliches Brinzip auch in Betreff ber Eintragungen im Grundbuche für die Gesellschaft gilt. (Breuß. Einf.=Gef. Art. 22). "Darin mag eine Abweichung von ben fur die civile Gefellicaft geltenden Grundfaten liegen, Diefelbe erflart fich jedoch nicht aus bem Charafter der offenen Sandelsgefellicaft alseiner juriftifchen Berfon, fondern baraus, bag bei ber offenen Sandelsgesellicaft bas Gesellicaftsvermogen, obicon nicht wie bei ben juriftifchen Berfonen, einer fingirten Berfonlichteit gehörend, doch als ein, freilich nur den Gefellichaftern geboriges, juriftisches Ganges angesehen wird." — Aus Art. 111 ergiebt fic benn auch die Beantwortung der Frage, "welcher Zeitpunkt der entscheidende sei," wenn von einer solchen Gesellschaft in einem von ihr geführten Brozeffe fraft Gefetes ober richterlichen Urtheiles von allen Gefellschaftern ein nothwendiger Gib ber vorliegenben Art zu leiften ift. Daggebend muß ber Zeitpuntt fein, in welchem der Gib zu leiften ift. Denn die einer Bartei obliegenbe, eine Stellvertretung nicht zulaffenbe prozeffuale panblung muß und fann boch nur von ben Berfonen vorgenommen werden, welche jur Zeit ber Bornahme als Partei ericheinen." - Bie Die Frage bann zu entscheiben, wenn es fich nicht um einen nothwendigen sondern um einen angetragenen Eib, ober um einen nothwendigen Eid de veritate handelt, bleibt babin geftellt. 28. Jan. 73. M. IX. 5.

## Art. 111, 91, 119—122, 126, 131.

Urtheil, gegen die Gefellschaft ergangen, Birfung beffelben gegen die einzelnen Socien.

60. Beklagter bestreitet, baß bas gegen bie Liquidationefirma ergangene Urtheil miber ihn, ben einzelnen Gefellicafter ohne Beiteres vollftredt werben konne, als ob er die verklagte Bartei fei. "Daß die biefer Be-hauptung zu Grunde liegenbe Unterscheidung ber offenen handelsgefell= schaft als eines von den Gliedern derfelben getrennt gedachten Ganzen von der Berson der einzelnen Gesellschafter und des Gesellschaftsvermögens von bem Privatvermögen ber Letteren julaffig ift, obicon jeber Befellichafter für alle Berbindlichkeiten ber Gesellschaft folibarisch und mit feinem ganzen Bermögen haftet, bebarf im Hinblid auf Art. 91, 111, 119—122, 126, 131, vgl. mit Art. 81 und 112 keiner weiteren Ausführung, jo gewiß hiernach ber Glaubiger beliebig, nicht blos die Gefellicaft sondern auch die einzelnen Gesellschafter verklagen und fich an bas Befellschaftsvermögen wie an das Privatvermögen der letteren halten fann, fo wenig folgt boch hieraus, bag Beides ungertrennlich, b. b. bak bie Rlage, welche er jum Bwede feiner Befriedigung wiber bie Gefellichaft anstellt, stets auch die Klage gleichen Zweckes gegen jeden einzelnen Gefells fcafter fein muß und wirklich ift. Wie in allen Fällen der Bereinigung mehrerer, im Ginne Rechtens verschiebener Stellungen in einer Berfon, fo muß auch hier die Berichiebenheit ber rechtlichen Beziehungen bes Theilhabers der offenen Candelsgesellschaft zu beren Gläubigern beachtet

und mas bas jest in Rebe fichende prozeffuale Berhaltnig anlanat. voraugsweise barauf Gewicht gelegt werben, welche ber verschiebenen in Frage tommenden Beziehungen nach ber Intention Rlagers, baw. nach bem Einverständniffe ber Barteien im fonfreten Falle Begenftand bes Brozesses sei. In bieser Sinsicht ist nun im vorliegenden Falle von Bichtigkeit, daß die Rlage auf Berurtheilung bes Bell. als Liquidators ber Gesellschaftspirma gerichtet ist und daß sowohl das Interlotut wie bas Endurtheil ben Betl. nur jur Bezahlung aus bem Bermogen ber in Liquidation befindlichen Firma C. u. G. verurtheilt. Daß es aber für ben Betl. nicht gleichgultig ift, ob Rlage und Urtheil gegen ibn in Berfon ober als Bertreter ber Bejellichaft gerichtet find, ergiebt fic einerseits aus ber Bestimmung bes Art. 121. "Diefelbe trifft zwar nur ben Fall, wenn die Gefellschaft eine ihr zustehende Forberung ein: flagt und bas Rompenfationsrecht bes Gefellicafts foulbners mit ber Brivatforderung an einen Gefellschafter in Frage tommt, fie int aber auch auf ben gegenwärtigen Fall anwendbar, in welchem eine Befellschaftsichulb eingeklagt wird und die Rompenfation mit ber Brivatforberung eines ber betheiligten Gefellschafter in Frage tommt; v. Sahn Com. I. S. 299," (ber erften Hufl., vgl. G. 384 ber zweiten Mufl. biefe Ausführung durfte benn boch auf einem Dligverständniffe fowohl bes Art. 121 wie ber Bemerkungen v. Sahn's beruhen). Aber auch abgefehen vom Art. 121 konnen ihm besondere nur für ihn gegen bie Rlage wirtsame Einreden gur Seite stehen, 3. B. exceptiones pacti de non petendo, pacti remissorii etc., die er in bem auf Befriedigung aus bem Befellichaftevermögen abzwedenben Prozeffe gar nicht veranlagt war, porzuschützen. Um biese Erceptionen würde er aber kommen, wollte man annehmen, daß ber Brogeg gleich anfänglich gegen ihn und auf Befriedigung aus feinem Privatvermögen gerichtet gewefen fei." 19. Juni 72. M. VI. 93; C. II. 69.

### Art. 112.

Solibarische Haftung bei ber vor bem H.-B. errichteten Sanbelsgesellschaften.

61. Daß für die von einer Sandelssocietät als solcher unter der Societätssirma kontrahirten Geschäftsschulden die Theilhaber der Societät solidarisch haften, war schon vor der Emanation des H.=G.=B. durch Handelsgewohnheit sanktionirt." 31. Jan. 72. M. V. 18. — Ebenso 7. Nov. 71. St. 1V. 39.

Klage gegen ben Socius durante societate.

62. Die Einrede der mangelnden Passivlegitimation ist von beiden Borinstanzen mit Recht verworfen worden. Berkl. hat unter der Societätsfirma Gebr. Saller den Lieferungsvertrag mit dem Kläger abgeschlossen und ist als Theilhaber der offenen Handelsgesellschaft aus diesem Bertrage zweisellos persönlich und solidarisch verhaftet. Diese Haftbarkeit ist auch nicht etwa eine blos subsidiarische, so daß Kläger zunächst die Gesellschaft verklagen müßte und sich nur im Falle der Jusussizung des Gesellschaftsvermögens an die einzelnen Gesellschafter halten dürfte, sondern eine prinzipale. 30. Dkt. 72. M. VII. 102.

#### Mrt. 113.

Uebergang ber Schulden bes Ginzelfaufmannes auf eine von bemfelben gegründete Sanbelsgefellicaft.

63. Benn ein Einzelfaufmann eine Handelsgesellschaft gründet, welche die Aktiva und Passiva des bisherigen Geschäftes übernimmt und ies in gehöriger Weise publizirt, so haften die Socien doch nur für ie Handelsschulden, nicht für die Privatschulden des früheren Prinzipals. Im Zweisel aber wird zur Richtschur dienen müssen, daß die Umvandlung des Anspruches an einen Einzelkaufmann in einen Anspruch an die von ihm neu eingegangene Societät nicht in gesetzlicher Nöthigung, ondern nur auf dem Willen der Socien beruht, daß sie also nur dann ingenommen werden kann, wenn sie die Socien loyal gewollt haben konnen und müssen." — 15. Nov. 72. M. VIII. 9.

#### Mrt. 114.

Berfügungsgewalt bes geschäftsführenben (?) Socius.

64. "Zwar ift nach Art. 114. 1 die Berfügungsgewalt des geschäftsführenden Socius nach Außen hin eine beschränkte. Allein selbste verftändlich kann sie nicht weiter reichen, als überhaupt die Grenzen kellvertretender Berfügungsgewalt nach allgemeinen Rechtsgrundsähen sich erstrecken. Eine Abmachung zwischen dem geschäftssührenden Socius und einem Schuldner der Societät, kraft deren die Außenstände der Gesculschaft Ersterem persönlich geschuldet und bezahlt werden sollen, ist hiernach ungültig. "Es ist nach den Grundsähen des Civilrechtes wie des Handelsrechtes, von besonderen Ausnahmen abgesehen, rechtlich unsmöglich, daß bei einem Bertrage die Stellen einander gegenüberstehender Kontrahenten durch eine und dieselbe Person vertreten weden könznen." — 17. Jan. 73. M. VIII. 95.

### Wrt. 114-116.

Rollifion bes Dritten mit tontrabirenben Socius.

65. "Liegen ber Kreirung bes Klagewechsels bolose Kollisionen bes Imploranten mit C. H. zu Grunde, so kann der Implorant sich auf die Art. 114—116 nicht berufen. — Wennschon es nicht richtig ist, daß der Dritte nicht verpslichtet ist, zu erkunden, ob der Gesellschafter im Verhältniß zu seinen Socien seine Vertretungs= und Dispositionsbesug= niß überschreitet, daß selbst die bloße Kenntniß dieser Ueberschreitung den Dritten nicht in dolum verset — so sind doch diesenigen Rechtsakte dem Dritten gegenüber nicht geschützt, welche der Gesellschafter unter dem Ramen der Societät in der Absicht widerrechtlicher Schädigung der Societät und unter Kenntniß und Theilnahme des Dritten an dieser Absicht eingegangen hat. — 1. Nov. 72. M. VII. 104; C. II. 96.

## Art. 130, 123, 142.

## Auflösung unb Musichliegung.

66. Die Art der Auseinandersetzung im Falle der Auflösung der Societät und des Ausscheidens oder der Ausschliebung eines Socius ift

burchaus verschieben. Es liegt banach auf ber Hand, daß es erhell ift, welchen ber beiden Falle der Richter als vorliegend erachtet und i er demnach die Klage nicht aufrecht erhalten fann, wenn die klagerijf Intentionen nicht mit Gicherheit festzustellen find. "Run giebt aber nirgends mit Bestimmtheit ju ertennen, daß sie bie Liquidation bes herigen Societätsgeschäftes und bemgemaß Austehrung bes ebemalis Untheiles verlange. Ihre Auslaffung in der Deduttionsschrift, fie baraus, daß die Betl. Die Societät ihrerfeits thatfachlich hätten, nichts anderes als eine feitens ber Bekl. stillschweigend erfolg Nebernahme der Liquidation abnehmen können, ist um so weniger gen net, Klarheit hierüber zu verschaffen, als an jene Auslaffungen sofort Folgerung gefnüpft wird, daß Betl. nach Art. 130 Abf. 4 und Art. 1 zur Rechnungslegung verpflichtet seien." Mehr scheine bafür zu spreche baß Rla. das Societätsverhältniß nur in Bezug auf ihren verftorbe nen Chemann als aufgehoben betrachtet habe. Die Betl. feien noch gegen wartig Inhaber der Firma S. und Co., besonders fei D. als Bertrett biefer Firma ins Sandelsregister eingetragen. Sie haben die Geschäfte berfelben feither unbehindert fortgesett, mas ohne, wenigstens stillschwift gendes Einverständniß ber Rlg. nicht füglich geschehen konnte, in jedem Falle sei nicht anzunehmen, daß Alg. das seitherige thatfächliche Gebabren ber Bekl. als unbefugtes und wiberrechtliches anfechten, bezw. ibm burch ordnungmäßige Liquidation ein Biel gefett miffen wolle, wenn fe ihre Rlagbitte auf Rechnungsablegung richtet, "über ben Stand bes ber Firma H. u. Co., gehörigen Bermögens, wie solches beim Tode ihres Erblaffers ober (nach ber Betl. Wahl) am Schluß bes betreffenden Ge schäftsjahres sich gestaltet hat" und sobann Herauszahlung bes sich bier-nach ergebenden Neberschusses verlange. Das Berlangen ber Liquidation fei hiermit nicht wohl vereinbar. - 11. Nov. 72. M. VIII. 47.

# Mrt. 122, 128, 130, 131, 137.

# Auflösung und Ausschließung.

67. a) Durch die in der Klage erfolgte Aufkundigung der Gefellschaft ist der Antrag auf Ausschließung des Bekl. nicht gegenstandslos geworden. Dies ergiebt sich aus der Berschiedenheit der Rechtsfolgen, welche sich an die Kündigung einerseits und die Ausschließung andere-

feite inupfen.

b) Der Antrag auf Ausschließung ist im vorl. Fall nicht begründet. Unstreitig hatten die Klg. bereits im Jahre 1867 von den die Ehrlichteit und Vertragstreuen ihres Socius verdächtigenden Vorgängen Kunde erhalten. Zwar dieser Zeitablauf allein rechtsertigt noch nicht die Zurückweisung des Antrages, denn eine Vorschrift unverzüglicher Geltendmachung des Rechtes auf Ausschluß existirt nicht. Aus der bloßen Fortsetung der Societät aber kann nicht eine Kondemnirung des Fehlerittes gefolgert werden. "Diese kann unpräzudizirlicher Weise veranlaßt sein, einestheils durch einen vorläusigen Mangel voller Ueberzeugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen, andererseits durch den Verseugung von der Schlid des Genossen des Perdachtigen die Zweiser geinfacht ferseuen wieder herstellen werde. — Aber eine derartige einsacht Fortsetung der Gesellschaft liegt auch nicht vor. Es haben vielmehr die

por dem Tode ihres früheren Mitgesellschafters K. kannten, auch deffen Tode die gesellschaftliche Berbindung mit dem Bekl. fortgeste. Deit dem Tode des K. aber endigte die bis dahin bestandene Estimmung gelöst. Die Fortsehung der gesellschaftlichen Berbindung wis dem Bekl. fortgestsimmung gelöst. Die Fortsehung der gesellschaftlichen Berbindung wischen den überlebenden Gesellschaftern bildete also eine neue Socieste. Diese, wenn auch ohne neue Beradredungen ersolgte Eingehung ker neuen Societät enthielt aber dem jetzigen Bekl. gegenüber nothwendig inen Berzicht auf die Ausstellungen gegen bekl. gegenüber nothwendiginen Berzicht auf die Ausstellungen gegen Bekl. gegenüber nothwendigielben sich auf die den Klägern bekannt gewordenen Fehltritte des Bekl. kitzten. Denn durch diese erneute Berbindung manisestriten die Klg., daß sie in jenen Fehltritten einen ausreichenden Grund, dem Socius nothwendige Bertrauen zu entziehen, nicht erblickten." — 10. Mai 72. M. VI. 22; St. VII. 23.

#### Art. 133.

Liquidation. Richterliche Ernennung.

68. "Die durch das Gesetz bestimmten Liquidatoren bedürfen nicht einer Ernennung durch den Richter; einer solchen bedarf es nur in den durch das H.-B. speziell bezeichneten Fällen." — 13. April 72. M. V. 90.

#### Mrt. 134.

Wichtige Gründe für Abberufung eines Liquidators.

69. Der Appellationsrichter hat den Antrag der Kläger auf Abberufung des Bekl. als Mitliquidator für begründet erachtet, weil die Kläger Namens der in Liquidation befindlichen Gesellschaft eine Rlage über 36,000 Thir. gegen ihn angestellt haben. Er findet hierin einen wichtigen Grund im Sinne bes Art. 134, weil 1) die Betreibung Diefes Brogeffes ben wesentlichsten Theil bes Liquidationsverfahrens bilbe; 2) weil jener Rechtsftreit objektiv ein gegrundetes Migtrauen gegen die Integrität des Berkl. hervorrufen muffe. Das Ob. S. Ger. hat vernichtet. Die erfte Erwägung ift hinfällig, "weil, wenn ber Betl. in bem betreffenden Brogefie als Schuldner belangt worden ift, diefe seine Stellung von felbst mit sich bringt, daß der Brozes von ben Rlägern allein gegen ihn bergestalt betrieben werben kann, als wenn biefelben die alleinigen Liquibatoren waren. Die Eigenschaft bes Bekl. als Mitliquibators ift für die Betreibung jenes Brozeffes ohne jebe Bebeutung." Unter besonderen Umftanden mag allerbings ein berartiger Rechtsstreit ein genügender Grund gur Abberufung eines Liquidators fein. Solche Umftande find aber hier nicht angeführt worden. Die zweite Erwägung geht fehl, weil die vom Appellations= richter betonte Erschütterung bes Bertrauens zwar einen Grund abgeben tann, ben Untrag auf Auflösung ber Befellichaft für gerechtfertigt zu erachten, nicht aber, wenn die Gesellschaft bereits aufgeloft und in Liquibation begriffen ift, ben Antrag auf Ausschließung eines Gefellschafters von der Liquidation zu ftugen. Befindet sich eine Gesellschaft in Liquidation, so wird in vielen Fällen das vom Appellationsrichter

hervorgehobene Vertrauen erschüttert sein und gerade beshalb schreitert. 183 vor, daß regelmäßig alle Gesellschafter als Liquidatoren ein autreten haben. Richt die vom Appellationsrichter betonte, in Liquidationsfällen vielleicht die Regel bilbende Erschütterung des gegenseitigen Bettrauens kann einen haltbaren Grund abgeben, den einem Gesellschaftsauf Antrag der übrigen als Liquidator abzuberufen, sondern nur der wird diese Abrusung gerechtsertigt sein, wenn gegen einen Gesellschafts von den übrigen ein Mißtrauen gesaßt ist, welches auf dem gegründete Berdachte einer unredlichen Handlungsweise, einer Pflichtvergessenheit beruht." 4. Febr. 73. M. IX. 11.

#### Art. 137.

Liquibator. Anerkenntniß einer verjährten Forberung.

70. Die Anerkennung einer verjährten Forberung gehört nicht zur Erlebigung ber schwebenden Geschäfte, auf welche sich nach Art. 137 die Bollmacht bes Liquidators erstreckt. — So entschieden mit Berückschigung bes preuß. Allg. Landrechtes in dem Erkenntniffe v. 18. Febr. 73. M. IX. 25, C. III. 155.

#### Mrt. 137, 142.

Streit unter ben Socien nach aufgelöster Gefellichaft.

71. Es handelt fich um den Anspruch eines Socius gegen die übrigen Socii, ber nach aufgelöftem Societätsverhaltniffe erhoben ift und ber eine Borbereitung befferer Rechnungslegung bezweckt. Der Appellationsrichter hat die Aftivlegitimation des Klägers mit Unrecht bemängelt, er verkennt babei Zwed und Wefen ber Liquidation. Die Liquidatoren find Bertreter ber in Liquidation befindlichen Befellichaft, nicht aber ber einzelnen Gefellschafter, diese haben vielmehr nach wie vor ihre Rechte selbst geltend zu machen. "Brozesse über Streitigkeiten ber einzelnen Socii unter fich, zu beren Austragung die actio pro socio gegeben ift, find baber ber Natur ber Sache nach unter ben Sociis selbst zu führen, die Attiv= und Passivlegitimation ber einzelnen Socii in solchen Prozessen unterliegt nicht bem minbeften Bebenten, Die Liquibatoren als folche find gur Fuhrung solcher Prozesse, welche Streitigkeiten ber Socii als solcher unter einander jum Gegenstand haben, überall nicht berufen." — Allerdings follen bie Liquibatoren bie ichließliche Auseinanderfepung unter ben Sociis herbeiführen. Erhebt sich aber hierbei ein Streit unter ben Sociis, fo hat bie Kunktion der Liquidatoren ihr Ende erreicht und die Socii felbst muffen - bas ift ber Ginn bes Art. 142, 2 - ihren Streit vor bem orbent: lichen Richter jum Austrag bringen. — 13. April 72. M. V. 90.

# Art. 137, 142.

Rlage gegen bie Socii mahrend ber Liquidation ber handelsgefellicaft.

72. Die Bekl. bilbeten früher eine Handelsgesellschaft; sie find, nache bem lettere aufgelöst worden, als personlich und solidarisch für die Gesellschaftsverbindlichkeiten verhaftet in Anspruch genommen. Die Basiv-

**leg**itimation ist vorhanden. Zwar hätte Ala. seinen Anspruch gegen bie Liquidatoren geltend machen können, denn diese sind zur Bertretung der infgelöften Gesellschaft legitimirt. Sieht aber den Liquidatoren während ber Dauer ber Liquidation eine ausid ließliche Bertretung ber Gefell: chaft nach Außen zu, bergeftalt, daß die Gefellichaftsgläubiger die einzelnen Socii perfonlich wegen der Geiellschaftsichulden nicht in Anspruch nehmen sonnen ? Diese Frage muß verneint werden. An der folidarischen haft Der einzelnen Socii kann ber Eintritt der Liquidation nichts andern. Es steht auch mit dem Besen der Liquidation nicht im Biderspruche und hindert dieselbe nicht, daß der Gläubiger einen Socius perfönlich in Anspruch nimmt. Zahlt Letterer in Folge beffen eine Gesellschaftsschulb, fo mag er feine Auslagen fur Die Gefellichaft bei ber nach Art. 142 stattfindenden Auseinandersesung liquidiren. Im vorliegenden Falle, wo ber Anspruch lediglich eine Rechenschaftsablage und Auskunftertheilung betrifft, tann vollends von einer derartigen Rollifion nicht die Rede fein. Der Appellationsrichter meint zwar, daß die Liquidatoren allein auf Brund ber in ihren Sanden befindlichen Gelchaftebucher in der Lage feien, die verlangte Austunft zu ertheilen. Dabei ift aber überfeben, daß ben Liquidatoren als dominis des Gefellichaftevermögens zweifellos Die Geschäftsbucher juganglich fein muffen. - Die Bulaffigfeit bes Inipruches gegen ben einzelnen Socius ift inbireft auch im Art. 148 2 anerkannt; Art. 122 aber gewährt fein Gegenargument, ba er nur vom Konkurse handelt und in Ermangelung einer par ratio auf den Fall der Liquidation feine Anwendung findet. 13. April 72. M. V. 90.

#### Art. 144, 93, 142.

Liquidator. Anspruch beffelben gegen die Gefellschafter.

Dl. C. war Liquidator einer von ibm in Gemeinschaft mit zwei Brüdern betriebenen Handelsgesellschaft. Derselbe ist ohne Rechnungslegung verftorben. Geine Erben flagen gegen einen Dlitgefellichafter auf antheilsmeife Erstattung einer von ihrem Erblaffer bezahlten Gefellschaftsichuld. Das die Bell. verurtheilende Erkenntniß ist vom D.:H.:G. bestätigt. Much mahrend ber Liquidation tonnen Die einzelnen Socii bezw. beren Erben folche Regreganipruche, welche aus ber von ihnen nach eingetretener Liquidation aus eigenen Mitteln geleisteten Zahlung einer Befellichaftsschuld entstanden find, gegen einander vor Gericht geltend machen, Art. 93, 144. Richt bagegen spricht Art. 142. Geschieht bies vor der ichlieflichen Auseinandersetzung, fo haben die Berpflichteten pro rata ihrer Gefchaftsantheile ju reftituiren, vorbehaltlich ber Abrechnung im Liquidationsverfahren. Ebensowenig wird durch die Berurtheilung bes Betl. ber Grundfat verlett, daß ein Liquidator oder deffen Erbe nicht befugt fein folle, einzelne Anfpruche aus bem Gefellichaftsbetriebe ohne gleichzeitige Rechnungslegung über die Beschäftsführung gegen die übrigen Gesellschafter geltend zu machen. Wenn ein solcher Grundsat auch befteben follte, fo konnte er boch im vorliegenden Falle teine Anwendung finden, ba es fich bier nicht um einen Anspruch aus bem Beschäftsbetriebe, fondern um eine Forderung handelt, die mit dem Gegen= stande der Liquidation und der darüber vom Erblaffer der Kig. zu legenben Rechnung nichts zu thun hat. — 20. Jan. 72. St. V. 51.

#### Art. 146.

Unanwenbbarkeit auf Ansprüche ber Gesellschafter gegen einander, auf Gelegenheitsgesellschaften.

74. a) Die fünfjährige Verjährungöfrist sindet Anwendung auf Ansprüche, welche Dritte gegen die Gesellschaft erworden haben und wostür die einzelnen Socii solidarisch haften, nicht aber auf Ansprüche, welche die einzelnen Socii gegen einander mit der actio pro socio geletend zu machen berechtigt sind.

bend zu machen berechtigt find.
b) Die Bestimmung bes Art. 146 ist nur auf offene Handelsgesellschaften im Sinne bes H.-G.-Bs. zu beziehen, (b. h. nicht auf Gelegenheitsgesellschaften oder civilrechtliche Societäten)."
— 16. Dez. 72. M.

VIII. 61.

## Mrt. 146.

Unanwendbarteit auf vor ber Emanation bes S.= B's. aufgelöfte Gefellschaften.

75. Bon ben Borinstanzen halt die Juristensakulat zu Berlin die fünfjährige Berjährung des Art. 146 auf die schon vor der Emanation des H.-Bs. aufgelösten Gesellschaften überhaupt nicht für anwendbar. Die Juristensakultät Jena dagegen führt aus, daß die Berjährung zwar nicht vom Tage der Auslösung der Gesellschaft, wohl aber vom Tage der Einführung des H.-B.. zu laufen beginne. Das D.-H.-G. ist der ersten Meinung beigetreten. Die entgegengesete Ansicht enthält "eine unstatthafte Rückanwendung eines über ein neu geregeltes Rechtsinstitut erlassenen, ohnehin singulären Gesetze auf wesentlich verschiedene ältere Rechtsverhältnisse. Eine solche Verschiedenheit liegt namentlich auch darin, daß die Publizität des Handelsregisters es mit sich bringt, daß die darin eingetragene Auslösung der Handelsgesellschaft allgemein bekannt wird oder daß doch jeder Betheiligte Kenntniß davon erlangen kann und eine Nachlässisseit begeht, wenn er nicht innerhalb der gesetzlich bestimmten kurzen Frist seine Ansprücke gerichtlich geltend macht, was jedenfalls nicht in gleichem Maße bezüglich der Gläubiger einer schon vor Emanation des H.-Bs. ausgelösten Gesellschaft behauptet werden kann." 31. Jan. 72. M. V. 18; St. V. 62.

Nebereinstimmend Erk. v. 16. März 72. M. VIII. 61.

## Art. 147, 1482.

Unterbrechung ber Berjährung burch Handlungen bes Liquibators.

**76.** Ift noch ungetheiltes Gesellschaftsvermögen vorhanden, so wird bie Verjährung gegen die Gesellschafter durch ein Anerkenntniß des Liquidators unterbrochen. (Nach preuß. Allg. L.R.) — 18. Febr. 73. M. IX. 25. C. III. S. 155.

#### Art. 177.

Eintra gung einer Aftienkommanbitgefellschaft ins hanbels: regifter auf Grund unrichtiger Angaben.

Eine Rommanbitgesellichaft auf Aftien verlangt vom Betl., ber eine Aftie gezeichnet hat, Gin:ahlung bes ausgeschriebenen Betrages nebft ber ftatutenmäßigen Konventionalftrafe und Binfen. Befl. wendet ein, daß die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister durch unrichtige Angaben erschlichen sei, ba jur Zeit der Gintragung weber ber gesammte Betrag bes Kommanbittapitales durch Unteridriften gebedt, noch ein Biertel bes von jedem Rommanditiften gezeichneten Betrages eingezahlt gewesen fei, wie Art. 177 vorschreibe. — Der Einwand ist nicht begründet, für das Buftandekommen der Afrienkommanditgescllschaft ift nur die Eintrains Sanbelsregifter mejentlich. Die Borfdrift bes Art. 177 ift nur eine Ordnungevorschrift, beren Richtbefolgung nicht die Ungegultigfeit ber Gintragung, sonbern bodftene Strafen nach fich zieht. Breuf. Einführ.: Gef. Art. 11, S.: G.: B. Art. 206. "Für die nach erfolgter Gintragung in bas Sanbelsregifter Pritten gegenüber eingegangenen Berpflichtungen haftet die Befellichaft als folde, wenn auch gegen die Ordnungevorfdriften bes Art. 177 gefehlt fein follte. Für Dritte ift nur Die Gintragung in bas Sanbeloregifter ertennbar, nicht die Befolgung ber Borfchriften bes Art. 177. Bon der letteren tann also die Rechtsgul= tigfeit ber gegen Dritte übernommenen Berpflichtungen nicht abhangen. Um die Tilgung ber von ber Gefellichaft Dritten gegenüber eingegangenen Berpflichtungen zu ermöglichen, ift aber im Art. 184 bie Berpflich: tung ber urfprunglichen Beichner fur bie vollständige Gingahlung ber gezeichneten Betrage ftatuirt. Diefe Berpflichtung tann beshalb auch von ber Befolgung ber Borfchriften des Art. 177 nicht abhängen." — 19. Oft. M. VII. 63, C. II. \(\mathcal{E}\). 432.

# Mrt. 184, 174 fgg.

#### Bebingte Aftienzeichnung.

78. "Die Aftienzeichnung, welche nach Art. 174 fcbriftlich erfolgen muß, tann nicht unter Bedingungen erfolgen; fie muß einfach und unbebingt fein : eine bedingte Aftienzeichnung ift feine Beichnung im gefetlichen Sinne; bie Gefellichaft refp. bas Grundungs-Romite murbe fich auf eine bebingte Bablung niemals einlaffen fonnen, eine folche vielmehr als nicht erfolgt anfeben und ben Beidnungofchein bem Beichner ohne Beiteres jurudgeben muffen. Dies ergiebt icon bie Ermagung, bag nach Art. 177 bie Gintragung in bas Sanbelsregister, burch welche nach Art. 178 bie rechtliche Erifteng ber Gefellichaft bedingt ift, bie Befcheinis gung, daß bas gange Aftienkapital gezeichnet und zwar felbftverftanblich unbedingt gezeichnet ift, vorausgefest, Die rechtliche Exifteng ber Befellicaft aber nicht von Bedingungen abhängig gemacht werden fann." -Aus biefen Ermägungen ift eine Rlage gurudgewiefen worben, in welcher bie auf neun Stud Aftien eingezahlten Brogente guruderftattet verlangt murben, weil die Zeichnung ber Aftien lediglich bas Aequivalent für eine fire Tantieme gewesen sei, welche bem Rlager, ber eine Agentur für bie beklagte Gefellichaft übernommen hatte, von bem Subdirektor berfelben

jugesichert worden sei, und weil die Gesellschaft dieses Abkommen hinters her reprodirt habe. "Die Nebenabreden, welche Kläger bei der Zeich nung mit einem Gesellschaftsbeamten getroffen haben will, können nur Ansprüche gegen die Berson des betreffenden Gesellschaftsbeamten begründen und selbst wenn dadurch Ansprüche gegen die Gesellschaft als solche begründet wären, so würde der Kläger diese Ansprüche der Gesellschaft gegenüber zu liquidiren haben, sich aber der im Interesse sum untlich er Gesellschaftsgläubiger unerläßlichen Einzahlung der gezeichneten Beträgenicht entziehen, noch weniger die eingezahlten Beträge zurücksordern konnen. Wollte Kläger seine Berpssichtung aus der Aktienzeichnung von der Genehmigung der über die Zeichnung bis dahin, daß die Genehmigung ertheilt war, ausschen oder in dem Zeichnungssscheine selbst die Bedinzung ausdrücken, in welchem letzteren Falle ihm die Zeichnung sofort als unzulässig zurückgegeben sein würde." — 21. Sept. 72. M. VII. 40; St. VII. 39; C. II. 87.

Uebereinstimmend: Erk. v. 9. Nov. 72. M. VII. 112. — Der Beklhatte als Generalagent für Stuttgart 3 Pflichtaktien gezeichnet; ber Gewerbebetrieb ber klägerischen Gesellschaft kam für Württemberg überhaupt nicht zu Stande, in Folge bessen weigerte sich ber Bekl. weitere Einzahlungen zu leisten und beanspruchte reconveniendo Rückerstattung der schwigeleisteten. Der Anspruch wurde, abgesehen von hier nicht in Betracht kommenden Gründen, aus denselben Erwägungen, wie vorstehend, zurückgewiesen. Sowohl die Weigerung des Bekl. wie die Rückforderung seien nach Art. 184, 1672, 1971 unstatthaft. Wenn überhaupt ein Anspruch des Bekl. auf Grund der obigen Thatsachen gegen die Gesellschaft begründet wäre, so könnte er jedenfalls nur in der Form der Liquidation der Gesellschaft gegenüber geltend gemacht werden. — Ebenso Erk. vom 2. Mai 73. St. VIII. S. 167; 15. Febr. 73. M. IX. 22.

#### Art. 184.

Nebenabreben bei ber Aftienzeichnung. Exceptio doli.

79. Bekl. hat als Generalagent brei Pflichtaktien gezeichnet: "Sollte ber Subdirektor B. bem Bekl. wirklich die Zusicherung gegeben haben, daß er im Falle der Riederlegung seines Amtes die Aktien nicht voll einzugahlen verpflichtet und zur Rückforderung der eingezahlten Beträge derechtigt sei, so würde ein solches, nicht blos den Statuten, sondern auch den Art. 165, 184, 203 offenbar widersprechendes Berhalten der Geselschaft nicht präsudziren." Die Einrede des Bekl. ist ebenfalls unbegründet. Die Ansührungen des Bekl. ergeben nicht, daß ihm wissensicht, daß ihm wissensicht, ausgesprechen haben mag, sondern daß man übertrieden bossenungen bezüglich der Rentabilität des Unternehmens gesetzt, auch dem Vekl. ausgesprochen haben mag, die nachber nicht verwirklicht worden sind. Zedenfalls könnte Bekl. den Sinwand des Dolus nur denjenigen Personen, die ihn getäuscht, nicht aber der Gesellschaft entgegensehen, da er sich Inhalts des Zeichnungsscheines unbedingt zu den Einzahlungen verpflichtet hat, durch welche nach den Bestimmungen des H.-G.: Bis den Gesellschaftsgläubigern die Gewähr für ihre Sicherheit und Bestiedigung gewährt werden soll. Selbst wenn aber der Bekl. gegen die Ges

 $\overline{\phantom{a}}$ 

ellschaft Ansprüche erlangt hätte, könnte er nicht die Einzahlung der Atien weigern, sondern er müßte einzahlen und dann seine Ansprüche zegen die Gesellschaft liquidiren." 24. April 72. M. V. 99. St. VII. 6.

80. Bekl., wegen Einzahlungen auf die bei einer Aktienkommandit= Befellschaft gezeichneten Beträge in Anspruch genommen, wendet ein, er babe mit bem Direktor G. wegen Uebernahme einer Agentur ber klagen-Den Gesellschaft unterhandelt und bemselben eine Kaution von 100 Thlr. eingezahlt. Da G. nicht fofort einen Kautionafchein befchaffen tonnte, fo fei auf G's. Borichlag ber, ber Rlage beigefügte Zeichnungsichein vom Beflagten, bagegen von G. eine Quittung über 100 Thir. als erfte Gingahlung von 25 pCt. auf zwei Aftien ausgestellt; jedoch fei dabei ausbrucklich zwischen bem Betl. und G. verabrebet, daß biefe Unterfchriften nur pro forma feien, ber Beichnungsichein insbefondere ben Betl. zu feinerlei Rachzahlungen verpflichte und bag Betl. gegen Rudgabe jener Quittung spater einen ordnungsmäßigen Rautionsschein erhalten folle. Die Ginrede ift verworfen worden. "Bekl. kann, nachbem er den Zeichnungs-schein sowohl ohne alle Bedingungen und Klaufeln vollzogen und der Gefellicaft burch Bermittelung bes Subbirektors ausgehandigt hat, fich ber Erfüllung ber nach ben klaren Worten bes Zeichnungsicheines und Art. 184 übernommenen Berpflichtungen nicht unter Berufung auf jene Abreden mit G. entziehen, er muß vielmehr einzahlen und kann ihm nur überlaffen bleiben, seine etwaigen Rechte aus jenen Abreden anberweit geltenb zu machen." — 2. Nov. 72. M. VII. 107; C. III. 1.

#### Art. 184, 196, Alin. 3.

Proturift einer Aftienkommanbitgesellschaft. Rebenabreben bei ber Aftienzeichnung.

81. a) Seitens einer Rommandit = Gefellschaft auf Aftien find Einzahlungen auf die gezeichneten Aktien ausgeschrieben worden. Aufforderungen find unterzeichnet von einem perfonlich haftenden Gesellschafter und einem Proturiften. Dies entspricht insofern ben Sta-tuten, als dieselben bestimmen, daß die rechtsverbindliche Zeichnung ber Sesellschaftsfirma burch Namensunterschrift zweier Gesellschafter ober minbestens eines Gesellschafters und eines Profuristen erfolgen solle. Der App.-Richter hat gleichwohl die auf Grund dieser Aufforderung gegen einen der Zeichner gerichtete Klage abgewiesen, weil nach Inhalt ber Statuten die Aufforderungen von sammtlichen Komplementaren ausgehen mußten, die von einem berfelben allein ausgegangene demnach nicht für genügend erachtet werden könne. "Zu einer Bertretung der übrigen per-fönlich haftenden Gesellschafter, sei aber H., wenn er auch Prokurist ge-wesen, nicht für legitimirt zu erachten, da es sich bei der fraglichen Ausschreibung weiterer Nachzahlungen um ein Geschäft handle, welches ben inneren Bestand ber Befellschaft und bas Berhältnig ber Socien untereinander tangire, die Brotura aber nach Urt. 42 nur ju bem Gefchaftsbetriebe mit Dritten, nicht aber zu Beschluffen ben Socien gegenüber ermäch= tige. Das Ob.-H. Ber. hat biefe Entscheidung vernichtet. In ben Grunden wird junachft bie Bulaffigfeit einer Brofura bei ber Aftien-Rommanbitacfellichaft überhaupt bargethan und insbesondere baraus begrundet, bak

bie Borschriften über die einsache Rommanditgesellschaft regelmäßig auf die Aktienkommandite Anwendung sinden, da die Berschiedenheit beiden Formen der Kommanditgesellschaft wesentlich die sich nur Bermögenseinlagen betheiligenden Personen betresse. Art. 196 AL erkläre die Bestimmung des Art. 167 Al. 3 auf Aktienkommanditgeseschaften nicht für anwendbar; daraus folge, daß bezüglich der von dazum Prokuristen bestellten Kommanditisten für die Aktienkommanditigeseschaft geschlossenen Geschäfte die allgemeine Borschrift des Art. 52 Al.

zur Anwendung tomme. -

b) Ferner wird die Ausführung bes App.=Richters widerlegt, be bie Profura nur ju Geschäften mit Dritten, nicht aber ju Beschluffen be Socien gegenüber ermächtige. Der Profurift sei das Alter Ego be Bringipals. Er tonne, abgesehen von den im Art. 42 ausbrudlich fratum ten Ausnahmen alle handlungen vornehmen, zu benen der perfontie haftenbe Gefellichafter befugt fei. Die vom App.-Richter aufgeftellte Unterscheibung zwischen bem Geschäftsbetriebe mit Dritten und ber Bertretum ben Socien gegenüber tonne babin geftellt bleiben. "Der einzelne Rom manbitift ift nicht mit ber Gefellichaft zu ibentifiziren, er ift nicht bet Bringipal bes Brofuriften; er ift auch nicht Gefellichafter; er ift an ber Gefellschaft nur mit bem seinen Aftien entsprechenden Theile ber Bermigenseinlage betheiligt, er fteht, soweit es sich um die gezeichneten Stienbeträge handelt, der Gesellschaft als Dritter, als Schuldner gegenüber cfr. Art. 184." Danach unterliege die Fähigkeit des Prokuriften, die perfonlich haftenben Gefellschafter auch in Betreff ber Ginforberung und Ginflagung von Ginzahlungen zu vertreten, feinem Bebenten. 2. Rov. 72. M. VII. 107. C. III. 1. Uebereinstimmend Ert. 15. Febr. 73. M. IX. 22. —

## Art. 197, 218.

Tantidme-Berechnung für bie mit Gewinnantheil angestellten Gulfsperfonen.

82. "Zusicherungen von Gewinn-Bartizipationen (fog. Tantiemen), welche Geschäftsangestellten, Kommis, Agenten und sonstigen berartigen Hilfspersonen gemacht werben, haben nicht den Zweck, die Benesiziaten zu Theilnehmern an Gewinn und Berlust zu machen. Berluste sollen vielmehr sie nur insosern tressen, als dadurch der ohne deren Eintritt zu machende Gewinn geschmälert oder aufgehoben werden möchte und außerdem wird bei den in Betracht kommenden Stipulationen als etwas Selbst verständliches vorausgesetzt, daß periodische, in der Regel jährliche, Rechnungsabschlässe stattlinden, so daß die Gewinn= und Verlustbeträge jeder einzelnen Rechnungsperiode separat einander gegenüber gestellt werden, um zu ermitteln, ob in dem betreffenden Zeitrau me ein Gewinn und event. ein wie großer erlangt worden und folglich ein Gewinnantheil zu vergüten sei. Finden auf Grund solcher Berechnungen Berzinsungen statt, so verbleiben sie dem Gewinnpartizipanten desnitiv, wenngleich in späteren Geschäftsperioden der Berlust den Gewinn überssteigt." Diese Behandlung ist so sehr in der Natur des zu Grunde liegenden Verhältnisses begründet, daß sie auch in den gesetlichen Bestimmungen über die Kommandit= und Attiengesellschaft Anerkennung gestimmungen über die Kommandit= und Attiengesellschaft Anerkennung ges

imben hat. Aus biefem Grunde ift bie Rlage einer Berficherungsgefellaft zurückgewiesen worden, welche von ihrem Agenten die Rückerstattung mer demselben für das Jahr 1863 bewilligten net-commission forberte, beil in den bereits folgenden Jahren der eingegangene Retto-Brämienbekauf die zu zahlenden Schabenssummen nicht gebeckt hatte. Dabei wird peiter ausgeführt: Es fei allerbingsrichtig, baß bei umfänglichen Affekuranabeichaften bie Ermittelung bes Bewinn- ober Berluftergebniffes für bie einzelnen Rechnungsperioben eigenthumlichen Schwierigkeiten unterliege; allein dies tonne nur dahin führen, wenn nicht fogleich beim Abichluffe bes Agenturvertrages, bann boch mahrend feiner Dauer einen Mobus ber Jahres-Gewinn- und Berluft-Rechnung festzuftellen. "Die Ber-Baltungen ber Affekurang-Rompagnien welche ihren Aktionairen gegenüber in der Lage find, falls Gewinnüberschuffe ber Jahreszeiträume fich herausbellen, biefe ben Attionairen als Dividenden gewähren zu muffen, pflegen am Ende der einzelnen Zeitraume einen gewiffen Betrag, als zur Dedung ber noch laufenden Rifitos vermuthlich ausreichenb, auszuwerfen und banach die Bewinn: und Berluftberechnung ju formiren. Diefelbe Berfahrungsweise hatte auch hier angewendet werden tonnen, allein bies ift nicht geschehen." — Bielmehr habe die Gesellschaft tonftant die Pragis beobachtet, Die Gewinnausfälle bes neuen Jahres nicht auf Die Ueber-fonffe bes anderen Jahres zu übertragen. Diefes Berfahren sei auch teineswegs irrational, empfehle fich vielmehr burch feine Ginfachbeit. Gemafre baffelbe anscheinenb bem Betl. einen gewiffen Bortheil, fo werbe dies doch wesentlich baburch bewirkt, daß Alg. das Agenturvers-haltniß schon wenige Jahre nach beffen Beginn beendet habe. "Hätte baffelbe eine viel langere Beit bestanden, so murbe bie Begunftigung ber Best. von keiner Erheblichkeit gewesen sein." 15. Mai 72. M. VI. 8.

# Art. 197, 182, 183, vgl. Art. 219, 223.

Rommanbitgefellschaft auf Aftien.

Berkauf von Interimsscheinen. Anspruch bes Raufers auf fällige Divibenben.

83. Die Gewerbebank H. Sch., Kommanditgesellschaft auf Aktien, zahlt ftatutenmäßig 4 pCt. Vorwegdividende; die Superdividende soll im Juli jeden Jahres sestgektellt werden. Klg. hat im Jahre 1865, als erst 25 pCt. eingezahlt waren, 582 Interimsscheine der Gewerbebank, die mit Dividendenscheinen nicht versehen waren, von ihrem Direktor gekauft. Er wurde ins Aktienbuch eingetragen, leistete aber die zum April 1866 und 1867 ausgeschriebenen Sinzahlungen von je 25 pCt. nicht. Im Sept. 1867 verkaufte er die Interimsscheine an die Gewerbebank selbst. Gilt hierbei die für 1866 auf 3 pCt. sestgestellte Superdividende, deren teine Erwähnung geschehen ist, als mitverkauft? — Berneint. Diese Superdividende bildete dei dem Verkaufte vom September 1867 eine rücktändige Hebung. "Nach ihrer rechtlichen Natur war sie der Jahresertrag des Aktienrechtes des Rlägers. Mag auch die juristische Bedeutung der Uebertragung eines Aktienrechtes in mancher Richtung kontrovers sein, das ist nicht zweiselhaft, daß sie, wenn sie gegen einen bestimmten Preis geschieht, im Wesentlichen nach den Regeln des Kaufes beurtheilt werden muß." Nach (dem hier maßgebenden) preuß. Rechte gehen aber beim

Sackkaufe Rucktande an regelmäkigen Bebungen, beim Korderungsk Rudftanbe vorbebungener Binfen regelmäßig nicht auf ben Raufer ibi (M. L. R. I. 11. 8. 106, 107). Gleichgultig ift babei, ob biefe Sebungs burch veräußerungsfähige Papiere (Zinstoupons, Dividenbenfcheine) ver brieft und getragen find ober nicht. — Rlg. hat zwar fich auf einen tauf mannifchen Brauch berufen. Es fei faufmannifch und Berliner Borfen ufance, daß beim Bertaufe von Aftieninterimsicheinen im Laufe eine Jahres die Superdividende des Borjahres börfenusancemäßig als mit verlauft gelte. — Allein es ift nicht erfichtlich, bag ber Bertauf von 30. September 1867 an ber Borfc gefchloffen worben, auch ift mid erkennbar, ob ein allgemeiner Brauch auch außerhalb bes Borfenhandeli hat behauptet werben follen, vor Allem aber scheint nicht behauptet, be jene Usancen auch bann gelten, wenn ber Berkauf nach bereits fefts gestellter und fällig gewordener Dividende des Borjahres geschiest Selbst wenn man aber eine Usance in diesem letteren Sinne annehmer wollte, murbe boch ihre Anwendung auf den vorigen Fall unftatthaft Die Bekl. hat nämlich dem Alg. über den vorliegenden Fall eine besondere Berechnung aufgestellt,\*) in welcher als ihr übereignete und bem Rlg. vergutete Berthe fpezialifirt werben:

1) Die Interimsscheine jum Kourse von 90 pCt.

2) 4 pCt. Binfen ber Einlage, nämlich die Borwegbividende.

Sie benennt bagegen nicht die Superdividende und daß diese nicht etwa in dem Rourse steden, also in ihm vergütet sein kann, ergiebt sich daraus, daß sie bereits seit Monaten fällig war, ein dem Klg. zukommender a Conto-Dividend (Renaud, Recht der Aktiengesellschaften S. 570) also nicht existirte. Bei dieser Sachlage ist unmöglich anzunehmen, daß die Parteien gewillt gewesen wären, die Superdividende solle der Bell.

ohne Vergütung zufallen.

Bekl. hat ferner die Einrede der Kompensation erhoben, darauf gestützt, daß Klg. mit den Einzahlungen säumig gewesen und deshalb in die statuten mäßige Konventionalstrase versallen sei. Auch dieser Einwand wird verworsen. "Klg. war nicht der ursprüngliche Zeichner der 582 Aktien. Wie er sie, resp. die Interimsscheine erworden, steht nicht sest. Nach seiner eigenen Angabe hat er sie 1865 von dem Bankdirektor Hoch in partem pretil erhalten, ob aber von diesem als persönlich haften dem Gesellschafter der Bekl. oder als Privatperson, steht nicht sest. die von der siellschafter der stelleng der späteren Ratenzahlungen kaum zweiselhaft sein; betress dieser Psicht stände er alsdann dem ersten Zeichner gleich. Allein dieselbe Pslicht trasishn, weil er auf seinen Betrieb bereits 1865 als Aktionair in das Aktions der Bekl. eingetragen worden. So bestritten die juristische Konstruktion dieser Pslicht sein mag, im H.-G.-B. ist sie als bestehen

<sup>\*)</sup> Die Berechnung lautete:

200 Thir. (als Interimsschein mit 25 pCt. Einzahlung) à 90 pCt.

Davon ab die sehlenden 75 pCt. Einzahlung

Within Werth des Interimsscheines

30 Thir. — Spr.

Bogn die sälligen 4 pCt. Zinzahlung

17,460 — .

Dazn die sälligen 4 pCt. Zinzahlungstapital

14,550 Thir. Einzahlungstapital

Summa

18,459 Thir. 12 Spr.

von Bergefett. Art. 182, 183, 219, 233. — Demnach war ber Klg. vom be der Fälligkeit der Einzahlungen an im Berzuge, mithin verpflicktet Verzinsung und zur Strase. — Allein mit Recht macht Klg. geltend, sein Berzug durch den Berkauf vom 30. Sept. 1867 sanirt ist, denn kauferin war die Bekl. selbst, sie hat in ihrer Rechnung von dem kethe der Interinsscheine den Betrag der rückfändigen Einzahlungen bescht, also die letzteren selbst übernommen, und den Klg. von dieser Kung entbunden. — Ob der Kauf vom 30. Sept. 1867 schlechthin Erstattung der Einlagen des Klägers und als Erlas der noch zahle wen Raten aufzusassen und ob er dei bieser Bedeutung auch von der seie Ischaftsgläubigern icht entgegengescht werden könne, diese Fragen bedürsen keiner Entseidung. Denn die Bekl. hat sich von dem Kontrakte von 30. Septuber 1867 nicht losgesagt und es handelt sich nicht um die Annullirung BErlasses der Rückfände, sondern um seine Wirkung in Ansehung des lerzuges. 14. Mai 72. M. VI. 28; St. VII. 27; C. I. 53.

#### Mrt. 199.

Austritt eines perfonlich haftenben Gefellschafters.

S4. Einer ber persönlich haftenden Gesellschafter ist, bevor das Geset dm 11. Juni 1870 Gesetsektraft erlangte, aus der Rommanditgesellschaft uf Aktien ausgeschieden. Rach der ursprünglichen Fassung des Art. 199 dar ein solches Abkommen in Ermangelung der Genehmigung der General-Bersammlung ohne alle Birkung. Die neue Redaktion lätzt den Austritt u., vorausgesetzt, daß noch ein persönlich hastender Gesellschafter bleibt. Rach §. 5 des Gesetzes vom 11. Juni 1870 sindet dies Bestimmung auch auf die bereits früher errichteten Gesellschaften Anwendung, wenn in deren Statuten bestimmt ist, daß das Austreten eines persönlich haftendern Gesellschafters die Ausschläsung der Gesellschaft nicht zur Folge haben solle. Dies trifft im vorliegenden Falle zu. Rag man hiernach die altere oder die neuere Fassung zu Grunde legen, so würde die Gesellschaft fortbestanden haben. 26. Okt. 72. M. VII. 92; C. II. S. 439.

# Art. 207. fgg.

## Aftiengesellschaft. Grundfapital.

85. In bem Erk. vom 3. Mai 72 wird — im Gegensate zu ben auf das Prinzip der Gegenseitigkeit gegründeten Gesellschaften — bemerkt: Die Existenz einer Aktien-Gesellschaft ist selbstverständlich durch die Zeichenung des vollen Grundkapitales bedingt, weil das Grundkapital zum Besen des Aktienvereines gehört. H.=B.=B. Art. 207, 2094, 2074, 200. — 3. Mai 72. M. VI. 18.

Geset bom 11. Juni 1870. §. 2 Al. 2; §. 1 Art. 208; § 4. Einfluß ber neuen Bestimmungen auf in ber Bilbung befind= liche Aftiengesellschaften.

86. Die Altonaer Baugefellschaft, eine Aftiengefellschaft, bie vor bem Gefete vom 11. Juni 1870 nicht als handelsgefellschaft zu betrachten

war und unter ber Herrschaft bes preußischen Gesetzes vom 15. Feber 1864 ftanb, hatte in ihrem Statut lanbesherrliche Genehmigung vod Die Gesellschaft ift nach ber Emanation bes Gesets vom 11. 3 1870 ins Leben getreten, bie landesherrliche Genehmigung murbe, inzwischen entbehrlich geworben, nicht extrabirt. Der Bekl., ber ver gezeichnet hatte, weigerte bie Ginzahlung, weil die Gefellschaft mang ber landesherrlichen Genehmigung nicht exiftent geworben fei. Der M Richter verwarf biefeanficht, weil 1) ber §. 2 al. 2 bes gebachten Gefetes fa für die schon bestehenden Aftiengesellschaften die die staatliche Gench gung betr. Bestimmungen außer Kraft gefetzt habe, und weil 2) angenommen werben tonne, die Kontrahenten seien gewillt gewesen, b Genehmigung als eine Bedingung für die Verbindlichkeit der 3d nung aufzustellen. Die Richtigkeitsbeschwerbe hiergegen wurde verworf Implorant rügte Verlepung bes §. 2, weil ber App.=Richter angenomm habe, daß berfelbe auch auf die in der Bildung befindlichen Aftienge Schaften anwendbar fei. Darauf wird in bem Ert. bes D.-S.-G. bemen Der S. 2 al. 1 hanble allerdings nur von ben bei Erlaß bes Gefel bereits existirenden Gesellschaften. Allein der App.=Richter habe du bie Berufung auf jenen §. 2 auch nur aussprechen wollen, bag berie bie Frage minbestens nicht zu Gunften bes Imploranten entschieden ba andererseits habe er mit Recht angenommen, jene Bestimmung mache um fo zweifellofer, daß die Aufhebung ber landesherrlichen Genehmigm fich auch auf die in der Bildung begriffenen Aftiengesellschaften bezich Ebenfo wird ber ad 2 hervorgehobene Grund bes App.-Richters geg bie Angriffe bes Imploranten in Schut genommen. Enblich wird a Rüge bes Imploranten jurudgewiesen, welche auf §. 1 Art. 208 bei G vom 11. Juni 1870 gestütt ist, fofern übersehen worden, daß die Gest schaft burch bas neue Gefet eine Handelsgesellschaft geworden sei. "Die neue Bestimmung ift allerdings auf die burch ben Gesellichaftsvertrag te vorgerufenen Rechtsverhältniffe nicht ohne Einfluß. Allein bie betr. M bifitationen find die Ausführungen bes Upp.=Richters um fo weniger j erschüttern geeignet, als im §. 4 bes Gefetes jener Reuerung rudmi tende Rraft beigelegt und biefe fogar für die bestehenden Gesellschaft verhältnisse als sich von selbst verstehend vorausgesetzt wird." 28. 311 27. M. VI. 99.

## Mrt. 209.

Bebeutung bes Statutes einer Aftiengefellschaft.

87. Das landesherrlich bestätigte Statut einer Aktiengesellschaft trägt zwar äußerlich die Form des Gesetes, sein Inhalt aber, soweit e sich auf Regelung der Beziehungen des Bereines zu seinen Mitglieden beschränkt, hat den Charakter von nur administrativ bestätigten Berein barungen der Interessenten. Die richterliche Auslegung des Statute kann daher nicht mit der Richtigkeits-Beschwerde angesochten werden. – 21. Rov. 71. St. IV. 58.

Uebereinstimmend Erf. v. 20. Apr. 72. St. VII. 2.

# Art. 211. jgg.

werbindlichkeit eines ohne die Zustimmung der Zeichner errichteten Statutes.

SS. Es hanbelt sich um die Frage, ob ein Attienzeichner dem ohne Pillen errichteten Statut unterworsen sei. Bom Gesete ist dieselbe ich allen übrigen, die Borbereitung des Unternehmens betressenden absichtlich offen gelassen worden; aus Art. 208 ist keine Entscheizag hierfür zu entnehmen. Die maßgebenden Rechtsgrundsäte aber bren zur Berneinung der Frage. Die frühere Preußische Gesetzebung est vom 3. Nov. 1838 über die Eisenbahnunternehmungen §. 1 und unterstellt eine vor Konstituirung des Aktienvereines bestehende anderzitige Gesellschaft mit einem sog. Gesellschaftsvertrage oder (provisorischen) katut, sei es unter sämmtlichen Zeichnern, sei es zwischen den Grünzen und allen Zeichnern, und dasselbe (das provisorische Statut) ist, unzachtet die theoretischen Konstruktionen weit auseinander gingen, in dies minne konstant von der preußischen Pragis ausgesaßt worden, wenn sinne konstant von der preußischen Kragis ausgesaßt worden, wenn ein nicht immer unter scharfer Scheidung der Bründerz, dez. Zeichnerzessellschaft von der aus ihr hervorgehenden Korporation des Aktienverzines, wie denn auch solcher Aussallung Art. 211 H. S. B. B.

Wenn vor erfolgter Eintragung in das Handelsregister im Namen der Gesellschaft gehandelt worden ist, so haften die Handeln=

ben persönlich und solidarisch atschieden zur Seite steht. — Zur Perfektion einer Societät gehört an ich lediglich die Feststellung bes gemeinschaftlichen Endawedes und ber Rittel, durch welche berfelbe erreicht werden foll. — Alles fehlende wird ach ben subsidiären gesetlichen bez. gewohnheitsrechtlichen Normen erganzt. So mag es genugen, falls die zur Erbauung einer Gifenbahn usammengetretene Unternehmergefellschaft lediglich vereinbart, daß die Shrer Richtung nach genau bestimmte Bahn mit gemeinschaftlichen Mitteln errichtet werden solle, benn sogar bas nicht vereinbarte Dag ber Beitragspflicht regelt sich nach bem Gesete (Allg. L.-R. I. 17 §. 189. 175. H.-G.-B. 267, vgl. 102). — Ist hingegen Zweck bieser Gesellschaft die Begründung eines Aktienvereines für Erbauung, bez. Betrieb einer Eisenbahn, so genügt eine Bereinbarung der gedachten Art auch nur zur Berfettion ber Grundungsgesellschaft teineswegs. — Minbestens muß auch bie Sohe bes Grundfapitales, die Art seiner Aufbringung, die Sohe ber einzelnen Aftien, die Berfaffung bes Bereines in feinen Grundzugen feftgeftellt fein. So lange es hieran fehlt, besteht wegen Unbestimmitheit bes Zwedes auch bie Grundungsgesellschaft nicht zu Recht, tann vielmehr am Diffens über einen jener wesentlichen Buntte scheitern." Dem entspreche auch die Praris bei ber Begrundung von Aftienvereinen. Bon ben Grundern werde ben Zeichnern bas fertige Statut ober boch ein Statutenentwurf vorgelegt, bez. zur Ginficht veröffentlicht und bie Reichnung erfolge auf Grund biefes Statutes. Dabei werbe haufig bem f. g. Grunbungstomité Bollmacht zu Abanderungen und Erganzungen ertheilt, namentlich soweit solche zur Erlangung ber ftaatlichen Konzession erforderlich seien. Für Falle biefer Art werbe benn auch die Wirksamkeit ber abgeanberten, wenngleich von ben Reichnern nicht mit vollzogenen Statuten allgemein anerfannt. "In bem feltenen Falle, daß eine Abanderung bes

Entwurfes ohne Ermächtigung ber Zeichner erfolgt ift, bebarf es zweifelhaft ber Genehmigung ber Statutsabanberungen burch bie 3 ner und es wird nur barüber gestritten, ob für biefen 3med bie Ud einstimmung aller Beichner erforderlich ift, oder ein Beichluß ber diesen Zwed berufene Generalversammlung, einstimmig ober gar nur Mehrheit genügt. Ift nicht einmal ein folder Mehrheitsbeschluß er ober auch nur versucht, so barf bem Beichner nicht entgegengehalten ben, daß das landesherrlich genehmigte, gegen ben Entwurf abgeande Statut von ber Dehrheit ber Zeichner wurde gebilligt morben fein of gar, wie Rlg. pratenbirt, von bem Zeichner ber Rachweis begehrt werb daß solche Billigung nicht erfolgt sein wurde. Roch weiter ab liegt Fall, daß die Festskellung des nicht einmal im Entwurf vorhanden Statutes mit bindender Wirkung bestimmten Bersonen, bem Grundung tomité ober anderen übertragen wird, Daß in folcher Beife bie 3e ner Zweck und Inhalt bes Aktienvereines, somit auch bes Gründungs trages schlechthin in das Belieben ober selbst das billige Ermeffen Dritt ober gar von Mitzeichnern ftellen follten, ift fcmerlich bentbar und fem bas bloge Belieben entscheiben foll, auch rechtlich unftatthaft. Jebenfel bebürfte es hierzu einer völlig unzweideutigen Willenserklarung." -1. Ott. 72 M. VII. 72; C. II. 97.

#### Art. 211.

#### Attien: Gefellichaft als Rachfolger bes Gründungsvereines.

89. In dem Erk. vom 15. Dez. 1871 wird auf Grund des vor dem Ges. vom 11. Juni 1870 geltenden sächsischen Rechtes ausgeführt, das die von dem Bekl. vor der landesherrlichen Bestätigung einer Aktiengessellschaft dem Gründungsvereine gegenüber eingegangene Berpflichtung zu Einzahlungen an die Aktiengesellschaft der letzteren ein Klagerecht gewährt. Abgesehen von den speziell dem sächsischen Rechte entnommenach Gründen wird namentlich ausgeführt, daß die Aktiengesellschaft als Racksfolger des Gründungsvereines anzusehen sei. Es unterliege keinem Zweisel, daß die ursprünglichen Societäsmitglieder das ihnen damals zustehende Bermögen auf die neu geschaffene juristische Persönlickeit in rechtlich zusässiger Beise übertragen hätten. — 15. Dez. 71. M. IV. 62: St. V. 26.

# Art. 211, 269.

Grunbungstonfortium. Berfprechen beffelben.

90. Alg. hat mit ben Bekl. zu einem Konsortium behufs Gründung einer Altienbank gehört. Er behauptet, daß ihm für den Fall des Bustandekommens eine angemessene Provision und die Ueberlassung eine beliebigen Anzahl Aktien zum Parikurse zugesichert worden sei; und haber bierauf einen Klageanspruch gegründet. Abgewiesen. In den Gründen wird ausgestührt:

a) Das fog. Konsortium, b. h. die vertragsmäßige Bereinigung me zwei oder mehreren Bersonen zu einem oder mehreren handelsgesellicheten für gemeinschaftliche Rechnung, ist weder juristische Berson noch aus

ar gleich ber offenen Hanbelsgesellschaft eine modifizirte Societät, sonbern eine Societät. Was Namens bieses Konsortiums von dessen einzelnen kitgliedern versprochen wird, ist Versprechen bieser Mitglieder sür sich ab auf die Birksamkeit des Versprechens der Fortbestand des Konsortiis sich ohne Einsluß, zumal nach Handelsrecht, welches mehrere Promitmiten aus Handelsgeschäften der solidarischen Verpflichtung auch in dem alle unterwirft, daß unter den Promittenten eine Societät nicht besteht BO, 2692.

b) Das behauptete Versprechen im vorliegenden Falle seiner dopteten Aussassing fähig. Es könne gemeint sein als eine personliche Verpslichtung der Promittenten zur Entrichtung einer Provision und zur seberlassung einer gewissen Anzahl Aktien. Die Absicht der Promittenten sein sein aber möglicherweise auch blos dahin gegangen, dassur Sorge utragen, daß dem Alg. diese Vortheile zukämen, es sollte somit die Provision nicht zu ihren Lasten, sondern zu Lasten der künstigen Aktiensesellschaft als Theil der Gründungökosten entrichtet werden und es sollte der Aktiendezug von dem dem Gründern reservirten Theile des Aktienskapts kattssinden. Die zweite Aussassung liegt näher als minder deschaftend und dem üblichen Geschäftsgange entsprechend. "Unter dieser Vorausschung aber hätte Alg. darlegen müssen, daß Bekl. in der Lage waren, die Erfüllung jener Zusage zu bewirken, dezw. deren Bereitelung zu verhindern. Hierfür indeß sehlt es der Klage an jedem Anhalt. Der Umstand, daß Bekl. sich unter den Konzessionairen der betr. Bank befunden, an deren Gründung betheiligt und selber ein Kapital von 50,000 Thlr. Aktien gezeichnet hat, reicht für diesen Zweck nicht aus." — 24. Jan. 73. M. IX. 41.

#### Mrt. 211, 213.

haftung ber in ein Gründerkonsortium eingetretenen Bersonen.

91. Art. 113 handelt von der offenen Handelsgesellschaft und findet auf das Gründerkonsortium einer Attiengefellschaft keine Anwendung; für lettere ist vielmehr Art. 211 maßgebend. — 11. Mai 72 M. VI. 4.

## Art. 211. Gefet bom 11. Juni 1870 &. 4.

Unmenbbarteit auf früher errichtete Gefellichaften.

92. Kläger verlangt Nichtigkeitserklärung ber in ber Gen. Bers. ber beklagten Attiengesellschaft vom 12. März 1872 gefaßten Beschlüsse, weil die Bekl. nicht in das handelsregister eingetragen ist. Abgewiesen. Es handelt sich um eine vor dem Gesetze vom 11. Juni 1870 errichtete Hans belsgesellschaft, deren Gegenstand nicht in der gewerdsmäßigen Betreibung von handelsgeschäften bestand. Das H.-G.-B. in seiner ursprünglichen Fassung disponirte über solche Gesellschaften überhaupt nicht, hat daher sur dieselben auch nicht die Eintragung in's handelsregister vorschreiben können. Nach dem Ges. vom 11. Juni 1870 kann es freilich keinem Zweisel unterliegen, daß die bekl. Gesellschaft gegenwärtig als eine Aktienschellschaft im Sinne des H.-G.-B. zu gelten habe. "Daraus folgt aber keineswezs ohne Weiteres, daß die Vorschift des Art. 211 in seiner

jepigen Fassung, nach welcher vor erfolgter Eintragung die Aftiengesch schaft als folche nicht besteht und die vor der Eintragung ausgegeber Aftien nichtig find, auch auf die ichon vor Erlaß biefes Gefetes befteht ben und bis bahin ber Gintragung nicht bedürfenden Gefellichaften zuwenden fei." Mus ben für Diefe Gefellichaften maggebenben Uebe gangsbestimmungen im S. 4 des Reichsgesetes ift beutlich zu erfeha daß daffelbe fich burchaus nicht überall rudwirkende Kraft hat beilege refp. in ben Organismus ber icon vorhandenen Gefellichaften hat ei greifen, biefelben, soweit fie ben Borfchriften bes h. G. B's nicht schenigt hatten, hat auflosen und erworbene Rechte hat aufheben wollen. Denn obichon nach ber Uebergangebestimmung bes §. 4 sub 1 bie Bor schriften bes S.-G.B's, welche bie Eintragung in bas handelsregifte und die bei dem handelsgerichte zu bewirkende Zeichnung der Firme und Unterschriften ober Die Ginreichung ber Beichnungen betreffen, wie bezeichneten Gefellichaften gleichfalls Anwendung finden follen, fo boch für bie Bewirkung biefer Anmelbungen u. f. w. vom Tage bes 300 krafttretens des Gesetzes an eine breimonatliche Frist bewilligt und weite verfügt, daß nach Ablauf diefer Frift die Betheiligten zur Befolgung bet betr. Borfdriften burch Orbnungoftrafen anzuhalten finb. Dies hat aber offenbar junächft ben rechtlichen Fortbeftanb einer folchen bereits früher bestehenden Rommanditgesellschaft auf Aftien ober Aftiengesellschaft ungeachtet ber Richteintragung berfelben mahrend ber gur Bewirtung der letteren vorgeschriebenen Frift zur Voraussetung, ba unmöglich angenommen werben fann, bag bas Gefet ben Beftand ber Gefellichaft und bie Gultigkeit ber Aktien in ber Zwischenzeit habe aufheben und af vom Augenblide ber wirklichen Gintragung an habe wieber in's Leben treten laffen wollen. Cobann aber giebt bas Befet baburch, bag es auch nach Ablauf ber Frift nur Drbnungsftrafen und nicht etwa eine Gleichstellung mit ben erft feit Geltung ber neuen Borfchriften zu errichtenben Gesellschaften androht, deutlich zu erkennen, daß es den Fortbestand dieser älteren Gesellschaften burch bie Boridriften ber Art. 178 und 211 über haupt nicht in Frage geftellt miffen will, fonbern nur im Intereffe ber Sicherheit des Berkehrs die nachträgliche Eintragung auch diefer Geschschaften in die Handelbregister verlangt." — Auch aus dem §. 4 Nr. 3 bes Gefetes vom 11. Juni 1870 ergebe fich, bag bie vorher er richteten Gesellschaften hinfichtlich ber Boraussepungen ihres Fortbestandes nicht burchgängig nach ben Bestimmungen bes neuen Befetes zu beut theilen feien. - 20. Nov. 72, M. VIII. 15.

# Art. 215, Abf. 3. (Gefet b. 11. Juni 1870.

Erwerb eigener Aktien burch bie Aktien=Gesellschaft.

Das bereits Bb. VI. S. 192 Nr. 47 mitgetheilte Erkenntnis vom 13. Okt. 71 enthält in seiner weiteren Begründung noch die Ausführung, daß der Erwerd eigener Aktien durch eine Aktien-Gesellschaft an sich und abgesehen von dem Ges. v. 11. Juni 1870 keineswegs als unzulässiggiten könne. Die Bedenken, die in dieser Hinsicht geltend gemackt worden, sind namentlich: 1) der Rückfauf eigener Aktien involvire eine Reduktion des Grundkapitales, alterire mithin die Grundlage des Geselsschaftsbestandes; 2) es sei rechtlich unmöglich, daß die Gesellschaftsbestandes; 2) es sei rechtlich unmöglich, daß die Gesellschaftsbestandes; 2)

Folge bes Ruderwerbes eigener Aftien zugleich als eine von ben Aftionairen zu unterscheibende Persönlichkeit und bann wiederum selbst als Aftionair erscheinen konne. Indes beide Grunde treffen in dieser Allgemeinheit nicht zu. 1) tommt in Betracht, bag bie bereits eingezahlten Aftien bei Rudfehr an die Gesellschaft einen Bestandtheil des Gesellschaftsvermögens, mithin ein das Grundkapital ganz ober theilweise ergangendes Werthstud bilben, mabrend bei nicht voll eingezahlten Aftien ber Rudtauf berfelben burch bie Attiengesellschaft zwar eine Entlassung bes Aftionairs aus bem Obligo zur Folge hat, aber boch nicht noth-wendig eine Reduktion des Grundkapitales in sich schließt, ba ja an die Stelle ber urfprünglichen Zeichner neue Aftionaire treten können, auf welche die Pflicht zu weiteren Ginzahlungen übergeht. — 2) Die Aftien reprafentiren in ber Sand eines jeben Besitzers ein bei regelmäßigen Berhältnissen realisirbares Werthobjekt, die durch die Rückehr in die Sand bes Schuldners an fich eintretenbe confusio wird burch bie Moglichkeit der Beiterbegebung ausgeschlossen, und felbst wenn man annehmen wollte, die Lebensfraft ber Aftien bliebe mabrend ber Besitzeit ber Gefellichaft fuspendirt, murde biefelbe jedenfalls mit ber meiteren Uebertragung auf einen Dritten von Reuem erwachen. Das positive Gefet erkennt ähnliche, an sich abnorme Berhältnisse ausbrücklich als rechtlich möglich an. (Umschreibung von Sypothekenforderungen auf den Namen bes Grundftudeigenthumers.)

Allerdings können Operationen der fraglichen Art mannigfache und sehr erhebliche Unzuträglichkeiten hervorrufen. Namentlich können sie zu einer Berletzung der Gesellschaftsgläubiger führen, welche denselben das Recht zur Anfechtung der zu ihrem Nachtheile geschlossenen Geschäfte versleihen würde. Allein diese Möglichkeit bedingt nicht die Nothwendigkeit absoluter Rechtsunwirksamkeit solcher Geschäfte. Es wird also zunächst Alles von den Verhältnissen des konkreten Falles abhängen. St. IV. 15.

#### Mrt. 216.

Befugniß bes Besiters von Dividendenscheinen.

94. "Der Besty bes Dividendenschieres berechtigt zwar zur Erhebung festgestellter Dividenden, aber für sich allein genommen, überträgt er nicht das gescllschaftliche Recht, bei der Feststellung statutenmäßiger Dividenden mitzuwirken oder eine solche Feststellung zu fordern. — Freilich giebt es Gesellschaftsstatuten, nach denen es zur Feststellung der Dividende nicht eines hierauf gerichteten Gesellschaftsbeschlusses, sondern nur eines gehörigen Abschlusses der Bilanz bedarf, indem im Uebrigen die als Dividende zu behandelnde Quote des Reingewinnes und des Bertheilungstermines ein für alle Mal sestschen Solchen Statuten zusolge mag, sobald nur die abgeschlossen und genehmigte Bilanz einen Nettogewinn konstatirt hat, der Anspruch des Dividendenschein-Inhabers auf die entsprechende Dividende als ein unbedingtes Gläubigerrecht wenigstens dann erachtet werden müssen, wenn nicht durch Gesellschaftsbeschluß die Gewinnsseltzwung resp. Bertheilung modisizirt oder vertagt ist." — Auch in diesem Falle inuß aber die Bilanz approbirt und der Jahresüberschuß besinitiv und vorbehaltlos sestgestellt sein. 22. April 73. M. IX. 81; C. III. 45.

# Art. 219, 213.

Aftionair als Gläubiger ber Aftien=Gefellichaft

95. "In Erwägung, daß der Appellationsrichter durch die Annahm weil Dr. v. J. den Gesellschaftsausschuß und den Geranten mitgewähliche, sei er nicht blos als Aftionair sondern auch als Gläubiger Gesellschaft an die von jenen innerhalb ihrer statutenmäßigen Bollma vorgenommenen Handlungen gebunden, den Art. 219 durch Richtswendung verletzt hat, indem aus der Borschrift dieses Artikels, daß kattionair zu den Zweden der Gesellschaft und zur Erfüllung ihrer Bebindlichseiten mehr als den für die Aftie statutenmäßig zu leistend Beitrag, nicht schuldig ist, sich die Konsequenz ergiebt, daß einem Aftionam welcher zugleich Gläubiger der Gesellschaft ist, diese seine doppel Eigenschaft in den Rechten, welche ihm als Gläubiger zustehen, keine Seintrag thun kann, wie denn auch nach Art. 213 die Aftiengesellschaftlichaft ihre Rechte und Pflichten hat und daher weder mit der einzelnen Aftionairen noch mit der Gesammtheit der Aftionaire identisign werden darf." 11. Mai 72. M. VI. 4.; St. VII. 24.

# Mrt. 227 fgg.; 43.

Profurist einer Aktien-Gesellschaft. Zeichnung der Firma durch denselben in Berein mit einem Borstandsmitaliede.

96. Der Borftand einer Aftien-Gefellschaft hat zwei Profuriften bestellt, mit der Bestimmung, daß Jeder derselben jur Mitzeichnung der Firma per procura im Verein mit einem Borstandsmitgliede befugt sein folle. Entgegen ben Borinftangen, welche hierin eine nach Art. 43 um julaffige, Dritten gegenüber unwirksame Beschräntung ber Protura gefunden haben, erklärt das Ob. H.: Ger. diese Maßgabe für zulässig. Innerhalb der durch verbietende Gesetze gezogenen Grenzen werde die autonomische Gestaltung neuer, burch die Bedürfniffe bes Berfehres erzeugter Formen in Bezug auf die Organisation der Handelsgesellschafter ein Zweifel nicht ausgeschlossen, wie ja bie Prokura an sich, obgleich ihrer im Buch II. Tit. 3 g.-G.-B. nicht Erwähnung geschieht, neben ben im Befete ausbrudlich angeordneten Organen ber Aftiengefellschaft unbebenklich Raum gefunden habe. Dag eine Bestimmung wie die obigemit ber Unbeschränkbarteit ber Profura nicht im Wiberspruche ftebe, ergebe sich aus ber vom Gesetze selbst zugelaffenen Kollektivprotura. Die mehreren Berfonen gemeinschaftlich übertragene Bollmacht, eine Africe gefellschaft als Profuristen zu vertreten, hore dadurch nicht auf, Profux ju fein, daß von den mehreren Perfonen die eine dem Organismus da Gesellschaft auch in einer anderen Eigenschaft angehöre; ein Borftands mitglied, welches bem andern Profuriften mitwirkend und mitzeichnend dur Seite gestellt werde, betheilige fich, indem es fich biefen Funttionen unterziehe nur an einem Afte ber Profuraverwaltung und trete für biesen Fall aus seiner Stellung als Borftanbemitglieb insofern heraus, als er in letterer ftatutenmäßig für sich allein nicht, sondern nur in Berbindung mit einem andern Borftandsmitgliede die Gesellschaft ver trete. 4. Jan. 73. M. VIII. 80.

## Mrt. 227, 229, 234.

#### Bermanenter Direktor zur Ausführung ber Borftandsbeschlusse.

Rla. behauptet: Der permanente Direktor R. habe in ben Jahren 1859 bis 1862 von seinen Mitbirektoren ausbrücklichen Befehl schabt, Die vom Direktorium wie vom Ausschusse gefaßten Beschüffe ohne fre weitere und besondere Ermächtigung allein zur Ausschrung zu bringen. Der App.:Richter erklärt diese Behauptung für unerheblich. Es durfte nicht einer von mehreren Direktoren ein für allemal, ermachtigt werden, die direktoriellen Funktionen seiner Mitbirektoren auszu-Aben, weil die Vertretung der Gesellschaft nach außen dem Vorftande in seiner Gefamintheit obliege. Art. 234 gestatte zwar, neben dem Borstande auch andere Bersonen zur Bertretung der Gesellschaft zu ermächtigen. Danach wurde auch ein Vorstandsmitglied von den übrigen mit einer berartigen beschränkten Bollmacht versehen werben können, nicht aber in Bezug auf bie ber Gesammtheit bes Borftanbes obliegenden Geschäftsführung. — Das Ob.-H.-Ger. ist anderer Ansicht. Es handelt sich hier blos um die Uebertragung eines Theiles ber zu den Funktionen des Borftandes gehörigen Arbeiten auf ein einzelnes Borftandsmitglied, um eine Bertheilung ber Direktionsgeschäfte unter bie einzelnen Glieber bes Borftanbes. — "Das Klagevorbringen brudt nur aus, baß bie Mus: führung ber Beschluffe, wenn und soweit fie ben Statuten und ber Sache gemäß zu erfolgen hat, nicht burch alle brei Direktoren, fonbern burch ben permanenten Direktor allein geschehen folle. Das trifft naturlich nicht biejenigen Beichluffe, bie gur Ausführung noch nicht reif finb, ober bei benen es boch erft noch weiterer Entschliegung hinfichtlich ber Musführung bedarf. Diese Entschließung ist und bleibt natürlich Sache ber Gesammtheit des Direktorii. — Die Sache gestaltet sich demnach ganz fo, wie in dem Kalle, wenn die im Wesentlichen blos mechanische Ausführung der Direktorial= oder Gesellschaftsbeschlüsse nach Außen, zwar Ramens bes Borftanbes, aber burch einen hierzu befonders angestellten Beamten, wie Art. 234 gestattet, erfolgt." — 8. Mai 72. M. VI. 87.

## Art. 230, 231.

Attiengesellschaft. Beidränkungen bes Borftanbes.

98. Der Direktor ber Lebensversicherungsgesellschaft "Germania" hat dem Bekl. eine bestimmte Agenturprovision für alle durch ihn vermittelten Versicherungen zugesichert. Die Verbindlichkeit dieses Abkommens für die Gesellschaft wird bestritten auf Grund des S. 16 der Statuten, welcher bestimmt:

"Alle von der Gefellschaft ausgehenden Urkunden muffen, um die Gefellschaft zu verpflichten, von dem Direktor und einem Mit-

gliebe des Bermaltungsrathes vollzogen werden." Diese Bestimmung ist freilich auch in das Gesellschaftsregister eingetragen. Indessen, wollte man auch die, zunächst nur die Form schriftlicher Willenserklärungen betreffende Borschrift des §. 16 dahin verstehen, daß jede, auch mündliche Willenserklärung des Borstandes der Mitwirkung

ober Genehmigung eines Mitglieber bes Berwaltungsrathes beburfe, fo

steht boch ber Klägerin die absolute Borschrift der Art. 230, 231 entgegen. In sehr eingehender Beise wird aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmungen des H.-B. Bis über die Profura wie über die Bertretung bei Handelsgesellschaften und namentlich Aftiengesellschaften begründer das Dritten gegenüber eine an sich nicht zulässige Beschränkung der Bertretungsbesugniß nicht geltend gemacht werden kann, mögen sie von der stetungsbesugniß nicht geltend gemacht werden kann, mögen sie von der selben Kenntniß gehabt haben oder nicht. Es stehe ihnen gegenüber lediglich der Einwand des Dolus nach allgemeinen Rechtsgrundsähen zu, d. h. nur dann, wenn sie mit dem absichtlich zum Rachtheile der Gesell-

schaft handelnden Borftande follubirt haben.

Im vorliegenden Falle begründet es in dieser Hinsicht auch keinen Unterschied, daß der Bekl. durch den Dienstvertrag vom 18. April 1863 als "Beamter" der Germania angestellt worden ist. Denn der Beamte einer Aktiengesellschaft ist nur innerhalb seines Geschäftskreises oder seiner Bollmacht Organ der Gesellschaft; im Uebrigen steht er, gleich jedem Andern, der Gesellschaft als Tritter gegenüber. Das Gesetz unterscheten nicht, mit wem der Bertrag geschlossen wird. Jeder Gegenkontrahent des Vorstandes als solcher ist eine britte Person im Sinne des Gesetzes. Die der Gegensaft zum Prinzipal, mag dieser ein Einzelkausmann oder eine Gesellschaft sein. — 14. Mai 72. M. VI. 27. St. VI. S. 172; C. II. 48. Ebenso schon in dem Erk. vom 16. März 72. M. V. 64; St. VI. 29.

#### Art. 232.

Gibesleiftung Namens ber Aftiengesellschaft.

99. Art. 232 will nur festsetzen, daß Side Namens der Gesellschaft nicht von den Africanien, sondern vom Borstande zu leisten sind. Er bestimmt aber nicht darüber, ob und in wie sern im einzelnen Falle der Eid von allen Mitgliedern des Borstandes oder nur von einzelnen zu leisten sei. Diese Frage ist als dem Prozestrechte angehörend, offen geblieden und nach dem maßgebenden Landesprozestrecht zu entscheiden.

Ausschlich beduzirt aus der Entstehungsgeschichte. Ert. vom 11. Febr. 73. M. IX. 17; C. III. S. 147.

## Mrt. 250.

Stille Befellschaft. Gewinnantheil.

100. Die Fixirung bes Gewinnantheiles bes Stillen auf eine feste Rente widerspricht nicht ben gesetzlichen Erforberniffen ber stillen Gesellsschaft. 5. Febr. 73. M. IX. 12.

# Art. 266, 94, 102.

Offene Gesellschaft. Gelegenheitsgesellschaft.

101. Die Art. 94 und 102 finden auf die in den Art. 266 fgg. behandelte Gelegenheitsgesellschaft keine Anwendung. Vielmehr sind in dieser Hinflicht die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes in Verbindung mit Art. 282 H.-B. maßgebend. 13. Dezbr. 72. C. III. 18.

#### Art. 266.

Anfauf für gemeinschaftliche Rechnung.

Rlg. behauptet, ein Abkommen mit Bekl. getroffen zu haben, traft beffen, wenn einer von ihnen eine gewisse Baare taufen wurbe, bies für gemeinschaftliche Rechnung geschehen sollte. Betl. hat bemnächst für 800 Thir. von biefer Baare getauft und ber Rig. nimmt ihn nunmehr auf Rechnungslegung über ben An- und Berkauf ber Waare in Unspruch. Der Appellationsrichter hat die Berurtheilung des Bekl. von einem bem Rlg. referirten Gib über bas behauptete Abtommen abhangig gemacht. Die Nicht-Beschw. bes Bell. sucht hingegen auszuführen, bag ber Appellationsrichter mit Unrecht bie durch ben Gib zu erweisende Berabrebung ber Parteien als einen perfetten Bertrag über ein gemeinschaftlich zu unternehmendes handelsgeschäft ansehe, mahrend doch nur ein pactum de contrahenda societate vorliege, es konne also nicht Rechnungslegung sondern bochstens das Interesse gefordert werden, benn ber Betl. habe nicht für gemeinschaftliche Rechnung getauft; auch begründe Die Abrede feinenfalls eine Berpflichtung ju gemeinfamem Berkauf. Das Db.-B.-Ger. hat die Beschwerbe gurudgewiesen. Wird bas behauptete Abkommen festgeftellt, so liegt eine Bereinigung vor, wie fie Art. 266 poraussett. Zwar war beren Realistrung suspensiv bedingt, nämlich bavon abhängig, daß einer der Kontrahenten wirklich faufen werde. Allein diese Boraussehung ist eingetreten und Bekl. könne die verabredete rechtliche Birtung nicht badurch befeitigen, daß er allein und nicht ge-meinsam taufte. Der Ginwand des Betl., die Bereinigung habe fich jedenfalls nicht auf ein gemeinsamen Bertauf erstredt, ift grundlog. "Denn hat Implorant die für gemeinsame Rechnung angeschaffte Waare einseitig verkauft, so tann er felbstrebend baburch feine nach Art. 270 ihm obliegende Berpflichtung zur Rechnungslegung nicht von fich abwenden, auch liegt auf ber Banb, daß beide Parteien bei bem verabredeten Ans kaufe ben kunftigen Berkauf im Auge hatten." 30. Jan. 72. M. V. 17; St. V. 61.

# Unanwendbarkeit bes Art. 247 auf Belegenheits: Sefellichaften.

103. Unter ben Barteien hat eine Vereinigung zu einzelnen Hanbelsgeschäften (Art. 266) bestanden. Die Farbewaaren, beren Aussendung
nach P. zum Zwecke des Verkauses für gemeinschaftliche Rechnung geschah,
wurden von den Widerbekl. für die Gemeinschaft geliesert. Der Widerkläger hatte die Hälfte des Anschaffungspreises sosort zu vergüten, demnächst die Versendung der Waare und nach deren Ankunft in P. den
Verkauf derselben durch sein dortiges Haus als Kommissionair der Gemeinschaft zu bewirken. Dies Rechtsverhältniß ist nicht etwa, wie Widerbekl. meint, in zwei separate Unternehmungen zu zerlegen, so daß Widerkly.
in Betress der einen Hälste der Waare Verkausskommissionair der Widerbekl. gewesen, in Vetress der anderen Hälste dagegen als Käuser der
Waare zu betrachten wäre. "Diese Aussalfte dagegen als Käuser der
Waare zu betrachten wäre. "Diese Aussalfte dagegen als Käuser der
Waare zu betrachten wäre. "Diese Aussalfte dagegen als Käuser der
Waare zu betrachten wäre. "Diese Aussalfte dagegen als Käuser der
Waare zu betrachten wäre. "Diese Aussalfte dagegen als Käuser der
Waare zu betrachten wäre. "Diese Aussalfte dagegen als Käuser der
Waare zu betrachten wäre. "Diese Aussalfte dagegen als Käuser der
Waare zu der Rechen und
auch geblieben, wie denn die betr. Waaren zu allen Zeiten im Miteigenthum beider Parteien sich befunden haben. — Den Widerbekl. lag die

Pflicht ob, tabellose, bez. ben eingegangenen Bestellungen entsprechenbe Baare zu liefern, bem Biberkläger, als forgfältiger Berkaufskommiffionair zu verfahren. Richt aber findet auf das Rechtsverhaltniß ber Barteien Art. 347 Anwendung (vgl. Bb. VI. S. 498 Nr. 124 dieser Zeitschrift). Diefer fest einen Fall voraus, in welchem eine Baare aus dem Sigensthume und der Berfügung des Absenders in dasjenige des Destinatars übergeht, mahrend im vorl. Falle nach Vollendung des Transportes keine Beranberung bes rechtlichen Berhaltniffes ber Parteien gur Baare ein-Much paßt bas Brajubig bes Art. 347 nicht auf ben "faft treten follte. brüberlichen" Charafter ber Societat. L. 63 dig. 17. 2. Die Socii find einander zur Treue verbunden und es ift in Folge beffen fur fie unprajubizirlich, wenn fie einander Bertrauen ichenten. Demgemaß ift es bei einem Gemeinschaftsunternehmen ber vorl. Art. unzuläffig, wenn ber die Lieferung von Baaren beschaffende Theilnehmer fich barüber befcwert, baß fein Genoffe die gehörige Beschaffenheit ber gelieferten Baare nicht in Zweifel gezogen habe. — Die Borinftanz hat angenommen, bag in ber Unterlaffung ber Untersuchung eine Berfaumnig ber bem Bell. obliegenden diligentia quam in suis enthalten fei. Argumentation murbe gutreffend fein, wenn überhaupt in der bezüglichen Richtung eine Diligenzpflicht bes betreffenden Socius im Berhaltnig gum anderen Theile anzunehmen mare, welche Pflicht aber zufolge bes oben Bemertten fich nicht tonftruiren läßt." 22. Deibr. 71. M. IV. 68.

#### Mrt. 269.

# Berechtigung ber Socien bei ber Belegenheits= Befellicaft.

"Durch Schreiben vom 3. Febr. 1870 haben Rig. und Rarl & gemeinschaftlich ber Bekl. unter Uebersendung von 1957 Thir. den Auftrag ertheilt, für biese Summe Lombardische Gisenbahnaktien zu kaufen und biefelben zu ber Auftraggeber Berfügung zu halten. Bekl. hat bas Geld angenommen, bavon auf ben Antauf ber Aftien 1943 Thir. verrechnet und lettere an sich behalten." — Aus hier nicht intereffirenben Brunben bedugirt bas Db.-S.-Ger., baß zwischen bem Alg. und Karl E. betreffs ber fr. Gifenbahnattien eine Gelegenheitsgesellschaft geschloffen worden sei, auf welche die Art. 266 fag. Anwendung finden. Rach Art. 269 2 ist mithin Klg. und L. der Betl. gegenüber solidarisch berechtigt worden. Die Entstehung ber folibarischen Berechtigung und Berpflichtung hat nicht jur Borausfehung, bag ein Beichaft zu Stande getommen, fondern nur, bag zwischen ben Gefellichaftern und ben Gegentontrabenten aus einer Bertragsofferte ein Rechtsverhaltnig zur Eriftenz gelangt ift." Sieraus folgt, bag bie Betl. aus bem zwifchen ihr einerfeits und bem Rlg. und E. anbererfeits entftanbenen Rechteverhaltnig beiben Auftraggebern folibarifd verhaftet ift. Gie mar verpflichtet, ben Auftrag auszuführen ober bas Gelb zurudzusenden, kann aber nicht etwa wegen einer Forderung, Die ihr an L. zusteht, bas Gelb ober bie ihm substituirten Aktien retiniren. Dazu murde minbestens eine Bewilligung beiber Berechtigten gehören Urt. 313. "L. fonnte vermöge ber auch ihm gebührenden folidarischen Berechtigung ben Rig. boch nur durch folche Abreden mit der Beklagten obligiren, welche er in feiner Gigenschaft als Gefellschafter bes Rla's. aciroffen hat; nicht aber, wenn er, wie im vorl. Falle faktisch anzunehmen ift, ben Gelegenheitsgesellschaftsvertrag mit Willen ber Bekl. gerabezu verlett hat." 16. Novbr. 72. M. VIII. 11; C. III. 7.

Selegenheitsgesellschaft. Anspruch gegen einen einzelnen Sefellschafter auf Feststellung eines Rechnungspostens.

105. Die Barteien gehörten zu einer Gesellschaft, die fich behufs bes An- und Verkaufes von Pferben in Folge ber Mobilmachung von 1870 gebildet hatte. Betl., als Raffen- und Buchführer berfelben, hatte bem Kig. aus ber Gesellschaftstaffe ein Darlehn von 1000 Thirn. zum Ankaufe von Pferden gegeben. Alg. will biefes Darlehn in ber Beife getilgt haben, bag er in Folge einer Berabredung mit dem Bekl. feine Rechnung über eine Forderung von 1073 Thirn., die ihm an die Gefellchaft für angekaufte Pferde zustand, nach Empfang von nur 73 Thirn. quittirt habe. Da dieser Vorgang in der Schluprechnung unberücksichtigt geblie-ben, so beantragt er: den Bekl. zur Anerkennung zu verurtheilen, daß er auf jene Forberung nur 73 Thir. bezahlt habe und bag ber Reft burch Kompensation in ber eben angedeuteten Beise getilgt worden fei. Befl. hat hiergegen ben Ginmand mangelnber Baffivlegitimation erhoben, weil die Klage gegen fammtliche Gefellschafter hatte gerichtet werden muffen. — Der Einwand ift nicht begründet; er rechtfertigt fich nament-Lich nicht badurch, daß die Buchführung des Bekl. präjubiziell ist für die Auseinandersetzung unter den Socien. Würde Klg. die Zahlung von 1000 Thirn. forbern, fo murbe fich fein Anspruch allerbings gegen alle Gefellschafter richten muffen. Darum aber handelt es fich hier nicht, sondern um die Anerkennung eines rechtlichen Borganges. Diese Klage kann nur gegen den jetigen Bekl. angestellt werden. Daß ihr letter praftischer Zwed die Bermirklichung eines Unspruches gegen fammtliche Gesellchafter ift, macht sie nicht unftatthaft; es giebt Rlagen, welche einen gegen eine andere Berfon zu erhebenben Unfpruch vorbereit en follen und es ift nicht behauptet, baß folche vorbereitende Klagen nur gegen benjenigen angestellt werben burfen, gegen melchen ber lettere Anspruch ju erheben ift. Ueberdies giebt es eine Reihe von Anspruchen, welche gerade nur gegen einen von mehreren Befellichaftern geltend gemacht werben konnen, obgleich fie aus bem Gesellschaftsvermogen herrühren, wie der Anspruch auf das, mas Gin Gefellschafter fur die Gefellschaft ober aus Mitteln ber Gesellschaft geleistet hat, ber Anspruch auf Ersat bes Schabens, ben ein Gefellichafter ichulbhafter Beife ber Gefellichaft jugefügt hat und insbesondere ber Anspruch auf Rechnungslegung. Gerabe biefer lettere Fall liegt hier vor. Es handelt fich hier um ben Antrag eines Gesellschafters gegen einen anbern, ber Raffe und Rechnung geführt hat, auf beffere Austunft über einen ben Erfteren betreffenben Boften ber Befellichafterechnung, alfo auf Rechnungsablegung bem Rig. gegen= über. — Uebrigens ift im vorliegenden Falle die Klage auch beswegen begründet, weil die Gemährung von Darlehen nicht zum Bereiche der ge= meinschaftlichen Geschäfte gehört. Der Rlg. erscheint mithin in Diefer Sinfict ber Gesellschaft gegenüber als Dritter, so bag Art. 269 S.-G.B's. Anwendung findet, wonach in solchem Falle ber handelnde Gesellschafter allein, d. h. hier ber Bekl. bem Dritten gegenüber berechtigt und verpflichtet wird. - 10. Febr. 72. M. V. 45; St. V. 72.

Ansprüche Dritter aus Geschäften, Die ein Mitglied einer Gelegenheitsgefellschaft geschloffen hat.

106. Der Appellationsrichter hat nicht festgestellt, daß Br. und St. eine offene Handelsgesellschaft gebildet, sondern nur, daß sie für gemeinesschaftliche Rechnung mit Gänsen gehandelt haben. Er stellt ferner sest, daß Klg. mit Br. allein ein Kaufgeschäft über Gänse abgeschloffen hat, nachdem basselbe von St. abgelehnt worden, daß allerdings auch bei diesem Geschäfte St. Gesellschafter des Br. gewesen sei. Klg. kann hier nach dem Prinzip des Art. 269 nur seinen Kontrahenten, den Br., nicht aber den St. in Anspruch nehmen. Darin ändert sich nichts, auch wenn St. den Ankauf hinterher genehmigt haben sollte. Die Genehmigung ersetzt zwar in dem inneren Berhältnisse zwischen St. und Br. den Mangel des Auftrages, gewährt aber dem Oritten kein Recht. 26. April 73. M. IX. 85; C. III. 53.

#### Mrt. 269, 250.

Belegenheitsgesellschaft ober ftille Befellicaft.

Nach ber thatfächlichen Feststellung bes Appellationsrichters bat ber Implorant ftets bas Gelb jum Antaufe bes Mehles bergegeben, ber Mühlenbesitzer D. bagegen die Bermahlung fowie ben Bertauf bes Mehles nach feinem Gutbunken zu beforgen gehabt; D. habe bei biefem Gefcafte, von jeber Laft gemahlenen Getreibes 3 Thir, vorweg und fobann von bem reinen Gewinn ber einzelnen Beschäfte die Salfte erstatten follen. Auf Grund bieses Sachverhaltes nimmt der App. Richter an, es liege feine fog. Gelegenheitsgefellschaft nach Art. 266 S.-B. B's fonbern eine ftille Gefellschaft vor, benn bie erftere fete eine Bereinigung zu einzelnen, nach vorher bestimmten Grundlagen und Ausgangspunkten verabrebeten Unternehmungen voraus. hier aber fei Implorant nur mit einer Bermögenseinlage betheiligt gewesen, mahrend D. als Inhaber bes hanbelogewerbes bie Geschäfte betrieben habe. — Das Db. S. Ger. hat vernichtet. — Art. 266 forbert nicht, baß bie einzelnen Geschäfte, Behufs beren bie Bereinigung erfolgt, selbst im Boraus feftgeset und vereinbart seien. Es genügt, wenn bie Rechtsnatur ber Geschäfte und bie Ausfuhrungsart im Allgemeinen vereinbart find, mas im vorliegenden Falle gutrifft. Ferner: Die Gelegenheitsgesellschaft wird begreiflich badurch nicht ausgeschloffen, bag ber mit Ausführung ber einzelnen Beschäfte betraute Kontrahent zugleich ein gleichartiges Handelsgewerbe für eigene alleinige Rechnung betreibt und ihm mit Rudficht barauf biefe Geschäftsausführung übertragen ift. Nur wenn die betr. Geschäfte in bem Betriebe biefes Sanbelsgewerbes bergeftalt aufgeben, baß fie bem anbern Kontrahenten gegenüber nicht als einzelne auf besonderer Bereinbarung mit bemselben beruhende Geschäfte sich barftellen und daß demgemäß die Gegen= leiftungen des andern Kontrabenten nicht als Beitrage zu diefen Geschäften ju betrachten, fondern auf ben gan'zen Sandelsgewerbebetrieb bes Empfängers zu beziehen find, ift ber Begriff ber Gelegenheitsgefellichaft unanwendbar und bas Rechtsverhaltniß nach ben Borfchriften über bie ftille Gesellschaft zu behandeln. — Die Leistung des stillen Gesellschafters muß fich alfo als eine Betheiligung bei bem Gewerbebetriebe als foldem

asweisen, darf nicht in bloßen Beiträgen bestehen, welche die Ausfühing einzelner Geschäfte des Handelsgewerbebetriebes zum Zwede und
begenstand haben. — Die Gewährungen des Imploranten hatten aber,
ach seiner eigenen Darstellung nur den Charakter einzelner Leistungen
icht den einer Bermögenseinlage im Sinne des Art. 250. — 15. Febr.
73. M. IX. 48; C. III. 31.

Bayerisches Civilrecht von Paul v. Roth, Professor in München. Thl. I Tübingen 1871 (Borrebe, Inhalts: und Abbreviat.: Berz. XVI Seiten, 546 Seiten Octav.) Thl. II 1872, (XVI und 603 Seiten.)

Derfelbe: "Unifikation und Codifikation" in der "Zeitschrift für Reichse und Landesrecht" von L. Haufer I. Heft (Nörblingen 1873

S. 1 bis 27. Auch in einem Separatabbrud erschienen.

Gemeines eheliches Güter: und Erbrecht in Deutschland von Heinrich Bode, t. bapr. Bezirksgerichtsrath. Bo. I u. II Röthlingen 1873. (Bb. I: Borrede, übersichtliche und genauere Inhaltsangabe, Alphabet. Register, Großoctav XXIX S. und 690 S. Bb. II; Uebersicht und Genauere Inhaltsangabe des Textes, dans Berzeichniß der Urkunden im Anhang, XII S. und. 332 S.\*)

Es bebarf keiner weitläufigen Begründung, marum wir durch biefe Arzeige es versuchen, auf bie Wichtigkeit ber oben aufgeführten miffenschafts lichen Ericheinungen aufmertfam ju machen. Auch ber Reichsgefengebung muß es willtommen fein, wenn bie Biffenschaft sich sowohl uber bie prajubizielle Robifikationsfrage bes burgerlichen Rechtes in Deutschland äußert, als auch für die bevorftebende Robifitation felbst ben einen und anbern Bauftein zuträgt. Diefes Berbienft beanspruchen alle brei Bu-Die beiben größeren Werte fallen aber auch insofern schwer blikationen. in's Gewicht als fie und zwar zunächst auf die heutige Rechtsanwendung ber annoch geltenden verschiedenen Rechte in den verschiedenen beutschen Staaten gerichtet find. Beibe Werte find übrigens trot ber vollften Gleich heitibres zu dem gerade allerwesentlichsten Theile (Familienrecht) sich zumeist bedenben Inhaltes burchaus verschieben angelegt und wir betonen gleich hier, daß mir in diefer Beziehung, was die formelle Behandlung betrifft, nur mit dem von Bocke beobachteten Berfahren uns einverstanden erklas ren, wie wir benn von Roth auch bezüglich ber Kobifikationsfrage abweichen. Was biefe Frage in einzelnen Richtungen betrifft, fo glaube ich, um Wiederholungen zu vermeiden, mich zunächst auf meinen Auffat über die Gesetzgebungen und Statuten in Bapern in der 2. Auflage ber Encyklopabie von Holpenborffs\*\*) beziehen zu follen. Ich wieber: hole auch heute noch, den schon damals im Gegensate zu den biesbezuge lichen Anschauungen Roth's in bem bamals erschienenen 1. Theile bes bayerischen Civilrechtes am Schluffe unferer, im Allgemeinen an bie von Roth gewonnenen Ergebniffe fich burchaus anlehnenben Arbeit, ausge-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Redattionsbemertung am Schlusse bieser Besprechung. \*\*) Leipzig, bei Dunder u. humblot. S. 1052 bis 1062.

547

schenen Gebanken ganz in derfelben Weise, und sage heute, wie nals:

"Rach ber reislich gewonnenen Ueberzeugung sind alle unsere "bayerischen Partifularrechte im Allgemeinen weit entsernt ein "Segen ober auch nur ein Bortheil ber betreffenden Lande zu sein. "So werden durch dieselben überwiegend Nachtheile erzeugt. Wir "stehen daher keinen Augenblick an zu behaupten, daß in diesen "volksthümlichen Sigenthümlichkeiten und Besonderheiten uns "möglich ein hinderniß der endlichen Einheit Deutsch"Lands auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes liegen "kann."\*)

Roth hingegen hat von einer beutschen Robifikation bes bürgerlichen echtes in seinem ersten Banbe bes bayerischen Civilrechtes kein Wort Men laffen, wenn er es auch wieberholt zu bedauern ichien, daß die aperische Kodifitation, welche in Bayern icon anno 1800 in's Auge Haßt mar, bis heutigen Tages nicht zu Stande gekommen ift. In nem Auffate von 1859 im "Archiv für prakt. Rechtswiffenschaft" VIII 5. 303 hatte Roth die Frage, ob eine Rodifikation des beutschen Civilthtes überhaupt unternommen werben folle, fogar rundweg verneint nd Die entgegenstehenden Schwierigfeiten geradezu für unüberfteiglich rklart. Er ift von biefer Anficht jest felbft gurudgetommen. elbft bemerkt, ift für bie Menberung feines Standpunktes namentlich bas Berfahren der preußischen Gesetzgebung in der Provinz Westphalen Befet vom 16. April 1860 bie allg. Gutergemeinschaft betr. gemeint. Bgl, S. 9 mit 11.) von Einfluß gewesen, welches ihm erst jest bekannt zeworden, er habe jest gefunden, daß die hinderniffe boch zu überwinben feien, ja bag biefes Berfahren fogar leicht über bie Schwierigkeiten pinweghelfe. Wir haben auch bie von Roth gefehenen Schwierigkei-en icon von Anfang an nicht zu feben vermocht. Uebrigens haben wir bei Roth junachft nur ein einziges hinderniß spezialistet und anschaulich angedeutet gefunden, nämlich bei bem ehelichen Guterrechte. Als ein zweites Beispiel von Schwierigkeit mare wohl auch bas bürgerliche Erbstecht zu erachten, infofern sich stellenweise noch Anklange an bie alte Untheilbarkeit bes Grundvermögens erhalten haben. Wir unsererseits aber haben es von Anfang an nicht geeignet gehalten, auf folche Gpezialmaterien ichon im Detail einzugeben und mit angitlicher Genauigfeit bis in's Einzelnste in's Auge zu fassen, in welcher Weise seinerzeit Fürforge getroffen werden tann, bag etwa in dem einen und anderen Bintel von Deutschland gemisse nachweisbar noch wirklich in ber Rechtsüberzeugung bes Bolkes lebende Rechtsgewohnheiten, insofern fie bisher gunftig gewirkt haben, nach wie vor aufrecht erhalten bleiben. So schwierig ist vies nach allgemeiner legislativer Erfahrung aus neuester Beit jedenfalls nicht und es ware nicht Recht, wenn man beswegen die beutsche Robifitation wieder ebenfo lange ober noch langer aufschieben wollte, als Bayern bie bayerische Robifitation aufgeschoben hat! Auch glauben wir vom bayerischen Standpunkte aus baraus aufmerksam machen zu sollen, daß schon jest das Notariatsinstitut eine befriedigende Gestalt gewonnen hat und daß man auf dasselbe dahin vertrauen barf,

<sup>\*)</sup> Bgl. meinen Auffat in holtendorff's Jahrbuch Bb. II. G. 819 ffg. und meine Erörterungen aus bem Geb. bes Affecurang. B. 1878 S. 23 ffg.

baß ihm die richtige Figirung der Rechtsgewohnheit in den ohnehin na gen Che- und Erbverträgen auch in Zukunft ebenso gelingen werde, bas icon in bem erften Decennium geschehen ift. Diese unfere Au fung wird übrigens nach bem, was ich von Praktikern auf Dem Geli ber Legislative wie ber Rechtsanwenbung in Erfahrung zu bringen mochte, allgemein getheilt, wogegen ber neuerlich gemachte Borfd Roth's welcher auf ein nun erft einzuleitendes Borverfahren gerie ift, allgemein als zu weit aussehend und zu complicirt betrachtet m Wir beschränken uns in biefer hinsicht auf die Konstatirung, daß Ri zunächst auf eine Enquête, bann auf eine höchst allmälige Beschneibung Statuten und Anbahnung allgemeiner Bestimmungen zuerst für Neu bann größere Bezirké brangte, bis man endlich an bie Nivellirung p gehen konnen. Nicht vergeffen wollen wir hierbei auch zu konftatin baß Roth die Preußische Landesgesetzgebung im Allgemein und in ben verschiedensten Richtungen als Muster rühmt und baß a bankenswerther Weise und besonders zu Rut und Frommen der Bayern ci gange Reihe von bayerifchen Gefeten ber Reugeit namhaft macht, wo vorangegangene preußische Gesetz mehr ober weniger buchstäblich als baperisches Geset neu aufgelegt worden ift. Solche Beispiele find i Berggefet von 1869, die Waffergefete von 1852, ja icon in gewiffem Ra bas Sypothelengeset von 1822. Als Nachbilbungen ber preußischen Gefet jum Theil nur durch die Preußische Gesetgebung zur Anregung gebra jählt Roth auf: bas Gefet von 1837 über bie Berhutung ungleichformig Erkenninisse, die Gesete über die Aufhebung der Zinsbeschänkungen m ber Schulbhaft, sowie die Gesetze über die privatrechtliche Stellung b Erwerbsgesellschaften. Auf diese Weise ift alfo icon bisher nach aus brudlicher Anerkennung Roths auf fehr tief in ben Berkehr eingreifende und bisher zum Theil von ben verschiedenen Statuten in ber verschieden sten Beise normirten Gebieten via facti bereits vor Aufrichtung bei Reiches eine gewiffe mit Preugen und nach feinem Mufter auch mit an beren beutschen Staaten hergestellte Theil-Robifitation erreicht worden und Roth erkennt es auch in dem neuen Schriftchen ebenso wie schon in seinem ersten Theile bes bayerischen Civilrechtes wieberholt als einen Fortschritt an, wenn überhaupt, wenn auch nur bayerisch kodifizirt, d. h. vollcodificirt wird, wenigstens beklagt er neuerlich noch lebhafter und praciser als er es schon vorher gethan, daß Bayern gerade in der ver-hangnifivollsten Zeit, d. h. in der Zeit der großen Landerwerbungen seit Beginn biefes Jahrhunderts das auch von ihm bisher beobachtete Unifikations- und Robifikationsverfahren auf einmal zum Schaden ber Sache effektiv verlaffen und aufgegeben hat, wenn auch bie Erwünschtheit einer Rodifikation zeitweise nicht nur im Allgemeinen anerkannt wurde, sonden sogar zur Einsetzung von bayerischen Robifikationskommissionen führte, die freilich im Effekte auf Lieferung "schätbaren Materials" beschränkt blieben. Auch hat ber Berfaffer nur Borte ber Anerkennung, bag andere in ahnlicher Lage wie Bayern gefommene Lander, 3. B. Burttemberg bas einzig richtige entgegengesette Berfahren beobachtet und ftatt "Alles beim Alten zu laffen" — kobifizirt, und baburch (fo fügen wir jum Schluffe bei) bem Reiche für feine Robififationsarbeit vorgearbeit haben.

Indem wir uns dem Hauptwerke Roths (bayrifches Civilrecht) ju wenden, muffen wir vor Allem den Schap von zum Theil ganz neue

**rebnis**en auf dem Gebiete des bayerischen Statuten= und insbesondere bes Berichtsorganisationswesens ruhmend hervorheben und es als en willtommenen Zufall preisen, daß er durch die vorhin besprochene tre Gelegenheitsarbeit veranlaßt war, ben einen und anderen Sat nes Wertes in pra- und tonziserer Form zu wiederholen. Wir tehlen nicht, da wir im Einzelnen hier nicht darauf zurücktommen Men, noch einmal zu betonen, baß wir felbst unfere Arbeit über die perischen Statuten, ober, wie fich in Bayern ber technische Musbrud ge-Det hat, über die bayerische "Gesetes= (und Statuten=) Statistik", in E Solbendorff'ichen Encyklopabie junachft lediglich auf ben biesbe-iglichen Abschnitt bes I. Banbes bes Roth'schen "bayerischen Civil-

khtes" gegründet haben.

Es handelt nämlich Roth, nachdem er in einer Einleitung eine Aeberficht bes geltenben Rechtes" vorausgeschickt hat\*), im I. Kapitel on ben Rechtsquellen und zwar im Titel 1. von den älteren bis **BO6\*\***) in Titel 2 von den Rechtsquellen aus der Periode von 1805 is 1818, b. h. bis zur Einführung einer repräsentativen Landesverkhung\*\*\*) im Titel 3 von benen seit 1818+), endlich im Titel 4 vom pbfidiaren=Recht.++). — In einem fünften Titel behandelt er "Nachsers und Auslegung des Rechtes"+++). Das II. Kapitel handelt sosann "von der Anwendung des Rechtes" und zwar in Abschnitt I. pon ben "zeitlichen Grenzen" \*†), in Abschn. II. von ben "örtlichen Brenzen" \*††), das III. Kapitel endlich stellt die Literatur bes kaperischen Civilrechtes zusammen \*†††). Wir wenden uns hier fofort bem materiellen Theile des "bayerischen Civilrechten" selbst zu. Die beiben Sisher ericienenen Bande enthalten bas Berfonen-Recht (I. Buch in ber 2. Halfte bes I. Banbes) und bas Sachenrecht (II. Buch im II. Banbe). Der III. Band fteht noch aus. Bas ben hier zu erwarten-ben Inhalt betrifft, so fagt Roth biesbezüglich in feiner Vorrebe zum II. Bande wörtlich:

> "Dem Sachenrechte wollte ich ursprünglich (als fiebentes Rapitel) "bas Bergrecht, Jagbrecht und Wafferrecht einverleiben". Es ichien mir paffend biefe Institute nunmehr in bem III. Bande zu behandeln. Allein ich habe sie nun von dem Sachenrechte überhaupt ausgeschieben und als "Regalien" in einem eigenen, bem britten Buche zusammengefaßt. Genau genommen sollte die Rubrik beißen: "Rechtsverhaltniffe aus ehemaligen Regalien". Es fei gestattet, diese schwerfällige Bezeichnung durch die handlichere, wenn auch ben jesigen Verhältniffen nicht mehr ganz entsprechende zu ersetzen, die, wie ich hier ausdrücklich hervorhebe, nur in dem oben ermähnten Sinne gemeint ift. Gine Busammenfaffung biefer

<sup>\*) §. 1</sup> S. 1 bis 19.

<sup>\*\*) §. 2</sup> bis 5 S. 19 bis 93.

<sup>\*\*\* §. 6 ©. 98.</sup> 

<sup>+) §. 7</sup> bis 10 S. 94 bis 117.

<sup>++) §. 11</sup> S. 117 bis 122.

<sup>†††) §. 12</sup> bis 14 S. 122 bis 129. \*†) §. 15 S. 129 bis 133.

<sup>\*++) §. 16</sup> S. 184 bis 142.

<sup>\*†††) §. 17</sup> S. 143 bis 146.

Institute, beren Darstellung im Civilrechte gar nicht entbehrt wertann, unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte rechtsertigt sich nur aus ber historischen Entwickelung, sondern entspricht auch praktischen Bedürsnisse. Ich verbinde damit die Darstellung dinglichen Gewerdsrechte als "Monopolien" welche Bayern ihre Bedeutung noch nicht ganz verloren haben. III. Buche (Regalien und Monopolien") wird als viertes bas Erbrecht\*) folgen und damit die Darstellung — geschless werden".

Soweit Roth über ben zu erwartenben ausstehenden britten wie

"vorläufig" letten Band bes Berfes.

Was verfteht nun junachft Roth unter feinem "Ban erifchen Gi vilrechte?" Gine birette Antwort auf biefe Frage, eine Definitie ober auch nur Charakterifirung haben wir im bisherigen Werke nid gefunden, und wie konnen nicht umbin zu glauben, es habe hieruber be bem herrn Berfaffer felbst nicht volle Klarheit obgewaltet. Ran tonne nämlich barunter ein gewiffes ibeales ober (wenn man einen bisher an und migbrauchten Begriff anwenden will) wiffenschaftliches Recht, abntid bem "beutschen gemeinen Rechte" barunter verstehen, b. h. eine Bufam menftellung ber in Bayern geltenben Sauptgrundfate und Beftimmungen über bie einzelnen Rechtsmaterien, gleichviel ob fie aus bem frember Sauptbestandtheile, bem romischen Rechte stammen, ober ob fie ibm Keime in bem einheimischen Rechte, bem germanisch-beutschen gefunden und fich in irgend welcher Geftalt in die bayerifche Gegenwart berübergerettet haben. hiermit mare unferes Erachtens von vornherein ein "Recht" gefchaffen, beffen praktifche Anwendung in ben einzelnen ben heutigen banrischen Gerichten vorliegenden Rechtsfällen den erheblichten Bebenken unterliegen mußte. Es schiene fich nämlich auch im einzelnen Falle bann immer noch um die Borfrage zu handeln, ob dieses — allgemeine baperifche Civilrecht benn wirklich jur Anwendung gebracht werden tann, b h. ob nicht vermöge ber so höchft zersplitterten bayerischen Gesepes="Statistif" (s. oben) hier ein Ausnahmöfall vorliege und eine spezielle bem "allgemeinen bayerischen Civilrechte" berogirende gefetliche ober gewohnheitsrechtliche Beftimmung zur Anwendung zu bringen fei. Der man könnte bas "baperische Civilrecht" als eine Zusammen-

Doer man konnte das "dayerijche Evoltrecht" als eine Zujammenstellung und Nebeneinanberreihung aller solchen in Bayern noch heut zu Tage geltenden Bestimmungen, geordnet nach den verschiedenen Hauptmaterien, aussasses in das man in jedem einzelnen Falle in dem "bayerischen Civilrechte" unschwer zu sinden vermöchte, ob in einem betreffenden Bezirke diesbezüglich ein Spezial-Rocht bestünde, und das min bei Bejahung dieser Frage das betreffende Geset, Statut oder Gewohnheits-Recht diplomatisch genau abgedruckt oder möglichst authenstisch konstatirt fände. Wir demerken hierzu, daß das einzige wahrhast verdienstliche Unternehmen solcher Art leider aber nur für die rechtsteinstliche Unternehmen solcher Art leider aber nur für die rechtsteinschliches Unternehmen solcher Art leider aber nur für die rechtsteinschlischen und zwar nur mittelfränkischen Theile des Königereiches Bayern, in den Jahren 1840 bis 1842 von dem weitbekannten bayerischen Juristen Arnold, früheren Appellpräsidenten von Mittelfranken (in Eichstädt), verfaßt worden ist. Wir meinen seine in jeder

<sup>\*)</sup> Und das Obligation en recht? Bgl. Borrede zu Band I. S. VII. unten.

Beziehung mustergültigen "Beiträge zum beutschen Privatrechte", Band I (1840) bas Familien- und Erbrecht, Band II (1842) bas fingliche und perfonliche Recht enthaltend. Gerabe durch die Trefflicheit bieses Unternehmens ist es für die baperischen Gerichte boppelt **ahlbar** geworden, daß für alle übrigen, selbst die ober- und unterfränki-ichen rechtsrheinischen Gebietstheile des Königreiches eine solche Arbeit burchaus fehlt. Appellpräsident Beber in Reuburg hat zwar in den Jahren 1838 bis 1844 eine das ganze Königreich umfassende Zusammenftellung herausgegeben, allein biefes Wert ift nach bem einstimmiaen

Urtheile der Pragis mehr ober weniger — unbrauchbar.\*)

Wir wollen, um furz zu fein, fogleich unsere Anficht dabin präzifiren, daß wir nur von einem folchen, im Arnold'schen Geiste gesteiteten und burchgeführten Unternehmen irgend welches Heil für bie Biffenschaft, besonders aber für die praftische Rechtsanwendung erwarten, und bag mir foldes auch heutzutage noch burchaus für ein Bedurfnig erklären. Mag auch die Kodifikation des bürgerlichen Rechtes im deutschen Reiche noch so bald gelingen, eine, und zwar eine nicht gar kurze Bwischenzeit wird immerhin bleiben, in welcher die bayerischen Gerichte noch nach ben alten Gefegen und Statuten der "Statistit" werben zu fprechen haben. Für die Kodifitation felbst aber mare unseres Erachtens eine fold'e Borarbeit die bentbar erwünschtefte. Endlich felbst nach ber Robifitation murbe bem großen Werfe feine Bebeutung als Interpretationsbehelf nicht entgehen und untre allen Umftanden murbe es für die Biffenschaft hohen Werth behalten.

Leiber ift nun seitens ber bayerischen Rechtswiffenschaft neuerlich biefes Berfahren wieder verschmäht worden. Wir selbst haben bei einem der geiftreichsten bayerischen Rechtslehrer, bei bem leiber fur bie Wiffenschaft viel zu früh verftorbenen Brof. Dollmann an der Universität München ein Kolleg über "bairisches Civilrecht" gehört, in welchem ber umgekehrte Weg eingeschlagen und eine Art spftematischer, oft freilich, besonders mo er bas Familienrecht behandelte, höchst mosaitartiger Darftellung ber allgemeinen Grundfate und Bestimmungen, wie fie in Bapern gelten, gleichsam ber Quinteffenz bes gesammten Befet und Statutenftoffes verfucht worden ift. Wir halten biefe Reliquie, welche wir uns forgfam wie Alles, was von Dollmann tam, aufbewahrt haben, nicht nur für eine verfehlte, sondern auch für die Rechtsanwendung selbst werthlose

Arbeit.

Ift nun Roth nicht genau in ben gleichen Fehler, welchen wir in Dbigem wenigstens hinlänglich angebeutet zu haben glauben, verfallen? Wir muffen nach unferer Anschauung biefe Frage leiber einfach und

rundmeg bejahen.

Unsere Ausstellung trifft selbstverftandlich nur ben bogmatischen Theil ber Arbeit und nicht entfernt die gang ausgezeichneten hiftorischen Ginleitungen, welche zeitweise vorausgeschickt worden find, und von welchen wir beispielsweise bie historische Entwidelung bes gesetlichen ehelichen Büterrechtes\*) ober manche Partien aus bem Rapitel über Eltern- und Kinderrecht, oder aus dem über Vormundschaft besonders hervorheben.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bal. Encytlopädie von Holzendorff S. 1058.

Was die gewählte bogmatische Behandlungsart betrifft, so fagt Ra

biesbezüglich selbst ledigitch Folgendes\*\*\*)

"Ich habe die sammtlichen Statuten die ich aufgenommen habe. "bem subsidiaren Rechte und ber neuen Gesetgebung ""verarbeitet "und die Brazis soweit fie aus gebrudter Mittheilung erfichtlich ift, rudfichtigt". Als bas schlagenbfte Beispiel aber heben wir den Abschnitt bes Kaput 2 (Cherecht) Titel 2 (das eheliche Guterrecht) aus. lautet: "Gefegliches Guterrecht" und es werden fobann in be zweiten Unterabtheilung\*\*\*\*) " bie einzelnen Rechtsinstitute" einzeln neben einander und unvermittelt (unvermittelbar!) vorgeführt. Unter Riffer I wird abgehandelt: Dotalrecht\*\*\*\*\*), unter II die partifuläre Gutergemeinschaft, unter III bie allgemeine Gutergemeine schaft, endlich unter IV. die Gutereinheit †). Die partifuläre Gutergemeinschaft wird sobann wieder im Einzelnen erledigt burd je einen Paragraph über 1. Begründung, ++) 2. Rechtsverhältniffe während ber Che +++), 3. Auflösung\*+). Ebenso wird hier wiederum die Allgemeine Gutergemeinschaft abgehandelt in je einem Baragraphen über 1. Begrundung\*++) 2. Rechtsverhaltniß mahrend der Dauer der Gemeinsichaft\*+++) 3. Auflösung und zwar a. Fälle ber Auflösung+\*) b. Abtheilung mit Beifit+\*\*) c. Fortgesette G.=G.+\*\*\*) d. Alleinerbrecht bes überlebenben Chegatten.\*\*+).

Erklären wir uns hiernach mit der ganzen formellen Anlage für das Unternehmen nicht einverstanden, so fällt es uns bennoch nicht ein, irgend wie in Abrede zu ftellen, als ob nicht auch fo bas Roth'iche Bert eine in ihrem materiellen Werthe nicht zu unterschätzende Fundgrube fei. Auch verkennen wir nicht, daß nicht nur dem einen ober andern Richter fondern auch ben bei ber kunftigen Robifikation Betheiligten gerade bie wiffenschaftliche "Borarbeitung" willkommen fein kann. Wir unsererieits nehmen aber keinen Anftand es nochmals zu beklagen, daß nicht tros allebem ber herr Berf. ben anderen Weg - mit uns - vorgezogen Im Einzelnen konnten wir unter allen Umftanden nicht weiter auf bie angebeuteten materiellen Vorzüge bes Buches eingehen und begnügen uns diesbezüglich die Lefer auf das Buch des ohnehin bereits in den

weitesten Kreisen bekannten Autors selbst zu verweisen.

<sup>\*) §. 55</sup> **S.** 817—820.

<sup>🅶</sup> Bgl. auch bie Einleitungen zum Pfandrechte, Lehenrechte, Rechte ber Familienfibeitommiffe.

<sup>\*\*\*)</sup> Borrebe ju Band I. S. VII. gegen unten. \*\*\*\*) Die erfte enthalt jene "hiftorifche Entwidelung.

<sup>\*\*\*\*\*) §. 56</sup> S. 829 - 840 im L. Band. †) §. 66, S. 400-408 eod.

<sup>††) §. 57, ©. 341—344</sup> ibid. †††) §. 58, ©. 344—364.

<sup>\*†) §. 59,</sup> S. 364—369. <sup>4</sup>††) §. 60, S. 369—375.

<sup>+++) §. 61,</sup> ⑤. 375—385.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) §. 62, ⊗. 885—887.

<sup>\*\*) §. 63, ©. 887—898</sup> 

<sup>\*\*) §. 64,</sup> S. 398. \*\*†) §. 65, Ø. 333—400.

Als ein günstiges Zusammentreffen betrachten wir es, daß beinahe leichzeitig mit dem Roth'schen Werke das andere in der Ueberschrift enannte von einem praktischen Juristen, dem bayerischen Bezirksgerichtseath Bode herrührende Werk: "Gemeines eheliches Güter= und krbrecht in Deutschland" erschienen ist, da in der Behandlungsart, velche dieser Verfasser eingeschlagen hat, die von uns vorstehend für die Bearbeitung der beutschen und speziell bayerischen Partikularrechte gestellte Aufgabe, mindestens zu einem guten Theil, durchgeführt ist.

Der Verf. fagt in seiner Vorrede: Mis ich vor längeren Jahren Richter im bayerischen Franken war, stand mir zur Anwendung der zahlreichen Bartikularrechte fast gar kein rechts= "geschichtliches Material zu Gebote. Ich sah mich genothigt, baffelbe erft "zu sammeln. Die fehr umfangreiche Musbeute an ungebrudten "frankifden Rechtsquellen zeigte trot ber territorialen Berriffenbeit "Frankens ein kompaktes Gefüge. Namentlich war nicht zu verkennen, "daß bas Gerichtswesen und ber Prozes auf Flandern, auf die Lex Salica "und Ripuaria als Ausgangspunkte hinwies und daß das fog. franzö-"fische Berfahren, welches man eben zu entlehnen im Begriffe ftand, "nicht blos in feinen Grundzugen, sonbern vielfach im Detail ichon im "Mittelalter bei uns gegolten hat. Es lag nabe, einen fleinen Theil "des gewonnenen Materials zu einer rechtsgeschichtlichen Untersuchung "über das cheliche Güter- und Erbrecht Bayerns zu benuten. — Da "aber die nämliche Entwickelung des Chegesetes sich gleichzeitig in allen "beutschen Bauen vollzog, so trat bie Studie barüber balb aus ihrem "ursprünglichen Rahmen. — Ueberall verlangte die Bolkswirthschaft als "Rechtsfaß, mas fruher nur ein fittliches Bebot mar: bie Erbver= "forgung bes Chegatten. Diefes ist die nationale Strömung im "ehelichen Guter- und Erbrecht; vielleicht latt sich von hier aus das "Saupthinderniß eines einheitlichen Gefenbuches und - all-"gemeinen Deutschen Gerichtshofes beseitigen. - Die mehre-"ren Taufend Quellen, welche beutsche eherechtliche Bestimmungen ent-"halten, fteben Niemand in vollständigen Abichriften ober Abbruden "zu Gebote".\*)

Diese Lüde zu ergänzen war nun ber Zwed bes ebenso verdienstelichen als mühsamen Unternehmens des Berfassers. Was die Einrichtung des Buches im Einzelnen betrifft, so führen wir auch hier die Worte des Bersassers an: "Da die Arbeit aus einem praktischen Bedürfnisse entstanden und — für die Praktiker bestimmt ist, so legte ich viel Werth auf die Uebersichtlichkeit und auf Erleichterung des Rachschlagens".

Endlich ben Umfang bes beigeschafften Materiales betreffend, sagt Voce: "Der Wiederabbruck aller Urkunden hätte das Werk über viele Bände ausgedehnt". Es wurden daher nur je ne Quellen ausgenommen, welche dem Praktiker sonst nicht zugänglich wären. Leider ging hierbei der Verfasser unseres Erachtens, wohl aus äußeren Rücksichen nicht weit genug, indem er sich zum großen Theile lediglich auf ein wenn auch noch so gewissenhaft und ins Einzelne gehende Re-

<sup>\*)</sup> Borrebe S. VI. u. VII. Zeitichrift für deutiche Gefetzebung. VII.

ferat ober Ezzerpt aus den Rechtsquellen beschränken zu müssen glaubt Richt umhin können wir zur Charakteristrung des Standpunktes, der Bers. einnimmt, auch noch seine (kurze) allgemeine Einleitung zu der I. (Haupt=) Bande wörtlich beizusügen. Derselbe sagt:

Die eheliche Gutergemeinschaft ist die bestrittenste Materie in unse ren Rechtseinrichtungen. Darüber sind Alle einig, daß sie aus nationales Grundlagen hervorgegangen ist. Ueber ihr Wesen gehen die Meinum gen schroff auseinander.

Bis zum Bauernkriege (1525) etwa läßt sich eine Berschiedenhei bes deutschen Cherechtes nach wenigen großen Gruppen mahrnehmen Nach ber Niederwerfung biefer großen politischen Bewegung murden bie Schöffengerichte beseitigt ober in ihren Befugniffen beschrantt. Bahren bis bahin die Schöffen bas Ueberlieferte, bas Nationale gabe festgehalten hatten, ohne viel bavon aufzuschreiben, mar jest einer undeutschen, par titularistischen, willkurlichen Geschgebung die Bahn frei gemacht. Beamten, benen man nunmehr bie Rechtsprechung übertrug, bedurfter eines Gesetbuches. Die vorhandenen Rechtsbücher genoffen bezüglich bes ehelichen Guterrechtes wenig Ansehen; Die territoriale Beriplitterum verhinderte, daß fich ein vorhandenes Partifularrecht mit nationalen Charafter allgemeine Geltung verschafft hatte. So war man auf bal romische Recht als die einzige umfaffende Geschgebung hingewiefen Schon die Bequemlichkeit sprach für seine Ginführung. Wo man nicht so gewaltthätig war, bas deutsche Cherecht ganz abzuschaffen, fünstelte man mit römischer Unichauung nach Wohlgefallen baran. Fast jedes noch is fleinen herren Landden, jedes unabhangige Bemeinmefen er hielt auf diese Weise ein besonderes Cherecht. So lange von den Quellen bes beutschen Cherechtes nur wenig veröffentlicht mar, mußte bie Auffassung berselben, welche dann vielfach in die Gesetzebung überging, fehr verschiedenartig werden. Die Uneinigkeit über das Wefen bes ebelichen Güterrechtes dauert auch heutzutage fort, wo alljährlich die werthvollsten Rechtsquelli aus allen beutschen Gegenden gu Tage geforbert werden. Man hafcht vergeblich nach einer Zauberformel, mit welcher man ben hauptgrundsat jedes Systemes über bas eheliche Guterrecht ober der meiften Syfteme furz und flar bezeichnen fonnte. Bei einem folden Versuche etwa ein Cherecht heraugzulesen, nach welchem bie Mehrzahl ber Bewohner Deutschlands ober eines Land: striches lebt, mare willkurlich und gewagt! Denn gerabe bie Minderzahl kann an dem nationalen und praktischen Rechte festgehalten haben. Wir muffen baber einen von dem bisherigen Berfahren gan; verschiebenen Weg einschlagen, um an das richtige Ziel zu gelangen. Das Recht machft aus ber Sitte heraus; es muß fich baber ber fitte liche Grundgebanten finden laffen, auf bem eine Ginrichtung Des Rechtes beruht. Je nachdem fie bem Bedurfniffe entspricht, wird fie Beftand haben ober nicht. Die Bestimmungen über die Guter ber Chegattin haben vorzugsweise eine wirthschaftliche Seite. Es müssen also im Cherechte volfswirthichaftliche Grundfate zu Tage treten muß baber nach bem fittlichen und volkswirthichaftlichen Grundgebanken im beutschen Eherechte ausgehen und seine juristische Erklärung und seine praktische Bedeutung für die Gegenwart suchen.

Indem wir hiermit auf ben Inhalt des Wertes felbft übergeben,

**Affen wir auch hier barauf verzichten, die Ecgebnisse im Einzelnen zu ra**fen und uns ebenfalls in der Hauptsache auf eine summarische äußer= ihe Inhaltsangabe beschränken.

In einer Ginleitung handelt Bode in §. 1 von ben beutschen Stämmen überhaupt und zwar: 1. von Gothen und Burgunden, 2. von tiederbeutschen, 3. von Frankischen, 4. von Hochdeutschen Stämmen,\*) mn in §. 2 von Chevertragen im Allgemeinen,\*\*) endlich in §. 3 von ber Art Der Rechtsaufzeichnung und ben Zuftanben ber Gesetgebung.\*\*\*) Besonders diese lettere große Abhandlung bietet zum Theil eine ganze Renge neuer und präciser Aufstellungen, auf welche wir aus Raumrücks kichten leider nur allgemein aufmerksam machen können.

Es folgt nun ber "Befdichtliche Theil" welcher in 4 Baragraphen bas altefte Recht (bie alteftenfrantischen, - falifden und ripuarischen -Befete und Formeln,+) bann bas alt französische;++) ferner bas Erbrecht ber Wittwen in den deutschen Bolfsrechten, +++) die Wittwenversorgung nach romifchen Muftern,\*+) bas Erbrecht des Chemannes\*++) und folieglich

das älteste Cherecht überhaupt\* + + + + ) behandelt.

Dit §. 9+\*) beginnen sodann die "Syfteme des geltenden ehe= lichen Erbrechtes, welche nun burch 4 Berioden hindurchgeführt werden. Diefe 4 Berioden werden im +\*\*) II. Bande, welcher den "Erläutern= ben Theil" bilbet, begrenzt wie folgt:

Die I. Beriobe begreift die Stammesrechte (fein Grundeigenthum!) Die II. die Ginführung des Grundbesites und die erfte Beit des Chriften-Die III. das Ueberwiegen des neufräntischen Rechtes. Die IV.

enblich die Zeit der Spiegel und des römischen Rechtes. †\*\*\*) Die I. Periode nun wird im I. Bande zunächft als Alleinerbfolge nach kinderloser Che im Gingelnen und durch die verschiedenen Lander und Städte in 32 Baragraphen hindurchgeführt,\*\*+) die II. Periode sobann ebenso in 7 Baragraphen, \*\*++) die III. Beriode in 3 Bara=

graphen, \*\* + ++ ) bie IV. Periode in 4 Baragraphen. ++\*)

Dit §. 58 faßt Bode hierauf bas Erbrecht überhaupt, und que nächft bas bes überlebenden Chegatten speziell, ins Auge mit §. 74 enblich Die ebelichen Guterverhaltniffe mahrend ber Che, und führt Alles hinwiederum durch die einzelnen Güterrechtsspfteme und die verschiedenen Bolfsstämme hindurch.\*) hiermit schließt Band I.

<sup>\*)</sup> bis G. 5. \*\*\ bis S. 7. †) §. 4, bis S. 18. ††) S. 18 und 19. ++++ \$. 5, \$. 19-29.

+++ \$. 6, \$. 29-35.

+++ \$. 7, \$. 85-38.

++++ \$. 8, \$. 38-40. +\*) S. 41. +\*\*) Bend II. S. 1. +\*\*\*) Band II. S. 1—26. \*\*+) §. 10-42, S. 42-179. \*\*+†) §. 43—49, S. 179—308. ++\*) §. 53-56, ⊗. 330.

Der II. junächst wie gesagt ben "Erlauternben Theil" bilbenbe Ben beginnt, nachbem wie ebenfalls icon gefagt bie einzelnen 4 Beriod ausgeschieben und carafterifirt worben find, \*\*) mit ber gusammenfaffenb Beleuchtung ber einzelnen im I. Banbe gewonnenen Resultate und full auch biefe gunachft in Betreff bes ehelichen Erbrechtes in 18 Baragraphe burch bie einzelnen Inftitute (Rinbestheilfnftem, Berfangenschaft, Errunger schaft, Eingebrachtes, Witthum und bgl.) unter Beachtung ber Beweit Besonberheiten hindurch, \*\*\*) und verfährt bann genau ebenso in Betre ber Berhaltniffe mahrend ber Che, welche er in 6 Baragraphen durchführt.+).

Den Schluß des erläuternden Theiles bildet eine in 7 Baragraphen niebergelegte Abhandlung über bie Rechtsanwendung !!). Das Bill tommenfte endlich ift uns ber Anhang bes II. Banbes. Es finben fid nämlich in bemfelben + ++ ) 200 ungebruckte Quellenurtunben aus Franken Schwaben und Bapern (b. h. aus Alt-Bapern) wortlich und biplomatife

genau abgebructt.

Wir schließen mit bem recht ernst gemeinten Bunsche: moge bas gange überaus muhfelige und von ber Buchhandlung trot bes beutzutage boppelt großen Rifitos mit höchst anertennenswerther Splendibitat gebrudte Bode'iche Wert, fich. feinen Beg in ber Biffenschaft nicht nur, sonbern besonbers auch in ber Bragis, ber bas Recht anwenbenben, wie ber gesetgebende bahnen, wie es in ber That im reichsten Rage verbient.

München, im Oftober 1873.

Dr. Ernft Bezold.

#### Bemerkung der Redaktion zu vorstehender Besprechung.

Die Herausgeber dieser Zeitschrift betrachten es zwar nicht als ihre Aufgabe, in fog. Redaktionsbemerkungen ihre eigene, von ber ber Gerren Mitarbeiter abweichende Auffaffung fund ju geben und haben fich beshalb bisher folder Bemerkungen im Allgemeinen enthalten. Im vorliegenden Falle aber mag es gestattet fein, eine Ausnahme von diefer Regel zu machen. Ich fann ber vorstehenben Besprechung weber in Bezug auf bas Wert von Bode noch auf bas von Roth beitreten. Erfteres halte ich nach Plan und Inhalt fur verfehlt. Der Berfaffer hat fich auf ein seine Krafte überfteigenbes Unternehmen eingelaffen und es scheint mir lebhaft zu bedauern, daß er Fleiß und Muhe nicht in fruchtbarerer Beife einem enger begrenzten Biele zugewendet hat. Auf die hervorragende Be-beutung bes bayerischen Civilrechtes von Roth ift bereits nach bem Erscheinen bes ersten Bandes in dieser Zeitschrift (Bb. V. S. 114) hingewiesen worben; mas bort von anderer Seite bemerkt ift, bag bas Bert fich

<sup>\*)</sup> Erfteres bis §. 73, S. 879-564. Lettere bis §. 84, S. 564-690. \*\*) §. 85, ©. 1—26.

<sup>♥♥ §. 86—108,</sup> ②. 26—142. †) §. 104—109, S. 142—184. ††) §. 110—116, S. 184—266.

<sup>†††) ©. 267—332,</sup> 

eine glänzende wissenschaftliche Leistung darstellt, darf auch in Bezug is den zweiten Band in vollem Maße wiederholt werden. Und zwar beruht Werth desselben nicht blos oder vorwiegend wie der Herr Reserent meint, den "historischen Einleitungen", sondern gerade wesentlich in der, kerdings auf geschichtlicher Grundlage gestützten Dogmatik. Der Weg, den der Verfasser dei der Behandlung der Statutarrechte eingeschlagen dat, ist derzenige, auf welchem denselben allein wissenschaftliches Interesse der zersplitterten Stoss unter allgemeineren Gesichtspunkten zu verarbeiten, in höchst erfolgreicher Weise durchgesührt hat. Er hat dadurch nicht blos dem daverischen Rechte, sondern auch dem deutschen Privatrechte einen Dienst zeleistet und eine wichtige Vorarbeit für die künstige deutsche Gesetzebung geliesert. Daß eine solche Leistung für die Rechtsamwendung werthlos sein sollte, davon vermag ich mich trot der Bemerkungen des Herrn Reserenten nicht zu überzeugen, schon um deswillen nicht, weil meines Erachtens jede Förderung der Rechtswissenschaft auch einen Gewinn für die Praxis ergiebt.

Benn ich mich in dieser Hinsicht mit dem Herrn Referenten nicht einverstanden erklären kann, so stimme ich andererseits mit ihm in Bezug auf die Beurtheilung des Planes, den Roth für die kunftige deutsche Gesetzgebung vorgeschlagen hat, durchaus überein. Der Weg der studzweisen Einigung oder Unifikation ist nicht nur weit aussehend, sondern er führt überhaupt nicht zum Ziele. Will man dieses Ziel, d. h. ein deutsches Gesetzbuch erreichen, so muß man dasselbe unmittelbar und mit

frifchen Rraften ins Muge faffen.

Befeler, Georg, Spftem bes gemeinen beutschen Privatrechts, 3. vermehrte und verbefferte Auslage. Erste Abtheilung: Allgemeiner Theil. Das gemeine Landrecht. Zweite Abtheilung: Die Spezialrechte mit Einschluß bes Ständerechts. Berlin. Weidmann'sche Buchhol. 1873. 8. XX u. 1091 S.S.

Die neue Auflage von Beseler's Lehrbuch unterscheibet sich von ihren Borgängern äußerlich burch die Theilung in zwei Bande. Unter di Specialrechte, die den Inhalt des zweiten Bandes bilden, ist auch das Lehnrecht aufgenommen, welches früher im "gemeinen Landrecht" Plat sand. Der Begriff des Specialrechts hat auch für das heutige Recht unzweiselhaft seine Berechtigung, die Begründung desselben liegt darin, daß gewisse Berkehrsgebiete, die wirthschaftlich besonders hervortreten, auch rechtlich eine Sonderstellung einnehmen. Dies macht sich namentlich beim Handels- und Bergrechte, aber auch in manchen andern Gebieten geltend. Es läßt sich daher Richts dagegen sagen, daß dieser Gesichtspunkt als Eintheilungsgrund festgehalten wird; in gewissem Maße, z. B. wenn man auf das Handelsrecht in das beutsche Brivatrecht mit hereinziehen will, ist er sogar nothwendig. Nur hätte Beseler sich anschließen sollen, mit dem "Ständerecht" entschiedener zu brechen, da wie ein solches, abgesehen von den wenigen, auf den hohen Abel bezüglichen Satzungen gar nicht mehr besitzen. Ein Recht des niederen Abels, des Bauern-, Gewerde- und Handelsstandes giebt es gegenwärtig überhaupt nicht mehr. Benn Beseler das Familiensideicommiß dem Bermögensrechte des niede-

ren Abels und die Reallasten dem Bauernrechte einreiht, so wurden de durch von vorn herein misverständliche Aussallungen begunstigt. Diese und andere Meinungsverschiedenheiten sollen die Bewillsommung der neuen Aussage, die sich namentlich wegen der Durcharbeitung de Handelsrechts und der auf dasselbe bezüglichen Judicatur des Reicht oberhandelsgerichtes mit vollem Rechte eine vermehrte und verbessend wird, nicht verhindern. Beseler's Lehrbuch hat sich langsamer Bahn gebrochen, als andere derartige Compendien; daß dasselbe jest in der Gunst des Publitums sessen Fuß gefaßt hat, kann den Freunden des beutschen Rechtes und einer gesunden Fortenwickelung desselben nur erfreulich sein.

Behrenb.

### Grundbuchrechts-Literatur.

Pie Preußischen Gesehe über Grundeigenthum und Inpothekenrecht vom 5. Mai 1872 herausgegeben mit Kommentar in Anmertungen von Alex. Achilles, Stadtrichter in Berlin. 2 weite, verb. u. vermehrte Ausgabe. 1873. 2 Thr., geb. 21/2 Thr.

Erörterung einiger praktischen Fragen aus dem Preuß. Grundbuchrecht. Bon C. John, Areisgerichtsrath und Abtheilungs. Dirigent. 1873, gr. Ottav. 18 Sgr.

Die Beraulaffung jur Beröffentlichung vorsiehender Schrift waren für ben Berfaffer die vielen zweiselhaften, ihm in der Pravis vorgesommenen Fälle und das Bemühen, sich dieselben durch tieferes Eingehen in die Gesehe aufzustären; Gespräche mit anderen Grundbuckrichtern ergaben, daß sie von ahnlichen Zweiseln gequalt wurden.

Controversen aus dem Freuß. Crundbuchrecht nach ben Sesetzen vom 5. Mai 1872 und Bemerkungen zur Anwendung dieser Sesetze von Renbauer, Areisgerichtsrath in Berlin. 1874, gr. Ottav 15 Sgr.

Unter ber Preffe befindet fich:

#### Dr. g. 3. Kod's

### Allgemeines Landrecht

für bie

### Prengischen Staaten.

Unter Andeutung der obsoleten oder aufgehobenen Borfchriften und Einschaltung der jungeren noch geltenden Bestimmungen, herausgegeber mit Rommentar in Anmerkungen von

Dr. Franz Förster, Geh. Ober-Juftiz-Rath. R. Johow, Obertribunale-Rath.

Dr. P. Hinschius, ord. Professor ber Rechte.

A. Achilles, Stabtrichter in Berlin.

A. Dalke, Ober-Staatsamwalt in Marienwerber.

I. 86. in 6. Ausgabe, II .- IV. 86. in 5. Ausgabe.

Das ganze Werk wird unter Weglassung der großen kodiscirten Gesetze der Reuzeit (Allg. Deutsche Wechselordnung – Allg. Deutsches Handelsgesetzbuch — Strasgesetzbuch für das Deutsche Reich — Preuß. Berggesetz — Grundbuchgesetze vom 5. Mai 1872 — die bevorstehende Vormundschaftsordnung) 4 Bände umfassen, schnell hintereinander erscheinen und 20—25 Thir. kosten.

Die genannten kobificirten Gefetze werden benjenigen geehrten Abonnenten bes Roch'schen Landrechtes, welche bies wünschen, als Supplemente geliefert werden in selbstftändigen kommentarischen Bearbeitungen, und zwar

bas Allgemeine Deutsche Sanbelsgesetbuch von Pakemer,

das Deutsche Strafgesetbuch von Rudorff,

bas Brenfijde Berggejet von Dr. Aloftermann,

Die Breuf. Grundgefete von Achilles,

welche Werke f. 3. in neuen Auflagen und in gleichem Formate wie das Koch'sche Landrecht erscheinen werden. Gbenso werden

die Allgemeine Deutsche Wechselordnung,

die bevorfteheude Breuft. Bormundichafts-Ordnung in noch zu veranlaffenden Bearbeitungen nachfolgen.

#### XVI.

# Die Rechtsberhältniffe der Chefranen nach dem Brandenburgischen Provinzialrechte.

Bon ferrn Stadtgerichtsrach Korn in Berlin. (Fortsetzung und Schluß.)

#### X. Schentungen unter Chelenten.

Rach bem allgemeinen Landrechte find Schenkungen unter Cheleuten wie unter Fremden gultig, doch können sie von den Gläubigern
des Geschenkgebers angesochten werden. 115a) Bas der Mann der Frau
zum ftandesgemäßen Unterhalte an Aleidern oder anderen Sachen giebt,
wird ein freies Sigenthum der Frau und darf von den Gläubigern
des Mannes unter dem Vorwande der Schenkung nicht widerrusen
werden. Bei Iuwelen, Gold, Silber oder sonst zur Pracht dienenden
Gegenständen, welche die Frau von dem Vanne erhalten hat, gilt die
Vermuthung, daß sie ihr nur geliehen sind. Kann aber eine Schenkung
bei diesen Sachen bewiesen werden, so gilt von ihnen alles, was von
Schenkungen unter Cheleuten überhaupt verordnet ist. 116)

Sanz anders liegt das römische Recht. 117) Es geht von dem Grundsate aus, daß Schenkungen unter Cheleuten ungültig seien, und rechnet selbst Sachen, wie Stoffe zu Kleidungsstücken zu denjenigen Gegenständen, welche Cheleute sich nicht gültig schenken dursen. 118) Es macht aber hiervon so viele Ausnahmen, daß diese Materie zu den zweiselhaftesten der chelichen Rechtsverhältnisse zu zählen ist. Die Ungültigkeit der Schenkung unter Chescuten ist nicht absolut, vielmehr hat der Schenker nur ein persönliches Recht des Widerruses und die Schenkung konvaleseirt, wenn er in der Che stirbt, ohne die Schenkung

<sup>118</sup>a) A. L. R. II. 1. § 310 –313. Konturs-Orbnung vom 8. Mai 1855. § 103. Nr. 3. und Ansechtungsgeset vom 9. Mai 1855. § 7. Nr. 3. und § 9.

<sup>116)</sup> A. S. R. II. 1. § 314-317.

<sup>117)</sup> Arnbte. § 414. — Glück. XXV. § 1253. und XXVI. § 1258—11258. — Gofchen. § 700. — Mühlenbruch. § 543—545. — Keller § 405. — Bangerow. § 225.

<sup>118)</sup> Lex 81. Dig. De donationibus (XXIV. 1.)

widerrufen zu haben. 119) Das Berbot bezieht fich nur auf Schentunge Die im ftrengsten Sinne mahrend bes Bestehens einer gultigen vorgenommen werden. Was vor Eingehung der Che oder na Auflösung der Che, ja was in Erwartung und mit Ruckficht auf ein Scheidung ber Che von einem Chegatten dem andern gefchenft wis ift gultig gefchenft. 126) Ebenfo fonnen Schenfungen, welche in eine ungultigen Che gemacht werden, nicht widerrufen merben. 121) Begriff ber Schentung ift im engsten Sinne zu nehmen. Als eim Schenfung wird nicht angesehen, wenn ber Schenfer nicht armer und ber Befchentte nicht reicher geworben ift, wenn alfo g. B. ein Ghe gatte einen Erwerb bem andern zu Liebe unterläßt, 122) ober wenn einem Chegatten burch bas Berhalten bes andern nur eine Ausgabe erfpart wird, welche er fonft aus feinen Mitteln hatte bestreiten müffen, 123) Musgaben jum gemeinen Beften beider Cheleute merben nicht als Schenfungen angesehen, welche ein Chegatte dem anders macht, und wenn es zweifelhaft ift, ob eine Aufwendung zum Bortheile beider Chelente oder nur jum Rugen des einen von ihnen gemacht ift, so wird keine Schenkung angenommen. 124) Schenfungen unter Cheleuten find positiv im romischen Rechte fur gultig erklart: 1) Schenkungen, welche mit ber Auflosung ber Che im Zusammenhange stehen, daher sind donationes mortis causa und Schentungen mit Rudficht auf eine bevorstehende Scheidung gultig, 123) 2) Schenfungen der Frau an den Mann jur Prozefführung, jur Ergänzung des census senatorius oder equestris und zur Haltung öffentlicher Spiele, 126) 3) die Schenkung des zur Deportation verurtheilten Chegatten. 127) 4) Schenfungen jum Bieberaufbau eines Haufes, 129) und 5. Schenfungen swischen Raifer und Raiferin. 128)

Alles dies muß noch jest als bestehendes Recht in der

<sup>119)</sup> Lex. 32. D. h. t.

<sup>120)</sup> Lex. 27. 35. 11. 12. 60. 61. unb 62. D. h. t.

<sup>121)</sup> Lex. 3. u. 32. § ult. D. h. t. — Lex. 7. Cod. eod. (5. 16.)

<sup>122)</sup> Lex. 5, § 8. u. § 12-16. und Lex. 25. D. De donationibus (24. 1.)

<sup>128)</sup> Lex. 5. § 8. § 12. und Lex. 31. § 9. D. h. t.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) Lex 21. pr. D. h. t.

<sup>125)</sup> Lex. 9. D. h. t.

<sup>126)</sup> Lex. 40-42. D. h. t.

<sup>127)</sup> Lex. 13. § 1. unb Lex. 43. D. h. t.

<sup>128)</sup> Lex. 14. D. h. t.

<sup>129)</sup> Lex. 26. Cod. De donat. (5. 16.)

kart Brandenburg angesehen werden, nur fallen die Ausichmen von Geschenken zur Ergänzung des census senstorius aut nuestris und zur Saltung von Spielen und die Schenkungen des ur Deportation Berurtheilten fort, weil die staatsrechtlichen resp. strafichtlichen Boraussesungen für diese Ausnahmen bei uns sehlen.

Es tritt aber hingu, bag in ber Bragis ber Grundfat bes romifden Rechtes, wonach es nicht als eine anfechtbare Schenfung angeschen werden tann, wenn ein Chegatte eine rigene Bflicht erfüllt und baburch ben anbern von einer Ausgabe befreit, eine Ausbehnung erfahren hat. Der Mann erhalt jest bas gange Bermogen feiner Frau an Stelle ber Dos und bafür befommt er bie Pflicht, die Roften nicht nur des gemeinfamen Sausftandes, fondern aud eines ftandesgemäßen Lebens und Auftretens feiner Frau zu bestreiten. Es liegen eine große Anzahl von Erkenntniffen des Stadtgerichtes ju Berlin und ber höheren Berichte vor, in benen bicfer Grundfat auf Alimententlagen ber Frauen gegen ihre Manner ftets gur Anmendung gebracht ift. Der Mann erfüllt nur eine Bflicht, wenn er feiner Frau Rleider, Leinenzeug und fonftige Begenftande, welche ju ihrem ftandesgemäßen Leben und Auftreten erforderlich find, beforgt und folche res uxoris causa paratae find baber nicht Geschenke, welche er widerrufen tann. Gie verbleiben ber Frau unter allen Umftanden und werden fogar ihr freies und vorbehaltenes Bermögen. Lugusgegenftanbe, Schmud und Putfachen, welche der Mann ber Frau giebt, machen hiervon an fich feine Ausnahme, wenn fie nach ihrer Befchaffenheit lediglich jum Gebrauche ber Frau bestimmt find. Rur wenn ber Mann ben Rachweis führt, bag er feine Standesverhaltniffe damit überfchritten hat, daß alfo eine Pflicht gur Befchaffung ber geschentten Begenstände in dem weiten Sinne ber Bewährung eines ftandesgemäßen Auftretens nicht obgewaltet bat, fann er folche Schenfung an feine Frau widerrufen. Die Bermuthung, daß Buwelen, Gold und Silberfachen, die ber Dann ber Frau giebt, im 3meifel nur als gelieben angefeben werben follen, gilt im brandenburgifchen Provingialrechte nicht. Sind diefe Gegenstände nicht jum ausschließlichen Gebrauche ber Frau bestimmt, fo ift im Zweifel angunehmen, daß der Mann fie ibr nicht einmal gelieben, fondern nur gur Benutung in ber gemeinsamen Birthschaft übergeben hat. Sind fie aber jur ausschließlichen Benutung ber Frau nach ihrer gangen Gigen. ichaft bestimmt, und giebt fie ber Mann der Frau ohne Borbehalt,

ferat ober Ezzerpt aus den Rechtsquellen beschränken zu müssen glauk Richt umhin können wir zur Charakteristrung des Standpunktes, i der Berf. einnimmt, auch noch seine (kurze) allgemeine Einleitung zu di I. (Haupt-) Bande wörtlich beizusügen. Derselbe sagt:

Die eheliche Gutergemeinschaft ist die bestrittenste Materie in und ren Rechtseinrichtungen. Darüber sind Alle einig, daß sie aus national Grundlagen hervorgegangen ist. Ueber ihr Wesen gehen die Weinungen schroff auseinander.

Bis zum Bauernkriege (1525) etwa läßt sich eine Verschiebenbe bes deutschen Cherechtes nach wenigen großen Gruppen mahrnebmet Rach ber Nieberwerfung biefer großen politischen Bewegung wurden bi Schöffengerichte beseitigt ober in ihren Befugniffen beschranft. Babrer bis bahin die Schöffen das Ueberlieferte, das Nationale zähe festgehalte hatten, ohne viel bavon aufzuschreiben, mar jest einer undeutschen, pat tikularistischen, willkurlichen Geschgebung die Bahn frei gemacht. Beamten, benen man nunmehr bie Rechtsprechung übertrug, bedurfte eines Gesethuches. Die vorhandenen Itechtebucher genoffen bezüglig bes ehelichen Güterrechtes wenig Ansehen; die territoriale Zersplitterun verhinderte, daß fich ein vorhandenes Partifularrecht mit nationalet Charafter allgemeine Geltung verschafft hatte. Go mar man auf ba römische Recht als die einzige umfassende Geschgebung hingewiesen Schon die Bequemlichkeit sprach für seine Einführung. Wo man nicht jo gewaltthatig mar, bas beutiche Cherecht gang abzuschaffen, funftelte mat mit römischer Unschauung nach Wohlgefallen baran. Fast jedes noch it fleinen herren Landchen, jedes unabhängige Gemeinwejen er hielt auf diese Weise ein besonderes Cherecht. Go lange von ben Quellen des deutschen Cherechtes nur wenig veröffentlicht war, mußte bis Auffassung berfelben, welche bann vielfach in die Besetzgebung überging, fehr verschiedenartig werden. Die Uneinigkeit über das Wesen des ebes lichen Güterrechtes dauert auch heutzutage fort, wo alljährlich die werthvollsten Rechtsquelli aus allen beutschen Gegenden gu Tage geforbert werden. Man hascht vergeblich nach einer Zauberformel, mit welcher man ben hauptgrundfat jedes Spftemes fiber bas eheliche Buterrecht ober ber meiften Systeme furz und flar bezeichnen konnte. Bei einem folchen Versuche etwa ein Cherecht herauszulesen, nach welchem bie Mehrzahl ber Bewohner Deutschlands ober eines Land: striches lebt, mare willkurlich und gewagt! Denn gerabe bie Minderzahl kann an dem nationalen und praktischen Rechte festgehalten Bir muffen baber einen von bem bisherigen Berfahren gan; verschiedenen Weg einschlagen, um an bas richtige Biel zu gelangen. Das Recht machft aus ber Gitte heraus: es muß fich baber ber fitte liche Grundgebanken finden laffen, auf dem eine Ginrichtung des Rechtes beruht. Je nachdem fie dem Bedürfnisse entspricht, wird fie Bestand haben ober nicht. Die Bestimmungen über bie Guter ber Shegatim haben vorzugsweise eine wirthschaftliche Seite. Es mussen also im Cherechte volkswirthichaftliche Grundfate zu Tage treten muß baher nach bem fittlichen und volfsmirthichaftlichen Grund gebanken im beutschen Cherechte ausgehen und feine juriftisch Erklärung und feine praktische Bebeutung für die Gegenwart suchen. Indem wir hiermit auf ben Inhalt bes Werkes felbst übergehen,

Literatur. 555

muffen wir auch hier barauf verzichten, die Ergebnisse im Ginzelnen zu rufen und uns ebenfalls in der Hauptsache auf eine summarische äußer-

liche Inhaltsangabe beschränken.

In einer Einleitung handelt Bode in §. 1 von den deutschen Stämmen überhaupt und zwar: 1. von Gothen und Burgunden, 2. von Rieberbeutschen, 3. von Frankischen, 4. von Sochbeutschen Stämmen,\*) bann in §. 2 von Cheverträgen im Allgemeinen,\*\*) endlich in §. 3 von ber Urt ber Rechtsaufzeichnung und ben Zuständen ber Gesetzgebung.\*\*\*) Befonders diese lettere große Abhandlung bietet jum Theil eine gange Menge neuer und pracifer Aufftellungen, auf welche wir aus Raumrudfichten leiber nur allgemein aufmertfam machen können.

Es folgt nun der "Gefdichtliche Theil" welcher in 4 Baragraphen bas altefte Recht (bie alteften frantischen, - falischen und ripuarischen -Sefete und Formeln,+) bann bas alt frangofische;++) ferner bas Erbrecht ber Wittmen in ben beutschen Bolferechten, +++) Die Wittmenversorgung nach römischen Mustern,\*+) das Erbrecht bes Chemannes\*++) und schließlich

bas altefte Cherecht überhaupt\*+++) behandelt.

Mit §. 9+\*) beginnen sodann die "Syfteme des geltenden ebelich en Erbrechtes, welche nun durch 4 Berioden hindurchgeführt werden. Diefe 4 Berioden werden im +\*\*) II. Bande, welcher ben "Erläutern: ben Theil" bilbet, begrenzt wie folgt:

Die I. Periode begreift die Stammesrechte (fein Grundeigenthum!) bie II. die Einführung des Grundbesites und bie erste Zeit des Chriftensthums. Die III. das Ueberwiegen bes neufrantischen Rechtes. Die IV.

endlich die Zeit der Spiegel und des römischen Rechtes. †\*\*\*) Die I. Periode nun wird im I. Bande zunächft als Alleinerbfolge nach kinderloser Che im Einzelnen und durch die verschiedenen Länder und Städte in 32 Baragraphen hindurchgeführt, \*\*+) bie II. Beriode sobann ebenso in 7 Baragraphen, \*\*++) die III. Beriode in 3 Baras graphen, \*\*+++) die IV. Beriode in 4 Baragraphen. ++\*)

Mit S. 58 faßt Bode hierauf das Erbrecht überhaupt, und que nachft bas bes überlebenben Chegatten speziell, ins Auge mit §. 74 endlich Die ehelichen Guterverhaltniffe mahrend ber Che, und führt Alles hinwiederum durch die einzelnen Guterrechtsspfteme und die ver-Schiedenen Bolfostamme hindurd.\*) hiermit schließt Band I.

<sup>\*)</sup> bis S. 5. \*\* bis S. 7. \*\*\*) S. 7—15. †) §. 4, bis S. 18. ††) S. 18 und 19. †††) §. 5, Ø. 19-29. \*†) §. 6, Ø. 29-35. \*††) §. 7, Ø. 85-38. '+++) §. 8, ⊗. 38—40. †\*) S. 41. †\*) Sand II. S. 1. \*\*\*) Band II. S. 1—26. \*\*+) §. 10-42, S. 42-179. \*\*++) §. 43—49, S. 179—308. \*\*+++) §. 50—52, S. 308—330. ++\*) §. 53-56, ⑤. 830.

Ronstitution von 1527 eine folche Ausnahme zu ftatuiren, und betennt unameifelhaft, daß es im lebrigen bei dem römischen Rechte in Betreff ber Schenfungen unter Cheleuten fein Bewenden behalten muffe. 13:) Rohl und Schartow limitiren die neue Ausnahme denn auch dahin. 1) daß fie nur finderlofen Cheleuten gestattet fei. 2) daß fie gerichtlich verlautbart fein muffe und 3) daß fie modica fei und nicht ben vierten Theil pon dem Bermogen des Geschenkgebers überfteige. 137) ift baber nicht abzusehen, wie Scholz-Bermeborf hieraus hat ableiten fonnen, daß bas romifche Recht nicht regipirt fei. - Ebenfo verhalt es sid mit § 8. II. des Erbschafts Ediftes vom 30. April 1765, welchen er herangieht, weil hier ber Geschenfe unter Cheleuten Grmahnung gefdicht. In Diefer Stelle Des Erbichafts. Chiftes pon 1765 wird aber nur verordnet, daß ber überlebenbe Batte die Beichente. die er von dem Berftorbenen erhalten hat, bei einer Erbtheilung mit Rindern zu tonferiren habe, wenn er Erbe nach der Joachimica werden will. Es ift unbestrittenes romisches Recht, daß durch den Tod des Schenkers fein Beident tonvaleseirt, und beshalb bewegt fich das Chift durchaus auf dem Boben Diefes Rechtes, wenn es folde Ge-Will man aus diefer Bestimmung überhaupt einen ichenfe anerfennt. Schluß ziehen, fo fann es nur ber fein, bag bas Gbift bem landrecht lichen Grundfate, wonach Befchente gwifden Cheleuten gultig fein follen, entgegensteht und den Rindern gegenüber das Berbot bes romiichen Rechtes noch in der Weise verschärft, daß die Ausnahme, wonach das Gefchent burch bas Ableben bes Schenfenden gultig wird, aufgehoben und der Empfänger zur Kollation und Anrednung des Gefchenkes gezwungen Den Anfichten von Scholz-Bermedorf ift baher nicht beignwird. Seit Steger 136) die Brrthumer von Rohl über Diefen Buntt aufgededt hat, ift es nicht zweifelhaft gewesen, daß das romifche Recht in Betreff ber Schenfungen unter Cheleuten in ber Mark gilt, und daß auch die Ausnahme von der Quarta finderlofer Cheleute, welche Rohl sich fünstlich fonstruirt hat, von der Praxis nicht adoptirt ift.

<sup>184)</sup> Etsi inter conjuges jure communi donatio sit prohibita, tamen donatio quartae, de qua hic agitur, licita est atque permissa, et protinus ab initio valet. Nec ambigitur electorem potuisse juri communi hac in parte derogare, cum in ditionibus suis tantum possit, quantum imperator in imperio. Kohl. Decl. acc. XII. No. 38. ©. 238. Xusqabe von 1731.

<sup>186)</sup> Rohi a. a. D. Quaest. XII. Nr. 1. und Schartow a. a. D. § 6.

<sup>186)</sup> Dissertatio inauguralis. S. 85. Ausgabe von 1761.

silt deshalb auch noch gegenwärtig, mag immerhin das Prinzip allgemeinen Landrechtes einfacher und zwedmäßiger erscheinen.

Alles dies bezieht sich jedoch nur auf die materielle Seite der Frage. Bas die Form der Schenkungen betrifft, so handelt darüber der Titel II. Theil I. des allgemeinen Landrechtes, welcher nicht suspendirt ist. Es kommt daher in Beziehung auf die Form der Schenkungen und auf die Frage, ob nicht schon wegen Versäumnis die ser eine Schenkung ungültig ist, lediglich auf die Bestimmungen des Landrechtes und nicht auf das römische Recht an.

Bas endlich bie Unfechtung einer Schenfung unter Cheleuten burch die Glaubiger des Geschentgebers angeht, so scheidet hier der Sall eines Ronfurfes aus, da über biefen in einem andern Bufammenhange gehandelt merden foll. Außerhalb des Konturfes fommt das Gefet vom 9. Mai 1855 betreffend bie Besugniffe ber Glaubiger gur Anfechtung ber Rechtshandlungen gahlungeunfähiger Schuldner gur Anwendung, ba es in allen alten Provingen ber preußischen Monardie Rach ihm unterliegen ohne Beschräntung auf einen bestimmten Beitraum ber Anfechtung burch ben Glaubiger 1) bie freigebigen Ber-Fugungen, welche ber Schuldner jum Bortheile feines Chegatten nach gefchloffener Che vorgenommen hat, 2) die Rechtshandlungen, burch welche ber Schuldner feiner Chefrau ober beren Rechtsnachfolgern bebujs Sicherftellung ober Abfindung wegen bes in feine Bermaltung gefommenen Bermögens in ftehender Che ein Pfandrecht ober ein Supothefenrecht bestellt ober auf irgend eine Beife Befriedigung gewährt hat, ohne daß ein Fall ber gefeslichen Berpflichtung gur Sicherftellung bes Bermögens ber Chefran ober jur Berausgabe ihres Bermogens vorlag; 3) Duittungen, Anerfenntniffe ober Bugeffandniffe, welche der Schuldner feinem Chegatten gegenüber vor ober nach geichloffener Che ausbrudlich ober fillschweigend, insbesondere im Rontumazial-Berfahren, abgegeben hat, fofern nicht die Richtigkeit biefer Dokumente anderweit nachgewiesen wird. Die Anfechtung ift nur zulaffig, wenn eine Bermögensungulanglichfeit bes Schuldners angunehmen ift, und wenn die anzusechtende Rechtshandlung nach ber Entftehung der Forderung des intervenirenden Gläubigers vorgenommen ift. 137) Es fragt fich aber, ob die Rechte eines Gläubigers in der Mart noch weiter geben, ob er gur Dedung für feinen Unfpruch bas Recht feines

<sup>187)</sup> Gesetz vom 9. Mai 1855. § 7, Nr. 3. 4. 5. § 9. und § 2,

Schuldners, eine Schentung an seinen Chegatten zu widerrusen im Wege der Ezekution mit den Wirkungen einer Session oder Assentation sich überweisen lassen darf und so auch Schenkungen ansechten kann, die schon vor Entstehung seines Anspruches stattgesunden haben. Allein dies muß verneint werden. Der § 9. Gesetz v. 9. Mai 1855 limitirt das Recht des Gläubigers dahin, daß er nur Rechtshandlungen angreisen kann, welche nach der Entstehung seines Anspruches vorgenommen sind, und da diese Borschrift eine lex specialis ist, beseitigt sie alle generellen Rechtsgrundsätze, die etwa sons herangezogen werden sonnten. Außerdem aber ist das Recht, eine Schenkung zu widerrusen, ein ganz persönliches Recht des schenkenen Chegatten, welches nicht auf seine Erben übergeht und deshalb auch nicht cessibel ist.

Rur wenn ber Chegatte, ber das Seschent gemacht hat, die Schenkung bereits widerrufen hat und dadurch eine Vorderung auf Rückgabe der geschenkten Gegenstände begründet hat, liegt ein Anspruch vor, welcher cedirt werden kann. In diesem Valle steht aber auch nichts entgegen, daß ein Gläubiger des Chegatten, welcher die Schenkung widerrufen hat, ju seiner Befriedigung den Anspruch seines Schuldners im Bege der Czekution mit den Wirkungen einer Cession oder Assignation sich über weisen läßt, mag die Schenkung oder der Widerruf immerhin vor Entstehung seines Anspruches stattgefunden haben.

### XI. Rechte bes Mannes an dem eingebrachten Bermögen der Fran im Allgemeinen und feine vermnthete Bollmacht.

Bei Beurtheilung der Rechte des Mannes an dem eingebrachten Bermögen der Frau muß als oberfter Grundsatz gelten, daß die Frau Eigenthümerin ihres Bermögens verbleibt, daß dem Manne nur die Früchte und Einsunfte gebühren, um die Koften des gemeinsamen Hausstandes zu bestreiten, und daß er ihr das eingebrachte Bermögen zurückgewähren muß, wenn die She aufgelöst wird oder er aus einem an dern Grunde seiner Rechte an dem Eingebrachten verlustig geht. Dennoch sind die Rechte des Mannes niemals so aufgefaßt worden, als ob er ein einfacher Usufructuar sei und sich nur in den Besugnissen eines Solchen bewegen dürfe. Die Ableitung seiner Rechte aus den Lehren des römischen Rechtes von der Dos und die Erinnerung an die altsächsischen Rechtesverhältnisse hat dahin geführt, ihm größere Rechte beizulegen und ihm ein Verwaltungsrecht sinzuräumen, wonach er

mch über die Substanz des eingebrachten Bermögens der Frau in bewissen Grenzen verfügen kann. Ihr Eigenthumsrecht wird also weiter eingeschränkt und aufgehoben, als dies durch die Konkurrenzeines einfachen Rießbrauches geschieht.

Beder Chemann hat auch eine vermuthete Bollmacht von feiner Chefrau zur Bertretung berfelben in ihren Rechtsangelegenheiten. In biefer Beziehung ftimmt bas romifche Recht mit bem allgemeinen Landrechte für die preußischen Staaten überein. 138) Allein Diefer Um-Rand barf nicht herangezogen werben, um bie Rechte bes Dannes an ben Maten ber Frau zu bestimmen, benn er bezieht fich nur auf folde Angelegenheiten ber Frau, welche außerhalb seiner maritalischen Riefbrauche- und Verwaltungsbefugniffe liegen, in welchen die Frau felbft handeln muß und bei welchen fie nur durch irgend einen Umftand nicht fogleich einschreiten fann. Das Recht bes Mannes auf Die Fruchte und Cinfunfte, und jur Bermaltung bes eingebrachten Bermögens ber Frau ift fein eigenes Recht. hanbelt in biefer Begiehung nicht ale Mandatar ber Frau und biefe fann nicht nach ihrem Belieben eingreifen und nicht bas Berhaltnif wie eine Bollmacht fündigen ober einschränken. Sein Recht tollibirt mit ihrem Rechte und geht ihm por, fo lange nicht ein gesetlicher Grund eintritt, wonach er beffelben verlustia wird. Er tann ftete interveniren, wenn die Frau Unftalten trifft ober Rechtsgeschäfte abschließt, burch welche ihre eingebrachten Bermogenoftude seinem Riefbrauchs- und Bermaltungerechte entzogen werben follen, und bice hat die Birtung, daß ihm gegenüber die gangen thatfächlichen und rechtlichen Berhaltniffe unverändert bleiben.

Schmidt fast das Berhältniß nach dem preußischen Landrechte so auf, daß der Mann nur der Frau gegenüber als Rießbraucher zu betrachten ist, dritten Personen gegenüber aber als Berwalter der Substanz dastehe. Er sagt: 138a) "Im Berhältniß zur Frau ist der Mann verbunden, seine Berwaltung nur nießbrauchlich zu führen, und jede Disposition, welche über diese Grenze hinausgeht, fünftig ihr zu verantworten. Im Berhältniß nach Außen sindet dagegen eine Zweiung der Gatten, des Einen als Rießbrauchers und des Andern als Eigen

<sup>188)</sup> L. 21. C. De procuratoribus (II. 18.) und A. E. R. § 119. Tit. 13 Ebeil I.

<sup>196</sup>a ; Ramilieurecht. G. 166.

thumers keineswegs statt." Es kann dahingestellt bleiben, ob dies in diese Allgemeinheit die richtige Auffassung des preußischen Landrechtes ift. Ieden falls trifft es für das Brandenburgische Provinzialrecht nicht zu. Bor der Publikation des Landrechtes hat man das Recht des Mannes nur in der Weise betrachtet, daß man ihm ein Rießbrauchs und ein Berwaltungs-Recht gab und seine Berhältnisse zu Dritten auch hiernach beurtheiltez Man muß daher auch noch jetzt diesen Standpunkt einnehmen und diese beiden Seiten seiner Besugnisse neben einander halten, um sowohl seiner Frau als Dritten gegenüber die Grenzen zu sinden, in denen seine Rechte sich bewegen.

Als Rießbraucher hat der Mann in der Mark Brandenburg alle Besugnisse, welche einem Solchen in dem nicht suspendirten Titel 21. Theil I. des Allgemeinen Landrechtes überhaupt beigelegt sind, und welche auch wesentlich mit den Borschriften des römischen Rechtes übereinstimmen. Werden Schätze während der Ehe auf den Allaten-Grundstüden der Frau gefunden, so kommen sie ihm jedoch nur in der Weise zu Gute, daß er nur den Rießbrauch daran erhält und sie selbst Bestandtheile des Illaten-Vermögens werden, soweit er oder ein Oritter nicht einen Anspruch auf Finderlohn aus ihnen zu sordern hat. 139)

Schließt er Berträge ab, um die Früchte des Maten-Bermögens zu verwerthen oder um Borkehrungen zur wirthschaftlichen Erhaltung desielben zu treffen, so geschicht dies in seinem Ramen. Er für seine Berson erwirdt dadurch allein Rechte und Pflichten, mag er immerhin den Zwed und die Beranlassung bei dem Abschlusse des betreffenden Rechtsgeschäftes angegeben haben. Es solgt hieraus auch, daß alle Berträge, die er in Bezug auf die Benutzung der Maten schließt, betress der Frau ihre Birkung verlieren, sobald seine eigenen Rechte erlöschen. Hat er z. B. ein Grundstück der Frau verpachtet oder vermiethet, und stirbt er, (ohne daß die Frau seine Erbin wird), so erlöschen diese Pacht- und Miethsverträge, denn die Frau ift nicht Kontrahentin. Sie kann ihr Grundstück frei zurückverlangen. Pächter und Miether müssen es räumen, und haben nur einen Regressanspruch an den Wiann und dessen, wenn der Inhalt des Bertrages, den sie mit dem Wianne abgeschlossen haben, dies gestattet.

Er haftet bagegen seiner Frau fur Dolus und Culpa und muß

<sup>139)</sup> Glüd: Kommentar §. 1232. (B. 23. S. 118).

ines Versehens betrifft, welchen er zu vertreten hat, so bestimmt ihn us Landrecht als grobes und mäßiges Versehen und in Betress von Robilien als grobes Bersehen, mährend er nach dem römischen Rechte Sorgfalt wie in seinen eigenen Angelegenheiten anzuwenden hat. Da iber die Lehre von der diligentia quam in suis redus erst in neuerer Beit und nach der Publisation des Landrechtes ausgestärt worden ist und das preußische Landrecht in diesem Puntte der älteren Aussalung des römischen Rechtes entspricht, muß augenommen werden, daß das Landrecht in diesem Puntte mit dem Provinzialrechte übereinstimmt und auch auf die brandenburgischen Gheleute Anwendung sindet.

Zweiselhafter kann es erscheinen, ob die Bestimmung des römischen Rechtes noch gilt, wonach der Chemann durch einen Bertrag mit der Frau im vorans von der Fastung für Culpa sich nicht besteien kann. (Die int eine ganz positive und nicht kontroverse Rechtsregel des römischen Rechtes, welche lediglich das Familienrecht betrifft und direkt von den Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes abweicht. (141a)

Im Mebrigen richten sich die Rechte des Mannes, welche er während der Che an den Illaten der Frau hat, nach den Bestandtheilen des eingebrachten Bermögens der Frau, da ihm von jeher an den einzelnen Stücken, aus denen die Dos oder die Illaten der Frau bestehen können, verschiedene Rechte eingeräumt worden sind.

# XII. Rechte des Mannes an beweglichen, nicht fungibeln forperlichen Sachen, welche zum eingebrachten Bermögen der Fran gehören.

Bewegliche, nicht fungible körperliche Sachen z. B. Möbel, Hausund Wirthschaftsgeräthschaften, Betten, Leinenzeug und dergl. nicht, welche zum eingebrachten Vermögen der Frau gehören, kann der Mann nach dem allgemeinen Landrechte frei veräußern und die Frau hat kein Bidersprucherecht, um ihn daran zu hindern. 142) Er erhält also nach dem Landrechte während der Che alle Besugnisse eines Sigenthümers

<sup>110)</sup> A. L. R. \$ 595. Tit. 1. Th. II. und § 132. Tit. 21. Th. I. — Gliid: Kommentar § 1233. (B. 23. S. 118.) — Holzschuher: § 60. Nr. 11. (B. I. S. 648.)

<sup>141)</sup> L. 6. D. De pactis dotalibus (XXXIII. 4.)

<sup>111</sup>a) A. L. R. § 595. Tit. 1. Th. II.

<sup>142)</sup> A. E. R. § 247. Lit. 1. Th. II.

und baneben besteht nur die Berpflichtung fur ihn, daß er fur ber Ball ber Auflofung ber Che bie vorhandenen Stude gurudgiebt und für die veräußerten oder verdorbenen Mobilien Erfas leiftet, foweit ihm Borfat ober grobes Bergehen nachgewiesen wird. 113) Es ift früher kontrovers gewesen, ob der Mann hiernach wirklich als Cigenthumer zu betrachten ift. Eine unbefangene Betrachtung bes Landrechtes und feiner Borichrift, baf ber Dann über biefe Bermogens. ftude die freie Berfügung habe, tann aber teinen 3weifel hieruber auftommen laffen, und die Redattoren des Landrechtes find fich bierüber auch durchaus flar gewefen. Suares fagt: Es ift Die Frage aufgeworfen, ob auch Egefutionen in die inferirten Mobilien wegen Schulben des Mannes stattfinden, ober ob die Fran foldje bindiciren tonne? M. v. muß man ersteres annnehmen, weil man fich fonft in inertrifable Beitläufigfeiten und Prozeffe verwidelt. 141) 3cht fommt aber die Rabinetsordre vom 7. April 1838 in Betracht. 143) In Diefer ift bestimmt, baf die bem Chemanne beigelegte freie Berfügung über die von der Frau eingebrachten Mobilien nur als eine Erweiterung ber ihm ertheilten Bermaltungerechte anzuschen und lediglich an feine Perfon gebunden ift, und daß die Frau ihre Eigenthumsrechte an den eingebrachten Mobilien wenn diefe im Bege einer gegen den Ram verhängten Erefution in Befchlag genommen werden, burch eine Interventioneflage zu verfolgen befugt ift, falls nur nicht die Gläubiger durch Sandlungen freier Verfügungen des Mannes ein dingliches Recht an den eingebrachten Mobilien erworben haben. Man fann ber Ansicht von Schmidt nur beitreten, daß durch diese Deklaration die Grundfate des Candredites wesentlich durchbrochen find. Rach dem Candredit besteht mahrend ber Che fein Unterschied in ben Rechten des Mannes über seine Mobilien und über die eingebrachten Mobilien seiner Frau. In Betreff biefer liegt nach bem Landrechte ungezweites But vor, welches zur alleinigen Berfügung des Mannes steht und seinen Gläubigern gegenüber sich nicht dahin unterscheibet, wo es herstammt. 146) Jedenfalls ift der Grund, welchen die Rabinetsordre vom 7. April 1838 aufstellt, daß es fich um ein perfonliches Recht bes Mannes handle, hinfällige denn wo ein reines Bermögensrecht in der Mitte ift, fann von einem

<sup>148)</sup> A. E. H. §§ 559-561. a. a. D.

<sup>144)</sup> Bornemann. V. § 319. (S. 94.)

<sup>148)</sup> Bef. Sammi. 1888, S. 255.

<sup>146)</sup> Schmidt: Familienrecht. G. 170 179 § 27.

Sächst persönlichen Rechte nicht die Rede sein. Bornemann und die Praktiser, welche schon vor der Deklaration vom 7. April 1838 der Frau eine Interventionsklage gegen den Gläubiger ihres Mannes wegen ihrer Ilaten beilegen wollten und schließlich den Erlaß der Deklaration von 1838 durchgesetzt haben, legten denn auch allein Gewicht daraus, daß die eingebrachten Mobilien auch nach den Bestimmungen des Landrechtes noch als Eigenthum der Frau angesehen werden müßten, weil nicht ausdrücklich im Gesetze gesagt sei, die Frau verliere dies, und daß die Frau eine Klage zum Schutze ihres Eigeuthumsrechtes haben müsse.

Interventionsrecht der Frau zum Schutze ist ein folches Interventionsrecht der Frau zum Schutze ihrer Mobilien gegen die andringenden Släubiger des Mannes stets anertannt worden und mit der oben erwähnten Kadinetsordre vom 7. April 1838 ist man zu dessen Grundsätzen eingelenkt. Schon aus dem Jahre 1626 ist uns ein kanmergerichtliches Erkenntniß erhalten, wonach die Klage einer Chefrau gegen den Gläubiger ihres Mannes, der ein Bermögensstück von ihr in Anspruch nahm, für begründet erklärt worden ist, 147) und seitdem ist stets so versahren. Der Grund ist der, daß die Rechte des Mannes an der Dos aufhören und die Frau die Dos zurücksordern kann, wenn der Mann in Bermögensversall geräth und sein Bermögensversall durch die Berhängung der Exekution in die Dos dargethan wird. 148)

Im übrigen kommt römisches Recht, wie es fich im modernen Gebrauch entwicklt hat, in ber Mark zur Anwendung, sodaß ber Mann im Prinzipe zwar nicht als Eigenthümer ber eingebrachten Stude anzusehen ift, seine Dispositionsbesugniß über die Sachen jedoch nur beschränkt wird durch die Sicherheit der Frau in Betreff ihres Rückforderungsrechtes. (Abschnitt II.) Er kann also, wie nach dem preußischen Landrechte, über die eingebrachten Mobilien der Frau während der Dauer

<sup>147)</sup> Scheplitz: Consuetudines II. Tit. 120. S. 62. Judicatum ben 20. Juni 1626. In Sahen Dorotheen von hoben, Balter von Wilmerstorffe ehelichen haus-framen, eines, und Carl Zandern Beflagten, andern Theils, ist der Bescheidt: daß an die Rette, welche Klägerin Schuld halber, hat in Berlin versetzet, der Beclagte sich nicht halten tonne, weil dieselbe nicht Wilmerstorffen, sondern Klägerin zustendig.

<sup>148)</sup> Lex. 24. pr. D. Soluto matrimonio (24. 3.) u. Lex. 29. C. De jure dotium (5. 12.)

ber Ehe frei verfügen, und die Frau hat tein Biberfpruchsrecht, wenn nicht der Fall vorliegt, daß fie ihre Dos überhaupt gurudforbern fann. Beraugert er bie Dobilien, fo fann die Frau fie fpater nicht vindiciren, vielmehr nur Schadenerfat von ihrem Manne verlangen. Berpfandet: der Mann die Mobilien nur, fo weicht das Provingialrecht von dem Landrechte ab, benn es tommt nun die Bestimmung Buftinians jur Unwendung, monach bas Recht bes Pfand inhabers schmächer ift als das der Frau, fobald der Fall eintritt, daß fie ihre Dos zurudverlangen fann. 149) Bedoch muß biefer Grundfat babin eingefchrantt merben, bag ihr Recht nur bann bem bes Pfandinhabers vorgeht, wenn diefer bei Erwerbung bes Pfandbefiges gewußt hat, daß die verpfandeten Gegenstände gu dem Bermogen der Frau gehört haben. Sat er die Sachen im guten Glauben als freies Eigenthum bes Mannes betrachtet, fo fann bie Frau fie nur gurudfordern, wenn fie ben Pfandschilling erlegt, weil ihm bies als redlichen Befiger zutommt.

hiernach ift auch zu versahren, wenn ein Vermiether wegen rūckftändiger Miethe Mobilien retinirt, welche der Mann in die Wohnung gebracht hat, welche aber zum eingebrachten Vermögen der Frau gehören. Hat der Vermiether in diesem Falle bei Einbringung der Sachen in die Wohnung gewußt, daß sie nicht dem Manne gehören, so kann er sie wegen der Miethe nicht zurückbehalten und nicht aus ihnen seine Befriedigung suchen. Der Chemann hat eben nach dem römischen, in der Mark gültigen Rechte nur eine begrenzte Besugniß zur Berpfändung der eingebrachten Mobilien seiner Frau und die Deklaration vom 21. Juli 1846 bestimmt ausdrücklich, daß das Retentions und Pfandrecht des Vermiethers nur so weit geht, als die Besugniß des Chemannes zur Verpfändung der eingebrachten Mobilien. 130) Voraussesest ist dabei, daß die Frau selbst in der Lage ist, ihre Allaten

<sup>140)</sup> Lex. 30. C. De jure dotium (5. 12). Einem an landrechtliche Anschauungen gewöhnten Juriften fann bies befremblich erscheinen, da es gegen den Sat verstößt, daß demjenigen, welchem eine Beräuserung freisteht, eine Berpsandung ebenso gestattet ist. Allein die Borschrift des römischen Rechtes hierüber ist ganz positiv. Allerdings spricht es nur von Sypotheten, aber es bedarf wohl faum der Erinnerung, daß Faustpsand vor der Sypothet nach dem römischen Rechte keinen Vorzug gewährt und Ersteres ebenso wie Letztere behandelt werden muß.

<sup>180)</sup> Gefet Cammlung pro 1846. S. 326. 311 § 395 Tit. 21. Th. 1. A.-L. R

purüdzufordern, denn so lange dies nicht zutrifft, kann der Mann auch nach römischem Rechte die eingebrachten Mobilien der Frau gültig verpfänden.

Beräußert der Mann die eingebrachten Modissen, so muß er oder sein Erbe dasür Ersatz leisten, wenn der Fall eintritt, daß die Illaten zurückgesordert werden können, denn er haftet für Dolus und grobes Bersehen. Er hat aber nicht den Berth, welchen die Sachen zur Zeit der Beräußerung hatten, zu ersehen, da er für Berschlechterungen, die durch den Gebrauch ohne sein Verschulden entstehen, nicht hastet. Das Recht die Sachen zu benutzen ist sein Aequivalent für die Rosten des Hausstandes, welche er zu tragen hat. Zinsen von dem Erlöse braucht er aus diesem Grunde auch nicht zu gewähren, es sei denn, daß er mit Erstattung der Erlöses sich im Verzuge besindet. 151)

Die Bestimmung des Landrechtes, daß die Frau statt der fortgekommenen Mobilien diejenigen Stude mahlen könne, die an die Stelle derselben von dem Manne angeschafft sind, ift dem römischen Rechte unbekannt und gilt nicht in der Mark Brandenburg. 152)

Sind die eingebrachten Mobilien dem Manne mit einer Tage übergeben, so unterscheidet das Landrecht und das römische Recht zunächst, ob diese Tage zum Zwede eines Berkauses an den Mann aufgestellt ist. In diesem Falle kann die Frau nur die Tage fordern und der Mann auch der Frau wider ihren Willen die Modilien selbst nicht aufdringen. 163 Ist dieser Zwed nicht klar ausgesprochen, so streitet man im römischen Rechte, ob aus der Ausnahme einer Tage eine Bermuthung hergeleitet werden könne, daß venditionis causa ästimirt sei. 151) Das Landrecht für die preußischen Staaten kennt solche Bermuthung nicht, und ist es wohl auch nach römischem Rechte richtiger, daß die Tage, wenn nicht der Zwed eines Berkauses bestimmt ausgesprochen ist, nur zur Information der Frau dienen soll, um ihr für alle Källe den Beweis des Werthes der eingebrachten Sachen zu erleichtern und zu sichern. Zedensalls ist dies als bestehendes Provinzialrecht anzusehen, da das Landrecht zur Ent-

<sup>151)</sup> Lex. 25. 11. 26. D. Soluto matr. (24. 8.)

<sup>152) § 560.</sup> Tit. 1. Th. II. A. E. R.

<sup>153)</sup> Lex. 5, u. 10. C. De juie dotium (5. 12.) und § 563. Tit. 1. Th. II. A. L. R. R.

<sup>184)</sup> Folgschuher: Theorie I. S. 650. (Nr. 17.) - Glüd: 25. S. 30. Note 83.

scheidung der gemeinrechtlichen Kontroverse in diesem Puntte herange Bogen werden muß.

Ift festgestellt, daß die Tage der eingebrachten Rebilien nicht zum 3wede des Berkauses der Sachen an der Mann erfolgt ist, so hat nach dem preußischen Landrechte die Frau, wenn der Fall einer Rucksorderung der Dos eintritt, die Bahl zwischen den Mobilien selbst und deren angeschlagenem Berthe. Nach römischem Rechte ist jedoch nicht streitig, daß in diesem Falle dem Manne, wie jedem Berpslichteten bei einer alternativen Obligation diese Bahl zusteht. 153) Auch wird er hierin nicht durch den Umstand beschränkt, daß die Sachen inzwischen schlechter geworden sind, wosen dies nur ohne seine vertretbare Schuld geschehen ist, denn die Tage tritt nur ein, wenn er die Sachen in Natur nicht zurückgeben will oder wegen eigenen Verschuldens nicht zurückgeben kann. Es ist dies daher als bestehendes Provinzialrecht anzusehen.

Wenn die Frau ihre Mobilien, welche die Eigenschaft von Maten haben, ohne Genehmigung des Mannes veräußert, so hat dies die Wirtung, als ob eine beliedige dritte, ganz unberheiligte Person die Veräußerung bewirft hatte, denn sie kann den Rechten ihres Mannes nichts vergeben. Der Mann kann deshalb von ihr Rückgewähr oder Schadenersatz verlangen. Er kann sich aber auch an den Erwerder halten und Rückgabe der Mobilien von ihm fordern. Ift dieser als ein redlicher Besitzer zu betrachten, hat er also nicht gewußt, daß die Frau verheirathet war und die Mobilien zu ihren Maten gehört haben, so muß der Mann die Sachen allerdings lösen und ihm alles erstatten, was er selbst dafür gegeben gat. 156)

## XIII. Rechte des Manues an baaren Gelbern und vertretbaren Sachen, welche zum eingebrachten Bermögen der Fran gehören.

Der juristische Grundsatz, daß ein Nießbraucher von verzehrlichen und sungibeln Sachen mit dem Beginne des Nießbrauches Eigenthum an diesen Sachen erwirdt und nur die Verpflichtung überkommt, bei Beendigung seines Rechtes das Empkangene zwar nicht in specie.

<sup>100)</sup> Gliid: Pandetien. B. 25. S. 18. u. Bb. 27. S. 331. — Holzichuler: I. S. 650. Nr. 18.

<sup>156)</sup> A. L. R. § 188. Tit. 7. Th. I. und § 25. u. 26. Tit. 15. Th. I.

vohl aber in gleicher Art, Gute und Quantität zuruckzugeben, beruht uf der ökonomischen Rothwendigkeit, daß eine Berwerthung dieser Sachen nicht anders als durch Berbrauch oder Berzehrung aussührbar kt. 157) Dieselbe wirthschaftliche Nothwendigkeit tritt auch bei der Dosein, soweit sie aus sungibeln Sachen besteht, da bei ihr der letzte Zweckuch dahin geht, dem Manne eine wirthschaftlich verwerthbare Zuwendung für die Kosten des Hausstandes zu gewähren.

Baares Beld ober fungible Sachen, welche bie Frau bem Manne in die Che bringt ober welche fonft als Illaten in ben Befit bes Mannes gelangen, werben Gigenthum bes Mannes. 158) Die Fran fann einzelne Stude bavon niemals vinbiciren. vielmehr nur Gemahrung gleicher Art, Gute und Menge forbern, wenn ber Fall einer Rudgemahr ihres Bermögens eintritt. Jugwischen fann ber Mann frei über bas Empfangene verfügen, bas Belb nach feinem Belieben ausgeben ober ginsbar auf feinen Ramen anlegen. Leiht er das Gelb auf ben Namen seiner Frau aus, fei es mit ober ohne Sicherheit in Pfand ober Sypothet, fo prajudicirt bies ihn aber nicht die Frau. Es wird ein auf ben Ramen ber Frau geschriebenes Rapital, über welches ber Mann, wie unten 159) gezeigt werden foll, ohne ihre Sinwilligung nicht ferner verfügen fann. Dagegen verliert bie Frau ihren Anspruch auf Rudzahlung bes Belbes an ben Mann nur in bem Falle, daß fie ihre Ginwilligung jur Anlage des Geldes in ber geschehenen Beife gegeben hat. Sie braucht die Forderung ftatt des Gelbes nicht anzunehmen, wenn fie nicht mit ber Anlage von vornberein einverftanden gewesen ift. In welcher Form fie ihre Ginwilligung zu geben hat, wenn die Summe funfzig Thaler überfteigt, fann ameifelhaft ericheinen. 160) Die landrechtlichen Juriften, für welche bie Frage ebenso liegt, erachten die mundliche Form für genugend, und geben dabei von folgenden Gefichtspuntten aus. Als ein Bertrag amifchen Mann und Frau fonne eine folche Abrede nicht aufgefaßt

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>) Si vini, olei, frumenti ususfructus legatus erit, proprietas ad legatarium transferri debet. L. 7. D. De usufructu earum rerum (VII. 5.)

<sup>156)</sup> Res in dotem datae, quae pondere, numero, mensura constant, mariti periculo sunt, quia in hoc dantur, ut eas maritus ad arbitrium suum distrahat et quandoque soluto matrimonio ejusdem generis et qualitatis alias restituat vel ipse, vel heres ejus. L. 42. D. De jure dotium (XXIII. 3.)

<sup>189)</sup> Abschnitt XIV.

<sup>160)</sup> A. L. R. § 131. Tit. 5. Th. 1.

Das Sange falle nur unter ben Begriff einer Bermaltungs mafregel, die ber Dann mit einem Bermögensftude ber Frau vornehme welches eben baburch als bas Ihrige bezeichnet werden folle. Die Bront fei Bollmachtgeberin und ber Einwand des Dolus ftebe ihr entgegen menn fie bie mundlich ertheilte Genehmigung gur Anlage bes Gelbes fpater miderrufen wolle. 101) Allein bies trifft nicht genau gu. Mann wird Eigenthumer ber eingebrachten Gelber und Sachen, und beshalb fann die Frau barüber nicht als Mandantin verfügen und er nicht die Stelle eines Mandatars übernehmen. Sache ift vielmehr fo aufzufaffen, bag die Anlage ber baaren Maten in einer auf den Ramen der Frau geschriebenen Forderung, wenn die Frau hiermit fich einverftanden ertlart, als eine Art Ruderftattung ber Dos zu betrachten ift, und bag bie Frau hiervon später nicht wieder abgeben tann, meil fie fonft doppelte Befriedigung verlangen murbe. Es muß baber eine mundliche Form ber Genehmigung ber Frau als genügenb angefeben werben.

hiermit fteht auch nicht im Biderfpruche, bag Gegenftanbe, welche mit Dotal-Gelbern angeschafft worden find, botal werden. 162) Gegen bie Frau gilt diefer Sat überhaupt nicht, denn fie braucht nicht Sachen angunehmen, wenn fie Belb eingebracht bat. Er enthalt nur ein Beneficium für die Frau gegen ben Mann, fo daß fie fur den Fall der Auflösung der Che folche Gegenstände von dem Manne oder deffen Erben als ihr Eigenthum fordern fann, welche er ausschließlich mit ihren Illatengelbern erworben hat. Sie hat die Bahl, ob fie ihre Beiber ober die davon angeschafften Sachen nehmen will. Sind es Forderungen, Die der Mann mit ihren Geldern für fich erworben hat, fo muß fie beren Ceffion von dem Manne ober beffen Erben verlangen und fann por diefer nicht ben Schuldner in Anfpruch nehmen, benn da ihr Mann in feinem eigenen Ramen gehandelt hat, besteht das Rechtsverhältniß der Forderung junachft nur zwischen ihm und bem Debenten. Auch gegen ben Gläubiger bes Mannes fommt biefer Grundfat ber Frau zu gut. 163) Sie fann zum 3wede ber Freigabe

<sup>161)</sup> Konklusum ber Gesetz-Kommission vom 3. Dezember 1793. (Raade II. S. 542.) Koch: Recht der Forderungen. II. S. 43. und Kommentar zum Landrecht § 7. Tit. 13. Th. I.

<sup>162)</sup> Res, quae ex dotali pecunia comparatae sunt, dotales esse videntur. L. 54. D. De jure dotium. (XXXIII. 8.)

<sup>188)</sup> hymmens: Beiträge Band II, S. 121. — v. Scholhehermsborg (II. 31.)

Interveniren, wenn Gegenstände des Mannes, die ausschließlich mit ihren eingebrachten Geldern angeschafft sind, von dessen Gläubigern zu ihrer Befriedigung im Zwangsversahren in Anspruch genommen werden. Rur wenn der Konfurs über das Vermögen des Mannes erössnet wird, fallen diese Besugnisse fort und an ihre Stelle tritt die Bestimmung, daß die Frau die während der Che angekauften, beweglichen und unbeweglichen Sachen, einschließlich der ausstehenden Forderungen und der auf den Inhaber lautenden Papiere nicht als Vindikantin verlangen dars, wenn diese Sachen aus ihren baar eingebrachten Geldern angeschafft sind, sondern nur dann, wenn sie mit Geldern angestauft sind, die aus dem Erlöse anderer eingebrachten Gegenstände oder ihres vorbehaltenen Vermögens erworben sind. 164)

### XIV. Rechte des Manues an Forderungen, die jum eingebrachten Bermögen der Frau gehören.

Sollen nach dem römischen Rechte ausstehende Forberungen zur Dos bestellt werden, so bedarf es dazu einer Delegation oder einer Cession der Forderungen an den Mann. Der Mann erwirbt dadurch die Forderungen mit der Birkung, daß er sie wie seine Eigenen sür sich einziehen kann. Streitig ist hierbei aber, was als Segenstand der Dos zu betrachten ist, ob der Rominal-Berth der Forderungen oder nur dasjenige, was der Mann als Erfüllung wirklich erhält. Die neueren Juristen 165) wollen unterscheiden, ob eine Delegation oder eine Cession zur Uebertragung der Forderung auf den Mann gewählt worden ist. Bei der Ersteren soll der Mann die Gesahr tragen, also den Rominal-Berth sich als Dos anrechnen müssen und hiervon sollen nur die zwei Ausnahmen gelten: 1) daß eine bedingte Forderung delegirt ist und der Schuldner pendente conditione zahlungsunfähig wird, oder 2) daß eine Forderung auf Lieserung einer individuellen Sache delegirt ist und diese untergeht oder verschlechtert wird, bevor der Mann

bestreitet gegen die Ansicht der Stände, daß dies richtig sei, weil der Grundsat, daß mit Dotal-Geldern erworbene Sachen dotal würden, im römischen Rechte kontrovers sei. Allein er übersieht, daß für die Kontroversen des römischen Rechtes, die sich alleidings an diesen Grundsatz anknüpfen, keine Entschenngen im Landrechte enthalten sind, wir also lediglich auf das römische Recht angewiesen sind.

<sup>184)</sup> Konf.-Ording. v. 8. Mai 1855. § 88. Nr. 2.
185) Bangerow: Pandeften I. § 217. Anm. 1. (S. 814. der 2. Ansgabe) und politiquher: Theorie und Praxis. § 60. Nr. 36. u. 37. (I. S. 657 Ausgabe pon 1863.)

fich im Berzuge mit Beitreibung diefer Sache befunden hat. Ceffion der Forderung foll die Frau die Gefahr, daß der Schuldne infolvent wird, tragen und der Mann den vollen Rominal-Berth fie nur anrednen muffen, wenn er mit der Gingiehung ber Schuld i Berzug gerathen ift. In beiben Fällen, mag also Delegation obei Ceffion vorliegen, foll ber Dann für ben Berluft haften, menn er ein Novation abschließt, einen Nachlagvertrag eingeht oder Zinfen von den Schulbner eintreibt. Die äiteren Juriften 166) machen diefen Unterfchich amischen Delegation und Cession nicht und übertragen der Frau in beiden Fällen bas Perifulum der Forderung, fo bag in der Regel nur dasjenige als Dos gilt, was auf die Forderung wirklich eingetrieben wird. Der Dann hat nach ihnen nur ausnahmsweise fich den Nominal-Werth der Forderung anzurechnen, und zwar wenn er eine Novation abidilieft, 167) einen Stundungevertrag eingeht, 168) Binfen vom Schuldner eingetrieben hat, 16.3) oder in einen vertretbaren Beraug bei Einziehung ber Schuld verfallen ift. 170) Er wird jedoch wiederum frei, und haftet nicht für nachfichtige Bogerung bei Beitreibung der Forderung, wenn es fich um eine Schulb des Baters der Frau oder eines Dritten, welcher die Schuld ber Frau geschenft hat, handelt, weil es als etwas unerhörtes anzusehen fei, wenn die Frau fich darüber beschweren wolle, daß ihr Bater oder ihr Geschenigeber nicht mit Strenge behandelt worden fei.

Im preußischen Landrechte ist dies anders. Der Unterschied beruht aber nicht sowohl auf dem Wegfall der Delegation oder Session der Forderung an den Mann, welche zu der Einbringung des Vermögens der Frau in die She nicht mehr ersorderlich sind, als auf einer veränderten Anschauung von der Ratur einer Obligation. Im römischen Rechte ist diese lediglich eine Klage und es ist eine nahe liegende Konsequenz, daß der Mann für die ungefäumte Anstellung und Versolgung derselben verantwortlich ist, und daß es ihm namentlich nicht gestattt werden sann, für Entgelt, das heißt gegen den Empfang von Zinsen ihre Erhebung zu verzögern. 171) Im preußischen Rechte gelten aus-

<sup>166)</sup> Sifid: Panbetten § 1280c. (B. 25. S. 33 ff.)

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Lex. 35. D. De jure dotium (23. 8).

<sup>168)</sup> Lex. 49. cod. unb Lex. 66. § 6. D. Soluto matrim. (24. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>) Lex. 71. D. De jure dotium. (23. 3.)

<sup>170)</sup> Lex 83. eodem.

<sup>171)</sup> Si maritus nomen secutus usuras exegerit, periculum ejus futurum. Lex. 71. D. De jure dotium. (23. 3.)

Reberrde Forderungen bagegen in erster Reihe als bleibende Rapital. anlagen, die zu dem 3wede gefchehen find, fortlaufende Binfen für fie au begiehen. Es erfennt bem entsprechend einen Riefbrauch an Forberungen an und zwar mit ber Birfung, daß ber Riefbraucher nicht befugt ift, das Rapital der Forderung einzugiehen. 172) Diefe Grund. find auch auf bas eingebrachte Bermögen ber Frau angewendet bemgemäß ift bestimmt: Rapitalien, welche auf ben Ramen ber Brau, ihres Erblaffers ober Beschenigebers geschrieben find, fann ber Mann ohne Bewilligung der Frau nicht einziehen, verpfänden, veraußern ober fonft abhanden bringen. Die Frau ift nur verpflichtet ihre Einwilligung ju geben, 1) wenn nothwendige die Substang bes Gingebrachten betreffende Ausgaben, welche aus dem Riefbrauche nicht getragen werden fonnen, dergleichen Berfügungen erforderlich machen, 2) wenn der Mann die Gingiehung des Rapitales wegen beforgter Unficherheit nothig findet, 3) wenn bas Rapital von bem Schuldner felbft gefündigt wird, und 4) wenn der Mann bas Rapital auf eine andere Art an nuben Gelegenheit findet. Bermeigert Die Frau ihre Ginmilligung in Fallen, mo fie diefelbe zu ertheilen fculdig ift, fo fann ihre Einwilligung von dem vormundichaftlichen Berichte nach vorgängiger Untersuchung ber Umftanbe jedoch ohne einen formlichen Prozeß zwifchen Mann und Frau erganzt werben. In ben Fallen zu 2 bis 4 muß ber Mann ein foldjes Rapital auderweit auf ben Ramen ber Frau entweder bei fich ober bei einem Dritten gegen hinlangliche Sicherheit wieder aulegen. 173) Sierzu treten noch die Bestimmungen ber Prozefordnung, daß ber Mann megen ber bezeichneten Rapitalien nicht allein flagen fann, daß er, wie bas Dbertribunal gutreffend ertannt hat, ohne Einwilligung ber Frau fie nicht fundigen darf, und daß die Frau, wenn fie nur eine Raution ober eine justa causa nach. weisen fann, eine Rlage megen folder Augenftande ihres eingebrachten Bermögens felbitftandig und im Biderfpruche gegen ihren Mann anftrengen fann. 174) Begen bicfes lettermahnten Umftandes haftet ber Mann auch niemals für eine unterlaffene ober verfpätete Rlage. Dagegen haftet der Mann in erster Reihe und der Schuldner der Frau in subsidium für alles, was ohne Genchmigung ber Frau eingezogen wird. 175)

<sup>172) § 101 –107.</sup> Tit. 21. Th. I. A. L. R.

<sup>178) § 283 – 289.</sup> Tit. 1. Th. II. A. G. D.

<sup>174) § 19--22.</sup> Tit. 1. Th. I. A. E. R.

<sup>175) § 243.</sup> u. § 244. l. II. A. E. R.

Das preußische Recht weicht also fehr erheblich vom römischen Rechte ab. Unter Rapitalien, welche auf ben Ramen ber grau ober ihres Autore gefchrieben find, find nun aber nicht alle Forderungen ber Frau ju verfteben, benn es ift nicht abgufeben, weshalb fonft im Gefete nicht einfach die Bezeichnung: Forderungen ober Augenftande ber Frau gemählt mare. Daß nicht Belbanfprüche allein barunter ju begreifen find, hat bas Tribual icon ausgesprochen, indem es Altentheile der Frau folden Rapitalien gleichgefest hat. 176) Cbenfo mare Beariff λu eng. menn man nur Forberungen barunter verftehen wollte, Die auf Grunbftuden eingetra. gen, alfo hypothefarifch verfichert finb. Aus bem Borte Rapital folgt, bag jebe Anlage einer Summe Beldes, Die gum Bmede bauernber Binegeminne ober fortlaufender Rugun. gen erfolgt ift, barunter ju begreifen ift. Es fallt baber auch die Einlage eines Rommanbitiften in eine Rommanbitgefellschaft unter ben Begriff der auf den Ramen der Frau gefchriebenen Rapitalien 177)

lleber die Forderungen der Frau, welche nicht zu den auf ihren oder ihres Autors Ramen geschriebenen Kapitalien gehören, z. B. Ansprüche aus der Sewährleistung, auf Schadenersat, auf eine Unterlassung u. dyl. mehr, enthält das allgemeine Landrecht in den Titeln vom Familienrechte keine speziellen Bestimmungen. Sie einsach unter die § 247 II. 1 bezeichneten Mobilien zu begreifen, ist unzulässig, da das Landrecht unter Mobilien nur Möbel, Hausrath und Geräthschaften versteht und diese Legal-Desinition für die Auslegung des Landrechtes unbedingt maßgebend ist. 178) Genso sindet sich bei den Borschriften über den Rießbrauch keine Bestimmung über solche Forderungen, denn es wird hier auch nur von Kapitalien gehandelt, und deshalb sührt die generelle Bestimmung, daß der Mann alle Rechte eines Nießbrauches am eingebrachten Bermögen der Frau habe, auch zu keinem Ausschlasse.

Gerner gewährt auch die Borichrift des Candrechtes, durch welche bie Sandlungsfähigkeit der Frau im Allgemeinen eingeschränkt wird.

<sup>176)</sup> Ert. v. 11. September 1847. Entich. B. 2. G. 192.

<sup>177)</sup> Art. 161. Deutsch. Band. Bef. Buch.

<sup>&#</sup>x27;'\*) § 18. Tit. 2. Th. I. A. E. R.

<sup>179) § 231. 1.</sup> II. und § 101. 21. I. A. E. M.

inen Anhalt, denn diese ist nur dahin gesaßt, daß in Ansehung des ngebrachten Bermögens alle von der Frau mährend der Che ohne dewilligung des Mannes gemachten Schulden nichtig sind. 18") Faßt ian dies auch, wie oben gezeigt ist, in dem weitesten Sinne dahin uf, daß die Frau in keiner Beise lästige Berträge eingehen kann, so unn es doch niemals dahin ausgedehnt werden, daß ihr die Bersolung ihrer Ansprüche und die Berhandlung darüber benommen ist. — das Sinzige, was zutrifft, ist die Borschrift des Landrechtes, daß der Rann gerichtliche Angelegenheiten, welche die Substanz des Eingebrachten wetressen, nur mit hinzuziehung der Frau betreiben kann. 181)

Bur Substang bes Eingebrachten gehoren alle Forberungen ber Frau. welche fie por der Che erworben hat ober die ihr mahrend ber The pon einem Dritten zufallen, mogen fie auch nur in Anfpruchen auf Binerudftanbe ober andere Rugungen bestehen. Diefer Borfdrift bes Landrechtes fieht aber wieber die Bestimmung ber Gerichtsordnung, bag ber Dann mit Ausnahme gemiffer, hier nicht gutreffender Fälle gerichtlichen Berhandlungen, welche bas Gingebrachte ber Frau angehen, auch ohne beren Bugiehung beforgen fann, birett entgegen. 182) - In ber Praxis hilft man fich beshalb von Fall au Fall. gieht in der Regel bei Bergleichen und Quittungen über folche Unfpruche beibe Cheleute ju, lagt aber wieder ben Mann als Rlager allein au, wenn die Frau nicht freiwillig einem beshalb angeftellten Prozesse beitritt. Daß aber ber Mann für Saumigfeit in Betreibung folder jum Gingebrachten gehörigen Forderungen ber Frau haftbar fei, ift mohl noch nie von einem landrechtlichen Buriften ausgefprochen worden und läßt fich auch nicht rechtfertigen, ba ber § 22. 1. I A. G. D. bem Manne nur eine Befugnig, aber feine Berpflichtung auferlegt.

Es fragt sich nun, was als bestehendes Provinzial-Recht anzusehen ift, ob das römische Recht oder das preußische Landrecht? Das Richtige ist, daß man hier unterscheiden muß zwischen Kapitalien, die auf den Namen der Frau oder ihres Autors geschrieben sind, und anderen Obligationen.

Die rechtliche Ratur folcher Rapitalien, welche auf Bins ausgethan find, ift eine andere als die der römischen Obligationen. Ihr 3wed

<sup>190) § 320. 1.</sup> II. A. E. R.

<sup>181) § 245. 1. 1</sup>I. H. R. R. R.

<sup>182) § 22. 1.</sup> I. A. . D.

ift, wie ichon oben gezeigt worden ift, eine dauernde Anlage und nicht eine Rlage. Dag ber Mann für jeden fünftigen Ausfall bes Rapitales haften muß, wenn er fich barauf einlagt, bie Binfen zu erbeben, ftatt das Rapital einzuklagen, ift gang unverträglich mit diefer Art von Forderungen. Sind fie, wie wohl die Regel fein wird, auf Supothet ausgethan - mag babei eine perfonliche Saftbarteit bestehen ober nicht -, fo haben fie mehr von einem Immobiliarrechte als von einer einfachen Obligation. Diefe veranberte Rechtsanschauung entspringt nicht aus dem Familienrechte und hat ihre Quelle nicht in ben fuspendirten Titeln des Landrechtes. Sie beruht auf dem modernen Obligationen. und Sppothefenrechte. Rapitalien, melde auf den Ramen ber Frau, ihres Erblaffere ober Befchenigebers gidrieben find, muffen ale Rechtsobjette betrachtet merben, welche bas romifche Recht in biefer Beife nicht fennt. Da nun die Suspenfion ber brei Titel bes Landrechtes, welche vom Familienrechte handelt, nur mit ber Ginfchran fung erfolgt ift, bag ein bestehendes romifches Recht fic nachweifen laffe, fo fann in Betreff biefer Art von Obligationen ber Frau nur bas preugifche Landrech't in ber Mart zur Anwendung tommen.

Bei allen übrigen Forberungerechten tann bagegen eine folde veränderte Rechtsanschauung nicht behauptet werben. Sie haben noch jest wefentlich die Ratur ber romifden Obligationen. Abgesehen davon, daß die Bestimmungen des preufischen Candrechtes über die Befugniffe des Mannes und der Frau in Betreff biefer Forberungen untlar find, liegt feine Beranlaffung por, bas römische Recht für beseitigt zu erachten. Die Rontroverfe, welche im römifden Rechte bei ihnen obwaltet, breht fich nur um die Frage, ob der Mann bei einer Delegation folder Forderungen Diefelbe Stellung einnehmen foll, wie bei einer Ceffion. Sie ift für ben Usus modernus gegenstandslos, da bei dem eingebrachten Bermögen der Frau eine förmliche und ausdruckliche Ueberweisung ihrer Forderungen an ben Mann jum 3mede ihrer Konftituirung als Dos fortgefallen if und nur die Rebe bavon fein fann, daß ber Mann die Stellung eines Ceffionars einnimmt. In Betreff biefer Art von Forberungen der Frau hat der Chemann in der Mart Brandenburg baher nicht nur die ihm durch die allgemeine Gerichtsordnung beigelegte Befugnif fie allein einzuklagen, fondern aud vic Berpflichtung hierzu, und ber Frau geht bas Recht ab. ie gu verfolgen, fich über fie gu vergleichen und Quit. ung über fic ju leiften. Bas ber Dann von ihnen ein. reibt, gilt als baar eingebracht. Bas ausfällt, buft die Frau ein, wenn der Mann nicht eine Novation abgefchloffenti3) einen Stundungsvertrag eingegangen 184). Binfen tatt bes Rapitales angenommen 183) ober ein vertretbares Berfehen oder eine vertretbare Bogerung bei ihrer Gin. Plagung begangen hat 186). Da aber eine ausbrudliche Art ber Hebertragung ber Forberungen an ben Mann, wie er bei ber romiichen Dos nothwendig ift, im modernen Rechte fehlt, muß feine Saftbarfeit auf den Fall eingeschränkt werden daß die Frau ihm rechtgeitige Mittheilung von ihrer Forderung gemacht und ihm vollffandige Information gur Begrundung bes Anfpruches gegeben hat. Auch muß noch jest als bestehendes Recht angefehen werben, daß ber Mann von bem Erfate bes Ausfalles frei bleibt und für nachfichtige Bogerung bei Beitreibung ber Forberung nicht haftet, wenn es fich um eine Schulb des Baters der Frau oder eines Dritten, welcher fie der Frau gefchenft hat, handelt, 187)

#### XV. Rechte des Mannes an den Immobilien der Frau.

Durch eine Lex Julia de adulteriis ist verordnet, daß der Shemann ein praedium dotale ohne Einwilligung der Frau weder veräußern noch verpfänden dürfe. <sup>188</sup>) Beräußerungen faste man im weitesten Sinne. <sup>189</sup>) Justinian bestimmte aber noch, daß die Beräußerung auch ungültig sei, wenn die Frau ihre Einwillung dazu gegeben habe. <sup>190</sup>) Als Ausnahme gesten, wenn das Grundstüd dem Manne venditionis causa zugeschätzt war, wenn der Berkauf vermöge recht-

<sup>188)</sup> Lex. 35. D. De jure dotium. (23. 3.)

<sup>184)</sup> Lex. 49. eodem. und Lex. 66. § 6. D. Soluto matrimonio. (24. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>) Lex. 71. D. De jure dotium. (28. 3.)

<sup>186)</sup> Lex. 33. D. eodem.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>) Lex. 33. D. De jure dotium. (23. 3.) — Glück: Panbetten. § 1230. (25. S. 37.) — Bangerow: Panbetten. I. § 217. Anm. 1. (S. 314. 2. Ausgabe von 1845.) — Holzschuher: Theorie § 60. Nr. 35. (I. S. 656. Ausg. v. 1863.)

<sup>188)</sup> L. 4. D. de fundo dotali. 23. 5.

<sup>189)</sup> L. 1. C. de fundo dotali.

<sup>190)</sup> Lex. unica. C. de rei uxoriae act. 5. 13.

licher Rothwendigkeit (damni infecti causa) geschah, ober wenn e jum offenbaren Rugen der Frau erfolgte. 191) Das Kanonische Rech hat bann noch den vierten Fall hinzugefügt, wenn die Frau ihre Sin willigung zur Beräußerung mit einem Eide bekräftigt hatte. 192)

Die Frau kann nach dem römischen Rechte die Beräußerung aus während des Bestandes der Che ansechten, sobald der Fall eintritt daß sie die Dos zurücksordern kann. 138) Streitig ist aber, ob aus dem Manne ein Ansechtungsrecht seines eigenen Geschäftes zustehe Die älteren Juristen verneinen dies meist, weil ihm der Einwand der Dolus entgegen stehe. 194) Die neueren Juristen bejahen es dageger und machen nur die eine Ausnahme, daß der Mann das Recht der Bindikation des von ihm verkauften Grundstückes verliere, wenn er nach Aussölung der She die Dos lukrirt habe. 195)

Im Usus modernus fnüpfte man an diefe Grundfate an, verband aber damit den Gebanken, daß die Frau Eigenthümerin bes Grundfludes mahrend der Che bleibe und der Mann nur den Riefbrauch oder ein Untereigenthumsrecht daran habe, oder daß es nicht Dotal-, fondern nur Paraphernal Gut fei. Man gelangte beshalb bahin, die durch Juftinian eingeführte abfolute Unverauferlichfeit ber Grundftude ber Frau fallen ju laffen und verlangte ju einer gultigen Berauferung nur, bag beibe Cheleute einig fein mußten. gelne Juriften ftellten noch als Erforderniß auf, daß der Richter ber Brau nach Untersuchung der Sache den Bertauf bestätigen muffe. 1.9) Beiter ging tein Rechtslehrer und die Praxis hat dies lette Erfor. derniß nicht einmal allgemein anerfannt. Andererseits aber entichlog man fich nicht, bem Gigenthume der Frau die Wirkung beizulegen, daß fie als Bertauferin anzusehen fei, und ber Mann nur die Rolle eines kontrolirenden Beistandes einnehme. Man verblieb vielmehr bei der Unschauung bes romifchen Rechtes, bag ber Mann ber Disponent

<sup>191)</sup> Gliid: Panbeften. B. 25. S. 404. § 1252.

<sup>192)</sup> C. 28. X. De jure jurando. 2. 24.

<sup>188)</sup> Gild: 25. S. 400. Holzschufer: II. cap. III. § 60. Ar. 6. (I. S. 646.)
189) Stant. Hore medamus (Do fundo datali) § 7. West. Comm. ad

<sup>184)</sup> Stryd: Usus modernus (De fundo dotali) § 7. -- Rood: Comm. ad pand. de fundo dotali — Leyser: Medit. 6. u 7. -- Thibaut: System I. § 448 — Hellselb: § 1251.

<sup>186)</sup> Bangerow: I. § 217. Ann. 3. (S. 317.) -- Glüd: § 1251. (B. 25 S. 402.) - Holzschuher: II. 3. § 60. Nr. 7. (B. I. S. 646.)

<sup>190)</sup> Struve: Syntagma. I. Exercit. 30. th. 92. — Claproth: Freiwillig. Gerichtsbarkeit. § 180.

er die Dos sei, daß er als Bertaufer zu betrachten sei, und daß Frau nur als Rebenperson auftrete, welche zwar ihre Genehming zur Gültigkeit des Bertrages zu ertheilen habe, aber direkte ihte und Pflichten gegen den Käufer nicht erlange.

Das preußische Lanbrecht fteht im Allgemeinen auf bemfelben andpuntte. Der Chemann ift ber Berfaufer bei ber Beraugerung es Grundftudes ber Frau, welches ju ihrem Illatenvermögen gehört. erwirbt baburch ben Anspruch gegen ben Raufer auf Berichtigung 3 Raufgelbes. Er ift es auch, welcher bem Raufer für rechtzeitige b vollftandige Erfullung des Bertrages, alfo für die Uebergabe. mahremangel u. f. w. haftet. Die Frau hat zwar zu ber Gultigkeit s Geschäftes ihre Genehmigung zu geben. Sie tritt aber baburch cht in bas Geschäft mit ein und wird nicht Mittontrabentin. mehmigung ift nur eine Bestätigung bes Geschäftes ihres Mannes, odurch diefes konfirmirt wird, ohne fie gegen ben Dritten zu verlichten ober zu berechtigen. 197) Das fchlieft aber nicht aus, was ber Mann burch ben Bertauf gewinnt, botal wird und r Substang bes eingebrachten Bermögens ber Frau hinzutritt. mmt er einen baaren Raufpreis, fo gilt dies als Matum in baarem elbe. Bird ber Raufpreis freditirt, fo wird bas fo angefeben, 1 der Mann das Geld der Frau ausgethan hatte. Bei Ruderftat mg ber Illaten muß die Frau aber die Forderung annehmen, ba fie ie Genehmigung dazu ertheilt hat, wenn ber Mann fie ihr nicht par auszahlen will. Der Mann fann beshalb auch gleich bie frebirten Raufgelberrudftande auf den Ramen der Frau fchreiben laffen, enn ihm dies zwedmäßig erscheint, und die Frau muß fich dies ge-Wen laffen.

Das allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten immt also mit dem Usus modernus des römischen Rechtes berein, und da letterer als bestehendes Recht der Mark or der Publikation des Landrechtes betrachtet werden zuß, besteht in dieser Rechtsmaterie keine Berschiedenheit wischen dem Provinzial- und dem Landrechte. Rur in inem untergeordneten Punkte weichen sie von einanter ab.

Die Frau ist nach dem Candrechte verpflichtet, in die Beräußerung

<sup>197)</sup> Schmidt: Breuß. Familienrecht. § 24. S. 152.

ober Berpfändung ihrer Grundstüde zu willigen, wenn nothwend Die Substang betreffende Ausgaben, welche aus dem Riegbrauche n getragen werden können, dergleichen Berfügungen erfordern. 195) 🖠 römischen Rechte geht man in Diefer Beziehung etwas weiter, ind bem Manne bie Erlaubnif jur Berauferung ichon beigelegt wie wenn fie ber Frau jum Rugen gereicht. 199) In der Pragis mi Beides aber wohl ziemlich zusammenfallen, denn jede beliebige 🖼 fulation bes Mannes, die er in der Abficht, das Bermögen der Fri au pergrökern, pornimmt, kann nimmer mehr als eine Berkügung i ihrem Rupen angesehen werden. Die Rechtslehrer des römischen Recht fügen beshalb auch häufig das Wort "offenbar" ein, und schrönten b allgemeine Regel bahin ein, daß die Frau ihre Genehmigung m bann ertheilen muffe, wenn ihr Ruben offenbar und gang flar badun befördert werde. Berweigert die Frau ihre Genehmigung zur Be äußerung ober Berpfändung ihrer Grundstücke in ben Fallen, in me den fie bazu verpflichtet ift, fo tann ihre Einwilligung nach bet preußischen Landrechte von dem obervormundschaftlichen Berichte na vorhergegangener Untersuchung ergangt werben. 200) Im römische Rechte und im Usus modernus ift dies unbekannt. Die oben d mahnte, von einzelnen Rechtslehrern aufgestellte Koncurreng bes Rid tere ber Frau zur Bestätigung ihrer Ginwilligung hat ben 3med be Schupes ber Frauen, ift aber niemals bahin ausgebehnt worben, be fie jum 3mange der Frauen benutt werden fann. Maa der Ram megen besonderer lebereinkommen, die er mit ber Frau getroffen, ode megen wirthichaftlicher Rothwendigfeit und Ruslichfeit die Ginwilli gung ber Frau gur Beraugerung oder Berpfandung ihrer Grundfick fordern, fo muß nach dem in der Mart gultigen romischen Rechte it allen Fällen, wo die Frau ihre Genehmigung verweigert, im ordent liden Prozeffe burch formliches Urtheil entschieden werben, ob fie ichulbig ift, die Einwilligung jur Berauferung und Berpfandung # geben.

Beraufert ober verpfandet der Mann ein Bliaten Grunbftud ohne die Ginmilligung der Frau, fo fehlt es in

<sup>198) § 284.</sup> I. 1. M. S. St.

<sup>199)</sup> Ita constante matrimonio permutori dotem posse dicimus, si he mulieri utile sit. Lex 26. D. de jure dot. 23. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) § 239. II. 1. H. E. R.

morechte an einer Bestimmung, was dann für die Frau Rechtens L da Diejes nur voridireibt, wie es gehalten werden foll, wenn der tonn Illaten Rapitalien ohne ihre Ginwilligung einzieht. Rad bem mifden Rechte fann die Fran in einem folden Falle erft, wenn ganze Dos wieder an fie fallt, das Grundstud vindiciren, luft ingwischen feine Berjährung gegen fie. Es muß bies baber auch le bestehendes Provinzialrecht der Mark angefehen werden und muß sit Rudficht auf die Grundbucheverfaffung nur nachgelaffen werben. af fie gur Bahrung ihres Rechtes ju jeder Beit einen Bormert in as Grundbuch für fich eintragen laffen fann. Dagegen fann ber Mann eigenes Geschäft nicht anfechten, benn, fur bie Pragis ift mohl mmer bei der obigen Kontroverse entscheidend gewesen, daß ber Diann einem Raufer Eviction ju leiften hat und ihm beshalb ber Ginmand ves Dolus wirtsam entgegengestellt werden fann. Jebenfalls liegt die Sache fo nach bem Landrechte und muß biefes eventuell gur Enticheidung ber gemeinrechtlichen Rontroverfe herangezogen werben.

Beraugert bie Frau ohne Bugiehung ihres Mannes Brunbftude, melde gu ihrem Illaten Bermogen gehoren, fo ift ein foldes Rechtsgefchaft fur ben Mann fowohl nach bem romiichen Rechte, als nach bem preußischen Landrechte nichtig. Er fann bie Grundftude von bem Raufer gurudforbern. Dagegen fragt es fich ob die Frau felbft das Gefchaft als ungultig aufrufen tann. bem preugischen Landrechte ift dies ju bejahen, weil den Chefrauen nady ihm die Sandlungsfähigfeit fehlt und alle Rechtsgeschäfte, Die fie ohne Beitritt ihrer Manner abichließen, in Betreff ihres 3laten Bermogens nicht blos relativ, fondern absolut nichtig find. römischen Rechte ift dies dagegen ju verneinen, weil die Frauen burchaus handlungsfähig find und die rei uxoriae actio, d. h. das Recht, bie Dos nach Trennung ber Che gurud gu befommen, nicht ein Beftandtheil ber Dos, sondern ein außerhalb ber Dos liegendes Recht, ber Frau ift, über welches die Frau ohne Buziehung ihres Mannes frei verfügen barf. Gie fann bie Actio rei uxoriae, welche feine rein perfonliche Rlage mehr ift, 2:1) mahrend ber Che cebiren, und menn fie ein jur Dos gehöriges Grundftud ohne Genchmigung ihres Mannes verfauft, fo ift dies unter benfelben Befichtspunft zu bringen Es bleiben bann gwar bie Redite bes Mannes an bem Dotal-Grund-

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Codex V. 13. De rei uxoriae actione.

ftude unberuhrt, Die Frau felbft aber ift gebunden und ber Ran tann bas Grundftud von ihr verlangen, fobalb durch Auflofung Che die Dos an sie fällt. Das Ober-Tribunal hat nun unter 29. Mai 1854 erfannt 2002): Eine martifche Chefrau auch ohne Bugiehung und Ginwilligung ihres Chemannes, perfouli Berbindlichkeiten, namentlich Schuldverbindlichkeiten, mit ber rechtlich Birtung gultig eingehen, daß diefe nach getrennter Che gegen fie u ihr Bermogen geltend gemacht merben durfen, teineswegs aber ift befugt, in ftehender Che ohne Ginwilligung ihres Chemannes Be außerungsvertrage über bas eingebrachte Bermogen mit jener Birtu ju fchließen, vielmehr find folde einfeitig eingegangenen Bertrage m gultig. Als Grund ift angenommen : bem Guterrechte ber Cheleute ber Mart liege bas alte Sachsenrecht zu Grunde, nach bem Sachsen fpiegel I. Art. 31 und Art. 45 § 2 208) habe bie Frau über Grund ftude nicht ohne ihren Dann verfügen tonnen; biefes Mundium be Mannes über fie fei erhalten; nur ber auch bem fachfischen Recht nicht widersprechende Grundfas, bag eine Frau perfonliche Berpfic tungen einseitig eingehen konne, soweit nur die maritalischen Recht baburch nicht geschmälert wurden, habe aus bem romischen Rechte is ber Mark Eingang gefunden. Allein grade bie angezogene Stelle bet Sachsenspiegels liefert ben flaren Beweis, bag ein foldes Dunbium des Mannes über die Berfon feiner Frau niemals bestanden bet Durch dat he mit ir in den geweren sit, fchließt cs ausbrüdlich aus und reducirt alles barauf, bag amifchen Mann und Frau mit ungezweites But herrschte. Es fehlt aber jeder Anhalt in der Bruge und lagt fich nicht nachweifen, daß in biefem einzelnen Bunfte bas altfächfische Recht von dem ungezweiten Gute fich in der Dart erhalten hat. Seit bem Eindringen bes romifchen Rechtes find die Guterredt der Cheleute in der Mart lediglich nach diesem, wie es fich im Usus modernus entwidelt hatte, behandelt worden.

Es muß daher als bestehendes Provinzialrecht der Mat: angesehen werden, daß eine Frau, welche in stehender Che ein Allaten. Grundstüd ohne Zuziehung ihres Wannes vertauft oder verpfändet, hierdurch verpflichtet wird, und nur

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Entsch. B. 29. S. 187.

<sup>203)</sup> En wif ne mach ok ane irs mannes gelof nicht ires gudes vergeven.

noch egen verkopen, durch dat he mit ir in den geweren sit.

ber Ehemann feines Riegbrauches und Berwaltungsrechtes an bem Grunbftude nicht verluftig geht. Der Dritte erwirbt badurch Eigenthum ober Sypothet an dem Grundstude. Doch dauert andererfeits das Niegbrauchs. und Bermaltungerecht bes Mannes unverandert fort, denn bie Frau fann nicht mehr Rechte übertragen als Re felbit hat. Der Räufer muß marten, bis die Che aufgeloft wird und bas Recht bes Mannes erlischt, um bie Bermaltung und ben Fruchtgenuß bes Grundftudes ju erlangen. Ift bem Dritten nur eine Spothet von der Frau ohne Ginwilligung des Mannes auf ihrem eingebrachten Grundstude eingeraumt, fo tann er diefe in ftebenber Che aegen die Frau einflagen und das Grundftud zur Subhaftation bringen, boch erfolgt ber Bertauf in biefer auch nur unter bem Borbehalte bes Riefbrauchs und Bermaltungsrechtes bes Chemannes. Den Rauf. preis oder die Baluta für die Sypothet tann der Dritte gültig an die Frau allein gahlen, benn ber Mann gemährt ibm nichts und die Frau ift an fich vertragefähig, fo bag fie ber Bugiehung des Mannes nicht bedarf. Gie tann auch gultig verabreben, daß ein Theil bes Raufpreifes freditirt merbe und vielleicht hypothefarifch fur fie eingetragen werde. Der Mann fann nicht interveniren und Menderungen verlangen, benn es handelt fich nicht um feine Rechte. Will er freditirtes Raufgelb aus einem folchen Raufvertrage einziehen, fo muß er fich von ber Frau beren Rechte cediren laffen. Bill er bas Raufgeld, das feiner Frau baar ausgezahlt ift, heben, fo muß er fich deshalb an die Frau wenden. ein zweites Dal von bem Raufer zu fordern, ift er nicht befugt. Siebt ihm die Frau ben Erlos ohne Borbehalt, fo wird er Theil bes eingebrachten Bermögens. Berweigert fie bie Berausgabe, fo tann fie bagu nicht verurtheilt werden, benn mas fie im Gegenfate gu bem Rechte des Mannes und unter Wahrung feines maritalischen Riefbrauchs und Berwaltungsrechtes erwirbt, wird ihr vorbehaltenes Bermögen, ebenfo wie die actio rei uxoriae von Anfang an zu ihrem vorbehaltenen Bermögen gehörte, und alles, mas fie erhalt, nur als ein Mequivalent für die Abtretung berfelben erfcheint.

#### XVI. Erwerb ber Frau durch ihre Thätigkeit.

Nach dem römischen Rechte ist die Frau verpflichtet in der Wirth-schaft und in dem Geschäfte des Mannes nach ihren Araften thatig zu sein. Was sie in diesen erwirbt, erwirbt sie dem Manne, jedoch ver-

steht man dies nicht von Kunst und Handwertsarbeiten der Frau, is sie für sich allein betreibt. Der Gewinn aus letteren gehört der Frau und wächst auch nicht der Dos zu, falls nur die operase domesticze et obsequiales nicht darunter leiden und die Frau die Rehrausgaben, welche dem Manne dadurch entstehen, ihm vergütet. 271)

Im preufischen Landrechte ift bies anders. hier fallt aller Grwerb der Fran aus ihrer Thatiafeit dem Manne zu und gilt nur dann als eine Bermehrung ihres Illaten Bermogens, wenn der Rant ihn ihr lagt und ihn jugleich in Grundftuden ober Rapitalien auf ihren Ramen anlegt. 2011) Bornemann nimmt allerdings an, daß der Erweis der Frau durch operae artificiales, soweit die Frau ihn nicht in der Birth fchaft perwende, eingebrachtes Gut ber Frau werbe, bag fie bie Bele' gung deffelben auf Grundftude ober Rapitalien in ftehender Che for bern tonne, und daß es, wenn folche Belegung einmal geschehen fei, nicht mehr darauf antomme, ob der Erwerb bei fattfindender Abfonderung noch in gleicher Art belegt fei. 206) Er gelangt hierzu durch eine Betrachtung ber Materialien bes Landrechtes. Auf ein gezogenes Monitum hatte Suareg gefagt: "In ber Ratur ber Sache ift fein Grund, warum nicht eine Frau, die mit Einwilligung ihres Mannes ein befonderes Gewerbe treibt, ebenfo gut wie ein Rind, bas in patris potestate ift, etwas fur fich folle erwerben tonnen. Rur murde ich bergleichen Erwerb als ein Illatum betrachten, wovon dem Manne administratio et ususfructus gebührt, insofern sich nicht die Rrau beibes vorbehalten hat." Auch wollte Suared, daß die Frau, wem sie eine Sache ober ein Rapital aus diesem Grunde beanspruchte, jebesmal ben Beweis führen muffe, daß biefe aus ihrem artificiellen Erwerbe angeschafft ober belegt feien. Es wurde aber in ber Schluf. berathung konklubirt: "Soll nur auf Grundskücke und Kapitalim

<sup>204)</sup> Glüd: Panbelten. § 1223. B. 24. S. 388. — Struben: Rechtliche Bebenten. B. IV. 25. — Thibaut: Syftem. I. § 488. — Holzschuher: Theorie und Kasuftift. II. cap. III. § 56. Nr. 6. B. I. S. 585.

<sup>2018) §§ 211. 219. 220.</sup> Tit. 1. Th. II. A. E. R. Was die Fran in ftehender Ehe erwirbt, erwirdt sie der Regel nach dem Manne. — Grundstüde und Kapitalien, die von den Einklinften eines besonderen Gewerbes-der Frau angeschafft und zur Zeit der Bermögensabsonderung auf ihren Namen geschrieben sind, gehören zum Bermögen der Frau. — Sie haben aber wenn das Gewerbe nicht bloß mit dem vorbehaltenen Bermögen der Frau betrieben, oder sonst ein anderes ausdrücklich verabredet worden ist, nur die Eigenschaft des Eingebrachten.

<sup>208)</sup> Bornemann: Preuß. Civilrecht. B. 5. S. 81.

Amgefchränkt werben, die auf den Ramen ber Frau fteben;" und in Folge murben in § 211 Tit. I Thl. II A. Q.-R. die Borte: "ber Regel nach" eingeschoben und die §§ 219 und 220 a. a. D., wie Re jest vorliegen, redigirt. Bornemann fcließt nun aus biefem Berzange, daß die Redaktoren bes Candrechtes feineswegs die Abficht gebabt haben, von ber Regel bes gemeinen und brandenburgifchen Rechtes, wonach ber Erwerb ber Frau burch opera artificiales ihr gehöre, abzuweichen, daß in dem Ronflufum, mit welchen bie Debatten über ben Erwerb der Frau aus einem besonderen Geschäfte fcbliefen, Die Meinung bes Suareg im Gangen ftillschweigend gebilligt und ihr nur in Ansehung des Beweises eine Modifitation hinzugefügt fei. Bornemann legt dem Schluf. Konflufum eine ju geringe Bedeutung Die Anficht von Suares ift durch baffelbe nicht gebilligt, fondern wesentlich verworfen. Die Gesetzevisoren haben aus bem Busammen. hange ber Materialien des Landrechtes nachgewiesen, daß die Redattoren die weitläufigen Prozesse über die Frage, was Frauengut fei, bei Auseinandersetzungen bes Bermogens der Cheleute haben verhindern wollen, und beshalb in § 217 und § 218 a. a. D. bestimmt haben, daß Erfparniffe aus dem Rezeptitium nur bann der Frau verbleiben follten, wenn fie auf den Ramen der Frau geschrieben find, sonft aber baran nicht nur die Gigenschaft des Borbehaltenen, sondern auch das Eigenthum der Frau für verloren erachtet werden foll. 207) Diefelbe Absicht hat offenbar bei dem Konklusum für die unmittelbar darauf folgenden Paragraphen 219 und 220 a. a. D. obgewaltet. Mach dem Landrechte gilt daher der Erwerb einer Frau aus ihrer artifiziellen Thatig. feit nur bann als ihr eigenes Bermögen, wenn er in Grundftuden und Rapitalien belegt ift, und wird als Theil des eingebrachten Bermogens betrachtet, wenn bas eigene Gewerbe der Frau nicht bloß mit ihrem porbehaltenen Bermogen betrieben ober etwas anderes ausbrud. lich verabredet ift. 208)

In ber Mart Brandenburg gilt bies nicht, ba es eine Menderung

<sup>207)</sup> Pensio XV. Mot. 3. § 164—166. des Entwurfes. S. 149. — Bornemann: Pr. Civilrecht 5. S. 85.

<sup>208)</sup> Schmidt, Familienrecht S. 128. trifft hier das Richtige, geht aber zu weit, wenn er annimmt, daß der Mann auch einmal auf den Namen der Frau aus deren artifiziellen Erwerbe augelegte Kapitalien wieder einziehen und fich anrignen tönne, und daß nur das der Frau verbleibe, was bei Absonderung ihres Bermögens noch wirklich auf ihren Namen geschrieben stehe.

bes früheren römischen Rechtes enthält. Hier fällt nur der Erwerb, ben die Frau in der Wirthschaft und in dem Geschäftst des Mannes macht, dem Manne zu. Ihr anderer Erwert gehört ihr, und es kommt auch nicht darauf an, ob die Frau diesen mit oder ohne Genehmigung ihres Mannes erlangt hat. Glaubt der Mann, daß sie dadurch ihre Pslichten in seiner Birthschaft und in seinem Geschäfte versäumt hat, so mag er seinen Schaden liquidiren und von ihr fordern. Der Erwerd der Frau sällt nicht ohne weiteres mit diesem zusammen, kann vielmehr größer oder kleiner sein, je nachdem die Berhältnisse liegen. — Betreibt die Fraunicht blos als Gehülfin, sondern als wirkliche Gesclischafterin des Mannes das gemeinschaftliche Geschäft mit ihm, hat sie ihn z. B. in eine ihr gehörige Handlung als Rompagnon ausgenommen, so gilt ihr Antheil an dem Geschäft als ihr besonderes Gewerde und der Gewinn daraus wächst ihrem Bermögen zu.

Eine andere Frage ist es, ob der Erwerd der Frau aus ihrem besonderen Gewerbe nach dem Provinzialrechte der Mark ihr vorbehaltenes oder ihr eingebrachtes Bermögen wird. Scholz-Hermsdorf entscheidet sich für das Eingebrachte, 210) allein seine Gründe sind nicht zutressend. Schon aus der eigenen Motivirung des Suarez geht nicht undeutlich hervor, daß die Redaktoren des Landrechtes es als eine Neuerung betrachteten, daß der Erwerd der Frau aus ihrer artisziellen Thätigkeit ein Theil ihres eingebrachten Bermögens werden solle. Scholz-Hermsdorf berust sich lediglich auf Kohl, der allerdings nicht sagt, solcher Erwerd werde Rezeptitium, ihn vielmehr nur für eigenes Bermögen der Frau erklärt, was sie mit ihren anderen Gütern süch behalte. Aber Kohl versteht überhaupt unter eigenem Bermögen der Frau (extradotale) ihr vorbehaltenes, freies Bermögen im Gegensage zur Dos, woran er dem Manne allein Rechte einräumt. Das Wort Receptitium kommt bei ihm nicht vor. 211) Ebenso wenig spricht

<sup>208)</sup> Nec dubium, quando ombo conjuges communem negotiationem pariter exercent, quin uxori non minus quam viro lucrum inde quaeratur, nam uxorem cum viro societatem inire et habere posse constat. Kohl: Declaratio accur. Qu. VII. Rr. 31. S. 183. — Pornemann: Preuß. Civifrect V. S. 83.

<sup>210)</sup> v. Scholt-Hermsborf: Provinzialrecht II. 2. S. 33. (Ansg. v. 1834.)

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) Si constet, uxorem industria, laborove suo (puta negotiando vel artificium quoddam exercendo) quaedam durante conjugio acquisivisse, retinebit ea cum caeteris bonis suis. Kohl: Decl. accur. Qu. VII. Rr. 25. ©. 181

Srkenninig des Kammergerichts vom 6. August 1755, welches icholy-Bermedorf anführt, für feine Anficht, denn in demfelben wird icht darüber geurtheilt, ob dergleichen Erwerb der Frau Rezeptitium ber botal fei, sondern nur, ob er ber Frau ober bem Manne aumune. 212) Es ericeint als die einfachfte Ronfequenz, daß der Mann inen Anspruch auf bergleichen Erwerb ber Frau hat, weil er außeralb der Befugniffe entsteht, die dem Manne gegen feine Frau zustehen, r fogar Erfat bes Schadens verlangen fann, ben die Frau baburch a feiner Birthichaft verursacht. Der Grundsat, daß dem Manne ber Riegbrauch an dem gangen Bermögen der Frau zusteht, andert hieran tichts. Er ift burch die Idee bedingt, daß bas Bermögen ber Frau ie Stelle ber Dos vertritt und jur Erhaltung ber gemeinsamen Birthschaft heranzugiehen ift. Er trifft nicht zu, wenn die Frau ihre Bflichten gegen die gemeinsame Birthschaft erfüllt und außerdem einen igenen Erwerb hat. Die Stande der Marf hatten baher durchaus Recht, als fie bei ben Berhandlungen über die Abfaffung eines Brovingial Gefesbuches bie Aufnahme einer Bestimmung verlangten, moadt in Uebereinstimmung mit bem romischen Rechte alles, mas bie Frau burch ihre Geschicklichkeit außer ber Wirthschaft und bem Gemerbe ihres Mannes ermerbe ober erfpare, ju ihrem vorbehaltenen Bermogen gerechnet werde. 213) In ber Pragis wird hiernach ftets verfahren, benn Bafderinnen, Rabterinnen, Fabrifarbeiterinnen, Sangerinnen u. f. w. erhalten ihren Lohn ftets ausgezahlt, ohne daß deren Chemanner jur Quittung jugezogen murden, und es hat fich nicht eine einzige Klage ermitteln laffen, worin die Manner nochmalige Bahlung gefordert hatten, weil fie bei der Bahlung oder Quittungsleiftung nicht augezogen feien.

Gine Aenderung tritt hierin aber ein, wenn die Frau selbst ihren Erwerb aus einer artifiziellen Thätigkeit dem Manne übergiebt oder in der gemeinsamen Wirthschaft verwendet.

<sup>212)</sup> Erfennen für Recht, daß die Klägerin mit ihrem Gejuche wegen des von ihrem Manne erfauften Sanfes abzuweisen, der Klägerin aber unbenommen bleibt, ihr Borgeben, daß sie nicht nur bei Antaus des Saufes die zum Angelde bezahlten 300 Thlr., jondern auch die darin verwandten Baulosten, ingleichen sämmtliche während der Ehe acquirirte Moditien ex separato negotio der Nächerei ohne des Mannes Zuthun angeschaffet, darzuthun. Steyer-Vossmann sche Differtation: Supplement XIII. S. 170.

<sup>218)</sup> Scholt- hermeborf: II. 2. 3. 33. (Ausgabe von 1834.)

Rohl fagt hierüber: Wenn folder Erwerb nicht mehr vorhanden fo ift ju prafumiren, bag er in dem gemeinfamen Rugen beiber leute verbraucht ist, und ber Mann muß nur das, um was er rei geworden ift, restitutuiren. 214) Es ift bies gang gutreffend, benn ber Pflicht ber Frau, ihre Thatigfeit in erfter Reihe ber gemeinfan Birthichaft zu midmen, folgt, bag fie allen Erwerb, den fie auf b verwendet hat, niemals erstattet verlangen kann. Im Uebrigen kom es darauf an, was unter ben Cheleuten bei Ablieferung bes Gell an ben Mann verabredet ift. Giebt bie Frau ihren Erwerb b Manne ohne Borbehalt, fo ift anzunehmen, daß er ihn zu dem 3md ber Berwendung in der gemeinsamen Birthschaft erhalten hat, und tann ihn niemals zuruckfordern, foweit ber Mann nicht etwa bei M lofung ber Che badurch noch reicher ift. Macht fie bei der hinga den Borbehalt, daß er ihr erhalten bleibe, so gilt er als Illatu welches ihrem gangen eingebrachten Bermögen jumadift und guru gefordert merben tann, wenn diefes felbft zu reftituiren ift. Bedin fie fich aus, daß fie das Geld jederzeit wieder verlangen konne, bleibt es ihr vorbehaltenes Bermögen, welches bem Manne nur a Darleben ober Depositum, wie nun bas Rabere verabrebet ift, über geben ift und von ber Frau auch in ftehender Che gurudgefordet merben fann.

# XVII. Erwerb ber Fran burch Gludsfall.

Nach dem allgemeinen Landrechte wird der Sewinn, welchen eine Frau durch einen Glückfall, d. B. in der Lotterie macht, Eingebrachtel der Frau, und zwar auch dann, wenn sie das Geld zum Einsate aus den ihr von dem Chemanne zur Bestreitung der Wirthschafskosten gegebenen Geldern entnommen hat. <sup>215</sup>) Das Tribunal hat so erkannt und alle Rechtslehrer sind hierüber einig, indem sie in diesem Falle dem Manne nur das Recht beilegen, Erstattung des Einsatzeldes sür sich zu fordern.

In der Mark gilt dies ebenfalls, da es mit dem römischen Recht

<sup>214)</sup> Si non existent sed erogati sint, videtur praesumendum, in communem utriusque conjugis usum consumtos esse; eoque non erunt restituendi. At si maritus esset inde locupletior factus, restituere debebit, quatenus est factus locupletior. Kohl: Decl. accur. Qu. VII. Nr. 24. ©. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) A. E. St. II. Tit. 1. § 212.

bereinstimmt. 916) Fraglich ist nur, ob der Gewinn porbehaltenes ermogen ber grau wird, wenn fie ben Ginfas aus ihrem vorshaltenen Bermögen entnommen hat. Rach bem Canbrechte bies mohl zu verneinen, ba bie Bestimmung, baf Gludsgewinn ber trau bem Eingebrachten hinzutrete, gang absolut hingestellt ift, die Befetrevisoren auch aus den Materialien des Landrechtes festgestellt peben, daß die Redaktoren die Spielsucht der Frauen haben einschränen wollen und nach ihrer Abficht ber Gewinn ber Frau in der Lotberie, auch wenn fie ben Ginfat aus bem Borbehaltenen entnommen babe, Gingebrachtes fein folle. 217) Dem romifchen Rechte ift eine Spielfucht ber Frauen und eine Abficht, fie zu beschränken, gang unbefannt. Es fommt hier vielmehr der Grundfat gur Geltung, bag bas Regeptitium ber Frau außerhalb ber Rechtssphare bes Mannes debt und Gewinn und Berluft beffelben ihn nicht berührt. Da bies micht fontrovers ift, muß als bestehendes Provinzialrecht ber Darf angefehen werden, daß Gludsgewinn ber grau aus einem Gin. fate, ben fie aus ihrem vorbehaltenen Bermogen entnom. men hat, ihr vorbehaltenes Bermogen wird.

# XVIII. Sicherheit ber Frau wegen ihres eingebrachten Bermögens.

Das allgemeine Landrecht und die ältere in der Gerichtsordnung enthaltene Konkursordnung hat in Betreff der Sicherheit, welche der Frau wegen ihres Eingebrachten gemährt wird, ziemlich genau an das römische Recht sich angeschlossen. Im römischen Rechte ging man von dem Grundsate aus, daß die Substanz der Dos möglichst den Frauen erhalten bleiben müsse und sie deshalb mit Privilegien auszustatten seien. 218) Unter Iustinian gelangte dieser Punkt aber erst zum Abschlusse, und zwar dot sich ihm dazu in erster Reihe die Hypothet im Sinne des römischen Rechtes dar, weil das ganze Recht der Frau an der Dos lediglich in einer Rücksorderungsklage bestand und zum Schusse eines Klageanspruches eben nur eine Hypothet möglich war. Sodann schrieb er den Grundsatz vor, daß an vorhandenen Stüden der Dos

<sup>216)</sup> Erk. des Ober-Tribunals vom 7. Dezember 1809 in Simons R. B. I. S. 803. — Holzschuher: Theorie und Praxis. Th. II. Kap. III. § 56. Nr. 10. Ausgabe von 1863. I. S. 599.

<sup>217)</sup> Befetren, Benf. XV. Mot. ju § 160-162 bes Entw. S. 147.

<sup>218)</sup> Reipublicae interest, mulieres dotes suas salvas habere. Lex. 2. D. De jure dot. (23. 3.) und Dotis causa perpetua est. Lex. 1. D. eod.

die Frau als Eigenthumerin betrachtet werden folle, wenn der Fa ber Rudforberung ihrer Dos eintrete. Er privilegirte die Frauen aff in zwiefacher Richtung.

Erstens gab er ihnen ein unmittelbares Recht an der Dos felb monach fie alle Stude berfelben, welche zu ber Beit, wenn bie Rudia berung gestattet war, noch in Ratur bei bem Manne vorhanden maren als ihr Sigenthum vindiciren tonnten, und wonach bann alle Supotheta ober Bjandrechte, welche ber Mann mahrend ber Che barauf gelegt hatte erloschen. 219) Dieses Recht hat die Frau nach dem allgemeinen Land rechte und nach bem Provingial-Rechte noch gegenwärtig, ba ihr Gigen thum an ben Illaten, abgefeben von den baaren Belbern und fun gibeln Sadjen, die jum Gingebrachten gehören, nach beiben Rechten niemals aufhört. Die Frau tann alfo die vorhandenen Stude Sind es Mobilien, fo fallt bie Bestimmung von felbit fort, daß alle Sypothefen baran erlofchen follen, weil es in ber Marf über haupt feine Supothefen an Mobilien giebt. Sat der Mann die Mobilies ber Frau zu Faustpfand verfest, jo tann die Frau bagegen fic einlosen und ben Pfandschilling gegen ihren Diann liquidiren. nicht vorzieht, ben Werth ber zu Fauftpfand weggegebenen Mobilier von dem Manne zu forbern, indem fie ihm überläßt, ob er den Berti erftatten ober burch Ginlöfung und Rudgabe ber Pfanbftude fich de von befreien will. Sat ber Fauftpfandgläubiger gewußt, daß die ibm verpfandeten Mobilien nicht Eigenthum des Mannes feien, vielmeh jum eingebrachten Bermogen ber Frau gehörten, fo muß er fie nach unferer oben ausgeführten und auf bas romifche Recht geftusten Unficht der Frau ohne Lösung herausgeben und fann fich wegen feinet Schadens nur an den Mann halten. Sind es Immobilien, so braucht Die Frau nur die Supothefen anzuerfennen, welche fic freiwillig ober burch rechtsträftiges Erfenutnif gezwungen genehmigt hat.

Bweitens hat Justinian der Frau wegen ihrer Dos eine hypothet im gesammten Vermögen des Mannes verliehen, welche allen anderen hypotheten vorgeht und ihr namentlich ein Vorzugsrecht im Konturie ihres Mannes gewährt. <sup>220</sup>) Privilegirte hypothet und bevorzugte Klasse im Konturfe berührten sich eng im römischen Rechte, da die hypothet sich auf die Mobilien und das ganze Vermögen des Che-

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Lex. 30. C. De jure dot. (5. 12.)

<sup>220)</sup> Lex. 12. Cod. Qui potior in pignore 8. 18.)

mannes erftredte, also grade bei ber Bertheilung feines gesammten Bermogens unter die Gläubiger jur Geltung tam. Das allgemeine Banbrecht hat zwar diefe Pringipien bes romifchen Rechtes im Gangen aboptirt, fie aber insoweit boch mefentlich geandert, als fein befonderes ppothefenrecht bies nothwendig machte. 221) Bon ber Stellung ber Frau im Konturfe bes Mannes, Die fie jest nach ber Kontursordnung vom 8. Mai 1855 einnimmt, foll in einem anderen Bufammenhange aehandelt werden. Da bas allgemeine Landrecht und bas Befet vom 5. Mai 1872 über den Eigenthumserwerb und die bingliche Belaftung der Grundftude feine Sypothet an Mobilien und an einem gefammten Bermogen tennen und für jebe Spothet an Grundftuden eine fpezielle Eintragung im Grundbuche vorfchreiben, ift die Ginfchranfung eingetreten, daß die Spothet der Frau megen ihres Gingebrachten nur fur Grundftude bes Mannes gilt und bei biefen auch nur bann eine rechtliche Berudfichtigung findet, wenn fie im Grund. buche eingetragen ift. Die Borfdrift bes romifden Rechtes ift baber jest zu einem blogen Titel zu einer Hypothet für die Frau geworden und hat im Landrechte bie Form angenommen, daß bie Frau, wenn ber Mann Grundftude befist, auch ohne feine Einwilligung die ihr megen ihres Eingebrachten zukommenden Rechte im Grundbuche permerten laffen tann. 222) Dazu tritt bie Bestimmung bes Ginführungs. gefebes jur Konfursordnung vom 8. Mai 1855, daß ihr biefe Befugnig nur innerhalb eines Jahres nach bem Beginne ber Bermaltung bes Mannes von ihrem Bermogen ober, wenn er die Grundftude erft nach dem Beginne der maritalischen Verwaltung ermirbt, nur binnen Sahresfrift feit bem Erwerbe ber Grunbftude gufteht. 223) In ber Mart Brandenburg gilt bies auch, ba es eine nothwendige Ronfequeng bes landrechtlichen hoppothefenrechtes und ber Sefete vom 8. Mai 1855 und 5. Mai 1872 ift und biefe für die Mart nicht suspendirt find. Es entstehen hierdurch aber zwei neue Bebenten.

Es fragt sich, ob der Grundbuchrichter die Rechte der Frau eintragen muß, wenn sie eine spezielle Genehmigung ihres Mannes hierzu und eine Urfunde, worin der Mann die Hohe der Allaten anerkennt

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>) Schmidt: Familienrecht. § 30. (S. 196.)

<sup>222)</sup> M. S. S. II. 1. § 254.

<sup>228)</sup> Gesetz vom 8. Mai 1855. Art. XII.

nicht vorzulegen vermag. Rach bem Gefete vom 5. Rai 1872, be treffend ben Erwerb und die bingliche Belaftung von Grundftuden, bies zu verneinen, obgleich die Worte bes Landrechtes bem anscheinen entgegenfteben, benn nach bemfelben erfolgen ohne Ausnahme alle Gintragungen von Sypotheten, Grundschulben, Rautionen und Bormertusgen für Privatperfonen nur bann im Grundbuche, wenn ber Gigen. thumer fie fpeziell bewilligt ober ber Prozefrichter barum requirirt. oder der Gigenthumer rechtsfraftig dazu verurtheilt ift. 224) Recht ber Frau befchrantt fich alfo barauf, bag fie in der oben angegebenen Brift von einem Jahre ihren Mann, wenn er nicht freiwillig eine Sypothet für fie eintragen laffen will, im Bege bes Prozeffes bagu zwingen tann, und daß der Grundbuchrichter die Gintragung für fie erat ausführen darf, wenn der Mann feine Ginwilligung bagu! n gehöriger Form gegeben hat, ober wenn er rechtetraftig bagu verurtheilt ift, es fei benn, bag ber Brogefrichter eine Bormerfung icon früher verlangt.

Eine andere Frage ist die, ob eine zur Sicherheit der Frau wegen ihrer Illaten eingetragene Hypothet oder Kaution erlischt, oder ob der Mann einen Löschungskonsens über sie von der Frau verlangen kann, wenn er sein Grundstüd, auf welchem eine Kaution zur Sicherheit des eingebrachten Bermögens der Frau eingetragen sieht, in stehender She verkauft. Nach dem römischen Rechte würde dies zu bejahen sein, weil die Frau nach diesem nur eine Universal Hypothet an dem ganzen Bermögen des Mannes hat und diese ihn die zum Momente der Liquidation nicht hindert, einzelne Stücke daraus zu veräußern. Für die Mark gist es aber nicht, da grade durch den Berkauf des Grundstücks die Sicherheit, welche die Frau bei Beginn der maritalischen Berwaltung sand, gefährdet wird und das ganze Recht der Hypothes ihr nur zu dem Zwecke gegeben ist, damit die einmal vorhandene Sicherheit wegen ihrer Illaten durch spätere Handlungen des Mannes nicht geschmälert werde.

Endlich kann die Frau nach dem allgemeinen Landrechte Kaution für ihre Illaten von ihrem Manne, wenn er keine Grundstücke besitst oder die oben erwähnte Frist des einen Jahres abgelaufen ift, noch in dem Falle verlangen, daß sich Umstände ereignen, welche die wahrscheinliche

<sup>224)</sup> Gesetz vom 5. Mai 1872. § 8. 19. u. 24.

**Beforgnis** eines bevorstehenden Berlustes begründen. <sup>225</sup>) In der Mark gilt dies auch, da es nur als eine spezielle Anwendung der allgemeinen Grundsähe von den Arresten erscheint. <sup>226</sup>)

## XIX. Schulden ber Fran.

Die Bestellung einer Dos für eine Frau schließt nach bem romifchen Rechte nicht eine Universal-Succession an ben Chemann in fich. Auch wenn ein Inbegriff von Sachen, ja, wenn das ganze Bermögen ber Fran gur Dos bestellt wird, erhalt ber Mann nur Rechte an ben Begenftanden und Forderungen, woraus fie fich aufammenfeten. daß die rechtliche Berfonlichfeit der Frau erlifcht und auf ihn übertragen wird. Sat die Frau bei Eingehung ber Che Schulden, fo gehen diefe auf den Mann fur beffen Berfon nicht über. Dagegen tonnen die Glaubiger ber Frau gegen biefe nach wie vor Eingehung ber Che flagen und wegen ihrer Befriedigung auch ihr gur Dos bestelltes Bermögen in Anspruch nehmen, benn biefes bari fie ihnen nicht ent ziehen. 227) Es gilt daber noch jest in der Mart, daß wegen aller Schulben ber Frau, welche fic vor ber Che gemacht hat, ihr ganges in die maritalische Bermaltung des Mannes gelangtes Ber mogen haftet und die Substang beffelben von den Gläubigern deohalb in Ansprudy genominen werden fann, ohne daß ber Mann interveniren und die Erhaltung feines Riegbrauches baran verlangen durite. Lage ber Gläubiger wird durch die Berheirathung ihrer Schuldnerin nicht verändert. Befit die Frau fontraftlich vor behaltenes Bermögen, so fann der Mann, wenn ihm Illatenstücke we gen folder por ber Che entstandenen Schulden der Frau entzogen werben, die Fran anhalten, daß fie dieje ans dem vorbehaltenen Ber mogen erfete, die Glaubiger aber fann er nicht gunadift an bicfes

<sup>225)</sup> A. C. R. II. 1. § 255.

<sup>226)</sup> Schmidt: Familienrecht. S. 198.

Mulier bona sua omnia in dotem dedit; quaero an maritus quasi heres oneribus respondere cogatur? Paulus respondit, eum quidem, qui tota ex repromissione dotis bona mulieris retinuit, a creditoribus conveniri ejus non posse, sed non plus esse in promissione bonorum, quam quod superest deducto aere alieno. Lex. 72. D. De jure dot. (XXIII. 3.) — Polijchuber: I. ©. 621. — Sind: § 1230. XXV. ©. 12.

Bermogen verweisen, vielmehr haben biefe bie Bahl, an welche Stud fie fich halten wollen. 224)

Shulben, melde bie grau mahrend ber Che ohne 3ugiehung ihres Mannes macht, berühren ben Mann nicht. Da fein Ronfens zur Gultigfeit diefer Obligationen nicht erforberlich ift, find fie Sandlungen, welche unter britten Berfonen abgefoloffen merben und baber an feinen bestehenden Rechten nichts anbern. geschen unbeschabet seiner maritalischen Rechte ber Bermaltung und bes Niefbraudies am eingebrachten Bermögen ber Frau. 22-1) Die Glaubiger ber Frau, beren Ansprüche erft mahrend ber Che entftanden find, fonnen bagegen bas vorbehaltene Bermogen ber Frau fofort zu ihrer Befriedigung in Unfpruch nehmen, und ber Mann hat fein Recht, hiergegen Ginfpruch zu erheben. Sie muffen aber ben Rachweis fubren, daß es wirklich Stude bes vorbehaltenen Bermogens ber Frau find, in welche fie bie Bollftredung bes 3mangeverfahrens verlangen, benn eine Bermuthung für Receptitium ber Frau giebt es nicht Augerbem ift zu berüdfichtigen, bag Chefrauen in ber Dart bas Recht ber fünftigen Rudgemahr ihres Eingebrachten (rei uxoriae actio) jeder Beit ohne Bugiehung ihrer Manner an britte Berfonen cediren, und ebenfo Grundftude und Rapitalien, welche ju ihrem eingebrachten Bermögen gehören, mit ber Birfung veräußern tonnen, bag bie maritalifden Bermaltungs. und Riefbraucherechte ihrer Manner zwar gemahrt bleiben, die veräußerten Objekte aber nach Beendigung bes Rechtes der Chemanner Eigenthum der Kontrabenten ohne diefe Belaftung merden. Es fteht baher auch nichts entgegen, baf bie Glaubiger einer grau megen beren Schulben, melde fie mahrend ber Che ohne Bugichung ihres Mannes gemacht hat, ju ihrer Sicherheit icon mahrend ber Che einen Arreft bei ben eingebrachten Grundftuden und Rapitalien ber Frau babin eintragen laffen tonnen, bag fie ihnen megen ihrer Anfprude für ben Sall ber Beendigung bes maritalifden Nichbrauche. und Verwaltungerechtes des Mannes verhaftet finb.

Es besicht also ein prinzipieller Unterschied, je nachdem die Schuld

<sup>228)</sup> Das Landrecht stinumt in diesem Buufte mit dem Provinzialrechte überein. Schmidt: Familienrecht. S. 143.

<sup>220)</sup> Gutachten bes Tribunals vom 9. Januar 1781 und Sofrestripte vom 21. Januar und 11. Marg 1781. Stengel: Beitrage. II. S. 65.

ber Frau por ober nach Eingehung ber Che entstanden ift. Dagegen ift es unerheblich, ju welcher Beit ber Frau ihr eingebrachtes Bermögen Augefallen ift, namentlich ob fie es erft nach Entftehung ber Schulb in Rebender Che durch Erbgang, Gefchent u. f. m. erhalten hat. bem Augenblide, in welchem ce ber Frau mahrend ber Che gufällt, erlangt es die Eigenschaft bes Maten-Bermögeus und beginnen bie Rechte bes Mannes baran. Wegen Schulben ber Frau, welche fie mahrend der Che ohne Bugiehung des Diannes eingegangen ift, fann auch foldes Maten-Bermögen der Frau, welches ihr erft fpater burch Erbaang, Gefchent, Legat u. f. w. jufallt, nur wie ihre alteren Illaten in Anfpruch genommen werden. Andererfeits tonnen megen ihrer Schulden, bie bereits por Gingehung ber Che bestanden, auch biejenigen Maten von ben Glaubigern ju ihrer Befriedigung herangezogen werben, welche ihr erft mabrend ber Che aufallen, benn es tann grabe mit Rudficht auf biefen Anfall ber Rrebit bewilligt fein, und ber Dann muß gestatten, bak alles aus den Illaten gedeckt wird, was die Frau vor Eingehung ber Che ichuldig geworden ift.

Ob die Schulben der Frau durch Kontrafte ober durch Delifte ber Frau entstanden sind, ist gleichgültig, denn die Dos haftet nicht besonders für die Delifte der Frau. Dagegen scheidet eine andere Art von Berbindlichkeiten aus.

Das allgemeine Landrecht macht von der Regel, daß der Chemann für Schulben feiner Fran nicht hafte, folgende vier Ausnahmen, in welchen der Mann durch die Frau personlich verpflichtet wird : 1. wenn die Frau zu gewöhnlichen Saushaltungsgeschäften ober Roth. durften Baaren ober Sachen auf Borg nimmt; 2. wenn fie Sachen ober Belder erborgt und jum gemeinschaftlichen Beften beiber Cheleute nutlich verwendet; 3. wenn ihr ein Theil des Gewerbes bes Mannes überlaffen ift und fie in Abmefenheit des Mannes jum Betriebe bicfes Gewerbes Schulden macht, mag weber die Bermendung geschehen, noch ber gehoffte Rugen eingetreten fein; 4. wenn ber Mann fich entfernt, ohne wegen des Unterhaltes feiner Familie oder wegen des Betriebes feines Gemerbes hinreichende Berfügungen ju troffen, ober wenn er burch Rrantheit außer Stand gefest wird, wegen Unterhaltung der Sauswirthschaft ober jum Betriebe feines Bewerbes die erforderlichen Anordnungen zu treffen, und die Frau zu diesem 3mede nothwendige Schulben macht. 230) In allen diefen Fallen fann ber Kontrabent der

<sup>220)</sup> H. C. St. II. 1, §§ 321, 324 - 327,

Frau direft an den Mann fich halten und von ihm und aus feinem Bermogen Befriedigung verlangen. Er muß aber beweifen, bag alle Boraussehungen vorliegen. In ben Fallen gu 1, 2 und 3 barf ber Mann bem Dritten, welcher ber Frau ben Rredit gegeben hat, nicht ben Einmand entgegensegen, daß er der Frau hinreichende Gelber gur Beforgung der betreffenden Angelegenheit gewährt habe. Er hat beshalb nur einen Regreß an feine Frau. 231) 3m vierten Falle bagegen muß ber Glaubiger, welcher mit ber Frau bas Geschäft abgeschloffen hat, den Nachweis führen, daß die Frau ohne hinreichende Mittel vom Manne gelaffen mar, body wird man ihm auch bei Gefchaftsschulden ben Beweis freilaffen muffen, bag bas in Rebe ftebenbe einzelne Befchäft nach ber Art bes Bewerbes bes Mannes auf Rredit abgefchloffen werben konnte. - 3meifelhaft ift es, ob ber britte Kontrabent in ben angegebenen vier Fallen fich auch an bie Frau halten fann, fo baf er die Wahl hat, ob er fie ober ben Dann in Anspruch nehmen will. Rad bem preußischen Landredte ift bies ju verneinen, weil hier bie allgemeine Regel nicht zu befeitigen ift, bag alle ohne fpezielle Bewilligung des Mannes gemachten Schulden der Frau in Anschung ihrer Illaten und ihrer Perfon nichtig find, und ber Fall nicht vorliegt, daß fie ihr vorbehaltenes Bermögen habe belaften wollen. 232)

Im brandenburgischen Provinzialrechte gelangt man ebenfalls da hin, daß der Mann für die eingegangenen Berbindlichkeiten seiner Frau in den oben erwähnten vier Fällen haften muß, da hier als Grundsat gilt, daß der Mann die Kosten des Saushaltes und eines standesgemäßen Lebens seiner Frau ohne Ausnahme tragen muß und daß die Frau eine vermuthete Bollmacht in allen seinen Angelegenheiten hat. <sup>233</sup>) So fallen hier unzweiselhaft auch Schulden für standesgemäße Bekleidung, welche die Frau macht, unter den Begriff der Nothdursten, für welche der Mann persönlich haftet. Daneben bleibt aber das Prinzip im Provinzialrechte stehen, daß die Frau handlungsfähig ist und ohne Konsens ihres Mannes sich gültig verpflichten kann. <sup>2,14</sup>) Es kommt deshalb in der Mark bei der

<sup>281)</sup> A. E. R. II. 1. § 822.

<sup>282)</sup> Schmidt: Familienrecht. S. 157. - Bornemann: V. § 328. S. 108.

vel pecunia mutuo sumit; maritus id pro suo debito agnoscere tenetur, quum ipsius sit, uxorem et familiam sustentare. Kohl: Declar. accur. Qu. 5. Rt. 13. (©. 170.)

<sup>284)</sup> Hotzschuber: Th. II. Kap. II, § 56. Nr. 12. (Ausgabe 1863. S. 601.)

Stage, ob die Frau mitverpflichtet ift, darauf an, was die Brau bei Rontrahirung ber Schulben verabrebet hat. fie ausbrudlich hervorgehoben, daß fie nur im Ramen ihres Mannes handle, oder muß bei Bewerbe- ober Geschäftsangelegenheiten bes Mannes angenommen werden, daß der dritte Kontrabent mußte, es handle fich nur um eine Angelegenheit des Mannes, fo fann er auch nur an diesen fich halten. Sat die Krau dagegen in eigenem Namen gehandelt, fo hat er die Bahl, ob er an fie ober an den Dann fich halten will, und ber Frau bleibt nur überlaffen, fich mit ihrem Manne auseinanderzusegen respettive fich an ihn zu regresfiren, wenn fie in folden Fallen in Anspruch genommen wird. Auch fann fie auf Befreiung von ber Schuld gegen ihren Mann flagen, wenn fie deshalb von ihrem Kontrabenten belangt wird. In ber Bragis ber bran. benburgifden Berichte wird hiernach verfahren, und es gereicht bies ben Frauen nicht jum Rachtheile, benn wie foll eine Frau, beren mittellofer Mann flüchtig geworden ift oder fie fonft verlaffen hat, ben nothwendigen Rredit finden, wenn fie grade für die unentbehrlichften Dinge ben Dritten auf ihren abmefenden Dann verweisen muß und mit ihrer eigenen Berfon nicht eintreten fann. Propinzialrecht weicht also in diesem Puntte von dem allgemeinen Landrechte ab.

Die Vorschrift bes allgemeinen Landrechtes, daß der Mann mit seiner Person und seinem Vermögen den Gläubigern seiner Frau für solche Schulden der letzteren verhaftet sei, in welche er eingewilligt hat, 235) ist in der Mark Brandenburg vor der Publisation des Landrechtes unbekannt gewesen. 236). Sie fällt auch aus dem übrigen Systeme des Landrechtes heraus und muß als eine ganz singuläre Bestimmung desselben aufgesaßt werden, denn wenn im Landrechte der Grundsaß, daß Frauen ohne Cinwilligung des Mannes sich nicht verpsichten können, einsach versolgt wäre, so würde dem Konsens des Mannes nur die Bedeutung haben beigelegt werden können, daß durch ihn die Verpssichtung der Frau hergestellt, aber eine eigene Schuld des Mannes nicht begründet werde. Bornemann 237) und Scholzsgermsdors 238) haben daher mit Recht ausgesührt, daß diese ganze

<sup>285)</sup> A. S. St. II. 1. § 329.

<sup>236)</sup> Bornemann: V. § 323. S. 109.

<sup>237)</sup> Bornemann: V. § 324. S. 110.

<sup>28)</sup> Scholy vermeborf : II. G. 46.

Borschrift in der Mark nicht gilt. Rach dem brandenburgischen Provinzialrechte hat die Einwilligung des Mannes zu einer von der Fau kontrahirten Schuld nur die Birkung, daß er später bei einer Zwangsvollstreckung nicht den Einwand machen kann, die dafür in Beschlag genommenen Gegenstände seiner Frau gehörten zu deren Illaten und dürsten seinem Nießbrauche und seiner Verwaltung nicht entzogen werden. Sie enthält nur einen Berzicht des Mannes auf seine Rechte an dem Vermögen der Frau in Betress der genehmigten Schuld, ohne weiter eine Verpslichtung für die Person und das eigene Vermögen des Mannes zu begründen.

In Betreff ber Sandelsfrauen fommt in ber Dart bas beutiche Sanbelsgesetbuch unverandert jur Anwendung. 239) Es fann baber auch in der Mart feine Frau ohne Cinwilligung ihres Mannes Sandelsfrau im vollen Sinne bes Befetes merden. Dagegen gilt jest auch in der Mart, daß es als Einwilligung bes Mannes anzuseben ift. wenn die Frau mit Biffen und ohne Ginfprud beffelben Sandel treibt, und daß für Bandelsschulben einer folden Sandelsfrau ihr ganges eingebrachtes Bermögen ohne Rudficht auf die Rechte des Mannes verhaftet ift. Beginnt die Frau gewerbemäßig Sandelsgeschafte gu treiben und fich ale Sanbelefrau ju etabliren, und erhebt ihr Mann hiergegen Ginfpruch, fo hat bies in ber Mart nicht die Birtung, baf ihre beshalb unternommenen Gefchafte und Berpflichtungen ungultig ober nichtig werben, ober baß fie gezwungen wird, ihr Unter. nehmen wieder aufzugeben. Der Ginfpruch des Mannes hat nur die Wirfung, daß die Sandeloschulben der Frau nur ihr vorbehaltenes Bermögen, mogu aber aller Erwerb aus dem Gefchafte der Frau gebort, ohne Ginschränfung berühren, daß die Rechte des Mannes auf Nichbrauch und Bermaltung an den Illaten ber Frau gewahrt bleiben daß die Sandelsgläubiger der Frau an die Maten fich nur hatten fonnen, wenn die Rechte des Mannes aus anderen Grunden fortfallen, und daß der Mann Schabenerfat von der Frau verlangen fann, wenn fie durch Beforgung ihres Sandelsgeschäftes die Dienfte und Sulisteiftungen verfaumt, welche fie in feiner Birthichaft und in feinem Befchäfte zu verrichten hat. 240)

<sup>239)</sup> Artifel 7, 8, 11, 9,

<sup>240)</sup> Bergt, oben Abidinitt IV. von der handlungefähigfeit der Frauen.

# XX. Rechte ber Frau im Konturje über bas Bermogen bes Dlaunes.

In Betreff der Rechte der Chefrau im Konkurse über das Bermögen ihres Mannes kommen jest die Bestimmungen der Konkursordnung vom 8. Mai 1855 zur Anwendung, da diese auch in der Mark Geseskraft hat. Als Grundsatz gilt nach ihr, daß die Chefrau im Konkurse ihres Mannes ihr Vermögen zurückverlangen darf, und zwar aus einem dreisachen Wege: als Vindikantin, oder als Psandgläubigerin, oder als Liquidantin.

- I. Als ihr Eigenthum darf die Chefrau des Gemeinschuldners folgende Gegenstände und Rechte mit der Wirfung, daß sie in Ratur aus der Konkursmasse ihr übergeben oder überlassen werden, in Anspruch nehmen:
- 1. Die beweglichen und unbeweglichen Sachen, einschließlich der ausstehenden Forderungen und der auf den Inhaber Lautenden Papiere, welche sie schon vor Eingehung der Ehe eigenthümlich besaß, oder während der Che durch gültige Schenkung eines Dritten, durch Erbschaft oder durch Glücksfälle oder mit ihrem vorbehaltenen Bermögen erworben hat;
- 2. Die beweglichen und unbeweglichen Sachen einschließlich der ausstehenden Forderungen und der auf den Inhaber lautenden Papiere, welche an die Stelle der vorstehend gedachten dadurch getreten sind, daß sie von der Ehefrau entweder unmittelbar gegen dieselben eingetauscht oder mit Geldern erworben worden sind, welche aus der Beräußerung oder Einziehung derselben herrühren. Ein Gleiches gilt bei weiteren Beräußerungen und Erwerbungen dieser Art;
- 3. die der Chefrau von dem Gemeinschuldner mahrend der Che zugewendeten, zu ihrem persönlichen Gebrauche bestimmten Betten, Reidungsstücke und Leibwäsche. Andere Stücke, wenn sie auch nach ihrer Beschaffenheit zum ausschließlichen Gebrauche der Frau bestimmt sind, werden nicht mehr zu ihrem gesetzlich vorbehaltenen Bermögen gerechnet, sobald der Konkurs über das Bermögen des Mannes erössenet ist. Es sommt bei ihnen dann nur noch in Betracht, ob sie zu den oben unter Nr. 1 erwähnten Sachen gehören, oder ob sie von dem Manne, respektive von dessen Geldern während der Ehe angeschafft worden sind. Nur im ersten Falle verbleiben sie der Frau, im letztern gehören sie zur Konkursmasse.

<sup>241)</sup> Kontursordnung vom 5. Mai 1855. § 88.

handelt es fich ju Rr. 1 um vertragsmäßig vorbehaltenes Ber mogen, jo gilt es nur bann als folches, wenn ber Bertrag entweber vor Eingehung ber Che, ober falls er Begenftande betrifft, welche bie Chefrau mahrend der Che durch gultige Schenkung, Erbichaft ober Bludsfall erworben hat, innerhalb eines Jahres feit beren Erwerbung geschloffen worden ist. Soust wird das vertragemäßig vorbehaltene Bermögen nur als Illatum behandelt. 242) Erwerb der Frau aus ihrer artifiziellen Thatigfeit (Runftfertigfeit ober eigenem Gemerbe) gill nicht als vertragsmäßig vorbehaltenes Bermögen, wenn der Rann auch seine Erlaubnig zu bem Gewerbe ber Frau gegeben hat, sondern ift als gesetlich vorbehaltenes Bermogen zu betrachten, ba bie Fran jum Beginne bes Gemerbes nicht ber Genehmigung ihres Mannes be-Sat fic zu ber Ginrichtung bes eigenen Beichaftes Rapitalien von bem Manne erhalten, fo muß fie biefe gur Ronturemaffe berausgeben, wenn fie nicht beweift, daß fie nach ben Regeln ber obigen Boridriften zu ihren Illaten gehört haben.

Dabei muß die Frau bei allen Buntten die Beweislaft tragen. Huch Sachen und Forberungen, welche von ber Chefrau des Gemein. schuldners erworben ober auf den Namen derfelben geschrieben worden find, gehören gleichwohl gur Rontursmaffe, fofern nicht bas Gigenthum ber Chefrau nach Maggabe ber oben ju 1-3 angegebenen Beftimmungen erwiesen wird. Die Ueberweifung folder Sachen und Forberungen an die Ronturemaffe erfolgt auf ben Antrag des Bermalters burd Befchluß bes Ronfursgerichts, nachdem ber Antrag vier Bochen porher der Chefrau gur Erklärung mitgetheilt worden ift. der Chefrau nicht rechtzeitig Biderfpruch erhoben worden, oder ift ber von ihr erhobene Anspruch rechtsfraftig verworfen, so konnen die Sadjen und Forderungen für Rednung ber Rontursmaffe veräufert und eingezogen werden. Die nothwendige Subhastation der Grund. ftude muß auf ben Untrag bes Berwalters ber Daffe auch bann ftatifinden, wenn der Befititiel in dem Spothetenbuche auf ben Ramen der Chefrau eingetragen fieht. Erfolgt die Berauferung oder Gingie. hung deshalb, weil die Ehefrau fich nicht innerhalb der vierwöchent. lichen Frift erklart hat, fo geht fie badurch allein ihres etwaigen Rechtes auf den Erlös nicht verlustig. 248)

An Immobilien und Forderungen, welche im Sppothefenbuche auf

<sup>242)</sup> A. a. D. § 89.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) A. a. D. § 90

ben Namen des Gemeinschuldners eingetragen sind oder auf dessen Ramen ausstehen, kann ein Sigenthumsanspruch der Frau gegenüber ben Konkursgläubigern des Mannes nicht geltend gemacht werden, sei es auch, daß die Frau die Immobilien und Forderungen mit ihrem Bermögen von einem Dritten oder von ihrem Manne für sich erworben hat. 244)

Das dem Riegbrauche des Gemeinschuldners unterworfene Bermogen feiner Frau wird, fo lange bas Riegbraucherecht bes Gemeinfoulbners mahrend des Ronturfes bauert, für Rechnung ber Ronturs. maffe verwaltet. Die Rugungen fliegen jur Kontursmaffe, foweit fic nicht jum ftandesmäßigen Unterhalte der Frau und ber Rinder, sowie gur Erziehung der letteren verwendet werden muffen. 215) firmmung bezieht fich junachft nur auf Sachen, Die Früchte ober Revenuen abwerfen, aber nicht auf Gegenftanbe, welche lediglich jum Gebrauche in der gemeinsamen Birthschaft der Cheleute bestimmt find. Mobel, Hausgerathichaften, Silberzeug, Glas. und Porzellansaden, Bafche, Gemalbe, Runftgegenftanbe, Uhren, Equipagen und bergleichen mehr, welche ju ben Maten ber Frau gehören, fann bie Frau fofort aus der Rontursmaffe in Ratur heraus verlangen. Die Glaubigerschaft barf fie nicht benuten oder vermiethen. Cbenfo verhalt es fich mit einem Saufe ober einem Garten ber Frau, welcher bisher nicht vermiethet ober verpachtet, fondern von ben Cheleuten und ihren in ihrer Birthschaft lebenden Rindern allein bewohnt und benutt worden ift. In Betreff ber Gegenftande, welche nach ihrer Ratur Fruchte und Revenuen abwerfen, hat die Gläubigerschaft bes Mannes die Bahl, ob fie biefelben in eigene Berwaltung nehmen und ber Frau bafur ausreichende Mittel jum ftandesgemäßen Unterhalt für fich und bie Rinder und jur Erziehung ber letteren geben, ober ob fie bie Bermaltung ber Frau überlaffen will. Der Frau fteht eine folche Bahl nicht zu. Saben die Glaubiger, die der Bermalter der Maffe in diefer Begiehung vertritt, die Fortführung der Bermaltung der Illaten auf ihre Rechnung gewählt, und findet zwifden ber Frau und ber Glaubigerichaft eine Ginigung über bas, mas fie bafür an Unterhalt und Ersiehungekoften für sich und ihre Rinder erhalten foll, nicht statt, fo fann fie nur auf Gemahrung bes Sabes, welden fie als angemeffen verlangt, in einem befonderen Prozesse Rlage erheben. Ihr Anspruch

<sup>244)</sup> H. a. D. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) A. a. D. § 93.

ift eine Maffenschuld, welche allen Konkursschulden vorgeht. berer Beziehung wird bas Recht ber Gläubiger badurch begrenzt, bas das Riegbrauchsrecht bes Mannes nach bem in ber Mart gultigen romifchen Rechte mit ber Eröffnung bes Ronturfes erlifcht, 246) bag alfe im Allgemeinen eine Fortbauer feines Riefbrauchsrechtes mahrend bes Ronturfes nicht flattfindet. Die gange Bestimmung über Die Fortführung ber Berwaltung ber Maten durch die Glaubigerschaft findet baber nur auf folche fruchttragenden und Revenuen abmerfenden Gegenftande Anwendung, bei benen ein fofortiger Bechfel ber Berwaltung unmöglich ober mit großen Beitläufigfeiten und Berluften fur die Gläubigerichaft verbunden ift, 3. B. bei landlichen Grundftuden innerhalb bes Birthichaftsjahres, bei Saufern, Die vermiethet find, inner halb des Quartals oder der fonstigen Miethsperiode, bei Brennereien und Siedereien innerhalb ber Brenn. ober Siede-Rampagne. bas gange Recht ber Glaubiger bes Mannes, bie Bermal. tung ber Mlaten ber Frau auf eigene Rechnung fortzufüh. ren, bezieht fich nur auf folche Falle, in melden nach ben allgemeinen gefehlichen Bestimmungen ein beendetes Rief. brauchsrecht nicht bie fofortige Rudgabe ber belafteten Sache an ben Eigenthumer bebingt, und bauert auch nut fo lange, ale nach ben Regeln vom Riegbrauche ein Rieg. braucher trop ber Beendigung feines Rechtes bie Birth icaft noch fortführen tann.

II. Als Pfandgläubigerin kann die Frau im Konkurse des Mannes auftreten, wenn ihr zu ihrer Sicherheit für ihr eingebrachtes Bermögen innerhalb der Abschnitt XVIII erwähnten Frist von einem Jahre eine Hypothek auf den Grundstüden ihres Mannes eingetragen worden ist. <sup>217</sup>) Diese Hypothek müssen ihre Ansprüche auch älter sein als Die Eintragung der Hypothek und die Alaten des Bermögens der Frau, es sei denn, daß die Bestellung der Hypothek erst seit dem Tage der Bahlungseinstellung, der Anzeige der Bermögensunzulänglichkeit, des Antrages auf Konkurseröffnung oder innerhalb der nächstvorhergehenden zehn Tage erfolgt ist. <sup>218</sup>) Dagegen verliert die Hypothek ihre Wirkung und kann von den Gläubigern des Rannes

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>) Lex. 29. Cod. De jure dot. V. 12. und Nov. 97. cap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup>) Einführungsgesetz vom 5. Mai 1855. Art. XII.

<sup>248)</sup> Ront.-Ord. vom 5. Mai 1855. § 101.

mgefochten werben, wenn bie Frist bes einen Jahres nach Art. XII bes Einführungsgesetzes vom 5. Mai 1855 versäumt ist; <sup>249</sup>) auch können die Gläubiger die Höhe ber in dem Grundbuche eingetragenen Ilaten bestreiten und die Frau muß dann beweisen, daß ihr eingebrachtes Bermögen wirklich die angegebene Höhe erreicht hat. Dabei sind Quittungen, Anersenntnisse oder Zugeständnisse, welche der Gemeinschuldner seiner Chefrau gegenüber vor oder nach geschlossener She, ausdrücklich oder stillschweigend, insbesondere im Kontumazial-Bersahren abgegeben hat, unerheblich, sosern nicht ihre Richtigkeit anderweit nachgewiesen wird. <sup>250</sup>)

Sonst kann die Frau als Pfandgläubigerin im Konkurse ihres Mannes nur noch konkurriren, wenn sie aus ihrem vorbehaltenen Bermögen ihrem Manne Darsehen gegeben hat ober aus diesem Vermögen auf andere Weise eine Forderung an ihn erworben hat, und hierfür Psand oder Hypothek bestellt ist. Die verschärfte Beweislast, wie sie oben erwähnt ist, trifft aber auch hier die Frau, so daß Anerkenntnisse des Mannes im weitesten Sinne nichts gegen die Gläubiger beweisen. 251)

III. Soweit die Frau des Gemeinschuldners nicht mittelst des Rücksorderungsrechtes oder Psandrechtes befriedigt wird, sieht derselben wegen ihres in die Verwaltung des Mannes gekommenen Vermögens ein Anspruch als Konkursgläubigerin zu. Die Ansehung dieses Anspruches erfolgt zwischen den privilegirten Konkursgläubigern und den gemeinen Konkursgläubigern in Klasse VIII, nur haben die Shefrauen von Handelsleuten, Schissehebern und Fabrikbesitzern gar kein Vorzugsrecht. 252)

Dabei ist fireitig, wie es gehalten werben muß, wenn der Mann während der Che feinen Stand als Handelsmann, Schiffsrheber und Fabritbesiger mit dem eines Privatmannes oder andern Geschäftsmannes gewechselt hat. Es kann als entscheidend angesehen werden 1. die Zeit der Eingehung der Che, 2. die Zeit der Einbringung des Vermögens der Frau, 3. die Zeit der Zahlungseinstellung des Mannes, respektive der Konkurseröffnung über sein Vermögen und 4. der Umstand, daß der Mann zu irgend einer Zeit während der

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup>) A. a. O. § 103. Nr. 4.

<sup>250)</sup> A. a. D. § 103. Nr. 5.

<sup>281)</sup> A. a. O. § 89. Absat 2. n. § 103. Nr. 5.

<sup>252)</sup> A. a. D. §§ 80. u. 91. Einführungsgesetz. Art. XIV.

Dauer der The ein Handelsmann, Schifferheber ober Fabritbefiter gewefen ift. Das Richtige ift aber, bag lediglich barauf gu rudfichtigen ift, welches Gefcaft ber Chemann gur Beit bet Bahlungseinftellung refp. Ronturseröffnung betrieben bat Bollte man als entscheidend betrachten, ob ber Mann gur Beit ber Eingehung der Che Sandelsmann u. f. w. gewesen fei, um ber Fran ihr Privilegium ber bevorzugten Rlaffe Rr. VIII abzusprechen, fo mußte man bem mindeftens bie Ginfchrantung beifugen. alle Maten ber Frau, welche erft eingebracht find, nachbem Mann fein taufmannisches Geschäft aufgegeben hat, anders behandelt murben, benn es murbe hierin ein Anspruch liegen, ber entftanben ift, als ber Mann nicht mehr Raufmann u. f. w. war, ber also als fauf. mannische Schuld niemals angesehen werben konnte. Gine folche Theilung ber Liquidation ber Frau ift ber Konkursordnung fremd und hatte ausbrudlich im Gefete vorgeschrieben werben muffen, wenn fie beabsichtigt worden mare. Das Gefet fpricht auch einfach von Frauen der Handelsleute, Schiffsrheder und Fabritbefiter. Unter Frauen von Sandelsleuten u. f. w. find aber nicht folde Frauen zu verstehen, beren Männer früher einmal, fei es bei Eingehung ber Che, fei es mahrend ber Dauer ber Che, Sanbelsmann u. f. w. gewesen find. - Auf Die Beit ber Cinbringung ber Maten fann nicht gerudfichtigt merben, meil mit der Ginbringung ber Dos noch nicht ein vollfommenes Richt auf Rudforderung berselben gegeben ift, ein folches vielmehr erft daburch begründet wird, daß der Mann in Konfurs verfällt. Eingehung ber Che und Ginbringung bes Bermogens find zwar die Boraussetzungen bes Anspruches ber Frau, aber bie Egifteng beffelben tritt erft ein, sobald der Mann in Ronture verfallt und fie die Befugnif der Rudforderung erhalt. Es tann nur auf die Umftande Gewicht gelegt werben, welche zu ber Beit obwalten, wo bas Recht ber Rudforberung entsteht, und das ift die Beit der Bahlungseinstellung bei bem faufmannifden Ronturfe und der Ronturgeröffnung bei dem gemeinen Ronfurfe. Gine Frau, die einen Privatmann heirathet, hat allerdings fein Mittel, ihn an Ctablirung eines faufmannischen Geschäftes ju hindern, allein dies rechtfertigt noch nicht den Schluß, daß ihr Recht auf die bevorzugte Rlaffe ihr für immer gemahrt werbe. Bie ce ber Frau des Sandelsmanns u. f. w. zu Gute fommt, wenn ihr Mann crft in Ronfurs verfällt, nachbem er fein faufmannisches Gefchaft aufgegeben hat, so muß jene es ertragen, wenn ihr Mann ben Beruf

Shr Recht auf Ructforderung der Maten kann nicht anders beurtheilt werben, als nach der Zeit, zu der es existent und perfekt wird.

Wenn die Chefrau eines Gemeinschuldners während der She Bahlungen für ihn geleistet hat, so gilt die Vermuthung, daß dieselben aus dem Vermögen des Gemeinschuldners geleistet sind. Will die Frau voegen dieser Zahlungen einen Anspruch erheben, so muß sie den Beweis führen, daß diese Zahlungen wirklich aus ihrem Vermögen geleistet worden sind, und hierbei treffen sie die schon oben erwähnten verschärften Beweisregeln. 253)

Haffe Rr. VIII bezieht sich nur auf dasjenige, was als Dotal-Bermögen anzusehen ift und als solches in der Berwaltung bes Mannes stich befindet.

Die Bestimmung des allgemeinen Landrechtes, daß eine Frau ihr Vorrecht im Konkurse verliert und allen anderen Gläubigern des Wannes nachgeht, wenn sie den Mann zu einer verschwenderischen Lebensart verleitet, oder in seiner Abwesenheit sein Verwögen übel verwaltet und dadurch zu seinem Versalle Anlaß gegeben hat, 255) ist durch die Konkursordnung von 1855 beseitigt. Sie ist zwar in dieser nicht ausdrücklich aufgehoben; da aber die Konkursordnung die gesammten Rechte der Frau, im Konkurse über das Vermögen des Mannes regelt, sie also gegenwärtig Sit dieser Materie ist und die Konkursordnung die Bestimmung des Landrechtes nicht wiederholt hat, muß sie als beseitigt betrachtet werden. In der Mark Brandenburg hat sie auch niemals gegolten, da sie dem römischen Rechte unbekannt ist.

Ueber dasjenige, was die Frau aus dem Konkurse des Mannes rettet, was sie also als Vindikantin, als Pfandgläubigerin oder als Liquidantin aus der Konkursmasse bekommt, erhält sie die freie Ver-

<sup>258)</sup> A. a. O. § 92. u. § 103. Mr. 5.

<sup>234)</sup> A. a. O. § 80. und A. E. R. II. 1. § 271.

<sup>255)</sup> A. E. R. II. 1. §§ 274 u. 275.

Berfügung, Bermaltung und Rugung. 256) Ebenfo verhalt es fich mil Bermögensftuden, die ihr nach der Ronfurseröffnung über bas Ber mogen bes Mannes gufallen und bie ju ihrem eingebrachten Bermogen gehören murben, menn ber Ronfurs bes Mannes nicht ftatigefunden batte, benn ber Bermogensverfall bes Mannes hat ein fur alle Ral bie Birfung, daß fein Bermaltungs. und Riefbrauchsrecht an bem Bermögen ber Frau aufhört. Das allgemeine Landrecht fügt aber bie Ginfdrantung hingu, daß aus ben Ginfunften bes geretteten Bermogens ber nöthige Unterhalt bes Mannes nebft ber Berpflegung und Erziehung ber mit ihm erzeugten Rinder beforgt werbe, und baf bie Bermaltung ber Frau in Diefem Falle eben ben Ginfchrantungen von Seiten des Mannes unterworfen fei, welche fonft von der Berwaltung bes Mannes von Seiten ber Frau ftattfindet. 257) Im romifchen Rechte liegt die Sache ebenfo, nachdem Juftinian bestimmt hat, bag bie Frau mahrend des Lebens des Mannes und bes Beftebens der Che alles, was fie von der Dos aus dem Konfurfe des Mannes erhalten hat, nicht veräußern, vielmehr nur zu ihrem, ihres Mannes und ihrer Rinder Unterhalt benuten burfe. 258) Es ftimmt alfo Landrecht und Provingialrecht hierin überein.

Das Recht bes Mannes, die Verwaltung der Frau bei dem geretteten Vermögen zu kontroliren, ist ein perfönliches Recht desselben. Wenn der Fall eintritt, daß seine Konkurrenz bei einer Rechtshandlung seiner Frau nothwendig wird, so wird er nicht von der Gläubigerschaft seines Konkurses oder dem Verwalter seiner Konkursmasse vertreten, mag auch der Konkurs noch anhängig sein. Er muß auch während des Koncurses persönlich seine Genehmigung zu allen Rechtsgeschäften der Frau geben, in denen sie nicht allein handeln darf.

<sup>256)</sup> A. E. R. II. 1. § 261.

<sup>257)</sup> A. E. R. II. 1. §§ 262 u. 263.

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup>) Ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licentiam eas res alienandi vivente marito et matrimonio inter eos constituto, sed fructibus earum ad sustentationem tam sui, quam mariti filiorumque, si quos habet, abutatur. Lex 29. C. De jure dot. V. 12. und Nov. 97. cap. 6. pr..

### XVII.

# Rontrobersen des Reichsberfaffungsrechtes.

Bon herrn Dr. Mar Senbel in München.

T.

# Das Reichseisenbahnamt und bie Reichsverfaffung.

Das Sefet vom 27. Juni 1873 verfügt in feinem ersten Paragraphen, daß unter dem Namen "Reichs-Sisenbahn-Amt" eine ständige Reichscentralbehörde eingerichtet werden solle.

In § 4 bes angeführten Gefetes ift fobann weiter gefagt:

"Das Reichs-Sisenbahn-Amt hat innerhalb ber burch die Berfaffung bestimmten Zuffändigfeit des Reiches:

- 1) bas Auffichterecht über bas Gifenbahnmefen mahrzunehmen;
- 2) für die Ausführung der in der Reichsverfassung enthaltenen Beftimmungen sowie der sonstigen auf das Eisenbahnwesen bezüglichen Gesetze und verfassungsmäßigen Vorschriften Sorge zu tragen;
- 3) auf Abstellung der in Sinsicht auf das Gisenbahnwesen hervortretenden Mängel und Mifftande hinzuwirken.

Daffelbe ift berechtigt, innerhalb feiner Buständigkeit über alle Einrichtungen und Mahregeln von den Eifenbahnverwaltungen Austunft zu erfordern oder nach Befinden durch perfonliche Kenntnihnahme sich zu unterrichten und hiernach bas Erforderliche zu veranlaffen."

Es erhebt sich diesen Bestimmungen gegenüber die Frage, ob in der That das Gesetz vom 27. Juni 1873 nur als Verfassungsausführungsgesetz oder ob es nicht vielmehr als Verfassungsänderungsgesetz zu betrachten sei.

Im Reichstage 1873 wurden hierüber lebhafte Erörterungen gepflogen.

Die Ansicht, daß der Elben'iche Gesetzentwurf eine Berfaffungsanderung in sich schließe, fand von Seite des Abgeordneten Bindt. horft-Meppen ihre Bertretung.

Der genannte Abgeordnete außerte (Sten. Ber. S. 1125):

"Ich finde in der Konstituirung des Reichseifenbahnamtes,

jumal in feiner dunkeln Stellung jum Bundesrathe, zunächft eine Berfaffungsanderung in der Richtung, daß ich glaube, es werden wesentliche Beziehungen und Rechte des Bundesrathes kaffirt zu Gunften dieses neuen Amtes.

Ich finde die Berfaffungsänderung zweitens darin, daß das Maß der Rechte, welche in der Berfaffung dem Reiche in Beziehung auf die Eisenbahnen gegeben find, erweitert wird.

Ich finde die Berfaffungsanderung schließlich darin, daß fur die Rechte, welche das Reich nach der Berfaffung hat, eine Exekution direkt vom Reiche aus geschaffen wird, welche bisher nur auf Gesuch der Sinzelstaaten herbeigeführt werden konnte."

Die erfte biefer Behauptungen begrundete Bindthorft in der Volge noch naher (Sten. Ber. S. 1137):

"Im Allgemeinen ware auch ohne jegliche positive Bestimmung ber Versassung es unzweifelhaft, daß diesenigen Besugnisse, welche das Reich nach der Versassung in Beziehung auf das Eifenbahnwesen hat, von dem Bundesrathe wahrzunehmen wären; denn der Bundesrath ist diesenige Behörde, welche generell die Verwaltung der Reichsangelegenheiten wahrzunehmen hat, und der Reichsfanzler steht mit ihr in organischem Zusammenhang, steht mitten in derselben . . .

Es fehlt aber in ber Berfaffung auch nicht an ben positiven Bestimmungen für biese Befugniffe bes Bundesrathes.

Ich wurde eine folde positive Bestimmung zunächst in ber Bestimmung ber Verfassung (Art. 8 Biff. 5) sinden, welche ausdrücklich einen Ausschuß für Sisenbahnwesen aufstellt. Bas hätte ber zu thun, wenn er nicht die Rechte wahrzunehmen hätte, die das Reich in Beziehung auf das Sisenbahnwesen hat?

Ich beziehe mich fodann auf den Artifel 7 sub 3 der Berfassung, welcher ganz unzweifelhaft dem Bundesrathe diejenige Befugniß zuweift, welche das Reich in Beziehung auf das Cifenbahnwesen hat.

Ich beziehe mich endlich auf ben Art. 76 sub Alinea 1, wonach bei Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bundesstaaten der Bundesrath zu entscheiden hat. Wenn zwischen Württemberg und Baben z. B. über die Staatseisenbahnverhältnisse Streit ware, so wurde auf Grund des Alinea 1 des Art. 76 ber Bundesrath diejenige Behörde sein, welche die Sache in Ordnung

su bringen hatte. Alle durch diese Bestimmungen getragenen Befugniffe des Bundesrathes, die in der Ratur der Sache auch von selbst gegeben gewesen wären, sollen jest auf das neue Eisenbahnamt übertragen werden. Das ist eine wesentliche Beränderung der Berfaffung."

Dem gegenüber stellte ber Abgeordnete Miquel (Sten. Ber. S. 1126) ben Sat auf:

"Alle Rechte bes Bundesrathes in Bezug auf das Gisenbahnwesen, welche vor diesem Gesetze bestanden, werden nach demselben bestehen. . . Alle diese Besugnisse, welche wir hier dem Reichseisenbahnamte übertragen, sind folche, die die dahin der Reichstanzler, nicht der Bundesrath hatte, und die Besugnisse, welche dem Bundesrathe vorher zustanden, bleiben ihm pro suturo."

Prüft man beibe Anfichten unbefangen, fo wird man zum Ergebniffe gelangen, daß Bindthorst in der Hauptsache Recht hat, wogegen Miquel für seine Behauptungen den Beweis schuldig geblieben ift.

Die Meinung allerdings, daß auch Art. 76 der Reichsverfassung durch das Geset über das Reichseisenbahnamt eine Abanderung erleide, läßt sich bei dem Mangel jedes Anzeichens für eine solche gesetzgeberische Absicht kaum rechtsertigen; dagegen scheinen die übrigen, von Windthorst für seine erste Behauptung beigebrachten Gründe stichhaltig zu sein.

Bie ich in meinem Kommentare zur Verfassurkunde für das deutsche Reich in den Erläuterungen zu Artikel 4 der Reichsverfassung unter II (S. 57), womit die Anmerkungen zu Artikel 7 u. 17 (S. 101 und 124) zu vergleichen sind, nachgewiesen zu haben glaube, ist nach der Verfassung die Thätigkeit des Kaisers und des Bundesrathes bezüglich der Oberaufsicht in der Weise getheilt, daß ersterem die bloße Kontrole im engeren Sinne, letzterem die Veschlußsassung über die vom Kaiser wahrgenommenen Mängel zusteht.

Wenn nun das Gefetz vom 27. Juni 1873 eine dem Reichstanzler und fomit dem Bundespräfidium untergebene Behörde schafft und biefer beibe Funktionen, Kontrole und Beschluffassung, zuweift, so liegt darin zweifellos eine Verfassungsänderung.

Dem ware felbst dann fo, wenn, wie Miquel behauptet, das Befet aber nicht entnehmen laßt, das Beschluffassungsrecht des Bundesrathes nach Art. 7 der Reichsverfassung ungeschmalert fortbestunde;

denn nach der Berfaffung ist der Bundesrath regelmäßig allein und ausschließlich zur Entscheidung über wahrgenommene Mängel befagt. Rur dann wäre keine Berfaffungsänderung gegeben, wenn die von Kaiser ernannte und dem Reichskanzler unterstellte Behörde blos zur Kontrole und nicht zur Beschlußfaffung berusen wäre.

Der zweite Einwand Bindthorst's ift unbegründet: eine sachliche Buständigkeitserweiterung für das Reich enthält das Gesetz vom 27. Juni 1873 nicht. Denn § 4 besselben beschränkt die Befugnisse des Reichseisenbahnamtes ausdrücklich auf die Grenzen der verfassungsmähigen Buständigkeit des Reiches. Durch diese Klausel ift zugleich auch das bayerische Sonderrecht in Bezug auf das Eisenbahnwesen gewahrt.

(Bgl. die auf Anfrage des Abgeordneten Mayer erfolgu ausbrudliche Erklärung des bayerifchen Bundesraths. Bevollmächtigten, Staatsministers Dr. von Fäuftle, Sten. Ber. S. 893 u. 894.)

Wiederum berechtigt ift Windthorst's dritter Einwand, eine Berfassungsänderung sei darin enthalten, daß dem Reiche eine Szekutive aus sich heraus und mit Umgehung der Einzelstaaten gegeben werde, eine Gzekutive, die bisher nicht bestanden habe. Wenn Lasker sage, daß dies eine Ergänzung der Verfassung sein, so müsse bewerkt werden, daß jede Verfassungsergänzung eine Aenderung der Verfassung sei. (Sten. Ber. S. 1138.)

Auch hier trat Miquél als Gegner auf. Er fagte (Sten. Ber. S. 1126):

"Wenn dem Reiche eine bestimmte Befugnis in der Sefetzgebung und Verwaltung gegeben ist, wenn bestimmte Verwaltungsbefugnisse in den Artiteln 41 ff. ausdrücklich eingeräumt sind, so kann doch unmöglich eine Versassungsänderung darin liegen, daß nun die Ausübung dieser Verwaltungsbefugnisse durch Ausführungsgesetz geordnet wird. Das nennt man im gewöhnlichen Leben ein Aussührungsgesetz, welches innerhalb der versassungsmäßig gegebenen Kompetenz bleibt. Wenn dem Reiche ausdrücklich ein Oberaussichtstrecht beigegeben worden ist, wenn dem Reiche die Besugnis beigelegt ist, in gewisser Weise aus die Tarise einzuwirken, und wenn nun eine Behörde konstituirt wird, durch welche das Reich diese und keine anderen Besugnisse ausübt, so ist das selbstwerständlich doch keine Versassungsänderung — darüber braucht man wenigstens unter Juristen nicht zu streiten."

Die lette Bemerkung ware wohl besser weggeblieben. Die Werfassungsänderung liegt eben darin, daß der Reichsbehörde das Recht urunittelbaren Befehls an die Angehörigen der einzelnen Staaten in 5 3 iff. 1 des Gesetzes gegeben ist, mahrend an und für sich die Wermittelung der Landesregierung in Anspruch zu nehmen ware.

Wenn nun auch ohne Zweifel das hier besprochene Gesetz Ber-Fassungsänderungen enthält, so ist doch jedenfalls dessen Rechtsgültigkeit unanfechtbar, da angenommen werden muß, daß es im Bundesrathe die nach Artikel 78 der Reichsverfassung erforderliche Mehrheit gefunden habe.

Es braucht wohl kaum bemerkt zu werben, daß mit vorstehenden, rein rechtlichen Erörterungen ein Urtheil über den praktischen Werth des Gefetes vom 27. Juni 1873 nicht abgegeben werden wollte.

Auf die Reformbedürftigleit der Bustande des deutschen Gisenbahnwesens habe ich selbst in meinem Rommentare (S. 192) hingewiesen.

#### II.

# Die Erflärung bes Kriegszustandes nach Art. 68 ber Reichsberfaffung.

Artikel 68 ber Reichsverfassung schreibt bem Kaiser bas Recht, ben Kriegszustand innerhalb bes Bundesgebietes zu erkaren, für ben Fall zu, baß die öffentliche Sicherheit bedroht ift.

Diefe Bestimmung kann zu einem doppelten Zweifel Anlaß geben. Sinmal nämlich kann man ungewiß sein, ob das bezeichnete Präsidialrecht dem Kaifer nur zu militärischen Zweden zugestanden werden wollte, ober ob dieses Recht auch dann Platz greift, wenn es sich um innere Unruhen in den einzelnen Bundesstaaten handelt, welche das militärische Interesse nicht berühren.

Man kann sodann weiter fragen, ob neben dem Rechte bes Raifers zur Berhängung bes Belagerungszustandes ein gleiches Recht der übrigen Berbundeten innerhalb ihrer Staaten fortbestehe.

In beiben Richtungen giebt uns die Entstehungsgeschichte bes Artitels feine Aufschluffe an die Hand, und wir find baber lediglich auf die Auslegung angewiesen.

Bas vor Allem ben ersterwähnten Punkt anlangt, so ließe sich hier für eine einschränkende Erklärung, wie schon Mohl (Reichsstaatsrecht S. 86) angedeutet hat, vornehmlich geltend machen, daß Art, 68 unter

bem Abschnitte XI, "Reichstriegswesen," stehe und daß überdies in dem entsprechenden Artisel der norddeutschen Bundesversaffung, sowie in Biffer VI des bayerischen Bündnisvertrages das in Rede stehende Recht als Recht nicht, wie sonst der Ausdruck lautet, des Bundespräsidiums, sondern des Bundesfeldherrn bezeichnet werde. Es könnte serner hervorgehoben werden, daß die Hersellung der innern Ruhe in den einzelnen Bundesstaaten den Landesregierungen obliege, und daß das Recht zur Berhängung des Kriegszustandes dem Kaiser nur insosern habe zugeschrieben werden wollen, als es sich um eine kriegerische Maßregel handle, da nur hier allein eine Bundeszuständigkeit gegeben sei.

Bir halten biefe Einwürfe nicht für ftichhaltig.

Maßgebend muß vor Allem der Wortlaut des Art. 68 erscheinen, welcher ganz allgemein von Bedrohung der öffentlichen Sicherheit spricht, ohne zwischen dem Falle eines Krieges und dem Falle des Aufruhres einen Unterschied machen. Dazu kommt, daß Art. 68 das preußische Geset über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 zum provisorischen Reichsgesehe erhebt, welches die Erklärung des Relagerungszustandes sowohl im Kriege als im Frieden regelt und daß man daher genöthigt ist, anzunehmen, es habe das Recht zur Berhängung des Kriegszustandes in demselben Umfange an den Kaiser übertragen werden wollen, in welchem es in diesem Gesehe (§ 1 und 2) den preußischen Militärbesehlshabern, dzw. dem preußischen Staatsministerium zugeschrieben ist.

Hiergegen beweist die Stellung des Art. 68 unter Abschnitt XI nichts, da nicht einzusehen wäre, unter welchen andern Abschnitt man diese Bestimmung hätte einreihen sollen; beweist ferner nichts der Ausdruck "Bundesseldherr" an den oben angeführten Orten, da die Berhängung des Kriegszustandes, mag sie aus was immer für einem Grunde beschlossen werden, ihrer Wirkung nach stets militärische Rafregel ist und daher vom Feldherrn des Bundes auszugehen hat.

Hiermit ist auch schon dem letten der angegebenen Ginwände begegnet. Denn wenngleich es allerdings richtig ist, daß die Sorge für die innere Ordnung in den Bundesstaaten zunächst nicht Sache des Reiches sei, so kann doch jenes energische Mittel zur Bekämpfung des Aufruhres, da die Berechtigung zu dessen Anwendung ein Aussluß des militärischen Oberbesehles ist, nicht vom Landesherrn, sondern nur von dem in Bollzug geseht werden, in dessen has Feldherrnamt im Kriege und im Frieden ruht, vom Kaiser.

Daraus ergiebt fich zugleich die Antwort auf die zweite der oben befgeworfenen Fragen: das Recht des Kaifers, den Belagerungszustand verhängen, ist ein ausschließliches, es steht den übrigen Bundes-birften nicht zu.

Für das Königreich Bayern hat Artikel 68 ber Reichsverfaffung, pufolge der Bestimmungen des Bündnisvertrages vom 23. November 1870, einstweilen keine Geltung.

Biffer VI bes genannten Bertrages besagt ferner:

"Die Boraussehungen, unter welchen wegen Bedrohung der öffentlichen Sicherheit das Bundesgebiet oder ein Theil desselben durch den Bundesselbherrn in Kriegszustand erklärt werden kann, die Form der Verkündigung und die Birkungen einer solchen Erklärung werden durch ein Bundesgesetz geregelt."

Mit dem Erlasse eines Reichsgesetzes über diesen Gegenstand hört also das bayerische Sonderrecht auf. Doch wird, da verfassungsmäßig dem Kaifer der Oberbefehl über die bayerischen Truppen nur im Kriege zusteht, das Recht des Bundesseldherrn, über bayerische Gebietstheile den Belagerungszustand zu verhängen, auf Friedenszeiten nicht ausgedehnt werden können.

#### Ш.

# Artifel 78 Absak 2 und die Stimmrechte im Bundesrathe nach Artifel 6 der Reichsverfassung.

In seinen Studien zum deutschen Staatsrechte (Erste Studie. Leipzig 1873. S. 201 ff.) vertritt Hanel mit großem Scharfsinne die Ansicht, daß die den einzelnen Bundesstaaten durch Artikel 6 der Reichsversaffung zugesicherten Stimmrechte im Bundesrathe nicht unter dem Schutze des Artikels 78 Abs. 2 der Versassung stehen.

Sanel begründet feine Anficht in breifacher Beife:

Einmal aus dem Wortlaute des Artikels 78 Abs. 2, da dort von Rechten einzelner Bundesstaaten, nicht von Rechten der einzelnen Bundesstaaten die Rede fei;

sodann aus dem Bwede, welchen ein berartiger Schut der Stimmrechte nothwendiger Weise haben mußte. Denn nicht die absoluten Ziffern der Stimmen, wie sie Artikel 6 festsete, hätten einen politischen Werth, sondern nur die Verhältnismäßigkeit, in welcher die Stimmzahl des einzelnen Staates zur Gesammtzahl der Stimmen und zur Stimmzahl jedes andern Staates stehe. Folgerichtig mußte, die Anwendbarkeit des Art. 78 Abs. 2 auf die Borschriften des Art. 6 vorausgeset, jede Aenderung der Stimmenzahl eines einzelnen Staates and das Erforderniß der Stimmeneinhelligkeit geknüpft werden.

Halle. Sowohl der Vertrag zwischen dem Rordbunde und den füdbeutschen Staaten über die Fortdauer des Zoll- und Handelsvereins vom 8. Juli 1867, als auch der württembergische und bayerische Verfassungsvertrag vom 23. und 25. November 1870, welche tief eingreisende Aenderungen im Stimmenverhältnisse des Bundesrathes bewirkten, seien nur durch die Mehrheit dieser Versammlung und nicht mit Stimmeneinhelligkeit angenommen worden.

Ich habe in meinem Kommentare zur beutschen Reichsverfassung (S. 99) die Ansicht ausgesprochen, daß die Bertheilung der Stimmen im Bundesrathe zweifellos zu den durch Art. 78 Abs. 2 getroffenen Borschriften der Versassung zu rechnen sei. Diese Meinung glaube ich auch gegenüber den Einwendungen hanel's sesthalten zu follen.

Der anscheinend schwerwiegenoste Beweisgrund hanel's ift der aus dem Wortlaute hergeleitete. Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß, wenn man durch Art. 78 Abs. 2 nicht nur die zurudbehaltenen Rechte und die durch die Verfassung verliehenen Rechte einzelner Bundesstaaten, sondern auch ganz allgemein die individualisirten Rechte aller Bundesstaaten schützen wollte, der sprachlich richtige Ausdruck war zu sagen: "bestimmte Rechte der einzelnen Bundesstaaten." Allein es ist noch zu erwägen, ob die durch Artikel 6 gegebenen Stimmrechte nicht als bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten sich auffassen lassen.

Der allgemeine Sat, daß der Bundesrath aus den Bertretern der Mitglieder des Bundes bestehe, begründet selbstverständlich individuelle Rechte der Berbündeten überhaupt nicht. Erst dadurch, daß im Bollzuge dieses Satzes den einzelnen Staaten eine gewisse Stimmenzahl zugeschrieben wird, entstehen individualisirte Rechte. Und zwar liegt das individuelle Moment nicht darin, daß der betreffende Staat überhaupt ein Stimmrecht im Bundesrathe hat, sondern darin, daß er gerade diese, besonders sestgesetzte Bahl von Stimmen führt. Die in solcher Beise demessenen Stimmrechte sind in der That bestimmte Rechte einzelner Staaten, d. h. Rechte, welche nicht allen Staaten nach gleichmäßiger Regel zustehen, sondern jedem Staate besonders und ausdrücklich zugeschrieben sind.

Den Segensatz zu ben bestimmten Rechten einzelner Staaten bilben nicht die individuellen Rechte der einzelnen Staaten, fondern die kowiduellen Rechte aller einzelnen Staaten, d. h. diejenigen, welche allen Staaten gleichmäßig zustehen.

Sanel fast ben Ausbrud bes Artikels 78 Abf. 2 gleichbebeutend als wenn es hieße: Borfchriften ber Berfaffung, burch welche bekimmte Rechte eines einzelnen Bundesftaates in beffen Berhältnis zur Gefammtheit festgestellt find, können nur mit Bustimmung bes berechtigten Bundesstaates abgeandert werden.

Es erhellt bies aus bem, mas er a. a. D. S. 203 fagt :

"Die Anwendung des Alinea 2 auf Artikel 6 würde lauten: Diejenigen Borschriften der Berfassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Staaten in Rücksicht auf die Stimmenzahl im Bundesrathe sestgestellt sind u. s. w. Diese Anwendung aber würde nur den Gedanken als berechtigt erscheinen lassen, daß diejenigen Staaten, denen eine Mehrheit von Stimmen festgestellt ist, sich hierfür auf besonders geschützte Borschriften der Berfassung berusen könnten, — denn lediglich sie sind "einzelne".

Dem gegenüber barf mit genügender Sicherheit angenommen werden, daß die norddeutsche Berfassung nicht unter hintansepung der Rechtsgleichheit aller die Stimmenpluralität einzelner Staaten mit einem anderen Schutze ausrüsten wollte, als die nur einfachen Stimmen."

Dieser Beweisgrund Hanel's schieft meines Erachtens über bas Biel hinaus. Denn wenn hanel bie Stimmrechte jener 17 Staaten, welche nur Eine Stimme führen, nicht als Rechte "einzelner" Staaten gelten lassen will, weil hier zwar nicht alle, aber eine Mehrzahl von Staaten das gleiche Recht besitzen, so müßte er auch z. B. bem Sonberrechte ber drei Staaten Bayern, Württemberg und Baden in Bezug auf die Branntwein- und Biersteuer nach Artikel 35 Abs. 2 ber Berfassung den Schutz des Artikels 78 Abs. 2 absprechen.

Das Mindeste, was hiernach erwicfen sein durfte, ift, daß der Wortlaut der eben genannten Gesetsbestimmung nicht zu der Auffaffung Sanel's zwingt.

Es ift nunmehr ber zweite Grund, welchen Sanel für feine Meinung beibringt, ber Prufung zu unterftellen.

Sier muß zuvörderft als vollkommen richtig zugegeben werben, bag ber politische Werth bes bem einzelnen Staate zugefchriebenen

Stimmrechtes nicht fo faft in ber Stimmengahl als im Stimmen verhaltniffe liegt. Allein nicht gugugeben ift, bag biefer politifc Werth auch ber Inhalt bes Rechtes ber Staaten ift. Gegenkan bes Rechtes ift lediglich die Bahl ber Stimmen, nicht das. ber Inhaber bamit ausrichten fann. Der politische Berth Stimmen ift eine nach ben Berhaltniffen bes einelnen Salles fete peranderliche Grofe, und es wird beifpielsmeife, wenn 13 Stimmen fich gegen eine Berfaffungeanberung erklart haben, bie noch binautretende Gine Stimme Lippe's gerade fo schwer in's wicht fallen, wie die entgegenstehenden 17 Stimmen Breukens. fann bemnach nicht jugegeben werben, bag bie Anwendung bes Art. 78 Abf. 2 auf Art. 6 ber Berfaffung ju bem Erforberniffe ber Ginftimmigfeit für jede Beranderung ber Stimmengabl eines Bundesstaates brange. Es ericheint vielmehr in einem folchen Falle genugend, wenn die bezeichnete Beranderung nicht 14 Stimmen und nicht bas Botum des betroffenen Staates gegen fich hat. Durch diefes Erforberniß ift nicht minder bas Recht bes junachft betheiligten Staates als auch das Stimmenverhaltniß ber übrigen Berbundeten genugfan geschütt.

Es erübrigt nun nur noch den Fall zu betrachten, wo eine Beränderung der Gesammtstimmenzahl des Bundesrathes durch ben Eintritt oder das Ausscheiden eines Berbundeten bewirft wird.

Nach meiner Ansicht, wie ich dieselbe S. 14—16 meines Kommentares entwidelt habt, ist für eine solche Erhöhung oder Berminberung der Mitgliederzahl des Bundes Sinstimmigseit der Berbündeten nöthig, da es sich um eine Veränderung der Grundlagen des Bundesvertrages (des Singanges zur Reichsversaffung) handelt; ein genügender Schut des Stimmenverhältnisses der Bundesstaaten ist also hier schon von vornherein gegeben.

Haft beruft sich schließlich für seine Auffassung auf den Abschluß des Bollvereinsvertrages vom 8. Juli 1867 und die Bündnisverträge vom Jahre 1870 als auf Präzedenzfälle. Wie ich glaube, nicht mit Recht. Denn entscheidend ist hier, was Sänel in Abrede stellt, der Umstand, daß jene Verträge auf Grund bereits gegebener verfassungsmäßiger Bestimmungen (des Art. 79 der norddeutschen Bundesversassung) abgeschlossen wurden, daß also hier für den Abschluß der Weg der Versassungsänderung bereits vorgezeichnet war.

" Auch davon abgesehen, steht und fällt diefer Beweisgrund Sanel's feinem zweiten.

Betrachtet man nämlich, der hier vertretenen Auffaffung sich anfchließend, die Stimmenzahl als Gegenstand des Schutzes des Art.

78 Abs. 2, dann kann man folgerichtig in den von Hanel angeführten Bertragsschlüffen keine entscheidenden Präcedenzfälle erbliden, dies um so weniger, als ja ohne die Borschrift des Artikels 79 aus einem viel weiter gehenden Grunde zur Aufnahme der süddeutschen Staaten Sinstimmigkeit ersorderlich gewesen wäre, aus dem Grunde nämlich, weil es sich um Eingehung eines neuen Bundesverhältnisses handelte.

Bu alledem fommt, daß Sanel einen nach meinem Dafürhalten für Die Auslegung des Artikels 78 Abf. 2 fehr wefentlichen Umftand du wenig beachtet hat, nämlich die Entstehungsgeschichte ber fraglichen Bestimmung.

Bir besitzen hierüber klare und ausführliche Mittheilungen. Der f. fächsische Staatsminister, Frhr. v. Friesen, machte dieselben in der Sitzung der sächsischen zweiten Kammer vom 23. Februar 1872. (Abgedruckt in Hirth's Annalen 1872, S. 1616 ff.)

Der jetige zweite Absatz des Artikels 78 der Berkaffung erscheint zum ersten Male unter 3iff. 8 im Protokolle vom 15. Nov. 1870 (B.-G.-Bl. S. 650). Es wurde hier

"zu Artikel 78 ber Verfaffung allfeitig als felbstverständlich angesehen, daß diejenigen Borschriften der Verfaffung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in dem Verhältniß zur Gesammtheit sestgestellt find, nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden können."

Ueber die Geschichte ber Entstehung dieser Bestimmung außerte Frhr. v. Friesen, beifügend daß er selbst dabei mit betheiligt gewesen sei: im Jahre 1869 wären gewisse Meinungsverschiedenheiten darüber entstanden, ob die Reichsgesetzgebung überhaupt das Recht habe, Buständigkeitserweiterungen vorzunehmen. Bei der Erörterung dieser Frage seien in Rede und Schrift Theorien hie und da aufgestellt worden, die in ihren Volgerungen offenbar zu dem Sate führen würden, daß das Recht der Reichsgesetzgebung, die Versassung zu andern, ohne allen Unterschied auf alle Punkte derselben, auf die Einleitung, auf die ersten Paragraphen u. s. w. sich beziehe.

"Dies mußte", erklärte Frhr. v. Friefen, "natürlich eine gewisse Beunruhigung hervorrufen, und es schien daher geeignet, bei den Zeitschrift für deutiche Gesetzgebung. VII. Berhandlungen, die in Berfailles ftattfanden, auf diefen Buntt gurudjutommen. Es murbe bamale, und amar gunachft nicht von ben füddeutschen Staaten, fonbern von einer anbern Seite her, die Ibee ausgesprochen, daß es boch munichenswerth fei, folden Unfichten gegenüber in der Berfaffung felbft gewiffe ursprüngliche Rechte ber einzelnen Staaten festzustellen, weiche nicht burch Majoritätsbeschluß geanbert werben tonnten. Damals war noch nicht von der Ausbehnung die Rede, in welcher eine folde Feststellung munfdenswerth fein tonnte. Darauf wurde von anderer Seite geantwortet, bas fei boch eigentlich nicht nothig, denn gewiffe jura singulorum, die niemals durch Dajoritätsbeschluffe genommen werden konnten, famen ja in allen Bereinigungen verschiedener Einzelnen zu Gemeinschaften in allen rechtlichen Berhältniffen vor, folche jura singulorum egiftirten baher auch in bem bamaligen Rorbbeutichen Bunde und murben in bem funftigen Deutschen Reiche auch existiren. Es fei unnöthig, dies befonders bervorzuheben."

Friefen berichtet bann weiter, daß man sich endlich entschloffen habe, unter Umgehung der schwierigen Frage, welches im Einzelnen solche jura singulorum seien, den Begriff dieser Rechte "in einer verständlichen und klaren Fassung auszusprechen," wie dies auch geschehen sei.

Es leidet wohl keinen Zweifel, daß diese Worte des sachsischen Staatsministers nicht blos den Werth einer persönlichen Meinungsäußerung, sondern die Bedeutung einer amtlichen Erklärung über thatsächliche Vorgänge hat. Friesen wies noch ausdrücklich darauf hin, daß zur Zeit der Abkassung des Protokolles vom 15. November 1870 von den später sogenannten Reservatrechten kaum die Rede sein konnte.

Diesen amtlichen Aufschlüssen gegenüber dürfte die Ansicht Sanel's schwer haltbar sein. Es steht positiv sest, daß man einen Sat zum Ausdrucke zu bringen beabsichtigte, den man als schon im norddeutschen Bunde stillschweigend geltend annahm, daß also Biff. 8 des angeführten Protosolles eine authentische Auslegung geben wollte. Run ist, wie aus Sänels eigener Darstellung (S. 199—208) fast mit zwingender Nothwendigkeit sich ergiebt, schlechterdings nicht denkbar, was denn unter jura singulorum verstanden werden sollte, wenn nicht das Recht der einzelnen Staaten auf ihr staatliches Dasein und auf ihre

Bertretung im Bundesrathe. Hänel's Ansicht führt in ihrer äußerften Entwidelung dazu, daß man selbst die Möglichkeit anerkennen müßte, in den Formen des Artikels 78 Abs. 1 einem Bundesstaate sein Stimmrecht ganz zu entziehen, eine Möglichkeit, die neben dem unentziehbaren Rechte einzelner Staaten auf Sitz und Stimme in den Bundesrathsausschüffen sonderbar genug sich ausnehmen würde.

In diesem Sinne außerte fich auch Staatsminifter von Friefen:

"Bolltommen zweifellos erscheint es mir . . , bag bas Recht ber Existenz eines einzelnen Staates ein gang eminentes jus singulorum im vollsten Sinne bes Bortes ift, und bag im beutfchen Reiche man barüber nicht burch Majoritätsabstimmungen entscheiben tann; ebenfo muß ich fagen, bag Art. 6, worin es heißt, bag bas Ronigreich Bagern 6 Stimmen, bas Ronigreich Sachsen 4 Stimmen, Schwarzburg : Sondershausen 1 Stimme hat, auch jura singulorum feftftellt, die man diefen Staaten nicht durch Majoritätsabstimmungen nehmen fann. Ich madje auch noch barauf aufmerkfam, zu welchen auffallenden Konfequenzen die '(gegentheilige) Auffaffung . . . von ber Sache führen murbe. Denfen Sie fich &. B., bas Ronigreich Bagern hat gemiffe Refervatrechte in Bezug auf feine Poftvermaltung, in Bezug auf feine Biermalafteuer u. f. m. Wenn die gegen. theilige Anficht . . . richtig mare, fo murben Bagern bicfe Rechte zwar nicht genommen werben können ohne ausbrudliche Beiftimmung ber bagerifden Regierung, aber fein Recht bei ber Abstimmung im Bundesrathe konnte ihm ohne feine Buftimmung burd Majorität entzogen werben. Gin foldes Berhaltnif mare bod nicht möglich."

Meines Erachtens find diese Ausführungen schlagend, und ich glaube daher aus inneren und aus äußeren Gründen bei der Ansicht beharren zu sollen, daß die Stimmrechte der deutschen Bundesstaaten nach Artikel 6 der Verfassung unter den Schutz des Artikels 78 Abs. 2 gestellt werden wollten und gestellt worden sind.

### XVIII.

# Entwurf einer beutschen Strafprozefordnung.

Befprochen von herrn Dr. Eruft Begolb in München.

#### П.

Der erste Entwurf war im Anfange des laufenden Jahres (ge. schrieben Ende Dezember 1873) dem Bundesrathe vorgelegt worden. Rachdem von demselben sodann die verbündeten Regierungen sowohl als in Folge Druckveröffentlichung das gesammte Publikum Kenntnik genommen hatte, und der Kritik eine gewisse (freilich kurze!) Zeit gegönnt worden war, beschloß der Bundesrath auf den Antrag seines Justigausschusses in der Sizung vom 13. März 1873

"ben Entwurf einer aus 11 angesehenen Juriften bes beutschen Reiches zu bilbenben Kommission zur Borberathung zu überweisen".

Die Kommissionsmitglieder wurden auch allsogleich gewählt, an ihrer Spize der königl. preußische Präsident Dr. Friedberg (der Präsident der Kommission); der königl. preußische Geh. Ober-Justizeath und vortragende Rath im Justizministerium Dr. Förster. Unter ihnen besanden sich serner auch Prosessor Staatsrath Dr. Zachariae, aus Bayern Appellationsrath Dr. Staudinger, aus Sachsen General-Staatsanwalt Dr. Schwarze.

Am 17. April trat die Kommission zusammen und hielt am 3. Juli ihre lette, 39. Sitzung.

Dem amtlichen Geschäftsberichte zusolge sind bei diesen Berathungen und beziehungsweise drei Lesungen des Entwurses "nicht bloß die in der Tagespresse und in der Broschürenliteratur niedergelegten Urtheile, namentlich die den Entwurs eigens behandelnden Schriften von v. Bar, Meyer und Wahlberg, sondern auch die dem Reichskanzleramt oder der Kommission selbst unmittelbar zugegangenen Sutachten in den Kreis der Erörterung gezogen worden."

Das Sesammtergebniß ist nun in einem neuen Entwurfe und in neuen Motiven niedergelegt und bilden beide Elaborate je ein vollstärzdig in sich abgeschlossenes Sanze, in welchem formell auf den ursprünglichen Entwurf und dessen Motive keine Rücksicht genommen erscheint. (Rur die früheren "Anlagen" blieden underührt und können alfo als dritter Band, wie zu den früheren beiden ersten Bänden, so den neuen beiden Bänden betrachtet werden.)

Bir muffen über diefe formelle Prozedur bei ber Drudlegung eire paar Borte vorausschiden. Rach ber Anficht bes Berichterftatters formen wir Deutsche in berlei Drudeinrichtungen von ben Frangofen noch Bieles lernen. Bas Evidentftellung von g. B. nach und nach geanderten Gefegesterten, insbefondere bes Tertes bes Code d'instruction criminelle, betrifft, ift das frangofifche Berfahren gur Ueberfichtlichund Rlarftellung des Gefammtiegtes, unter Bervorhebung aber boch augleich Ginftellung ber neuerlichen Modifitationen, gleichviel ob burch Bufapnovellen ober burch Abftriche ober Redattions. ober einzelne Beftimmungeanberungen an ber betreffenden Stelle bes Befammttegtes ein nach unferem Gefchmade geradezu mufterhaftes und durchaus nach. ahmungewürdiges. Analog diefem Berfahren hatten wir nun auch Die Ginrichtung bes Rommiffionsentwurfes und ber Rommiffionsmotive gewünscht. Trop aller uns ebenfalls gang mohl erfichtlich gewordenen, aber nicht unüberwindlichen Schwierigkeiten hatte nach unferer Anficht in bem neuen Entwurfe und in ben neuen Motiven auf ben erften Blid erfichtlich gemacht werben follen, mas an bem fruberen Entwurfe, an ben früheren Motiven fieben geblieben, mas geanbert morben ift.

Richt nur die Reihenfolge der Ziffern der Paragraphen, welche jett beinahe durchaus geändert ift, hätte sowohl in der neuen als in der alten Bezifferung sofort kenntlich gemacht werden sollen, sondern es hätten auch durch Hervorhebung der Zusätze oder Aenderungen, etwa mittelst gesperrter Drucklettern, und durch Hinweis mittelst Zeichen und Beifügung von Bemerkungen in den Anmerkungen die Weglassungen sofort veranschaulicht und das gleiche Versahren wie vor Allem bei dem Gesetzetzte selbst, so auch in ähnlicher Weise bei den Motiven beobachtet werden sollen. Es wäre dadurch ein unschätzbarer Vortheil, unschätzbar grade gegenüber einem großen Gesetzgebungskörper, wie es der deutsche Reichstag ist, erreicht worden, nämlich Zeitersparnis bei dem Uederblick über den ursprünglichen im Vergleich zum neuen Entwurse. Ia, wir halten diesen Vortheil für einen so großen, daß wir

auch jest noch, falls es nicht etwa ohnehin schon in Aussicht genommen sein sollte, eine solche Arbeit für keineswegs überflüssig halten möchten.

Bir hatten une natürlich für unfere 3mede ber möglichft genauen Bergleichung beiber Elaborate felbft unter allen Umftanben unterziehen muffen, und ein Gleiches wird auch für andere wiffenschaftliche 3mede ähnlicher Art immer umumgänglich nothig bleiben, allein für das große Bublitum überhaupt und für ben Reichstag insbesondere halten wir. wie gefagt, die angebeutete Arbeit für beinahe unerläglich. Uebrigens wird (und wir tommen bamit auf einen fcon in unferem erften Berichte niedergelegten Bunfch jurud) es ohnehin vielleicht fcon feitens ber Reichsregierung feiner Beit für angezeigt gehalten werben, ben (endlich bem Bundesrathe vorgelegten) Organisationsentwurf und seine etwaige ähnliche fommissionelle Ueberarbeitung und Umgestaltung zu feinem betreffenden Inhalte fogleich an die betreffenden Stellen bes Straf. prozekentwurfes einzureiben und aus ben zwei Entwürfen einen einzigen Entwurf herzustellen. Bei biefer Gelegenheit tonnte bem fich aufbran. genden Bunfche nach Ueberfichtlichkeit, und zwar fowohl mas Gefetes. tegt als was Motive betrifft, nach unferem ober einem noch befferen Borfclage immerhin noch rechtzeitig Rechnung getragen werden.

Richt allein die kritische Betrachtung in der Presse und vor Allem die endliche Diskussion im Reichstage wurde übrigens hierdurch nach unserer sesten Ueberzeugung wesentlich gewinnen, auch für die spätere Interpretation des schließlichen Gesetzes selbst wurde ein dem vielbeschäftigten Richter und dem einen oder anderen Geschworenen oder Schöffen höchst willkommenes authentisches Hulfsmittel geschaffen sein.

Am Schluffe von Biffer XX (neu)\*) ber zusammengestellten Reuerungen (siehe unfern 1. Bericht) ift wortlich gefagt: "In Betreff

<sup>\*)</sup> In ben früheren Motiven (S. 8 u. 9) waren nur XVIII Reuerungen aufgezählt. Neu ist jetzt "IX. Die Boruntersuchung ist nur in benjenigen Strafsachen obligatorisch, welche zur Zuständigleit des deutschen Reichsgerichtes gehören" und "XIX. Die Wiederauschebung eines rechtskräftigen Urtheiles zu Gunsten des Berurtheilten ist in erweitertem Umfange zugelassen." Ueber die einschlägigen Entwurfsbestimmungen (§§ 148 n. 275) selbst siehe unten.

ber Umwandlung des Geschwornengerichts in ein Schöffengericht wird auf die diesen Gegenstand behandelnde besondere Denkschrift Bezug genommen."

Haben wir uns schon bei der Niederlegung unserer diesbezüglichen Ansicht in unserem I. Berichte auch nicht entsernt eingebildet, daß auf unsere vereinzelte Stimme in irgend welcher Beise ein irgend entschebes Sewicht werde gelegt werden und bei der nicht nur prozessualpolitischen, sondern politischen Ratur dieser Kardinalfrage auch nur gelegt werden könne, so bescheiden wir uns natürlich, jest lediglich auf jene ohnehin eher zu weitläusigen als zu kurzen Bemerkungen zuruckzuverweisen. Auch in der an allerwärts gepslogenen Erörterungen reichen Zwischenzeit ist unsere Ueberzeugung in keiner Beise und in keinerlei Richtung irgend wie erschüttert worden.

Much fonft werben wir uns größtmöglicher Rurge befleißigen.

Im Allgemeinen muffen wir anerkennend hervorheben, daß unter Beibehaltung ber Grundlagen und des Systemes des ursprünglichen Entwurfes nach unserer Ansicht im Allgemeinen lediglich Berbesser, und zwar einige von wesentlicher Bedeutung erzielt worden find.

Um unsererseits einige Uebersichtlichkeit anzubahnen, schicken wir poraus, daß junachft in den Ueberfchriften, aber auch in ber gaffung ber Bestimmungen fachgemäße Rurgungen und beziehungeweise gusammenziehende oder beffer aneinander reihende Aenderungen und fonftige Rebattionsverbefferungen, u. a. auch insbesonbere Beglaffungen pon mehr reglementaren und bisciplinaren Bestimmungen eingetreten find. Wir bezeichnen als davon betroffene Paragraphen die §§ 28, 32 (alt 33), 33 (alt 34), 51 (alt 52), 53 (alt 54), 69, 78 (alt 77), 85 (alt 84), 88 ffg., 91 (alt 97), 99 (alt 98), 136 (alt 133), 138 (alt 136), 144 neu, 149 u. 150 alt (meggefallen), 158 neu, 159 Abf. 2 u. 3 neu, 160 (alt 159) bis 163, 165 und 166 neu, 167 und 168 (alt 161), 175 neu, 176 (alt 171), 187 neu, 201 (alt 196), 202 (alt 197), 206 (alt 201), 209 (alt 204), 224 neu, 236 (alt 230), 237 (alt 231), 238 (alt 232), 249 (alt 243) 254 neu, 259 (alt 253), 270 (alt 264, mo Abfat 2 meggefallen), 273 neu, 274 zumeift neu (alt 267), 275 Biffer 5, 283 (alt 275), 287 alt (gang meggefallen vergl. 294 [alt 286] in fine), 293 alt (meggefallen), 296 (alt 289), 308 (alt 302) Abf. 2 weggefallen, 312 bis 314, 329 (alt 323) Alin. 2 weggefallen, 329 (alt 334), 332

alt weggefallen, 342 (alt 337), 345 neu, 346 (alt 340), 350 (alt 342), 355 neu, 377 (alt 364 u. 365), 383 alt weggefallen, enblich 390 neu.

Rur ein paar besonders bezeichnende Redaktionsänderungen wollen wir hervorheben. In § 48 (alt 49) wurden ftatt "100 Thaler" eingesett: "300 Mark"; in § 124 (alt 122) "deutsches Reidsgericht" ftatt "Obersten Gerichtshofes".

Der Reihenfolge der Paragraphen folgend werden wir nachstehend die mefentlichften materiellen Aenderungen erörtern.

In § 61 (alt 62) wird der früheren Bestimmung für den Sall der Zeugniß. oder Eidverweigerung eines Zeugen neu angereiht:

"Die Zwangshaft hört auf, sobald ber Zeuge seiner gesetzlichen Berpflichtung nachkommt; dagegen behält es bei ben bereits festgesetzen Gelbstrafen sein Bewenden."

"Dem Beugen werben außerdem die durch feine Weigerung verursachten Kosten auferlegt."

"Sind die hier vorgesehenen Maßregeln erschöpft, so tonnen fie in demselben oder in einem andern Berfahren, welches diefelbe That zum Gegenstande hat, nicht wie derholt werden."

Wir halten diese Aenderung, wenn sie auch zunächst nur redaktionell ist, bei der kontroversen Natur der ganzen Frage für sehr erwünscht.

In § 85 (alt 84) ift bezüglich ber Auslieferungspflicht von Beweismitteln mahrend ber Boruntersuchung neu beigefügt:

"Es tann im Falle ber Beigerung burch bie im § 61 beftimmten 3 wangsmittel hierzu angehalten werden. Gegen Personen, welche zur Berweigerung bes Zeugnisses berechtigt sind, sinden diese Zwangsmittel keine Anwendung."

Reu find folgende Bestimmungen über eine befondere Art der Berhaftung.

"§ 112. In dem Berfahren zur Borbereitung der öffent. lichen Klage kann aus denselben Gründen, welche zur Erlaffung eines Haftbefehles (f. 99 [alt 98] ffg.) berechtigen, vom Amtsrichter (zu unterscheiden vom Untersuchungsrichter!) auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder, wenn Gefahr im Berzuge

obwaltet, von Amtswegen ein Bermahrungsbefehl gegen ben Beschulbigten erlaffen werben."

"Bur Erlaffung bes Berwahrungsbefehles ift jeder Amtsrichter befugt, in bessen Bezirt ein Gerichtsstand für die Sache (entweder der begangenen That oder der des Wohnortes, f. unsern I. Bericht) begründet ist oder der Beschuldigte betroffen wird."

"§ 113. Der Berwahrungsbefehl ift aufzuheben, wenn nicht binnen 2 Wochen nach Bollftredung beffelben ber Haftbefehl von dem zuständigen Richter erlassen und zur Kenntniß des Amtsrichters gelangt ift."

"Erscheint die Bustandigkeit des Mittleren ober des Großen Schöffengerichtes ober des beutschen Reichsgerichtes begründet, so kann diese Frift auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsrichter bis auf sechs Wochen verlängert werden."

"Im Uebrigen finden die für die Untersuchungshaft geltenden Bestimmungen auch auf die Bermahrung entsprechende Anwendung."

In den Motiven zu diesen wie gesagt neuen Bestimmungen \*) wird angeführt, es werde nicht selten vorkommen, daß die Staats-anwaltschaft es nöthig sinde, zur Bereinsachung und Beschleunigung der Sache den weiteren Beg der Boruntersuchung zu vermeiden, durch einzelne Erhebungen die Berdachtsgründe aufzuklären und dann erst sich zu entscheiden, ob sie noch auf Anklage oder selbst auf Einstellung antragen solle. In solchen Fällen nun müßte der Beschuldigte gemäß § 99 (alt 98) stets auf freiem Fuße bleiben, wenn nicht, um dies zu vermeiden, die Staatsanwaltschaft sich entschließen könnte, gleichwohl troß momentaner Unangezeigtheit die Einleitung einer sörmlichen Boruntersuchung zu beantragen und sich dadurch das Fundament zur Beantragung der Untersuchungshaft zu schaffen. Bur Bermeidung dieses Mißstandes sei daher der vorgeschlagene Ausweg getrossen worden.

Indem wir uns hiermit ebenfalls einverstanden erklaren, wollen wir es nicht unterlassen, unsere Bedenken wegen Kreirung eines politischen Reichs-Untersuchungs- und Aburtheilungs-Centralgerichtes du wiederholen. (Siehe unsern I. Bericht.)

Reu ift ferner auch die gleichfalls eine Lude ausfüllende Bestimmung bes britten Absabes bes § 114 (alt 111), lautend:

<sup>\*) ©. 69</sup> ffg.

"Bei strasbaren Handlungen, beren Berfolgung nur auf "Antrag eintrit, ist die vorläufige Festnahme von der Stellung eines solchen Antrages nicht abhängig." (vgl. Motive S. 70 unten.)

Durchgreifender und im höchsten Grade anzuerkennen find die zum Theil neuen Bestimmungen über die Bahl des Bertheidigers und wir find mit derfelben um so mehr einverstanden, als damit zugleich der einen unserer im I. Berichte gemachten Ausstellungen begegnet ift.

Art. 122 (alt 120) bestimmt jest in einem neuen Alinea 2 ganz paffend:

"Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Bertreter, so tann auch dieser selbstständig einen Vertheidiger mahlen." Siezu bemerken die Motive"), daß "hinsichtlich solcher Beschuldigten, welche wegen Minderjährigkeit oder aus anderen Gründen einen gesehlichen Vertreter haben, es angemessen erschien, auch dem letzteren, unabhängig von dem Billen des Beschuldigten selbst, die Besugniß zu gewähren, einen Vertheidiger zu wählen. Selbstverständlich wird hierdurch das eigene Recht des Beschuldigten zur Bahl eines Vertheidigers nicht beschränkt."

Die frühere exorbitante (auch von uns möglichft energisch getadelte) Beschräntung bes Kreifes von mählbaren Bertheibigern betreffend, sagen bie neuen Motive \*\*) wörtlich:

"Gebietet einerseits die Rudsicht auf ben Beschuldigten, dem selben einen möglichst weiten Kreis für die Auswahl des Bertheidigers zu gewähren, so fordert andererseits die Rudsicht auf die staatlichen Biele der Strafrechtspslege, daß nur folche Personen als Bertheidiger zugelassen werden, die eine äußere Gewähr dafür geben, daß sie volle Einsicht in die Pflichten ihres Beruses als Bertheidiger besitzen."

Die neuen Motive wiederholen hiermit, wie überhaupt, nur die alten Motive. Allein es wurde eine wenn auch nach den alten Motiven bereits ermöglichte Erweiterung nun in den Gesetzett selbst aufgenommen. Es hatte nämlich der alte § 123 in seinem zweiten Alinea nur gesagt:

<sup>\*)</sup> S. 75 Mitte.

<sup>\*)</sup> S. 75 a. a. D.

"Auch Juftigbeamte, welche nicht als Richter angestellt find, fonnen als Bertheibiger bestellt werden."

In ben alten Motiven mar jedoch hierzu bereits bemerkt, bag gu ben Juftigbeamten, melde ber Entwurf im Auge habe, auch biejenigen Berfonen gehörten, welche fich im Borbereitungsbienft fur bas Richteramt befanden. Es mar mohl hierbei auf eine Ginrichtung entfcheibendes Gemicht gelegt, welche gwar in Breufen, aber nicht im übrigen Deutschland besteht, und mo fie noch nicht besteht, nicht angunehmen ift. Es ift bies nämlich wohl bas Inftitut ber honorar-(aber nicht honorirten) "Richter"; von denen man allerdings fagen fann, fie ftehen bereits im Richterbienfte. Bon ben besonders in Gud. beutschland bestehenden fog. geprüften Rechtspraktikanten und Accessiften u. bgl. fann man, ohne ber bisherigen Gerichts. und Amtsfprache Gewalt anzuthun, ein Gleiches nicht fagen. Es lag baber für Subbeutschland ein Errthum nabe, und wenn auch Referent in benfelben verfallen ift, obwohl ihm die preußifche Ginrichtung nicht unbefannt war, fo muß ihn die Eigenschaft auch bes alten Entwurfes als eines Deutschen entschulbigen. Jebenfalls ift es baber mindeftens als eine für Suddeutschland mefentliche Berdeutlichung zu begrußen, bag nun int fommissionellen Entwurfe, wenn auch ohne weitere Aufflarung in ben neuen Motiven, die fragliche Bestimmung in § 125 (alt 123) Absat 2 gefaßt ift wie folgt:

> "Auch Juftizbeamte, welche nicht als Richter angestellt findfowie folche Rechtskundige, welche die vorgeschriebene erfte Prüfung für ben Juftizdienst bestanden haben\*)...."

In gleicher Beise zu begrüßen ift es, baß in § 129 bem ver hafteten Beschuldigten nicht blos, wie bisher, mundlicher, sondern auch schriftlicher Bertehr mit seinem Bertheidiger ausbrudlich gestattet ift.

Im vollsten Maße empfiehlt es sich aus Grundsägen der Humanität für den Beschuldigten und der Billigkeit wenigstens für die Rechtsanwälte (warum nicht auch für die Uebrigen?), daß jest § 130 bestimmt:

"Ift ein Rechtsanwalt auf Grund des § 124 (alt 122) Abs. 1 zum Vertheidiger bestellt worden, und hat er die Vertheidigung in der Hauptverhandlung geführt, so sind demselben

<sup>\*)</sup> Anch in Subbentschland bestehen mehrere solcher Prüfungen. In Bayern sind es beren zwei, die erste bei dem Uebertritt von der Universität in die Praxis, die zweite nach einigen Jahren behuss Anstellung im Staatsdienste.

bie ihm nach Maßgabe der Gebührenordnungen hierfür zufi henden Gebühren aus Staatsmitteln zu bezahlen.

Motivirt\*) ift biese Bestimmung damit, daß hier ber Stac Auftraggeber bes Bertheidigers sei, es erscheine daher unstatthaf den letteren hinsichtlich seiner Gebührenansprüche an den Beschuldigte zu verweisen, zu welchem er in keinem Bertragsverhälknisse steht, Daß der Staat (so wird aller Borsicht halber ausdrücklich beigefügt von dem zur Strafe Beurtheilten die Zurückerstattung des gezahlten Betrages zu fordern berechtigt ist, ergiebt sich aus der Borschrift des § 387 (alt 375).

Wir felbst haben uns schon vor Iahren für die Rothwendigkeit ausgesprochen, bei großen Komplicitäten und Konnezitäten Auswege zu sinden, um Monstreverhandlungen wo möglich zu zertheilen und auf solche Weise zu verhüten, daß Richtern und Geschworenen beinahe Unmenschliches zugemuthet werde. \*\*) In Bayern, insbesondere nach dem Feuerbach'schen Strafgesetzbuche von 1813 (aber auch nach dem von 1861) war der Niftand ein höchst fühlbarer.

Abhülfe suchte bereits ber alte Entwurf § 143 Absat 2 zu schaffen. Der neue Entwurf wiederholte in § 147 Absat 1 nicht nur diese Bestimmung, sondern traf im Absate 2 noch folgende:

"Gine folche Berbindung oder Trennung kann auch nach Eröffnung der Untersuchung auf Antrag oder von Amtswegen durch gerichtlichen Beschluß angeordnet werden. Dieser Beschluß steht, wenn die einzelnen Strafsachen bei Schöffengerichten desselben Landgerichtsbezirks anhängig sind, dem Landgerichte, in sonstigen Fällen dem gemeinschaftlichen oberen Gerichte, falls aber das deutsche Reichsgericht zuständig ift, dem letzteren zu.""

Bas die gerichtliche Boruntersuchung betrifft, ist in § 148 (alt 144) im Absatz 2 die neue Bestimmung getroffen :

"In den zur Buftandigkeit der großen oder mittleren Schöffengerichte gehörigen Straffachen findet die Boruntersuchung ftatt, wenn die Staatsanwaltschaft dieselbe beantragt."

<sup>\*)</sup> Motive S. 78 oben.

<sup>\*\*)</sup> Sitzungsberichte ber bayerischen Strafgerichte. Band V. (Erlangen 1863. Aboldb Ente.) S. 236 ffg.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Motive G. 84 unten.

In den zumeist den alten Motiven solgenden neuen Motiven )
werden sehr richtige Gesichtspunkte einerseits über Nothwendigkeit, andererseits über Entbehrlichkeit, über Zulässigkeit, endlich über Ausschluß einer Boruntersuchung auseinandergeset und dargelegt, wie der Entwurf unter den verschiedenen Prinzipien der bisherigen deutschen Gesetzgebungen die richtige Mitte einzuhalten und allen Ansorderungen Genüge zu leisten suche. Dabei wird, was die Bestimmung des § 148 betrisst, darauf ausmerksam gemacht, es sei auch das Ermessen des Gerichtes in soserne nicht ausgeschlossen, als dasselbe im Falle un. mittelbarer Erhebung der Anklage nachträglich eine gerichtliche Voruntersuchung anordnen könne, in dem Falle nämlich, daß es die Sache durch das (von der Staatsanwaltschaft zunächst statt einer solchen vorgezogene) außergerichtliche Ermittelungsversahren (A. 138, alt 136 sig.) nicht für genügend vorbereitet erachtet (§ 163).

Im Hindlick auf die neuerlich getroffenen, fogleich zu berichtenden Aenderungen in Bezug auf Privatanklage und Richtung der Boruntersuchung auch gegen andere als ursprünglich vom Staatsanwalt bezeichnete Personen glauben wir unser Einverständniß mit den Bestimmungen des § 148 (alt 144) erklären zu sollen.

In letterer Beziehung bestimmt nämlich ber neue § 154 :

"Ergiebt fich im Laufe ber Boruntersuchung Anlaß zur Ausbehnung berselben auf eine in dem Antrage ber Staatsanwaltschaft nicht bezeichnete Person ober That, so hat ber Untersuchungsrichter "in dringenden Fällen" (?) die in dieser Beziehung erforderlichen Untersuchungshandlungen von Amtswegen vorzunehmen."

"Die weitere Berfügung (??) gebührt auch in folchen Fällen ber Staatsanwaltschaft."

Man erinnert sich, wir haben in unserm I. Berichte die wenigstens scheinbare Beschränkung der Ausdehnung der Boruntersuchung besonders in der Richtung auf weitere Personen, als etwa ein Staatsanwalt "aus höheren Gründen" für nöthig gesunden hätte, zu beseuchten gesucht und haben uns hiergegen erklärt. Unserer diesbezüglichen Beanstandung ist durch diese neue Bestimmung wenigstens zum Theil begegnet, obwohl wir freilich auch an ihrer Fassung wieder Bedenken sinden, wie wir diese durch Fragezeichen im Texte angedeutet haben. Warum auch in dieser Bestimmung wieder der Staatsanwaltschaft eine

<sup>\*)</sup> Alt S. 119 ffg.; neu S. 91 ffg.

maßgebende Stimme eingeräumt wurde, ift in den neuen Motive nicht gesagt, wie denn überhaupt zu der neuen Bestimmung als Retiv nur ganz allgemein angegeben ist, \*) es sei die "Borschrift de § 154 eine Folgerung aus denjenigen Grundsähen, welche der § 13 (alt 131) einerseits und der § 142 (alt 140) enthalten."

Reu ferner ift auch ber zweite Absatz bes § 170 (alt 167), weicher bestimmt:

"Gegen den Beschluß, durch welchen die Eröffnung bes Hauptverfahrens abgelehnt oder abweichend von dem Antrage der Staatsanwaltschaft der Beschuldigte vor ein Gericht niederer Ordnung verwiesen worden ift, steht der Staatsanwaltschaft die sofortige Beschwerbe zu."

Haben wir auch gegen die erste Hälfte der Bestimmung keine Erinnerung, so glauben wir uns doch gegen die zweite erklären zu sollen. Im Interesse der Beschleunigung der Sache ift alles aufzubieten, um das Zwischenstadium zwischen Ermittelungs und Boruntersuchungsversahren einer und der endlichen Hauptverhandlung andererseits möglichst abzukürzen, und es ist daher dringend gedoten, die Rechtsmittel gegen die Beschlüsse der Berweisungskammern auf das absolut nöthige Maß zu beschränken. Da nun hier wirklich eine Berweisung vor Gericht überhaupt, und noch dazu vor ein niedrigeres stattsindet und es immer noch diesem, wenn auch niedrigeren Gericht vorbehalten bleibt, nach Anhörung des staatsamwaltschaftlichen Antrages die Sache an das höhere Gericht zu verweisen, so scheint uns in diesem Falle die Einräumung des Rechtsmittels gegen jenen Zwischen beschluß an die Staatsbehörde nicht gerechtsertigt.

Wir haben uns in unserem I. Berichte implicite für bas englische Kreuzverhör bei der Hauptverhandlung ausgesprochen und dieser für Findung der Wahrheit trefflichen Einrichtung von jeher das Wort geredet. Wir freuen uns, daß ihr auch die Kommission nicht allein in ihren Motiven gehuldigt, sondern ihrer Ueberzeugung auch in dem Geseyesterte Ausdruck zu geben wagte, wovor der frühere Entwurf aus Furcht vor dem in unserem Lande annoch drohenden Misbrauche zurückgeschreckt ist. Es bestimmt nämlich § 199 (alt 194);

<sup>\*)</sup> S. 96 mitten.

ŗ

Ė

"Die Bernehmung ber Beugen und Sachverständigen ift der Staatsanwaltschaft und bem Bertheidiger auf beren übereinftimmenden Antrag von bem Borfitenden zu überlaffen. —

"Auch außer diesem Falle kann der Borsitzende die Bernehmung dem einen oder dem andern Theile gestatten. —" Die neuen Motive, wie immer bei den Abweichungen offenbar aus Delikatesse, aber wie wir glauben, oft zum Schaden der Sache kurz, sagen über die Aenderung und über den Grund der neuen Beschränkung nichts. Hier freilich ist das Stillschweigen, weil an sicht sicher verständlich, seichter zu verschmerzen. ")

Sehr dankenswerth und ganz aus dem praktischen Bedürfniß geschopft, überdies ohnehin bereits von verständigen Vorsigenden geübt, ift die neue Vorschrift in § 202 (alt 197):

> "Der Bertheidiger ift befugt, nachdem ber Angeklagte gehört worden, die Auslassung beffelben in Bezug auf Thatsachen zu vervollftändigen."

Sbenso haben wir auch im Interesse ber Wahrheitsforschung und trot der naheliegenden Bedenken \*\*) nichts gegen die weitere neue Be. ftimmung zu erinnern, welche in § 212 enthalten ift, wo es heißt:

"Erklärungen bes Angeklagten, welche in einem gerichtlichen Protokolle enthalten find, können zum Zwecke ber Beweisaufnahme über ein Geftändniß oder zur Festftellung ober Hebung von Widersprüchen zwischen seinen Angaben in der Hauptverhandlung und benen in dem vorangegangenen Verfahren verlesen werden."

Reu ift die ausbrudliche Anersennung durch § 245, daß jedes von der Staatsanwaltschaft eingelegte Rechtsmittel die Wirfung hat, daß die angesochtene Entscheidung auch zu Gunften des Beschuldigten abgeandert oder aufgehoben werden kann.

Die Normirung der Revision (ober vielmehr der Nichtigkeitsbeschwerde wie es besser ware das Rechtsmittel unter Beibehaltung bes bereits gang und gaben Namens zu heißen) hat, wie auch wir selbst sie in unserem I. Berichte beanstandet haben, in der Kommission

<sup>\*)</sup> Reue Motive S. 124 verglichen mit ben alten S. 168.

<sup>\*\*)</sup> Reue Motive S. 127 ffg.

gleichfalls bereit Anfechtungen erfahren und wird fich voraussichtlich biergegen noch gar mancher Widerspruch erheben.

§. 251 bes alten Entwurfes hatte nämlich bestimmt:

"Der Beurtheilung bes Revisionsgerichtes unterliegen auch diejenigen auf einer Berletung bes Gesets beruhenden Entscheidungen, welche in der Hauptverhandlung vor der Urtheilsfällung erlassen worden sind."

Diese Bestimmung ift in bem neuen Entwurfe gang weggeblieben: Es erklaren bies jedoch bie Motive \*) lediglich für eine Art Redaktionsanderung. Sie fagen nämlich (in ihrem zweiten Theileuns unverftandlich):

"Daß dem Revisionsrichter auch die Prüfung der Entscheidungen zustehen muß, welche das erkennende Gericht vor der Urtheilsfällung erlassen hat, brauchte nicht ausdrücklich bestimmt zu werden. Es solgt dies schon daraus, daß diese Entscheidungen entweder sich als ein antizipirter Bestandtheil des Urtheiles darstellen (so z. B. wenn ein angetretener Beweis für unerheblich crachtet wird) oder das Verfahren des erkennenden Gerichtes betreffen."

Wir glauben trot dieser beruhigenden Erklärung in den Motiven daß die, wie uns scheint, ohnehin zu engen Nichtigkeitsgründe durch diese Weglassung immerhin noch mehr eingeengt erscheinen würden, würden daher, wenn denn einmal das "beruhen" als wesentliches Moment beibehalten werden muß, uns noch lieber für den ursprünglichen Entwurf erklären.

Die verhängnißvollste Biffer, bes wichtigften Paragraphen über Wiederaufhebung eines rechtsfräftigen Urtheiles, §. 275 (268 alt) mar im alten Entwurse gesaßt:

"Die Wiederauschebung 2c. du Gunsten des Berurtheilten sindet statt — 5., wenn neue Thatsachen vorliegen, aus denen sich ergiebt, daß die That, wegen welcher er verurtheilt wurde, entweder gar nicht begangen worden ist, oder von ihm nicht hat begangen werden können."

Bekanntlich ift es nämlich gerade die hierin liegende konfequente allgemeine Erweiterung der drei Spezialfälle des franzöfischen Kriminalprozehrechtes, gegen welche seitens der Pfälzer und Rheinischen Juriften die größten Bedenken bislang erhoben worden find, so zwar

<sup>\*)</sup> C. 162 gegen oben.

Daß theilweise geradezu die Existenzmöglichkeit eines öffentlich mund-Lichen Strafrechtsversahrens nach Art des französischen geleugnet worden ist. Man hatte auch in der That von eben dieser Seite in disherigen deutschen gesetzgebenden Versammlungen so große Bedenken erhoben, daß man trot der ausgezeichnetsten Besurwortung\*) von der Verallgemeinerung wirklich Abstand nehmen zu mussen glaubte.

Wir haben bas Bagniß bes früheren Entwurses bereits in unferem I. Berichte begrüßt, wiewohl wir uns nicht nur die Bedenken nicht verhehlten, sondern auch die Schwierigkeit der Fassung einer allgemeinen Bestimmung verfannten.

In ersterer Beziehung beruhigen die Motive, es werde der zu häufigen Wiederaufnahme dadurch vorgebeugt, daß diefelbe ja regelmäßig von dem Ausfalle einer vorläufigen Beweiserhebung abhängig gemacht werde. (§ 284, alt 276.) \*\*)

Gefaßt ift die Bestimmung im Rommissionsentwurfe unter § 275 Biffer 5:

"wenn neue Thatsachen oder Beweismittel beigebracht find, welche allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten begründen."

Ob diefe Fassung übrigens glücklicher als die frühere ift, muffen wir dahin gestellt sein lassen. Wir wurden uns zur Zeit noch eher für die frühere Fassung entscheiden.

Bu begrüßen ist jede Erleichterung der Privatklage. Als eine folde ist wohl der Wegfall der Nothwendigkeit einer förmlichen durch den Privatkläger einzureichenden Anklageschrift anzusehen, indem § 293 im Kommissionsentwurfe weggefallen ist.

Reu ferner ift die Bestimmung (§ 303, alt 297), daß, wenn auch der Privatkläger eidlich als Beuge vernommen werden follte, er doch, verschieden von den übrigen Zeugen, der ganzen Berhandlung anwohnen darf.

Ren, aber wie uns zur Zeit scheint nicht unglücklich gefunden, ift bie Konstituirung eines munblichen Strafmanbateverfahrens

<sup>\*)</sup> In Bayern besonbers burch Reichsrath Frbr. Christian v. Arnold. S. bie Berhanblungen bes Gesetzgeb.-Ausich. ber Rammer ber Reichsräthe vom Jahre 1848.

<sup>\*\*)</sup> Reue Motive. S. 173 oben.

vor bem Amterichter in Sachen, welche eigentlich vor die fleinen Schöffengerichte kompetiren (§§ 348 u. 349).

Ein Gleiches ift zu sagen über bas Berfahren bei Einziehungen, welches in einem neuen fünften Abschnitte an das Ende bes 6. Buches bes Entwurfes angefügt ift (§§ 372 bis 374). \*)

Bum Schluffe endlich können wir noch bantbarft anerkennen, daß in einem neuen § 376, fest und prazife bas ganze heer von Zweifeln, wie wir sie besonders in der bayerischen Rechtsprechung kennen gelerm haben, ein für alle Mal abschneibend, bestimmt ist:

"Auf die zu vollstredende Freiheitsstrafe ift unverfürzt die jenige Untersuchungshaft anzurechnen, welche der Angeklagte, wenn er ein Rechtsmittel nicht eingelegt hat, feit der Berkündigung des Urtheiles, oder wenn er das von ihm eingelegte Rechtsmittel zurückgenommen hat, seit dieser Zurücknahme erlitten hat."—

<sup>\*)</sup> Reue Motive S. 206.

#### XIX.

### Das deutsche Gerichtsverfassungsgesetz.

Das von dem Reichstanzler unter dem 12. November 1873 dem Bundesrathe zur Prüfung und Feststellung vorgelegte Gesetz "über die Versassung der Gerichte im deutschen Reich für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen" behandelt die ihm gestellte Aufgabe in elf

Titeln mit zusammen 173 Baragraphen.

Die ersten zehn Titel enthalten die reichsgesetzlichen Borschriften über Einrichtung der Gerichtsbehörden. Ihre Anordung beruht darauf, daß zuerst von der Ausübung der Gerichtsbarkeit überhaupt, sodann von den im Sinzelnen von der Jusizhoheit der Ginzelstaaten noch näher zu ordnenden Landesgerichten und deren Hüssorganen, und im zehnten Titel vom deutschen Reichsgericht gehandelt ist. Der elfte Titel enthält "gemeinsame Bestimmungen."

Die nahere Inhaltangabe, welche hier folgt, entspricht im Wesentlichen ben in ber speziellen Begründung des Gesehentwurses ber Be-

fprechung ber einzelnen Titel vorangestellten Inhaltsüberfichten.

Der erfte Titel "Gerichtsbarkeit" (§§ 1-25) bezeichnet in Darlegung der für die Gerichtsbarkeit funftig maßgebenden Grundfage

I. die Organe, welche im staatlichen Auftrage das Recht handhaben follen und den Rechtsschutz zu gewähren haben (§§ 1—6); neben den ordentlichen Gerichten werden besondere Gerichte für bestimmte bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen nur soweit sie vom Reichsgesetz anerkannt werden fortbestehen.

II. Der Entwurf handelt sodann von der richterlichen Gewalt der so geordneten Gerichtsbehörden, deren Ausübung nach der geschlichen Ordnung des Gerichtsstandes durch keine Willfür verrückt werden darf (§ 7) und sich grundsählich auf alle Personen, welche dauernd oder zeitweilig den Reichsgesehen unterworfen sind, erstreckt. Die §§ 8—12 ergeben die völkerrechtlich und staatsrechtlich gebotenen Ausnahmen dieser Regel.

III. Der aus dem Wesen des deutschen Indigenats und dem verfassungsmäßigen Begriff des Inlands sich ergebende Zusammenhang der deutschen Gerichte gelangt bei Aufrechthaltung der Justizhoheit der einzelnen Bundesstaaten zum Ausdruck durch die das bereits bestehende Reichsrecht erhaltende gemeinsame Ordnung der Rechtshülse; woran sich die Borschriften über die Grenzen ber auch bem Auslande zu gewährenden Rechtshülfe anschließen. Auf derselben Grundlage beruhen gemeinsame Bestimmungen darüber, inwiesern eine Thätigkeit des Gerichtes außerhalb seines Gerichtssprengels zulässig ist, und wie weit die Gerichtsgewalt auf Angehörige fremder Gerichtssprengel einwirken kann (§§ 13 bis 24).

IV. Die Schlufvorschrift bes Titels (§ 25) handelt von Ginrichtungen jur gutlichen Beilegung von Rechtsftreitigkeiten.

Indem der Entwurf in den folgenden Titeln zu den einzelnen mit Ausübung der Gerichtsbarkeit betrauten Behörden übergeht, bespricht derfelbe, dem Instanzengange folgend, zunächst die Gerichte erner Instanz, wobei er die für jeden Ort des Reichsgebietes nothwendig einzurichtenden Amts- und Landgerichte mit den bei ihnen in Thätigkeit tretenden Schöffengerichten den Handelsgerichten voranstellt, die nur nach den Bedürfnissen der Justig einzurichten sind.

Bunachst wird im zweiten Titel (§§ 26—30) von den ausschließlich der erstinstanzlichen Rechtssprechung dienenden Amtsgerichten gehandelt, deren Wesen und Einrichtung — Rechtsprechung durch selbstständige Einzelrichter — und sachliche Zuständigkeit besprochen und für deren Geschäftsverwaltung in Fällen thatsächlicher Verhinderung des einzeln dastehenden Amtsrichters Fürsorge getroffen wird. Die weit gegriffene Kompetenz der Einzelrichter begreift regelmäßig:

1. Rlagen über vermögensrechtliche Ansprüche, beren Gegenstand an Geld ober Gelbeswerth bie Summe von 300 Mart Reichsmunge

nicht überfteigt;

2. ohne Rücklicht auf ben Werth des Streitgegenstandes Streitigteiten über den Besit, über Wege- und Wassergerechtigkeiten,
über Grenzberichtigungen, Streitigkeiten zwischen Vermiethern
und Miethern wegen Uebergabe ober Räumung des Niethsgelasses; Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaft und Gesinde und
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern hinsichtlich des Dienst- und
Arbeitsverhältnisses, sowie die in § 108 der Gewerbeordnung
vom 21. Juni 1869 bezeichneten Streitigkeiten; Streitigkeiten
zwischen Reisenden und Wirthen, Fuhrleuten, Schissern oder
Flößern über Wirthszechen, Fuhrlohn, Verlust oder Beschädigung
der Habe des Reisenden und über Verzögerungen der Fortschaffung, sowie Streitigkeiten der Reisenden mit Handwerfern,
welche aus Anlaß der Reise entstanden sind; Wandwerfern,
welche aus Anlaß der Reise entstanden sind; Wandelungs- und
Minderungsklagen wegen Viehmängel; Ansprüche aus einem
außerehelichen Beischlaf und endlich Ausgebotsversahren.

Der dritte Titel (§§ 31—37) handelt von den Landgerichten und bespricht ihre Besetzung und die aus ihren Mitgliedern zu bildenben Kollegien (Kammern), ihre Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, also als Civilkammern für die erste und für die Berufungsinstanz, ihre Geschäftsthätigkeit in Straffachen durch den Untersuchungsrichter und die Straffammer, endlich die Bahl der Richter, durch welche in den landgerichtlichen Rollegien die Entscheidungen zu fällen sind. Hervorzuheben ist aus den Bestimmungen über sachliche Bustandigkeit die Ueberweisung gewisser schon jest mit Besonderheiten des Versahrens reichsgesehlich ausgerüsteter Ansprüche gegen den Reichssische zur erstinstanzlichen Kompetenz der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Betrag des Streitgegenstandes.

Der vierte Titel, "Schöffengerichte", (§§ 38-81) ftellt

- I. den Begriff und die Aufgabe der Schöffengerichte, die verschiedenen Arten derfelben und deren Zusammensehung fest (§§ 38 bis 40), handelt
- II. von der fachlichen Buftandigfeit der Rleinen, Mittleren und Großen Schöffengerichte (§§ 41-47) und befpricht fodann
- III. das Schöffenamt (§§ 48-77). Rach Beststellung des Begriffes beffelben werden
  - 1. die Boraussehungen zur Beranziehung zum Schöffendienfte bargeleat, sobann
  - 2. Die Bildung ber Sahresliften geordnet, auf Grund beren bie Feranziehung zu ben Sitzungen ber Schöffengerichte ftattfinbet,
  - 3. Die Heranziehung ber Schöffen ju biefen Sigungen felbft,
  - 4. die Bereidigung ber Schöffen,
  - 5. die nachträgliche Enthebung der Schöffen von ihrem Amte und ihre Entbindung von einzelnen Dienstleistungen besprochen und
  - 6. die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften durch Strafen der in dem Gerichtsdienst für das Schöffenamt fäumigen Perfonen und durch Inaussichtnahme der Feststellung bestimmter Fristen für die in die Hand der Behörden gelegten Handlungen gesichert.

Die Schlufvorschriften des Titels ordnen

IV. die Geschäftsleitung in den Schöffengerichten und die gemeinsame Amtsthätigkeit der rechtsgelehrten Richter und Schöffen (§§ 78 bis 81).

Die Vorschriften des fünften Titels, "Handelsgerichte," (§§ 82 bis 93) betreffen

- I. die Ginrichtung und Zusammensetzung dieser Gerichte (§§ 82 und 83), sie ordnen
- II. ihre fachliche Buftandigkeit (§§ 84 und 85), handeln fobann
- III. vom Amte der Sandelerichter, indem das Befen deffelben, seine Uebertragung, die Beeidigung der Richter und die amtliche Stellung berfelben besprochen werden (§§ 86-92); fie stellen endlich
- IV. fest, in welcher Art die Spruchkollegien der Handelsgerichte zu bilden find (§ 93).

Den Bestimmungen über die Landesgerichte läßt der Entwurf im siebenten bis neunten Titel die Borschriften über diejenigen Organe folgen, welche, ohne selbst eine richterliche Thätigkeit auszuüben, doch von wesentlicher Bedeutung für die Ausübung der Gerichtsbarkeit sind.

Der fiebente Titel (§§ 98—110) handelt von der Staatsanwaltschaft, indem er

I. die außere Organisation berselben (§§ 98-100),

II. ihre innere Organisation, sowie die Aufsicht und Leitung (§§ 101 bis 104),

III. ihr Personal und beffen rechtliche Stellung (§§ 105-108).

IV. das Berhältniß der Staatsanwaltschaft zu den Gerichten und zu den Beamten der Sicherheitspolizei bespricht und ordnet (§§ 109 und 110).

Im achten Titel, Gerichtsschreiber (§§ 111 und 112), behan belt ber Entwurf die Gerichtsschreiberei als eine bei jedem Gerichte nothwendige Einrichtung, er bespricht das Personal derselben, überläßt aber ben näheren Ausbau bes Institutes den Landesjustizverwaltungen.

Der neunte Titel (§§ 113—117) behandelt die Gerichtsvollzieher und die für einen Theil der Thätigkeit derselben anzustellenden Bustellungsbeamten, indem er deren sachliche und örtliche Zustanbigkeiten sesstellt, die Fälle bespricht, in denen ein Gerichtsvollzieher kraft Gesetzes von Ausübung seines Amtes ausgeschlossen ift, und die Berbindlichkeit der Gerichtsvollzieher zur Ausführung der innerhalb ihres Wirtungskreises ihnen ertheilten Aufträge sesstellt.

Im zehnten Titel, "Deutsches Reichsgericht," (§§ 118—141) ift im Anschluß an die Einrichtungen des Reichsoberhandelsgerichtes die gemeinsame Bildung eines Organes der Gerichtsbarkeit des Reiches, des Deutschen Reichsgerichtes, geordnet. Die Feststellungen hierbei betreffen

I. die Buffandigfeit biefes Gerichtes (§§ 118-120),

II. seine Ginrichtung und Organisation — Sit und Besethung, Anftellung der Richter, Gintheilung des Gerichtes und Vertheilung der Mitglieder, Vorsit — (§§ 121—124),

III. die Hulfsorgane des Reichsgerichtes, die Reichsanwaltschaft, Gerichtsschreiberei und Unterbeamten, Anwälte und Advokaten (§§ 125 bis 128).

IV. ben Geschäftsbetrieb, insbesondere die Geschäftsvertheilung, Einrichtungen zur Aufrechthaltung der Einheit der Rechtsprechung, das Reichsgericht als Gericht einziger Instanz in Straffachen, das Plenum und die Spruchkollegien der Senate, den Geschäftsgang und das Kostenwesen (§§ 129—136),

V. Die Boraussepungen bes Amteverluftes der Richter, vorläufiger Entjegung berfelben und ihrer Berfegung in ben Rubeftand,

sowie das Berfahren hierbei (§§ 137—141).

Dem Reichsgericht ift die Oberrevision in burgerlichen Rechts. Areitigkeiten und die Revifion gegen Urtheile ber Groken und Mittleren Schöffengerichte, sowie bie jest bem Oberappellationsgerichte gu Lubed Buftehende Untersuchung und Entscheidung in ben gallen bes Boch- ober Canbesverrathes gegen Raifer ober Reich zugewiesen, und baffelbe foll Beschwerbegericht rudfictlich ber Entscheibungen ber Oberlandes. gerichte fein.

Die im elften Titel (§§ 142-173) enthaltenen gemeinfamen Beftimmungen werden als gemeinfame bezeichnet, infofern fie für alle Arten ber Landgerichte und fur das Reichsgericht Geltung haben, auch ihrer Dehrzahl nach in gleicher Beife bei burgerlichen Rechts. Areitigkeiten und bei Straffachen Anwendung finden follen. Es wird in Diefem Titel gehandelt:

I. von der gesehmäßigen Ausübung der Amtspflicht ber Gerichte. bie regelmäßig unübertragbar und ftete in ber gefetlich porgeschriebenen Bufammenfebung ber Gerichte au üben ift (&\$ 142 und 143);

II. fodann von der Gerichtssprache und dem Dolmetschwesen (§§ 144 bis 151);

III. pon ben gerichtlichen Protofollen (§ 152);

IV. von ber Deffentlichkeit ber Berhandlungen (§§ 153-156);

V. von der Aufrechthaltung der Ordnung bei den gerichtlichen Berhandlungen (§§ 159-162);

VI. von der Berathung und Abstimmnug in den gerichtlichen Rolleaien (§§. 163-168);

VII. pon Ginsichtnahme ber Gerichtsaften (§§ 169 u. 170) und

VIII. von ben Gerichtsferien (§§ 171-173).

Das augleich mit dem Gefet über die Berfaffung ber Gerichte ac. bem Bundesrathe zugestellte Ginführungsgeset bazu enthalt in 12 Artiteln Borfchriften, durch welche die Bedeutung einzelner Ausdrude bes Gefebes flar geftellt, bas Berhaltnig bes neuen Rechtes jum beftebenben Reichs- und Landesrechte geordnet und rudfichtlich bes Fortganges ber bei ben bestehenden Gerichten anhängigen Rechtssachen und der Moglichkeit ihres leberganges auf die neuen Berichte Bestimmung getroffen wird.

### Literatur.

Marcus Antistius Labeo. Das romische Privatrecht im erften Jahrhundert der Raiferzeit, von Dr. Alfred Pernice, Profesior in I. Band. Salle, Berlag ber Buchhandlung bes Greifsmald. Waisenhauses. 1873. 8". 518 S.

Mit Freuden unterziehe ich mich ber Aufgabe, die Lefer diefer Zeit= fdrift auf ein Wert aufmertfam ju machen, bas fich nach meinem Dafurhalten für einen jeben bentenben Juriften - nicht blos für ben Spegialiften - jum Studium bringend empfiehlt: in biefem Berte athmet ber Beift "bes Geiftes bes römischen Rechtes", ben wir alle begreifen und alle — gleichviel ob Praktiker ober Theoretiker — fo lieb gewonnen haben. Wird freilich ein abschließendes Urtheil erst nach Bollendung des Buches möglich sein, von bem zur Zeit der erste Band vorliegt, fo glaube ich, baß icon nach bem, mas uns geboten worben ift, bas Werk eine ber erften Stellen in unserer Literatur einnehmen wird.

Diese Anzeige hat, wie bemerkt, wesentlich ben Zweck, die Aufmerksamteit ber Lefer auf Bernice's Arbeit hingulenten; eine Rritit mare aus mehreren hier nicht zu erörternben Grunden an diefem Plate nicht an-Aber grabe eine berartige Signalifirung ift einem Werke gegenüber geboten, hinter beffen bescheidenem Exterieur taum ber reiche Gehalt und Inhalt, ben ce birgt, vermuthet wirb.

Das Buch ift berufen, unter bem Namen Labeo in die Belt qu geben. Wer bentt bei biefem Titel nicht junachft baran, eine Gelehrtenbiographie, bestenfalls in bem Savigny'schen Sinne, zu finden, Die hochftens das Intereffe der Spezialforscher in Anspruch nehmen fann, und felbft unter diefen, die nachgerade bei der ber romischen Rechtswiffenschaft eigenen intimen Beziehung der Gelehrtengeschichte zur Nechtsgeschichte überhaupt und zur Dogmengeschichte insbesondere ben Werth ber erfteren würdigen gelernt haben, -- felbft unter ben Romaniften möchte Mancher, wenn er ben Titel Laboo erfahrt, bebauern, bag ber Verfaffer nicht einen ber klassischen Juristen, insbesondere Julian oder Uspian, zum Borwurf gewählt hat. Wie fühlt sich solchen Muthmaßungen gegenüber der Lefer überrasch! Aber selbst wer das Titelblatt genauer studirt, wird bald bemerken, daß dasselbe dem Stoffe keineswegs gerecht wird, denn der Berfasser zieht auch die letten Jahrhunderte der Republik und das zweite ber Raiserzeit in seine Betrachtung. Die Grenze, Die er fich gestedt, ift

Literatur. 649

nirgends innegehalten, und je mehr er vorschreitet, um so mehr erweitert sich die Arbeit zu einer Geschichte des Privatrechtes von den 12 Tafeln bis zum Abschlusse der klassischen Beit. Indem sich so der Berfasser während seiner Arbeit von seinen Grenzen emanzipirte, ist eine gewisse Ungleichmäßigkeit in der Behandlung nicht zu verkennen, und der ästhetische Eindruck, den ein symmetrischer Ausbau auch bei schriftstellerischen Werken hervorbringt, geht darüber verloren.

Also eine Geschichte des römischen Privatrechtes ift es, die wir vor uns haben, keine Gelehrtengeschichte, und mit dieser Feststellung ist dem Unternehmen von vornherein schon eine allgemeine Sympathie gesichert. Denn einem jeden Juristen ist es bekannt, daß ein solcher Vorwurf einem wirklichen Bedürsnisse der Wissenschaft entgegenkommt, einer echten Roth unserer romanistischen Jurisprudenz abhelsen will. Ginem jeden Juristen ist in seinen Studien ausgesallen, daß neben der üppigen Behandlung der sogenannten äußeren Rechtsgeschichte die innere, das ist die Geschichte des Brivatrechtes, ein kummerliches Dasein fristet. Höchstens, daß für einzelne Lehren, wie Psandrecht und Erdrecht, der Stoff reichlicher kloß. Für alles Uebrige, besonders für den sogenannten allgemeinen Theil und das Obligationenrecht, mangelte es entweder überhaupt an Untersuchungen, die uns Klarheit oder sei es selbst nur Unklarheit brachten, oder dies Untersuchungen waren mehr aphoristischer Natur und es sehlte an dem geistigen Bande zwischen der einen und der andern.

Man hätte glauben follen, daß die Arbeiten ber hiftorischen Schule auch auf Diesem Gebiete einen Fortschritt bezeichnen. Aber es ift bekannt, daß diese nicht überall die Ronsequenzen ihres Standpunktes gezogen hat, und wenn irgendwo, so gilt dies von der Geschichte bes romischen Privatrechtes. Man tann mit einem gewiffen Rechte fagen, Die hiftorische Schule ift im Großen und Gangen bis vor bas Corpus juris gekommen; dort blieb fie stehen. Das Material, welches im Corpus juris und gang besonders in den Bandetten für die Geschichte bes Brivatrechtes fo reich= lich fließt, murbe nicht benutt. Das lag einmal baran, bag man über ber praftischen Berwerthung biefes Rechtsbuches für bas geltenbe gemeine Recht die Aufgabe ber hiftorischen Bearbeitung übersah und in ben Schatten treten ließ, und sodann an der zu guten oder zu schlechten Meinung — je nachdem man das Interesse bes Dogmatiters oder hiftorifers hat - von der Arbeit ber Redaftoren des Corpus juris, die nichts Beringeres gethan haben follen, als ein Rechtsbuch fur unferen prattifden Gebrauch auszuarbeiten und jebe hiftorifche Begiehung zu ftreichen. So tam es, bag man, selbst wenn einmal ein Institut historisch bar-gestellt wurde, bei ber Interpretation widersprechender Bandettenfragmente an dem bei der Bearbeitung des geltenden gemeinen Rechtes vielleicht zu= treffenden Kanon, daß die hiftorische Auslegung und Bereinigung ein bochft fubfibiares Rechtsmittel fei, fefthielt. Go tam es, bag man über ber Justinianischen Arbeit bas klaffische römische Recht übersah, und ber humanifirende Ginfluß bes Studiums bes romifchen Rechtes, ben baffelbe, nicht anders als die lateinische Sprache und die griechische Kunst, nur in der Periode der Klassigität besitzt, auf Kosten der fehr problematischen Bebeutung beffelben als geltendes beutsches Recht gurudtrat.

Darum empfiehlt sich Bernice's Unternehmen im Sinblid auf seine Driginalität. Es tritt aber noch ein weiteres Moment hingu, bas bemfelben

grabe in diesem Augenblick eine besondere Bedeutung verleiht: das Zustandekommen eines deutschen Gesetzbuches ift nur eine Frage der Zeit: mit diesem aber wird das Studium des sogenannten gemeinen Rechtes aufhören. Niemand wird wollen, daß wir von da ab auch das römische Necht verbannen sollen; vielmehr wird es seinen propädeutischen Werth behalten müssen, soweit ihm ein solcher zukommt. Dies gilt aber wesenzilich nur für das klassische Recht, und die Bearbeitung des klassischen römischen Privatrechtes ist daher grade mit Rücksicht auf die Zukunft eine bringende Ausgabe.

Ift nun bas Unternehmen bes Berfaffers ein im höchsten Grabe bebeutendes und anerkennenswerthes, so gilt dies, von der oben beregten Ausstellung abgesehen, gleichermaßen für seine Ausführung. Dir find wenige rechtsmiffenschaftliche Arbeiten befannt, Die mit einem jo beicheibenen Auftreten einen so großartigen Apparat verbinden. Dies gilt zu= nächst von ben Quellen. Daß bie Rechtsquellen im engeren Ginne voll: ftändig erschöpft, daß Cicero und Plautus, Festus und Barro benutt worden find, wird fich ein Forscher von der Golibitat des Berfaffers nicht als besonderes Berdienst anrechnen laffen wollen; aber auch die späteren Grammatiker haben herhalten muffen, und die Inschriften find fleißig erzerpirt. Bielleicht wendet man ein, daß, wie es ja bei historischen Arbeiten der Fall ist, dem nicht ganz speziell informirten Leser eine Kontrole über bie Bollftanbigfeit einerfeits und originale Beschaffung bes Materiales andererseits fehlt. Ich selbst indet bin bei einigen Abschnitten bes Pernice'schen Buches in der Lage gewesen, Die Probe auf die Rechnung zu machen und mich von ben Borzügen bes Apparates zu überzeugen, ba ich beim Ericheinen bes Labeo einige Fragen aus ber römischen Rechtsgeschichte zu bearbeiten im Begriff mar, die auch dort ihre Besprechung gefunden haben. Und dieses massenhafte Material ist in entsprechender Beise zu einer Darstellung verarbeitet worden, die sich durchweg auf der Höhe erhält. Nur ware wohl zu Beiten eine größere Uebersichtlichkeit berfelben zu munschen gewesen, mas vielleicht schon damit erreicht worden mare, wenn der Verfaffer im Be-ginn der einzelnen Abschnitte eine Uebersicht seiner Disposition gegeben Das Buch ift nicht leicht zu lefen; häufig mußte ich lange nach ber Beziehung und Berbinbung eines Absates zum andern suchen, naturlich mit Erfolg, benn ber gerügte Mangel ift nur eine formelle Musstellung; aber ich hatte mich nachgerabe an Dieje Operation berart gewöhnt, daß ich, als ich S. 453 A. 17 auf eine folche Schwierigkeit stieß, erft fehr fpat auf ben einzig bentbaren Ausweg tam, bag biefer Abfat wirklich durch ein Bersehen des Druckes an diese Stelle gekommen ift.

Die Methobe bes Berfassers ist burch zwei Umstände hauptsächlich gekennzeichnet: einmal in der historischen Berwerthung der Bandektenstragmente. Der Berfasser, gestützt auf den Gedanken, daß die Pandekten den Stoff einer dreihundertjährigen Rechtsentwicklung enthalten, versucht nun die historischen Entwicklungöstadien aus diesen klarzulegen. Wenn also Labed und Julian auseinandergehen, so sindet er den Grund nicht in einer Berschiedenheit der wissenschaftlichen Individualitäten, sondern in der zeitlichen Differenz. Auf diesem Wege gelingt es ihm, häufig frappante Schlaglichter auf die Entwicklung eines Instituts zu werfen er weist nach, wie häufig alte Rechtsanschauungen zwar im Wesentlichen

burch neue überwunden worden, aber sich in einzelnen Punkten konservirt haben, und wie sich auf diese Weise viele Sonderheiten erklären lassen, beren logische Rechtertigung man vergeblich versucht hat. So sind ihm beispielsweise die bekannten Grundsätze beim Kauf von dem Uebergange der Sesahr von der Reservation des Eigenthums vor Zahlung des Kaufpreises nichts weiter, als Ueberreste aus einer Zeit, da der Kauf Realvertrag war, und der Sat, daß der Depositar beim Hinterlegungsevertrag nur für Arglist haftet, eine Neminiscenz an die Zeit, da es noch keinen solchen Vertrag gab, und die Klage aus der Hinterlegung ledigelich bei Unterschlagung der hinterlegten Sache zustand.

Ueber das zweite Moment, das die Methode des Verfassers kennzeichnet, spricht sich der Verfasser selbst in der Borrede aus: "Es will mir erscheinen, als unterschäße man vielfach die unjuristischen Bestandtheile des klassischen Kechtessystemes; als stelle man sich oft Zwölftasele, Edists und Konstitutionenrecht der früheren Kaiserzeit nur als logische Formulirung oder konsequente Weiterbildung längst vorhandener Rechtsideen vor; als vergäße man hie und da der theoretischen Thätigkeit der römischen Jurisprudenz gegenüber, daß an der Neuschassung von Rechtssähen nicht blos das abstrakt-logische Denken arbeitet, sodern auch die soziale Anschauung." Die Berechtigung, dieser herrschenden Behandlung der Sache gegenüber auch die soziale Anschauung zur Geltung zu wird niemand bestreiten; daß dies disher nicht hinreichend geschehen, lag auch nicht in einer bewußten Ablehnung der Bernice'schen Sähe, sondern in der wesentlich dogmatisienden Richtung unserer Jurisprudenz.

Der bisher erschienene erste Band umfaßt eine Gelehrtengeschichte bes Labeo und die Darstellung der allgemeinen Lehren, mit Ausschluß der Lehren von den Motiven und den Nebenbestimmungen der Rechtsegeschüfte, sowie von dolus und culpa. Ich muß mir ein Eingehen an dieser Stelle versagen; vielleicht daß nach Erscheinen der folgenden Abetheilungen mir auch Gelegenheit geboten wird, eine ausführliche Darsstellung zu geben. Für jest möchte ich nur hoffen, daß meine Beilen den im Eingange gewünschten Erfolg haben möchten.

Heibelberg.

Dr. Mag Cohn.

Golbschmidt, Dr. L., Rath am Reichs-Oberhandelsricht, Sandbuch des Sandelsrechtes. Erfter Band. 2. völlig umgearbeitete Auflage. Erfte Lieferung (Bogen 1—20). Erlangen, Berlag von Ferd. Enke. 1873. 8°.

Golbichmibt's Handbuch nimmt gegenwärtig unzweifelhaft bie erste Stelle in unserer handelerechtlichen Literatur ein. Daß ber Berfaffer bei ber längst nöthig gewordenen neuen Auflage bes vor 10 Jahren erschienenen eisten Bandes sich nicht mit einem bloßen Wiederabbruck begnügen
würde, ließ sich nach ber Gewiffenhaftigkeit, welche alle seine Arbeiten

auszeichnet, erwarten. Der Umfang ber Bereicherungen, die biefer zweiten Auflage zu Theil geworden find, ergiebt fich annähernd daraus, bak, obwohl bie Entstehungsgeschichte bes beutschen handelsgesesbuches mehr tomprimirt worben ift, boch S. 320, mit ber bie vorliegende Lieferung abschließt, ber S. 227 in ber ersten Auflage entspricht. Die Bermehrungen betreffen vorzugsweise bie Darftellung bes gegenwartigen Rechts: zustandes (§ 10-32), in welcher neben ber Reichsgesetzgebung, insbesondere dem Geset über die Einführung des Reichs-Dberhandelsgerichtes, auch bie ber einzelnen beutschen Staaten und die außerdeutsche Gesetzgebung und Literatur bes Sanbelsrechtes in weit umfaffenberer Beife als früher berücksichtigt find. Namentlich bie Uebersicht über bie fremben Rechte ift mit mahrhaft ftaunenswerther Bollftandigfeit und Grundlichkeit burchgeführt. Bon bem auf diese geschichtlichen und literarischen Erörterungen folgenden erften Buche: Die Regeln und Quellen des Sandels= rechtes, enthält die vorl. erfte Lieferung erft zwei Paragraphen und den Anfang bes britten. Auch in biefen zeigt fich überall bas unabläffige Beiterarbeiten bes Berfaffers; auch hier ift bie neue Auflage nicht blos eine Bervollständigung, sondern eine wirkliche Refundirung bes früher Eingefügt ift namentlich eine Erörterung über ben Begriff ber Rechtsquellen, sowie über bie Frage, ob die Wiffenschaft zu benfelben zu rechnen sei, in ber mir allerdings Manches bisputabel erscheint. Wenn im Berlauf derselben der Sat ausgesprochen wird (S. 307): "Rur was ber nach ber maßgebenden Gerichtsverfassung in letter Inftang entscheis benbe Richter als geltenbes Recht handhabt, ift lebendiges Recht, Die viva vox juris civilis" — so nuß hiergegen sowohl im Interesse der Biffenschaft wie in bem einer unabhängigen Pragis entschiedene Bermahrung eingelegt werben. Die L. 8 de just. et jure, welche G. hierbei citirt, spricht vom jus honorarium und die Autorität eines solchen vermögen wir ben Aussprüchen bes Oberhandelsgerichtes trop aller Hochachzung por ber Gebiegenheit feiner Jubifatur unmöglich jugugefteben.

Je größer die Förberung ist, welche wir den Leistungen G.'s verbanken, um so lebhafter tritt der Bunsch hervor, mit dem wir die Anzeige schließen, daß es dem Berf. trot seiner vielsach in Anspruch genommenen Thätigkeit gelingen möge, das umfassende Berk, welches seine Lebensaufgabe geworden ist, rüftig fort- und glücklich zum Abschluß zu führen. Behrend.

## Bibliographie.

v. Rujama, Dr. G. M., Appell. Ger. Ref. Dabellen gur Rechtsgefcichte, inebefondere für den Gebrauch ber Studirenden ber Jurisprudenz. Berlin. Butt-tammer u. Mühlbrecht. 1878. 8. 54.

Cohn, Dr. M. in Seibelberg. Bum romifchen Bereinerecht. Abhandlungen aus ber Rechtsgeschichte. Cabilitationsschrift. Berlin. Beibmann'iche Buchhandlung. 1873. 8. 231.

Rodinger, Ludw. Berichte über bie Untersuchung von Bandschriften bes fog. Schwabenspiegels. I. u. II. Wien. 1878. In Komm. bei Karl Gerold.

Schufter, Dr. S. M., Docent in Bien. Das Biener Stabtrechtsober Beichbiibbuch. Wien. Man; iche Buchhanbig. 1873. 8. VI. 164.

Schröber, Dr. R., o. Brof. in Burzburg. Geschichte bes ehelichen Güterrechtes in Deutschland. II. Das Mittelalter, 3 Abth. Das sächsiche und das friesische Recht. Stettin, Danzig, Elbing, Léon Saunier's Buchhbig. 1874. 8. XII. 428.

Bode, D., banr. Bezirferath. Gemeines eheliches Guter- und Erbrecht in Deutschland. I. Bb. XXIX. 690. II. Bb. XII. 332. Rörblingen, Bediche Buch. 1873. 8.

Schulin, Dr. F., Privatdozent in Marburg. Ueber einige Anwendungsfälle der Publiciana in rom actio. Eine civilifische Abhandlung. Marburg. B. Braun. 1873. 8. VII. 211.

Hoffmann, Franz, Prof. in Bien. Die Lehre vom titulus und modus adquirendi und von der justa causa traditionis. Wien. 3. G. Manz. 1878. 8. 140.

Siegel, f. D., ord. Brof. in Bien. Das Berfprechen als Berpflichtungsgrund im heutigen Recht. Gine germanistische Studie. Berlin. 1873. F. Bahlen. 8. VIII. 159.

v. Gerber, C. F. Spftem bes beutschen Privatrechts. 11. verb. Aufi. Jena. Maufe. (hermann Dufft) 1873. 8. XXXII. 759,

Archiv für bie civiliftische Braxis. Sechsunbfünfzigster Band. Rene Folge. VI. Bb. 3. heft, ausgegeben im Dezember 1878. Inhalt: Schmidt. Lettwillige Berordnungen. — Böhla u. Juriftische Berfonen. — heffe. Condictio indebiti. — Fitting. Unsttliche Bedingung. — Ortloff. Beweis bes Meineibes bei Civilansprüchen. — Literatur.

v. Ihering. Jahrbucher für die Dogmatit bes heutigen romischen und beutschen Privatrechtes. XII. Bb. 3. Beft. — Strudmann. Ueber bie Anfecht-

barteit ber datio in solutum mittelft ber actio Pauliana. — 3hering. Ariniches und exegetisches Allerlei. — Ziebarth. Beitrage jur Textfritit und Exegeje.

Saufer, Zeitschrift für Reichs- und Landesrecht mit befonderer Rücksicht auf Bayern. 1. und 2. heft. Nörblingen. Bed'iche Buchhandlung. 1873. Abhandlungen: Roth. Unifitation und Kobifitation. — Haufer. Der Rechischaralter bes Besitzes und die rechtsgeschäftlichen Besitzesmomente. — Burchardi. Ueber die Gultigkeit des römischen jus alluvionis im Gebiete des gemeinen Rechtes in Deutschland. Rechtesprüche.

Golbschmidt, L., Dr. Rath am Reichs-Oberhandelsgericht in Leipzig. Sandbuch bes Sandelsrechtes. I. 1. Liefg. 2. Auft. Erlangen. F. Ente. 1874. 8. XX. 320.

Anfchut, Dr. A. o. Brof. in Salle, u. v. Bolberuborff, Rath in Rurnberg. Kommentar zum Allgemeinen Deutschen Sandelsgesethuche mit Ausschluß bes Seerechtes. III. Bb. 4. heft. Erlangen. 1873. Bolm u. Ente. 8. 305-400.

Strey, Alwin, Sanbelsgesellsch. Synditus. Das beutsche Sanbelsgesellschaftsrecht, inebesondere bas Recht der offenen, Kommandit. Kommandit. Artienund Attiengesellschaften unter Berücksichtigung der Entscheidungen des Reichse Derhandelsgerichtes und der ausländischen Gesetzebungen. 1. Abth.: Einleitung und allgemeiner Theil. Berlin. 1873. Guttentag (D. Collin). 8. VII. 351.

Die Spefulationsgeschäfte an ber Berliner Borfe. Ein Bort ber Barnung von preugischen Juriften. Berlin. Louis Gerichel. 1873. 8. 29.

Bezold, Dr. E., bayer. Bezirts- u. Bechselgerichtsrath a. D. Erörterungen aus bem Gebiete bes Affefuranzwesens. 2. heft. Munchen. R. Oben-bourg. 1873. 8. 112.

Ströll, A. Die Wechfelrevalirungeflage und die beutsche Rechtiprechung. Inauguralabhandlung, Nördlingen. Bed'iche Buchholg. 1873. 8. 30.

Grunewalb, E., Friedensrichter in Det. Repertorium jum allgemeinen deutschen handelsgesethuch. II. Bamberg. Buchner'iche Buchholg. 1874. 8. 398.

Enticheibungen bes Reichs. Oberhanbelegerichtes, herausgegeben von ben Rathen bes Gerichtshofes. X. Bb. 1. - 3. Feft. Erlangen. F. Ente. 1873. 8. XI. 288.

Stegemann, A., Anwalt ic. Die Rechtsprechung bes beutschen Oberhanbelsgerichtes zu Leipzig. Bis VIII. Bb. 2. Geft. Berlin. Guttentag (D. Collin). 1878. 8. 193-392.

Sammlung von Entscheibungen des oberften Gerichtshofes für Bayern in Gegenständen des Handels und Wechselrechtes, sowie von wichtigen Entscheidungen der t. bayerischen Handelsappellationsgerichte. Unter Aufsicht und Leitung des tönigl. Justigministeriums herausgegeben. II. Bb. 3. heft. Erlangen. Palm n. Ente. 1873. 8. 231 822.

Zeitschrift für bas gesammte Sanbelsrecht. XIX. Bb. Reue Folge IV. Bb. 1. u. 2. heft. Erlangen. F. Enke. 1873. I. Abhandlungen: Salpius. Ueber die Anwendung ausländischen Rechtes auf den Wechsterefe. — Römer. Rechtsgeschäft des Sielbertreters mit sich selbst. Nach römischem und gemeinem denischen Rechte. — Goldhimitels die Statthaftigkeit des ädilitischen Rechtsmittels beim Gattungskaus. — Römer. Das Recht desjenigen Kontrahenten, welcher einem gweiseitigen Vertrag ersullt hat, im Falle der Richtersullung von Seiten des andern Kontrahenten. II. Rechtsquellen. III. Rechtssprüche. IV. Literatur. 8. 359,

Förster, Dr. F., Geh. Oberjustigrath. Theorie und Praxis bes hentigen gemeinen preußischen Privatrechtes auf ber Grundlage des gemeinen benischen Rechtes. II. Pb. 3. Auft. Berlin. G. Reimer. 1878. 8. X. 480. Seiben felb, Dr. Th., Rechtsanwalt. Das preußische 3mmobiliarrecht nach ben Gefegen vom 5./V. 1872. Berlin. Beibmann'sche Buchholg. 1873. 8. 147.

Brud, Dr. F. Die Wirtung bes rechtsträftigen Ertenntniffes auf ben vom Richter im Ertenntnif übergangenen Zinsenpuntt. Rach gemeinem und preußischem Rechte dargestellt. Breslau. Gosoborety'sche Buchbolg. 1878. 8. 47.

Striethorft Th., Stadtgerichtsrath. Archiv für Rechtsfälle, die zur Entscheidung des töniglichen Obertribunals gelangt find. Dritte Folge. Bierter Jahrgang. III. und IV. Bb., des Ganzen 87. und 88. Band. Berlin. J. Guttentag (D. Collin). 1873. 8.

Gruchot. Beiträge zur Erlänterung des deutschen Rechtes, in besonderer Beziehung auf das preußische Recht mit Einschluß des handels- und Wechsleitechtes. Neue Folge. III. Jahrgang. 1. Left (der ganzen Reihe der Beiträge XVIII. Jahrgang). Davidsohn. Einrede des Brotura-Indosfaments. — Rintelen. Umwandlung der Gewertschaft in eine Attiengesellschaft. Führung des Gewertsluches ic. — Jädel. Die Vormerkung nach den Gesehen vom 5./V. 1872. — Bretiner. Bedarf der Miterbe für sein rezesimäßiges Alleineigenthum noch der Austaffung? — Kräwel. Ertäuterung des § 8 des Bundesgesetze betr. Gewährung der Rechtshülfe ic. — Gruchot. Lehre vom Gastansnahmevertrage. Rechtssälle. Literatur.

Die Gesetzgebung bes beutschen Reiches mit Erläuterungen, in Berbindung mit Anderen herausgegeben von Dr. E. Bezold. II. Theil. Staats- und Berwaltungsrecht. Bb. I. & 1, enthaltend: Deutsche Münzversassung, Gefetz betr. bie Ausprägung von Reichstgoldmungen vom 4. Dez. 1871; Münzgefetz vom 9. Juli 1873. Mit Erläuterungen von Dr. Ab. Soetbeer. Erlangen. Balm u. Ente. 1874.

Deutsche Reichsgesetze. Korttampfiche Ausgabe. Tert mit Anmertungen. Befte 2, 11 u. 12. Die Rechts verhältnisse ber Reichsbeamten. Gesetz vom 31./III. 1873. Mit ben Gesetzen betr. Kaution b. Reichsbeamten u. Bewilligung von Bohnungsgeld-Zuschäffen, v. D. Freiherr v. Zehlin-Reutirch. — Fabritgesetzebung bes deutschen Reiches und ber Einzelstaaten. Sandbuch für den prattischen Gebrauch von Beamten, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, bearbeitet von einem Mitgliebe des Reichstages und des hauses der Abgeordneten. — Rechte und Resichen der gewerblichen Arbeiter. Rach der Gestgebung des deutschen Reiches und der Einzelsaaten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dargestellt von einem Mitgliebe des Reichstages.

Bfiger G. Rreisrichter in Ulm. Die Reform ber Bermaltungsrechtspflege. Stuttgart. A. heits. 1873. 8. 57.

v. Brinden B., Regierungsassessor. Das Geset betreffend bie Einführung einer Klassen- und klassisiten Eintommensteuer v. 1./V. 1851, in Berbindung mit dem Geset wegen Abanderung besselben v. 25./V. 1878 und dem Geset betreffend die Ausbedung der Mahl- und Schlachtsteuer von demselben Tage. Zum Handsebrauche. Berlin. Weidmann'sche Buchholg. 1873. 8. VI. 290.

Studien im Disziplinarwesen ber preußischen Justizberwaltung. Ein Beitrag zu den Materialien einer deutschen Reichs-Justizorganisation. Bon einem ehemaligen Richter. Zweite verbesserte Aussage. Berlin. 1873. Troitzsch u. Ostertag. 8. XVIII. 102.

Silfe, Dr. B., fönigl. Kreisrichter. Die Rechtsfprechung bes Gerichtshofes zur Enticheibung ber Kompeteng-Konflifte feit feinem Befteben sustendich und chronologisch bargeftellt. Berlin. 1874. C. heymann. 8. IX. 358.

Preugische Gefete. Tert mit Anmertungen (Korttampfiche Ausgabe). Geft 15. Betrieb nub Beaufsichtigung bon Dampftesseln. Geset bom 3., V. u. Berordnung v. 24./VI. 1872. Für ben prattischen Gebrauch erläutert von einem hoheren Regierungsbeamten.

Sinfchius, Dr. B., o. Brof. in Berlin. Die preußischen Rirchengesete bes Jahres 1873. Gerausgegeben mit Ginleitung und Kommentar. 2. Lieferung. Berlin. 1874. 3. Guttentag (D. Collin). 8. XLVIII. 98 -212.

Matower &., Rechtsanwalt und Rotar. Ueber die Gemeindeverhaltniffe ber Juben in Breugen. Berlin. 1873. 3. Guttentag (D. Collin). 8. 115.

Anbo, Dr. E. F., Stadtrichtet. Rommentar über bas Strafgefet, buch für bas beutiche Reich und bas Einführungsgeset vom 31./V. 1870, nach amtlichen Quellen. 2. Lief. Berlin. Beibmanniche Buchhbig. 1873. 8.

Binding, Dr. K., Prof. in Leipzig. Die gemeinen beutschen Strafgesehlicher vom 15. Mai 1871 und 20. Juni 1872. Afabentische handausg. mit Erläuterungen. Einleitung (Bg. 1-10). Leipzig. B. Engelmann. 1874.

Sontag, Dr. R. R., o. Brof. in Freiburg. Die Rebaftionsverseben bes Gefetgebere, inebesondere auf strafrechtlichem Gebiete. Freiburg i. Br. Bagner'iche Buchholg. 1874. 8. 66.

Motive zu bem Entwurf einer beutschen Strafprozegorbnung. Rach ben Beschlüffen ber von bem Bunbeerath, eingesetzen Kommission. Berlin. 1873. Berlag ber tonigl. Geh. Ober-hofbuchbruderei (R. v. Deder). 8. XII. 212. IV. 68.

Bwei Zeugnisse für bas Schöffengericht aus Baben. I. Schwnrgericht ober Schöffengericht? Eine Begründung von Amtsrichter Beizel. II. Schöffengericht und Gespenfter. Eine Beleuchtung von Oberamisrichter Eisen. Strafburg. Morit Schanenburg. 1873. 8. 39.

Bille R., Appellationsgerichtsrath. Anweisung zum Referiren für ben Geltungsbezirt bes preuß. Landrechtes u. der Gerichtsordnung. Rebst einem Anhange enth. die Borschriften über die juristischen Prüfungen und die Beschäftigung der Reicrendarien. Ein Leitsaben. Paderborn. Ferd. Schöningb's Berl. 1873. 8. 191.

# Alphabetisches Register.

| য়.                                       | Befeler: Spstem des gemeinen         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Acilles: Breng. Grundbuchrecht 111        | deutschen Privatrechtes 557          |
| Actiengefellichaft 486 581 586 589        | Betrng, Procurift 101                |
| Actiencommanbitgefellichaft               | Beweislehre 241                      |
| Eintragung 525                            | Borfenufance bei Prolongations-      |
| Procurift 527                             | geschäft                             |
| Actienzeid, nung, bedingte 525            | Bremer: Sypothef und Grunbichulb 261 |
| Agent 102                                 | Burgerfteig, Rutungerechte 127       |
| Allgemeines Canbrecht, Rolli-             | C.                                   |
| fion mit dem alteren Provinzial-          | Civilprozefordnung, beutscher        |
| rechte betreffs ber Rechtsverhaltniffe    | Entwurf 71 161 241 393 452           |
| ber Chefrauen 364                         | Compensationsanspruch 145            |
| Altentheil 140                            | Concurs                              |
| Amtegerichte, Rompeteng in Be-            | Contocorrent 86                      |
| aug auf Revision 224                      | Conventionalftrafe, Berluft bei      |
| Anfechtung einer Bfandbestellung 30       | verfpateter Erfullung 141            |
| Arreft 10                                 | <b>D</b> .                           |
| Auflofung und Ausschliegung               | Dernburg: Breuß. Brivatrecht . 111   |
| (Societat) 519                            | Dividenbenfchein, Befugnif bes       |
| Austunfteperfonen, Stellung               | Befigers 587                         |
| im Beweisverfahren bes Civil -            | Ochigett                             |
| prozeffe8                                 | G.                                   |
| Muslanbifches Recht 87                    | Chefrauen, Rechtsverhaltniffe nach   |
|                                           | Brandenburgifdem Provinzialrecht     |
| <b>3.</b>                                 | (f. Frau)                            |
| Bäcker als Kaufmann 89                    | equitarily Cajimaning                |
| Bahlmann: Breuß. Grundbuch-               | Chemann, Rechte am eingebrachten     |
| redit                                     | Bermögen                             |
| Banconfens, polizeilicher, Wirtung        | Eibe, Ramens ber offenen Sanbels-    |
| auf privatrechtlichen Einspruch . 417     | gefellschaft 516                     |
| Beitidrift für beutiche Befetgebung. VII. | <b>4</b> 3                           |

| Gibesantrag                        | 256        | Befellichaft, ftille 540           | <b>544</b> |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Enticheibung, Birtung              | <b>458</b> | Gefellicafstonturs                 | 514        |
| Enticheibungsgründe Rechts.        |            | Geftanbniß, Biberruf               | 243        |
| traft                              | 441        | Gewerbe-Ordnung                    | 11         |
| Erfenntniß, Executionsfähigfeit    | 127        | Gewerbe, ortspolizeilich regulirte | 11         |
| Ermeffen, richterliches            | 107        | Gemiffensvertretung burch Be-      |            |
| Eventualmazime                     | <b>246</b> | wei8                               | 256        |
| Exceptio doli                      | <b>526</b> | Gifthäubler                        | 13         |
| Expropriation von Grundftilden     |            | Golbichmibt : Handbuchb. Fandels-  |            |
| zu Eifenbahnzwecken                | 128        | rechts I. Bd. 2 Aufl               | 651        |
| ₮.                                 |            | Großjährigteit als Aufhebungs-     |            |
| Fest ftellungen, Wirtungen ber     |            | grund ber väterlichen Gewalt       | 292        |
| rechtsfrästigen                    | 463        | Grundbuchrecht, preugifches. Lite- |            |
| Fid Internationales Wechselrecht . | 152        | ratur                              | 111        |
| Fiftion ber Bahrheit beim          | 102        | Gründungstonfortium                | 534        |
| Urtheil                            | 436        | Güterrecht in Brandenburg bor      |            |
| Firma, Klagbefugniß unter nicht    | 100        | Reception bes römischen Rechtes    | 345        |
| eingetragener                      | 90         | Ď.                                 |            |
| Firma, Bedeutung im Prozeß         | 91         | Sanbelsbucher, Beweistraft         | 95         |
| Firma, Bezeichnung                 | 91         | Danbelebucher, Ebitionepflicht .   | 96         |
| Firma, unbefugter Gebranch         | 92         | Sanbelegebrand 85                  | 87         |
| Fistus des deutschen Reichs        | 227        | Sanbelegefellichaft, offene        | 512        |
| Förster: Grundbuchrecht            | 111        | panbelegeichäft, Erwerb beffelben  | -712       |
| Förster: Theorie und Praxis des    |            | mit Kirma                          | 91         |
| heutigen gemeinen preußischen      |            | Sanbelesachen                      | 166        |
| Privatrechts                       | 340        | Sanblungebe vollmächtigter,        | - 30       |
| Fossilien, Recht jur Gewinnung     | 138        | Stromschiffer ,                    | 99         |
| Frau, Erwerb burch ihre Thätigfeit | 591        | Sanblungsbevollmächtigter,         | 55         |
| Frauen, Danblungsfähigfeit, Pro-   |            | Irrthum                            | 101        |
| zeffähigteit                       | 372        | Sandlungsfähigteit ber Frau        | - 71       |
| Frau, Rechte im Konturse über das  |            | (Wittwe) 372                       | 876        |
| Bermögen bes Mannes                | 607        | handlungsgehülfe, Untreue.         | 108        |
| Frau, ale Pfandgläubigerin im      |            | Sandlungsreifender 87              | 99         |
| Ronturfe bes Mannes                | 610        | Sanblungevollmacht, Umfang         | 99         |
| Frau, Sicherheit wegen ihres ein-  |            | Dinichius: Das Rirchenrecht ber    |            |
| gebrachten Bermögens               | 597        | Ratholifen und Protesianten        | 339        |
| Frau, Schulden                     | 601        | Polyenborff v.: Sandbuch bes       |            |
| (B).                               |            | beutschen Strafrechtes             | 153        |
|                                    | 15         | Supothet, Concurreng mit einem     |            |
| Gastwicthschaft                    | 15         | Altentheil                         | 140        |
| Gelegenheitsgesellschaft           | 542        |                                    |            |
| Gerichtsverfassungsgeset, b.       | 643        | 3.                                 | zoe.       |
| deutsche                           | 56         |                                    | 529        |
| Gesammteigenthum                   | 540        | Frethum, Sandlungsbevollmäch =     | 101        |
| eciential air offere               | O-SO       | tigter                             | 101        |
|                                    |            |                                    |            |

| <b>S</b> t.                          | Brincipal, Baftung für Schulben          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Rarlowa: Der römische Civit-         | feiner Gehülfen 108                      |
| progef gur Beit ber Legisaftionen 82 |                                          |
| Raufgelbervertheilung 14             |                                          |
|                                      | 36 Privatrechts subject, bas beutsche    |
| Rlagerecht, Schutz beffelben in      | Reich als solches 226                    |
| Defterrreich                         | 1 Brocura, Widerruflichfeit 105          |
| Rnies: Beld und Rrebit 38            |                                          |
| Rommanditgefellichaft a.Attien 52    | 9 Brocurift einer Actiencommanbit-       |
| Rommunitationsweg, Gin-              | gesellschaft                             |
| ziehung 42                           | Brocurift, Betrug 101                    |
| Rriegezuftand, Ertfarung nach        | Prolongation egefchaft, Borfen-          |
| Reicheverfaffung 61                  | 19 ufance                                |
| Runbigung, Fanblungegehülfe . 10     | Protestatio de non amplius               |
| <b>Ω</b> .                           | intabulando ober disponendo . 120        |
| Lehrling 10                          | Brovingialrechte vor b. oberften         |
| Liquidation                          | Metalegeraje                             |
| Liquidator                           | projegiugigieri, Giunen Oro              |
| •                                    | Σ.                                       |
| <b>9</b> }.                          | Omanala inofficiari testamenti 50        |
| Mäffer 10                            | 9 Querela inofficiosi testamenti 59      |
| Meibom: Medlenburg. Oppotheten-      | H.                                       |
| recht 26                             | Wastabliagtion 961                       |
|                                      | Wadinungs(agung 515                      |
| Mucianische Präsumtion 38            | Recht, förmliches 429                    |
| 9}.                                  | Recht zur Sache 113                      |
| Richtigfeitebeschwerbe 21            |                                          |
| _                                    | jur Beit ber Concure Eröffnung 131       |
| D.                                   | Rechtstraft und beren Wirfungen 428      |
| Obligationenrecht, Stellung im       | Wechtingerhung hes Meicha Cher-          |
| Rechtsspiem 28                       | Nanhelagerichten 85 519                  |
| Oberrevision 18                      | Reich, deutsches, als Brivat-            |
| Ober-Tribunal fönigl., Ent-          | rechtafuhiert 996                        |
| scheidungen 12                       | Reichseisenhahnamt u Reichs-             |
| Desterreich, Klagerecht              | versassung 615                           |
| ₽.                                   | Reichsgericht 4 161                      |
| Pactum de ineunda societate 51       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |
| Bernice: Marcus Antistius            | revisionsgericht 161                     |
| Labeo. Das rönt. Privatrecht         | Reisespesen 106                          |
| im 1. Jahrh. der Raiferzeit 64       | 18 Revision 71 161                       |
|                                      | 30 Romisches Recht als gemeines          |
|                                      | 39 Recht 177                             |
| Bhiller; Gefet über Eigenthume-      | Roth: Bayersches Civilrecht 546          |
| erwerb 1                             | 11 Roth: Unifitation u. Codifitation 546 |

| <b>S</b> .                         |             | Urtheil gegen bie Befeflichaft er- |     |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----|
| Sachenrechte, Begriff              | 281         | gangen, Wirtung gegen bie Gocien   | 517 |
| Sachverftanbige                    | 398         | Urtheil, Wirtung bes rechtefraf-   |     |
| Schabenerfagverpflichtung          | -           | tigen, auf Dritte                  | 454 |
| beim Rauf geftoblener Cachen .     | 182         | Uxor mercatrix                     | 90  |
| Schentung unter Cheleuten          | 561         | <b>3</b> .                         |     |
| Somidt: Familienrecht              | 598         | Baterliche Gewalt, Aufhebung       |     |
| Siderer v.: Die Genoffenschafts-   |             | burch Großjährigfeit               | 292 |
| gefetgebung in Deutschland         | 150         | Beraugerung eines gabiungs.        |     |
| Socien bei ber Belegenheitsgefell- |             | unfahigen Schuldners               | 130 |
| schaft                             | 542         | Beraugerung von Grundfluden        |     |
| Socius, gefchaftsführenber . 515   | 519         | bei Gütergemeinfcaft               | 133 |
| Socius, Rlage gegen ben G.         |             | Berjahrung eines in eine Rauf-     |     |
| durante cocietate                  | 518         | gelberichulb umgewandelten Dar-    |     |
| Socius, Recht auf Ginficht ber     |             | lehens                             | 136 |
| Gefchaftebucher nach aufgelöfter   |             | Berjahrung, furge, für Forbe-      |     |
| Cocietat                           | 516         | rungen eines Canbmerfers aus       |     |
| Sonntag: Die Feftungshaft          | 154         | b. Bertverbingungevertrag          | 137 |
| Staatsanwaltichaft                 | 318         | Berjahrung, Unterbrechung burch    |     |
| Staatsfistus als Raufmann .        | 89          | handlungen bes Liquidators         | 524 |
| Statut einer Aftiengefellichaft .  | 582         | Bermaltungsbehörden (Saft-         |     |
| Stellvertreter, Ueberfdreitung     |             | pflidjt)                           | 7   |
| ber Bollmacht                      | 105         | Berwaltungsgerichtshof in          |     |
| Stellvertreter, Unterzeichnung     |             | Desterreich                        | 7   |
| mit dem Namen bes Machtgebers      | 97          | Bode: Gemeines eheliches Guter-    |     |
| Stellvertretung                    | 102         | und Erbrecht in Deutschland .      | 546 |
| Stimmrecht im Bundesrathe          | 621         | Bollmacht, Wirfung über ben        |     |
| Strafprozesordnung, Entourf        |             | Tod des Machtgebers hinaus .       | 134 |
| einer bentichen 304                | 628         | Bormertungen                       | 115 |
| Stromichiffer, Canblungsbevoll-    |             | Boruntersuchung                    | 318 |
| mächtigter                         | 99          | <b>20.</b>                         |     |
| <b>T.</b>                          |             | Beg, öffentlicher, als Gegenftand  |     |
| Tantieme-Berechnung                | <b>52</b> 8 | von Privatrechten                  | 421 |
| Teftament, Giltigfeit bes por      |             | Berner: Breug. Grundbuch- u.       |     |
| einem ftanbigen Deputirten er-     |             | Hypothelengeseite                  | 111 |
| richteten                          | 129         | Werthantheile                      | 261 |
| Thatbeftand, Rechtsfraft beffelben | 488         | Wiberruf eines angenommenen        |     |
|                                    | -           | Eibes                              | 257 |
| u                                  |             | <b>3</b> .                         |     |
| Urtunden-Edition im Befite         |             | Beichnung mit bem Ramen bes        |     |
| britter befindlicher               | 254         | Machtgebers                        | 97  |
| Urtheil, Bestandtheile             | 429         | Beugenlabung                       | 252 |

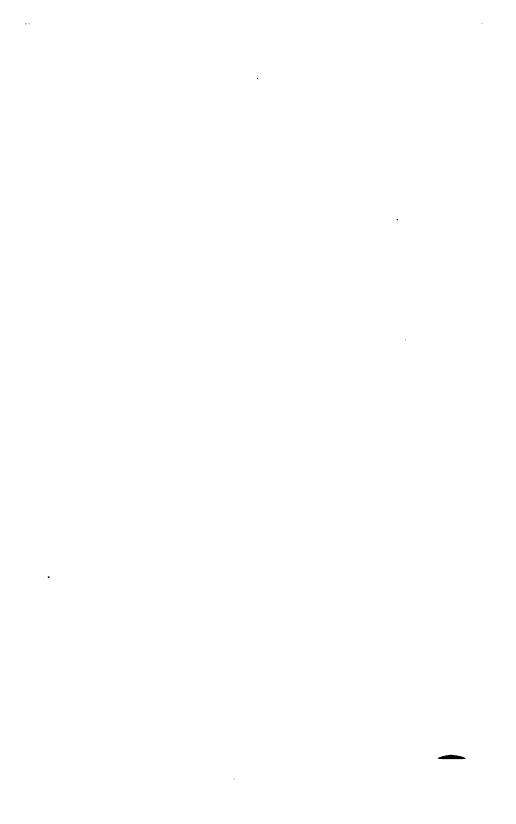

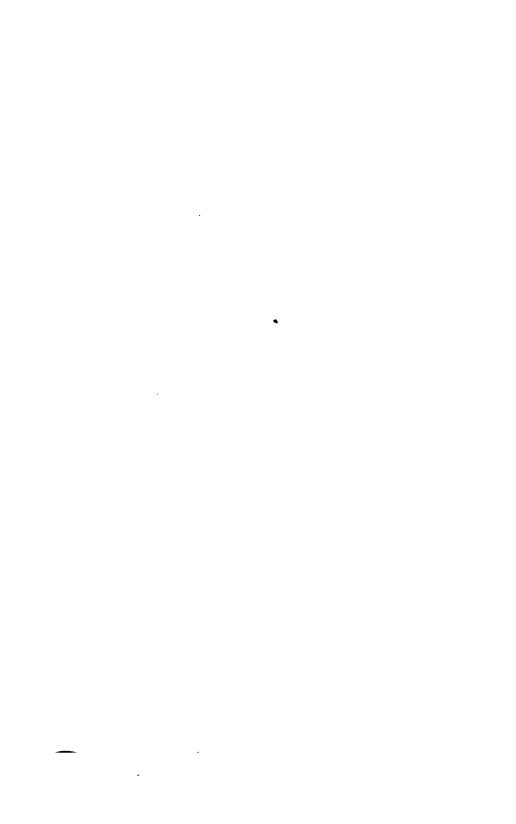



|   |  | {        |
|---|--|----------|
|   |  |          |
|   |  | <b>}</b> |
|   |  |          |
|   |  | }        |
|   |  | }        |
|   |  | }        |
|   |  |          |
|   |  | }        |
|   |  | }        |
|   |  |          |
|   |  |          |
|   |  |          |
|   |  |          |
|   |  | j        |
|   |  | j        |
|   |  |          |
|   |  |          |
| _ |  | 1        |
|   |  |          |

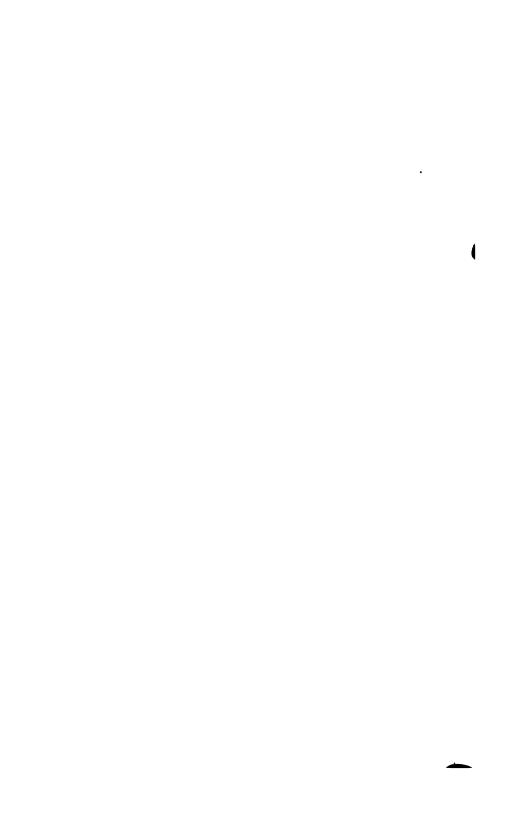





